











### Riedel's

# Codex diplomaticus Brandenburgensis.



der Urkunden, Chroniken und fonstigen Geschichtsquellen

für bie

# Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten.

Fortgefest auf Beranftaltung

bes Bereines für Gefdichte ber Mart Branbenburg.

5 V. 143

Des ersten Sampttbeiles ober ber Urfunden Sammlung für die Orts- und specielle Landesgeschichte vierzehnter Band.

Berlin.

B. Reimer.

1857.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
547686 A

ASTOR, LENOX AND
THE DEN FOUNDATIONS
R 1991



## Dritte Abtheilung.

## Die Altmark.

(Fortfepung bes fechsten Banbes.)

### Juhalte-Berzeichniß des vierzehnten Bandes.

20ch 2 Mar 1931 (42 col.)

#### X.

## Stadt Salzwedel.

I. Die Markgrafen Johann und Otto treffen Bestimmungen über bas neuerrichtete Kaufhaus und die Gewandschneiber-Innung in Salzwebel, am 28. Mai 1233.

Johannes, Dei gracia Marchio Brandenburgensis, et Otto, frater ejus, universis in Saltwedele falutem et omne bonum. Acta presentis temporis deperire solent in suturum, nisi firmentur debito subsidio literarum. Ea propter notum facimus tam presentibus quam suturis, quod nos, babito confilio nostrorum hominum fidelium et prudentum, ad emendacionem civitatis nostre Saltwedel flatuimus et statuendo mandamus, ut nullus in eadem civitate nostra inhabitantium panuam incidere prefumat, nifi in domo communi et venali, nunc de novo ad communes ufus confiructa, pannum uendat et incidat, et etiam fraternitatem ghilde super hoc habeat et obseruet. Quod ut ratum et stabile perseueret, presentem paginam inde conscribi et sigilli nostri appensione iussimus communiri. Presentibus domino Hinrico de Stendal et Teghenardo, aduocato, et Burgensibus nostris de faltwedel, Gotherto, Hinrico de Alim, Bertoldo de Puteo (sode), Woltero Sartori, et Guntrammo, scriptore nostro, Canonico in Stendal. Actum anno Domini M. CC. XXXIII., quinto Kalend. Junii.

Rach bem Originale bes Salgmeb, Archives XIV, 1.

Bischof Luber von Werben und bie Markgrafen Johann und Otto ftiften bei Salzwebel und Permer bas Sospital zum heiligen Beift, vor 1241.

Luderus, dei gratia Verdenfis ecclesie Episcopus, universis presentem paginam inspecturis salutem in eo, qui est salus omnium. L et O., dei gratia Marchiones Brandenburgenfis, omnibus presentem literam inspecturis notum esse volumus, quod nos ad honorem dei omnipotentis, ad dilecte quoque matris nostre et uxorum nostrarum petitionis instantiam, piis earum precibus superne vite accensi desiderio annuere cupientes, ad promotionem nichilominus Cappellani

nostri dilecti domini Conradi, Archidiaconi de Osterwolde, fundum ciuitati Soltwedele et Peruer adjacentem ad ediscationem hospitalis spiritus sancti et resectionem pauperum Christi liberum cum omni jure contulimus ac ipsam donationem stabilem perpetuo volumus permanere. Nos igitur considerata pia intentione nec non deuotione magnifica principum memoratorum, ut donatio, quam sinceritas adimpleuit, pauperibus in predicto loco degentibus siat quo ad temporale subsidium froctuosa, ita ut temporalibus adjuti subsidiis ad eterna intendant sacilius et adspirent; Auctoritate a Deo nobis concessa donationes principum presatorum priuilegio nostro, sicut pie et juste sacte sunt, prememorato hospitali confirmamus sub anathematis interminatione districte inhibentes, ne quis jam dictum hospitale in possessionibus injuste impediat vel impetat, sicut districtam ecclesiasticam sententiam velit et etiam examinis euitare.

Gerden's Diplomat. I, S. 279, 280. Bedmann's Beschreibung V, I, III, Sp. 76, 77.

III. Die Markgrafen Johann und Otto legen ber Kirche und bem Hospital in Perwer bas Recht bei, sich einen Geistlichen zu erwählen, am 19. September 1241.

Johannes et Otto, Dei gratia Marchiones de brandenburg, omnibus hoc scriptum inspicientibus salutem. Quoniam ea, que siunt in tempore labenti, citius dessuunt cum tempore, nisi lingua testium robur adhibeat aut scriptura. Hinc est, quod ad omnium peruenire uolumus notitiam, quod ad instantiam miserabilium instrmorum et ad permissionem prepositi in saltwedele ecclese in perwer concessimus libertatem, nec non predictis instrmis ibidem commorantibus, electionem sacerdotis, qui in eis, que ad sollicitudinem ipsorum spectant, tantum essem provideat in divinis, jure parochiali predicto preposito ac successoribus suis per omnia reservato, si quem sacerdotem habuerint, in nostram tuitionem ac desensionem recipientes. Sed ne hoc sactum nostrum a quoquam valeat in posterum insringi, presens scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum. Datum saltwedele, anno gracie M°. CC°. XLI°., XIII°. Kalend. Octobris. Hiis interfuerunt honorabiles viri Tidericus, prepositus loci ejusdem, Albertus, Notarius, Johannes, plebanus de Osterborch, Viricus de Snetlinken, Hartmannus, Aduocatus, et alii quam plures.

Rach bem Driginale bes Galgw. Archives XL, 16.

IV. Bischof Luber von Berben bestätigt bem heil. Geist-Hospital in Perwer bas Dahlrecht feines Seelforgers, im Jahre 1242.

Luderuf, Dei gratia Verdenfis Episcopus, omnibus hanc literam inspecturis salutem in domino. Petierunt a nobis infirmi Ecclesie in perwer, ut sacto et libertati, quam de consensu prepositi Thiderici de Saltwedele, circa eos secerunt Johannes et Otto, marchiones

de Brandeburch, nostrum dignaremur adhibere consensum, et per sigillum nostrum et literas consirmare. Cujus libertatis et ordinationis tenor hic est: Johannes et Otto etc. (Urk. No. III.) Nos autem piis ipsorum moti precibus ordinationem eandem ratam habentes, presertim cum rationabiliter facta sit, nostrum adhibemus consensum, et per sigillum nostrum et presentes literas consirmamus. Datum Luneburch, Anno gracie Mo. CCo. XLIIo. Pontiscatus nostri Anno vadecimo.

Rach tem Originale tes Salym. Archives XL, 17.

V. Die Markgrafen Johann und Otto verleihen ber Neustadt Salzwedel die Rechte ber Altstadt gewisse Freijahre, einen Richter und vereigenen ihr die ihr von ihren Gründern überwiesenen Ländereien, am 2. Juli 1247.

In nomine fancte et individue Trinitatis. Johannes et Otto, dei gracia Marchiones Brandeburgenses, omnibus in perpetuum. Ea, que geruntur in tempore, pretereunt cum eodem. nisi aut uoce uivacis testimonii uel scripti memorie commendentur, unde perpetue soliditatis obtinere valeant firmamentum. Nouerint igitur presentes pariter et posteri, presentem paginam inspecturi. quod nof nove civitati noftre in Saltwedele liberaliter concedimus et donamus omnia jura et constitutiones, que habet antiqua civitas, et buc usque dinoscitur habuisse, ita quod insa nova civital eildem juribus gaudeat libere et quiete. Preterea ipli ciuitati ita duximul indulgendum, quod Aduocatul noster, quem ipli ciuitati pro tempore statuerimul, quando judicio presidebit, secundum quod a Consulibus eiusdem ciuitatis sententiatum suerit, indicabit, easdem sententias omnimodis prosegendo. Ad hec volumus, ut quicunque ad ipsam novam ciuitatem confluxerint, rustici teutonici five sclaui, sub nobis uel sub quocunque manentes, coram judice ciuitatis einsdem astent judicio coram eo de hiis, quibus incufati fuerint, responsuri. Eidem etiam ciuitati ad sue fundationis supplementum octo annorum, a festo beati Jacobi nunc venturo, terminos industimus libertatis. Cuius libertatif tempore durante, ipfi civitati fimiliter indulfimul, ut fi quif civium ipfius aliquem hominem nostrum, militem siue servum, duxerit incusandum, si is, qui incusandus suerit, ad nostram pro eo nolet accedere presentiam responsurus, sidelem nostrum alvericum de kerkow constituimus igdicem super eo, volentes, ut quisque hominum nostrorum coram ipso respondeat, prout uice nostra fententiatum fuerit coram ipfo. Quod fi ipfum aluericum de feculo decedere contigerit, in successore hujus judicii ipsi ciuitati prouidebimus, prout nobil et ipsi ciuitati videbimus expedire. Insuper quascunque areas sue prata, que incolis dicte ciuitatis a Helmwico de malestorp, et berpardo, fundatoribul ciuitatis, fuerint ratione hereditatil affignata, ea nol eildem proprietatil titulo conferentes, rata omnimodif uolumus permanere. Constituimus preterea, ut diel fori, qui in antiqua ciuitate qualibet secunda seria consueuit haberi, deinceps alternis hebdomadibus in utraque ciuitate habeatur, ita quod in secunda feria unius hebdomade in antiqua ciuitate forum modo debito obfervetur, et in subsequenti secunda feria in noua ciuitate fori consuentia habeatur, hunc ordinem perpetuo observantes. Vi igitur hec nostra donatio inviolabilis observetur et ne quis in posterum super eo materiam adinueniat cauillandi, presentem paginam super eo conscribi justimus, sigillorum nostrorum appensione firmiter communitam. Huius autem rei testes sunt fideles nostri, Aluericus de Kerkow, Gerbardus, Ludovicus et Fridericus, filii ipsius, Fridericus de Bertekow,

Conraduí de Ofterburg, Werneruí de Arneborg, Walteruí de Kunningelmarke et alii quam plurel militel atque ferui. Datum apud Warbelinum per manum Henrici, nostre curie notarii, Anno Domini M° CC° XLVII° VI° Non. Julii, Indictione quinta.

Rach bem Originale bes Galgw, Archives Ill, 12.

VI. Herzog Albrecht von Sachsen bestimmt bie Jollabgaben von dem Handelszuge zwischen Salzwedel einerseits und Hamburg und Lübest andererseits, am 5. Januar 1248.

Albertus, dei gracia Dux Saxonie, Angarie et Westfalie, in perpetuum. nostre racionabiles sub lubrico fluctuantis seculi actiones perpetua stabilitate sirmentur, imputribili litterarum custodio cas deputare solemus. Nouerint ergo universi presencium inspectores, quod ut strata inter Saltwedele et Hamborch, et inter Lubeke et Saltwedele assiduo mercatorum transitu uisitetur, omnibus hanc stratam frequentare volentibus talem dedimus libertatem, quod de integro compacto dentur quatuor folidi, de dimidio compacto duo folidi. Si autem minus fuerit de quolibet panno integro unus detur denarius. De Last cupri duo dentur solidi, de Last stagni duo solidi, de Last plumbi duo solidi. De integro compacto linei panni duo solidi, de dimidio unus solidus. Si minus forsitan habeatur, do quolibet centelimo denarius unus detur. Item de Last pellium vaccarum fine armentorum dentur duo folidi, et de dimidia detur unus folidus. Si autem minus suerit, de qualibet decade denarius unus detur. Item de Last pellium hircinarum dentur duo solidi. De vario autem, de cera, de agrinis pellibus et ouinis, de ficubus, et de quolibet diuersorum genere specierum, de talento, quod vulgariter Schippunt vocatur, dentur duo denarii. Preterea de talento mellis duo dabuntur denarii et de Salsmer totidem denarii persoluentur. Insuper de integro vale unguenti, cujusmodi et lit unguentum, dentur duo folidi, et de dimidio vale folidus unus detar. Item de talento humuli duo denarii, de talento folii duo denarii, de talento fili lanei duo denarii, de talento lane duo denarii, de talento floccorum duo denarii. Item de ferro es calibe, de ollis, Caldariis et talibus consimilibus de quolibet talento dabuntur duo denarii. Ceterum omnes, qui inter Saltwedele et Hamborch porrexerint, sub hac forma tali gaudere volumus libertate, quod semper infra terminos nustros conductus nostri protectione fruantur, et eos nusquam alibi, ea que distincta sunt in premissis in Louenborch semel in transitu dare oporteat, et simili modo semel in Hiddesacker teneantur ad idem. Si qui vero porrexerint inter Lubeke et Saltwedele predicta dabuntur semel in Hiddesacker, et in transitu semel similiter Mölne dabunt, saluo jure thelonei nostri, quod de nauigio Hiddesacker, Lowenborch et Blekede nobis semper dari consueuit. Omnes igitur qui predictos terminos nostros tali modo voluerunt frequentare, illos tali jugiter gaudere volumus libertate. Actum anno ab incarnatione domini millosimo ducentesimo quadragesimo octavo, IV. Nonas Januarii. Ne autem hoc factum nostrum tam rationabile quam honestum, ulla valeat abolere vetustas, nulla possit calumnia disturbare, paginam hanc testimonialem inde conscribi secimus et sigilli nostri munimine insigniri. Hujus rei testes sunt Johannes et Gerhardus, Comites Holfatie, Adolfus, Comes de Dannenberch, Luderus de Bluchere, Henricus de Barmeftede, Nicolaus de Tubele et alii quam plures.

Gerden's Codex VII, 358 und in Bedmann's Befdreib, V. I, III, Gp. 6 u. 7, Ertract.

VII. Die Grafen von Danneberg überlassen bem Hospital des h. Geistes zu Salzwedel brei Hufen zu Rohrberg, welche die Markgräfin und mehrere Edellente für das Hospital von einem ihrer Lehnsleute erkauft haben, am 24. Juni 1248.

In nomine patris et silii et spiritus sancti amen. Bernardus et Adolfus, dei gratia Comites de Dannenberghe, omnibus hoc scriptum visuris salutem in Christo. Nouerint hanc paginam visuri, quod nos de communi consilio heredum nostrorum et ad petitionem domini Gerberti de Bardeleue, castellani nostri, tres mansos in villa Rorberge, quos idem Gerbertus a nobis jure tenuit pheodali, cum omni integritate et justitia, sicut ipse antea possidebat, et quos Domina Marchionissa et Dominus Aluericus de Kerkoue et Dominus Ernestus de Dannenberge et Dominus Arnoldus de Bodenstede hospitali S. Spiritus apud Soltwedele comparauerunt a Gerberto jam sepius prenotato, memorato hospitali divine retributionis intuitu contulimus libere possidendos. Quod hoc ratum maneat et illesum hanc scribi secimus litteram sigillorum nostrorum munimine roborari. Datum apud Dannenberghe, anno gracie M. CC. XLVIII. indictione septima, in die Iohannis Baptiste.

Mus Gerden's Cod. 1, 38,

VIII. Der Cardinal und Legat Hugo ertheilt benen, bie bem Gospitale zum heil. Geift in Salzwedel Unterftugungen gewähren, einen Ablag von 40 Tagen, am 5. Januar 1252.

Vniuersis Christi sidelibus per Alamanniam constitutis, ad quos presentes litere perdenerint, ffrater Hugo, miferacione divina TT. fancte Sabine presbyter Cardinalis, apostolice sedis legatus, falutem in Domino. Quoniam ut avt apostolus omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout gestimus in corpore, siue bonum suerit siue malum, oportet nos diem messionis extreme misericordio operibus preuenire ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam. Cum igitur sicut dilecti silii Nobiles viri Iobannes et Otto, Marchiones Brandeborgenses, nobis intimare curarunt, ad sustentationem pauperum et insirmorum ad hospitale scti. Spiritus in Soltwedel verdensis diocesis consuentium ipsius non suppetunt facultates, voiuerfitatem vestram rogamus, monemus et hortamur in Domino, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus de bonis vobis a Deo collatis pias ad id elemofinas et grata eis caritatis subsidia erogetis, vt per subuentionem vestram dicti pauperes et infirmi valeant sustentari et vos per hec et alia bona, que Domino inspirante seceritis, ad eterno possitis felicitatis gaudia peruenire. Nos autem de omnipotentis Dei misericordia et beatorum petri et pauli apostolorum eius auctoritate confiss omnibus vere penitentibus et confessis qui eis ad hoc manum porrexerint adiutricem Quadraginta dies de iniuncta fibi penitencia mifericorditer relaxamus, prefentes vero mitti per questuarios districti prohibemus, eas si secus actum fuerit carere viribus decernentes. Datum Colonie, Nonis Ianuarii, pontificatus Domini Innocentii pape quarti Anno nono.

Que Danneil's Rirchengeschichte ber Stabt Salzwebel S. 3.

IX. Bischof Gerhard von Berben bestätigt bas Hospital zum heiligen Geist in Salzwebel, im Jahre 1252.

Gherardus, Dei gratia epifcopus, Borchardus, Prepofitus, Meynricus, Decanus, totumque Verdensis ecclesie Capitulum omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in Domino. Quoniam ea, que geruntur in tempore, simul labuntur cum tempore, adhibenda est discretio et cautela, ut quod pium et dignum memoria agitur, oblivionis Jactura preclufa occurrat notitie futurorum. Hinc est, quod notum esse cupimus tam presentibus quam suturis, quod nos institutionem et ordinationem hospitalis Sancti Spiritus, quod interjacet civitati Soltwedel et ville Perwere, a Domino Ottone, Marchioni Brandenburgenfi, pie et laudabiliter factam et de consensu et bona voluntate Domini Thiderici, Prepositi de Saltwedele, in una parochia situm est, savorabiliter approbatam, videlicet quod ipse dictum hospitale cum omnibus suis attinentiis ab omni jure, quod ei in ipfo cedere poslet in presenti, sive suis successoribus in suturo, per omnia liberum reliquit, secundum quod etiam in literis super hoc confectis tam Domini Marchionis, quam etiam ipsius prepositi evidenter et plenius videri potest et colligi, ratam habemus, cupientes ipsam obtinere robur perpetue firmitatis. Ad amputandum igitur omnem dubitationis scrupulum super hoc facto tam laudabili et rationabili et ne aliquo cafu futuris quibuscunque temporibus ipfum hospitale et provisores ejusdem in jure suo impediri contingat forsitan aut gravari, in hujus facti memoriam et consensus et ratihabitionis nostre super hoc accidentis evidentiam presenti scripto sigillorum nostrorum appensionibus roborato jam sepe dictum hospitale et provisores ipsius, qui pro parte fuerint, dignum duximus muniendos. Datum anno Domini Millelimo ducentelimo quinquagelimo fecundo, pontificatus nostri anno primo, in civitate Verdensi.

Rach Leng Br. Urk. II, 881.

X. Papft Innocenz IV. giebt bem Hospital zum heiligen Geist in Salzwebel bas Necht, bei einem allgemeinen Interdikt ben Gottesbienst bei verschlossenen Thuren halten zu können, am 5. Mai 1253.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Magistro et fratribus hospitalis sancti Spiritus in Soltwedel Verdensis diocesis salutem. Solet annuere sedes apostolica piis votis et honestis petentium partibus savorem benevolum impertiri. Eapropter dilectarum in Christo filiarum Mulierum Marchionisse Brandeborgensis et nate ipsus Ducisse de Brunswick per suas nobis literas pro vobis supplicantium ac vestris precibus inclinati auctoritate vobis presen-

tium indulgemus, ut generalis tempore interdicti liceat vobis in ecclesia vestra clausis ianuis interdictis et excommunicatis exclusis, non pulsatis campanis, submissa voce divina celebrare ossicia vestacere celebrari, dummodo causam non dederitis interdicto vel id vobis non contingat specialiter interdici. — — Datum Asissi, tertio nonas Maii, Pontificatus nostri anno decimo.

Danneil's Rirchengeschichte ber Statt Calzwebel G. 8.

## XI. Papft Meranber IV. bestätigt bas Hospital zum heil. Geift in Salzwebel, am 11. Januar 1260.

Alexander, Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro hospitalis sancti Spiritus apud Soltwedele ejusque fratribus tam presentibus quam suturis regularem vitam prosessis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adelle presidium, ne sorte cujuslibet teneritatis morfus aut eos a prepolito revocet, aut robur, quod ablit, facre religionis infringat. La propter dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus et hospitale sancti spiritus apud Soltwedele Verdensis diocesis, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus, Inprimis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum deum et beati Augustini regulam institutus in eodem hospitali esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona idem hospitale in presentiarum juste aut canonice possidet, aut in suturum concessione pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis prestante deo poterit adipisci, sirma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipfum, in quo prefatum hospitale litum est, cum omnibus pertinentiis suis, cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis et pascuis, in busco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus; sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumtibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, fiuo de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laycos liberos et absolutos e seculo sugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post sactam in monasterio vestro professionem sas sit, sine magistri sui licentia de eodem loco nifi arctioris religionis obtentu discedere, discedentem vero absque communi literarum vestrarum cautione nullus audeat retinerę. Cum autem generale latum suerit interdictum, liceat vobis clausis januis exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina ossicia celebrare, dummodo causam non dederitis interdicto. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad ordines suerint promovendi, a diocelano suscipietis episcopo, siquidem catholicus suerit et gratiam et amorem sacrofancte Romane sedis habuerit, et ea vobis volucrit sine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper, ut infra fines parochie vestre nullus sine assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo construere audeat salvis privilegiis pontificum Romanorum. Ad hec novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu decanis aliisque omnibus ecclesialticis secularibusque personis a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus,

and.

ut eorum devotioni et extreme voluntati, qui fe illic fepeliri deliberaverunt, nifi forte excommunicati vel interdicti fint, aut publice ufurarii, nullus obfiftat, falva tamen justitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laycis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus corum et ad ecclesias, ad quas pertinent, revocandi libera sit vobis de nostra autoritate facultas. Obeunte vero te, nunc ejusdem loci magistro, vel tuorum quolibet successore, nullus ibi qualibet susceptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres cum consensu, vel fratrum major pars consilii sanioris. fecundum Deum et beati Augustini regulam providerit eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna imposterum sollicitudine providere volentes auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clauforas locorum feu grangiarum vestrarum nullus rapinam vel furtum facere, ignem apponere fanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus hospitali vestro concessas nec non libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apoltolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat, prefatum hospitale temere perturbare, aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis prosutura, salva sedis apostolice autoritate et diocesani episcopi canonica justitia. Si qua igitur in suturum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nili reatum fuum congrua satisfactione correxerit potestatisque honorisque sui careat dignitate reamque so divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sanctissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena siat atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco fua jura fervantibus fit pax domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiat et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniat. Amen. Datum Laterani, per manum magistri Jordani, sancte Romane ecclesie vicecancellarii et notarii, III. ydus Januarii, indictione III, incarnationis Anno MCCLX, pontificatus vero Domini Alexandri, pape quarti, Anno feptimo.

Leng Br. Urf. II, 883.

XII. Markgraf Otto beschenkt bas Hospital zum heiligen Geift in Salzwedel mit einem Gute zu Krichelborf, am 27. März 1263.

In nomine fancte et individue Trinitatis. Nos Otto, Dei gratia Brandenburgenfis Marchio, omnibus in perpetuum. Cum nos, qui in terrenis honoribus fumus constituti, varia prepediant negotia, ne ministeriis congruis vacare possimus, superest, ut de rébus caducis nobis comparemus amicos, quorum precibus adjuti mereamur eterne selicitatis habitaculum introire. Notum igitur facimus universis tam presentibus, quam presentium successoribus, quod ob pii savoris meritum utque in nobis cunctarum rerum conditor et creator dominus Jesus Christus sua bona multiplicet

et infundat, hospitali sancti spiritus apud Saltwedele, adhibito etiam siliorum nostrorum consensu, allodium in Crichelndorp, quod flenricus de Snegha a nobis in pheodo tenuit et possedit, cum omni jure et utilitate, qua dictum allodium actenus est possessim, pratis, pascuis, silvis, viis et inviis, cultis pariter et incultis, cum aliis attinentiis universis contulimus proprietatis titulo perpetuo possidendum. Testes hujus sunt Johannes de Rossowe, Johannes de Crakowe, Henricus, prepositus in Soltwedele, Ghoroco de Wustrowe, Bertoldus, coquinarius, et alii quam plures. Ut igitur collatio rationabiliter sit peracta, per nos grata et rata ab omnibus observetur et ne ab aliquibus imposterum frivolis infringi possit articulis aut aliquibus quibuscunque questionibus perturbari, dicto hospitali presentes nostras literas in evidens testimonium et robur validum duximus erogandas. Datum in Soltwedelo, per manum Johannis, nostri notarii. Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, indictione VI, Sexto Kal. Aprilis.

Rach Leng Br. Urf. II, 888.

XIII. Der Rath zu Lübed notifizirt seinem Albermann in Gotland, die Stadt Salzwedel zur Theilnahme an der Bereinigung in Wisby zugelassen zu haben, am 16. Juni 1263.

Honorabilibus virif et dilectis, Domino Aldermanno ciuitatif Lubycenfis constituto in Gotlandia et ceterif conciuibus suis ibidem existentibus aut venientibus ac uniuersis mercatoribus bane literam inspecturis, Aduocatus, Consilium et Commune ciuitatis Lubycenfis salutem in Domino Jesu Cristo. Vniuersis ac singulis notum esse volumus, quod dilectioni et visitati amicorum nostrorum de Saltwedele intendentes sideliter, ad petitionem et affectionem corundem, in sedilia et consortia nostra in ciuitate Wisbuy recepimus ipsos, ipsis cam libertatem, iustitiam et leges frui concedentes, que nostrates ibidem habent et hactonus habucrunt, volentes eisdem specialibus amicis nostris tanquam nobis perpetuo observari. Vt autem hec donatio ipsis rata et sirma permaneat, presentem paginam inde conscriptam consirmatamque sigilli nostri munimine ipsis contulimus in testimonium et in signum. Testes vero hujus facti sunt Consules Lubycenses Henricus Vorradus, Johannes de Bardewic, Magistri ciuium ipso anno, Hildemarus, Johannes Campsor, Fromoldus de Vishusen, Heinricus de yserlo, Altwinus de Domo, Altwinus niger, Rutherus, Henricus Albus et Bertrammus, Camerarii, Lodeuicus, Henricus Kuro, Engelbertus de Colonia, Petrus de Boizneburg, Tydemannus Wrot, Mako de Kasselde, Cristianus de Kolco, Jacobus et Consilium universum. Datum anno domini M°. CC°. LXIII°., Dominica secunda post Octavam Trinitatis.

Rach bem Driginale Des Galgm. Archives IX, 3.

XIV. Die Markgrafen Johann und Otto bestimmen bie Tage für ben Wochenmarkt ber Newfladt Salzwebel, am 18. November 1267.

Nos Johannes et Otto, Dei gratia Brandenburgonses Marchiones, Notum sacimus per presentes, quod diligenti consilio prehabito volumus et mandamus, ut sorum in antiqua civitate Saltwedel seria tertia observetur, secundum ordinationem, quam aliquando secerat selicis memorie pater noster, Adjecto, quod Burgenses nove Civitatis in Saltwedel Dominica die, secunda seria seu tertia vel quarta suum sorum non habeant ullo modo, Eligentes inter alios dies, quemcunque diem ad suum sorum habendum voluerint et duxerint eligendum, Quod nos et nostri fratres gratum gerimus et acceptum. Actum et Datum Anno Domini Mo. CCo. LXVIIo., XIVo. Kalend. Decembris, presentibus hiis videlicet Domino B. de Barboy, Domino Luthero de Meynersen, Gouebardo de Alvensleuen et Jagowe et aliis nonnullis.

Rach bem Drig, bee Caliw. Archives VII, 45. Der Borname bes Beugen Jagow ift nicht genannt.

XV. Markgraf Otto nimmt im Beisein seiner Mutter bas heil. Geist-Aloster zu Salzwedel in feinen Schut und bestätigt bemselben bie von feinem Vater verlichene Abgabenfreiheit, am 31. August 1268.

Nos Otto, dei gracia Brandeburgensis Marchio, notum esse cupimus universis, ad quos litere presentes peruenerint, quod domum Hospitalis fancti spiritus apud Soltwedele in nostram protectionem accepimus et recipimus specialem. Omnibus modis volentes ipsam fratrum domum illa persrui gracia et libertate, quam pater noster pie recolende memorie dinoscitur contulisse. Insuper et privilegia, que ab ipso jam dicte domui sunt collata, ratiscando confirmamus. Ad hec quicunque dictam domum ant aliquem ad eam pertinentem, sine bona eius indebite invaderet, sen in aliquo molestaret, is erga nos excederet contra nostram faciens graviter voluntatem. Insuper ad instar patris nostri perdilecti hoc volumds, ut si contingat in terra nostra petitionem vel exactionem sieri qualemcunque, memoratam domum ab hac liberam decernimus cum bonis ejus omnibus et exemtam. Hujus itaque donationis testes sunt Domina Beatrix, mater nostra perdilecta, et Conradus de Osterborch, Osricus de Croge, Arnoldus de Jagouwe, Gerhardus Lupus, Bruningus de Redigestorp, Johannes, notarius noster, nec non et alii quam plures. Datum Arneborch, anno domini Mo. CCo. LXVIII., pridie Kal. Septembris.

Rad Gerden Cod VIII, 440 und Beng II, 890.

## XVI. Markgraf Otto beschenkt bas Hospital zu St. Georg in Salzwebel mit Besitzungen in Riebow, Mechow und Thurit, am 19. Dezember 1268.

Vainers presented paginam visuris, Otto, Dei gratia Marchio Brandonburgensis, perpetuam in domino falutem. Noverint universi tam presentes quam suturi, quod nos domai le-prosorum in saltwedele donamus quatuor mansos cum omni juris potestato ac proprietate perpetua in Ribowe, duos mansos in mechowe et duos mansos in turiz, sub endem sorma et proprietato perpetuo possidendos. Vt autem dictis infirmis de bonis superius nominatis suum commodum utilius et consiliolius disponatur, ipsa bona committimus procurationi concilii veteris civitatis saltwedele perpetualiter, vt lieut dictum est, qui ejusdem civitatis sovent concilium, de bonis sepo dictis commodum infirmorum ordinent ac disponant. Datum saltwedele, anno domini Mo. CCo. LXVIII. Kalend. ianuarii.

Mach bem Originale im Salzw. Archive XXXIX, 1.

# XVII. Die Markgrafen Otto und Albert erneuen, reformiren und vervollständigen ber Stadt Salzwebel ihr Stadtrecht, am 16. Märg 1273.

In nomine fancte et individue trinitatis. Varietas temporum, multitudo tractatuum adeo mortalium infirmat memoriam, quod necesse est ut adiquentur uocibus testium ae testimonio litterarum ad hoc, ut acta ipforum robur alicuius accipiant firmitatis. Hine est igitur, quod nos Otto et Albertus, dei gracia Marchiones Brandenburgenfes, unlentes jura ciutatis nostre Saltwedele fecundum quod eidem Civitati et Civibus a nostris progenitoribus funt tradita confirmare, quedam etiam secundum nostrorum fidelium ac ciuium eiusdem ciuitatis confilmm in melius resormare, quedam ctiam iplis de nouo tradere, notum facimus univerlis tam prefentibus quam futuris, quod hec jura liberaliter ciuibus ante dicte ciuitatis damus et concedimus perpetuo, fecundum quod in subsequentibus continctur. Quicunque valuerit ciuis esse in Saltwedele, libere intrabit et veniet ac recedet, fine grauamine quolibet et impedimento. Item quicunque hereditatem in Saltwedele emerit et anno et die in ea rationabiliter manserit et heredes illius hereditatis fint in terra, pocius obtinebit possidens, quam aliquis alienus conquerens sine heres. Quicunque suo creditori pro debitis in iutlicio prefentatur, ad tria iutlicia reprefentabitur, post tertium vero judicium Creditor de presentato secundum institiam ordinet, quod sibi magis visum suera expedire, quod si prefentatus effugerit, quia creditor prefentatum fibi non reprefentanit, judici tres fulidos vadiabit iple uero pignus luum inlequi poterit et vbicumque repertum fuerit, detinere. Item nullus extraneus, qui extra terras noftras ac patruelium noftrorum moratur, poteft convincere Burgenfem in Saltwedele, nist habeat testes in ciuitate manentes et hos ciues. Sed si aliquis ciuium in Salt. wedele incufatur ab aliquo, qui in terris nostris aut patruelium nostrorum moratur, secundum quod iple acculatur, ita so desendet, hoc est, si cum testibus de Ciuitato incusatur cum testibus de Ciuitate, si cum extraneis testibus, cum extraneis se desendot. Si uero aliquis de terris nostris, qui non ch ciuis Saltwedelentis, accusatur ab aliquo ciue Saltwedelenti cum tefubus, incusatus poterit fe defendere cum testibus, undecumque fint, dummodo fint homines fide digni. Item fi quis Burgensis alium Burgensem cum testimonio alloquitur, incusatus cum ciuium suorum et non aliorum testimonio se defendet. De hiis, que vulgo sade dicuntur, taliter procedetur, sicut semina in diebus solempnitatum incedit, hec habeat, cuicumque de iure cedunt, vbicumque sit manens, nec eum ulle res alie subsequentur. De biis, que Herwede dicuntur, talis sit processus, sicut vir cum armis suam desiderat tueri uitam cum suis melioribus vestibus, hec haheat, cuicumque de iure cedunt, vbicumque ctiam sit manens. Si autem filie sunt in edibus, optinent id, quod dicitur Herewede, similiter filii optinent Rade mortuis parentibus feu defunctis. Item quicumque aliquorum hominum bona mutuo receperit, uel pro aliis fidejufferit et contingat eum mori, vidua fua et heres, ca que promiferat, dummodo notum fit confulibus, exfoluere tenebuntur. Item quicumque bona fua alicui mutuo dederit infra muros Saltwedelenfes, licenter cum detineat infra muros cum nuntio judicis et civitatis, vbi bona sua mutuo dedit ei, donec debita persolvat, uel ab co secundum iustitiam absoluatur. Milites uero et samuli nostri armigeri coram nobis solummodo stabunt iuri. Sed si ipsi proprio motu et uoluntate ab aliquo Burgensi non coram nobis sed coram judice ciuitatis super biis, de quibus mouent querimoniam, volunt justitiam confequi, eidem coram eodem judice statim respondeant accusati. Item quicumque deprehensus suerit in co delicto, quod Wanmate dicitur, et in mensuris secundum statutum et consuetudinem ciuitatis se non tenucrit, sed infregerit, tres marcas denariorum Ciuitati dabit. Item quicumque Confulem ciuitatis in ciuitatis feruitio existentem verbis male tractauerit, dare tres marcas denariorum tenehitur ciuitati, dummodo notorium fuerit aliis confulibus ciuitatis. Item fi pater et mater cum fua uoluntate et pueri, cundem puerum in fede matrimoniali legitime locauerint, idem puer contentus elle debet in rebus, quibus defponfatur, et fi pater uel mater moritur, ad beredes reliquos non redibit, exceptis bonis feodalibus, in quibus filii jus habebunt. Si uero omnes alii heredes moriuntur, in hereditatem redeat primus heres. Item li pater et mater omnes pueros fuos legitime locauerint, antequam moriantur, et politinodum unum ipforum patrem vel matrem mori contigerit, pater uel mater superstes de bonis suis ordinabit et faciet que voluerit, pueris suis nolentibus immo non ualentibus prohibere. Ceterum si pater superftes' fuerit et aliam vxorem legitimam ducere noluerit, hoc pueri prohibere aut defendere non ualebunt. Polito etiam, quod pater sepe dictus pueros habeat de vxore legitima secundo ducta, hii pueri post mortem patris corum ipsius hereditatem obtinebunt, pueris suis prioribus in ea bereditate partem non habentibus, fed exclusis. Si autem heredes de secunda vxore non habuerit, primi pueri dimidietatem bonorum, que in extremis vite fue reliquerit, optinebunt. Quicquid de patre sententiatum est, de matre ratum et sirmum similiter teneatur. Item si pater uel mater babeat pueros, quos legitime non locauit, et aliquis ex his pueris moriatur, hic hereditabit in radicem et stirpem pristinam et priorem; Si autem radix et stirps mortua suerit, puer mortuus hereditabit super proximos et primos confanguineos, qui neften Gedelinge uulgariter nuncupantur. Item fi duobus legitimis viro videlicet aut muliere unum mori contigerit et heredes hereditatemque reliquerit, hanc hereditatem superstites uendere non nalebunt, nec quicquam ordinare poterunt de cadem, nisi suerit de communi corum confensu et unanimi uoluntate, ucrumptamen si necessitas vite ipsis incumberet, unusquisque superstitum ad hereditatem pertinentium suam partem vendere ualebit ad necessitatem suam et vite inopiam subleuandam. Item quicumque incusaverit alium cum testibus et non habuerit testes, pro tribus viris, id est, li desectum in aliquo testium patitur, pro quolibet tres solidos vadiabit. Item omnis, cui iudicia in antiqua civitate Saltwedelen si commissa suerint, et qui iudicio prefidebit, super aliquo Burgensi eiusdem ciuitatis indicaturus, bic ueniet ante lobium iuxta

locum, qui Cruce brucke dicitur, ibique et non alibi iudicabitur. Item nullus Burgenfis de ciuitate Salt we delen fi debet in ea detineri, nifi fecundum iuftitiam detineatur. Si autem detentus fuerit et hereditas sua melior et pretiosior quam emenda suorum excessionin suerit, se per suam hereditatem poterit mutuare. Ceterum si aliquis ad aures percussus fuerit, et hic, qui percussus est, suum lesorem duobus viris probis et honestis convincere potuerit, lesor sub hac sorma emendabit judici octo folidos, percullo octo folidos et civitati quatuor folidos dabit. Ceterum fi aliquis cum baculis. fine armis, que wlgo Eckewapen dicuntur, percuffus fuerit, baculatusque hoc tribus probis viris et honestis comprobare ac testificari ualuerit, lesores siue percussores sic emendabunt, quilibet percussor dabit iudici unum talentum, percullo unum talentum, decem folidos ciuitati. Item nullus in die fori debet in foro Saltwedele aliquid emere, nili fuerit in en Burgensis. Item si profugus in alicuius venerit mansionem, ab ea non excipictur, nisi sententiis et iudicio medianto: si etiam hospes domus judici mansionem suam non defenderit, bonis hominibus scientibus, hospes innocens erit, si profugus euaferit. Item fi aliquis cum armis, que wlgo Eckewapen dicuntur, uulneratus fuerit, nec lefus in codem loco moritur, leforem fuum ad trinum iudicium perfequetur, et post tercium placitum teneri debet per quatuordecim dies, et illis finitis, fi faucius moritur, uel fi membro principali truncatus fuerit, uidelicet oculo, nafu, auribus, Crure, pede, brachio aut manu, lefor pro collo fuo respondeat. Porro si lesus infra iam dictum tempus quatuordecim dierum convaluerit et lesor de uulnere convictus fuerit per tres probos viros in ciuitate manentes, manum fuam dare tenebitur pro emenda, sed si manum redimere voluerit, viginti talenta dabit, iudici octo, leso octo, quatuor ciuitati. Item fi aliquis homicida pro homicidio profugus factus fuerit, quod fecit, contra infum ad trinum iudicium procedetur, et in tertio placito proferibi debet, nec aliquis debet mulierem legitimam, uel pueros uel iustos heredes viri profugi in bonis, que reliquit profugus, impedire, fed iudex de hoc certitudinem recipiet, quod mulier et pueri de fuis bonis profugo, quam diu profugus est, nihil mittant, nec quicquam de bonis illis etiam alienent. Verum li profugus terram et locum recuperare voluerit, nec pueri, nec heredes ipsum in bonis suis poteront impedire. Quicumque pro aliqua supra dictarum causarum se proscribi passis suerit, terram recuperare non poterit, nisi iudici prius satisfaciat atque leso. Item si aliquis homo bone same pro homicidio accusaretur et notorium fuerit bonis hominibus ac fide dignis in ciuitate manentibus, quod non fit reus interfectionis, iuftius cum inramento fuo ipfe tercius, dummodo fint fide digni, fe defendet, quam ab aliquo ualeat fuperari: accufatus autem pro homicidio cum Burgenfibus in ciuitate manentibus fe defendet. Item omnes, qui in ciuitate Saltwedele hereditates habent, uel adhuc emerint, de quibus fecundum iura cinitatis vigilie et exactiones, que schot wigariter dicuntur, usque ad presens habite sunt, volumus ut deinceps fine contradictione qualibet de iplis lic faciant, fecundum quod actenus facere confacuerunt. Item fentencie coram iudicio inueniantur, fecundum quod actenus est confuetum. Et si aliquis levitatis sue causa iustas sententias contra iusticiam increparet, uel maniseste iniustas tententias inueniret, quatuor folidos iudici vadiabit; iniuftas autem fententias dicimus, quas iniuftas elle pronunciant communiter Consules ciuitatis. Si aliquis in furto comprehenditur et furtum minus valeat quatuor folidis, in tormento, quod stupe uocatur teutonice, ferietur; si vero quatuor solidos excedit, pro collo fuo respondeat fur, li sucrit deprehensus. Vt autem hec nostra concessio seu donatio per nos fratremque nostrum Ottonem juniorem, adhuc minorem annis, nostrosque heredes firma permaneat ac perpetuo inconuulfa, hanc paginam inde conferibi fecimus ac figillorum nostrorum munimine roborari. Testes uero huius nostre donacionis, qui biis intersuerunt, sunt hii: Genehardus de Aluensleue fenior, Hinricus, pincerna de Donstede, Hinricus de

Wdensvegen, Hinricus de Heydbrac, Arnoldus de Jagowe, Nicolaus de Wtenowe, milites ac fideles nostri, Geuehardus, prepositus de Saltwedele, Olricus de Konnigesmarke, miles, Bertoldus, notarius, Bertoldus, advocatus in Saltwedele, de consilio Civitatis Saltwedele Helmich de Puteo, Thidericus de Snege et alii quam plures. Fuerunt autem hoc tempore Consules Civitatis Saltwedele Cristianus miles, Johannes de Mechowe, Gherehardus Otberti silius, Johannes de Berghe, Johannes de witinghe, Ditmarus de visen, Bertrammus de Blutmic, Thidericus Cruceman, arnoldus de kalene, Johannes Svederi silius. Datum et actum Plawo, Anno Domini Mo. CCo. LXXIIIo., Septimo decimo kal. Aprilis.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives VII, 18.

# XVIII. Die Markgrafen Otto und Albrecht bestätigen und erganzen bas ber Stadt Salzwebel am 16. Marz 1273 verliehene Stadtrecht, am 5. Februar 1278.

In nomine Sancto et individue trinitatis. Varietas temporum, multitudo tractatuum memorias hominum infirmant et ea que fiunt in tempore cum lapfu temporis a recordatione labuntur, nisi litteris testimonialibus committantur. Hine est igitur, quod nos Otto et Albertus, Dei gratia Marchiones Brandenburgenfes, volentes jura noftre Ciuitatis Saltwedel folidare, quedam et ipsis de nouo tradere, ad ejusdem ciuitatis utilitatem pariter et profectum, Notum sacimus uniperlis tam prefentibus quam futuris, quod hec jura liberaliter ciuibus antedicte ciuitutis damas et concedimus perpetuo, fecundum quod in subsequentibus continetur. Si quis in aquam precipitatus fuerit, et precipitatus hoc tribus burgenlibus in ciuitate manentibus fide dignis probare poterit, Reus pro hoc facto manum fuam vadiabit, quam fi redimere unluerit, pro ca dubit uiginti talenta, octo indici, leso octo, quatuor ciuitoti. Item ti uir uiduus, habens pueros legitimos, uxorem secundo duxerit, et apud illum fine pueris moriatur, omnium bonorum fuorum mobilium medictas cedet fue axori, reliquam vero medietatem mobilium honorum pueri ipfius viri defuncti optinebunt, Exceptis stantibus hereditatibus, que pueris inmortuo sunt. In illis enim mulier nichil penitus optinebit. Quodfi vir hujusmodi, de quo dictum est, cum uxore sua, quam secundo duxit, pueros genuerit, tam priores, quam posteriores pueri post mortem viri tam bona mobilia, quam stantes hereditates divident secundum justitiom ciuitatis. Quicquid autem de viro viduo, id idem de muliere uidua uice gerfa flatvimus obtervandum. Item li judex et Confules alicui, qui fuam querimonium juste profegutus est, debent pignus presentare, si quis hoc pignus Judici et Consulibus desenderit, quinque talenta vadiabit, judici quatuor, Civitati unum, Infuper conquerenti judex plenam justitiam sieri ordinabit. Item uir in egrituiline fua dare poterit de rebus fuis, quantum fibi placet, quamdin galet manu propria unam marcam in statera politam, justo atque rationabiliter trutinare, uerumptamen mulieribus habentibus legitimos uiros, de bonis fuis dandis fiue ordinandis in egritudine fua, nullam permittimus potestatem. Item si aliquis homo, uel res siue possessio alicujus hominis occupatur, fine detinetur, per judicem uel per nuntium, qui wlgo Woldbode dicitur, Quicunque illum occupationem fine detentionem infregerit, quinquaginta folidos vadiabit, judici quadraginta, decem folidos Ciuitati. Item fi quispiam gladium uel cultellum cuaginaucrit, uel alia quelibet, que wigo Echge-

wapen nocantur, aduerfus aliquem extraxerit uel extenderit, et fi Reus conuincitur tribus burgenfibus uiris bonis, co genere armorum, quod extraxerat, manus conuicti transuerberabitur. Quam fi redimere voluerit, quinquaginta folidos vadiabit, quorum viginti cedent judici, iniuriam paffo viginti, et decem folidi civitati. Item fi, de quo fuspicio habetur, sine lumine inventos fuerit in plateis, politquam egressi sunt uigiles ad observandas vigilias ciuitatis, debet licite usque ad presentiam iudicis detineri. Item quicquid coram confulibus terminatum fuerit, dummodo major et fanior numerus Consulum id esse sibi notorium recognoscat, sirmum et stabile permanebit. Item si quis edificia fua posait illicite uel injuste, talis a Consulibus moneatur, ut ca corrigat et reedificet recto modo, Quod li non fecerit infra quindenam continuam, tria talenta vadiablt, quorum duo cedent iudici et unum Ciuitati, et si nec tuno edisicia sua debito posuerit, ludici et Consulibus postmodum per quindenam fingulam predicto ordine vadiabit, doneo edificia fua directe posita a Confulbus dinoscantur. Item fi aliquo in loco ignis ciuitati formidabilis uel nocious fuerit inuentus, et fi hujus loci poffeffor monitus a Confulibus et iuffus, ignem infra triduum non annullat, tria talenta dabit, Judici duo, Civitati uero unum. Item fi fecundo monitus igniculum idem infra triduum non annichilauerit, amittet sex talenta, ex his Judex quatuor accipiet, Ciuitas uero duo. Si autem is, de igne tertio monitus, infra triduum Confules non exaudit, dare tenebitur triginta talenta denariorum, e quibus uiginti talenta debentur Judici, decem uero Ciuitati. Vi igitur hec iura, que nostre Ciuitatis Burgensibus contulimus obferuanda, immutabilia perpetuis temporibus perfeuerent, hanc inde litteram conferibi fecimus, et ligillorum nostrorum munimine roborari. Testes uero bujus sunt venerabilis Dominus Geuebardus, Episcopus Brandenburgensis, Honorabilis miles Henricus de Vrisach, Hermannus do Carpzowe, Johannes do Crachowe, Bertoldus Aduocatus, et afii quam plures nostri milites et vassalli. Datum Anno Domini Me. CCo. LXXVIIIo. Nonas Februarii, la die beate Agathe uirginis et Martyris.

Dach bem Drig, bes Calgw. Archives VII, 48.

#### XIX. Deutsche Rebaction bes Salzwebelschen Stabtrechtes.

In dem Namen der hilgen eynliken dreualdigeit. De wandelinge der tiid vnde de manichualdigeit der handelinge de stersliken lude dechtnisse krenken, alse des nod is, dat er werde hülpen
mit worden der tüge vnd mit tügen der breue, dat zee stede vasticheid beholden mogen. Hijr
umme is dyt, dat wi Otte vnde Albrecht, van der gnaden godes maregreue to Brandenburg, willen stedigen de rechtigeid vnser stad Soltwedel, dy der sulven stad vnde den borgern
van vnsen vorteleden synt gegeuen. Ok wil wy na dem stade vnser getruwen, vnde der borgere
der sulven stad ichteswelke wandelen in eyn betere vnde ok wil wy op nye en ichteswelke rechtigeid geuen. Wy den witlik allen de Jegenwardigen vnde tokomen synt, dat wy williken geuen
vnde ewichliken syen der vorsproken stad dyt recht als hiir nascreuen steit.

- 1. Van den, de de erue kopen. Wy eyn erue kost to Soltwedel, vnd Jar vnde dach redeliken dar Inne blisst vnde de erstnamen des erues in den lande sint, de besittent bilker, wen en ander eleger edder en anhenger vthlendich.
  - 2. Van vrowen gerade. Van deme gerade schal me it alsus bolden. Als en vrowe to

hochtyden der hilgen dage geit, Alfo volget it deme it van rechte bort, he wane wur he wane, vnd anders neyn diag schal ome volgen.

- 3. Van herwede. Van deme herwede holt met alfus: de wapene, dar en man fyn list mede beschermet, vnd de besten kledere, de hebbe dy, deme it van rechten horet, he wane wu he wane. Is auer eyn dochter in deme hus, de beholt dât herwede, likerwys beholt de sone dat vrowen gerade, wan de oldere dot synt.
- 4. Van dem kynde, dat vih beraden is. Weret, dat de olderen en kynt mit synen willen eliken bereyden, deme kynde schall nugen an dem gude, dar it mede beraden is; vnde steruet de vader edder de moder, so nympt it neyn erue mit den anderen erssnemeren, behaluen an den lengude, dar de sone lik recht to hebben, steruen auer die erssnamen, so kumpt dat erste kynt wedder an syn erue.
- 5. Van den elderen, de al er kyndere beraden hebben. Efft de elderen alle de kyndere vor ereme dode hebben beraden, vade dar na de olderen ein steruet, dy andere mach syn gud schicken, genen vade don, wo vade wur be wil ane der kyndere danck vade willen.
- 6. Van deme, est de vader syk veranderde. Ost de vader leuendich bleue, vnde wolde enen anderen vrowen nemen, dat mach he don ane der kyndere wille, vnd see mogen ome das nicht vorbeiden. Were ok, dat de vorspraken vader van der anderen eliken vrowen kyndere hedde, de lesten kyndere bliuen by des vader erue, vnd de ersten beraden kynder nicht. Hedde he auer van der lesten vrowen kene kyndere, so beholden de kyndere de helste alle des gudes, dat he leite in synen dode. Wat hiir van dem vader is gesproken, dat schal me ok holden van der moder.
- 7. Van den vnberaden kynderen an wene de ernen. Offt de vader edder de moder hedden vmberaden kyndere, vnde der welk sterne, sin god ernet an den stam, dar it vt gesproten is, dat is an de elderen, so auer de stam edder de elderen dot, so ernet it an de negesten vnde an de ersten mage.
- 8. Offt mer cruen to enen erue horen. Weren twe elike lude, vnde de ene storue, vnde lete na erue vnde ersnamen, de andere mochte dat erue nicht vorkopen, edder icht mede don, ane vulbord der rechten eruen. Jo doch in liues nod mochte en islik syn antal des erues vorkopen vnde schieken alse eme noed vnde nutte is.
- 9. Van den eruen, dar wachte vnd schot van geit. Alle de in der stad to Soltwedel erue hebben, edder noch to komende kopende sint, dar wachte, schot vnde stadrecht beitoher aff gedan is, dat wille wy, dat me it dar aff do ane weddersprake.
- 10. Wur dat richte fyn fchall. Eyn islik, deme dat richte in der olden stad to Soltwe-del beualen wert, vnde ouer eynen borger richten schal, de schal dat richte sitten bii der louen, de de crutebrugge heiten is, vnde anders nergen.
- 11. Dat me nenen borger vpholden schal sunder recht. Men schal nenen borger in der stad upholden edder bekummeren, man et do it mit rechte.
- 12. Dat en borger fek vp fyn erue borgen mach. Vortmer worde eyn borger in der stad opgeholden, vnde fyn erue beter were, wan de schult, dar he vmme bekummert wert, de mach sek borgen op syne erue,
- 13. Wy syn gud in der stad to borge deit. Vortmer we syn gud to borge deit bynne der stad muren to Soltwedel, de mach besetten den, deme he syn gud gedan hesst, edder syn gud mit des richters vnde der stad knechte also lange, dat he ome dat syne betale, edder myt

Transfer Const

rechte van eme kome; funder vie riddere vnd knechte scholen allene vor vs to rechte stan. Willen zee auer mit willen antworden vor dem stadrichtere denjenen de zee schuldigen wil, so schullen zee to hand, warvme se schuldiget, antworden.

- 14. Weme fyn schuldener vor gerichten antwerden wert. Wy synen louere, deme he schuldig is, vor syne schult in gerichte wert geantwordet, den schal me antwerden to dren richte dagen, na dem dridden richte mach de loyuer it schikken mit deme schuldener, alse eme dat nutte is.
- 15. Off de, so geantwerdet is, entlepe. Weret nu, dat de, de deme clager antwerdet is, entlepe edder entqueme, so weddet de cleger dre schillinge dem richtere hirvmme dat he den, de eme antwerdet is, nicht kan wedder antwerden deme richtere, so doch mach he syn pant vorvolgen vade opholden, wür he dat vynt.
- 16. Wo me de ordel vynden schal, vnd welk rechten ordel heten. Vortmer schal me de ordele vor gerichte vynden alseme oldingen hest gedan, vnde wontlik is gewesen. Were ok, dat wy van lichtuordicheit rechte ordele straffede iegen recht edder openbare varechte ordele vunde, de weddet deme richtere veer schillinghe. We heiten varechte ordel, de de rad gemeynliken varecht erkennen.
- 17. Wo enen borger vorwynnen schal. Vortmer neman, de butene vseme vnde vser vedderen lande wanet, mach vorwinnen enen borger bynnen Soltwedel, behaluen mit tugen de bynnen der stad beseten vnde borger dar sint.
- 18. We me enen schuldiget, so schal he antwerden. Worde auer en borger to Solt-wedel van weme beschuldiget, de in vsem lande wonde, also alze he schuldiget wert, schal he antwerden; dat is, were he mit insetenen borgeren schuldig, he schal sick mit besetenen borgeren weren, wert he ok mit vtseten tugen angeclaget, he mach sik mit vromeden tugen weren.
- 19. De neyn borger is, wo de sek mit tugen weret. Worde ok wy vamme lande, de neyn borgere were to Soltwedel, schuldiget myt tugen, de mach sik weren myt tugen, see sin von wenne zee sin, des se des louen werdigh sin.
- 20. We sek mit synen borgeren entledigen mach. Vortmer schuldiget eyn borgere den anderen mit tugen, de schal sik mit synen medeborgeren vntledigen vnde anders nicht.
- 21. We en Radman in der stad denste myssehaldet. Vortmer wy eynen Radman in der stad denste mishaldet, de schal der stad dre marc pennige geuen, des dat witlik fin den anderen Radmannen in der stad.
- 22. Weme tuge brok weret. Vortmer wy den anderen ansprikt mit tugen vn de tuge brok weret, alse mennich tuch alse emme vmbrikt, alse mennige dre schillingen brekt he.
- 23. Offt we wur vorlouet edder borgen, dat dem Rade witlik is. Vortmer we weme fyn gud affborget edder wur vorlouet, is it, dat he steruet, syn wyff vnde syn eruen schullen de schult vnde dat losse betalen, also verne alse dat den Radmannen witlik is.
- 24. Wy by dat ore flagen worde. Vortmer wert wy by dat ore flagen, vnde de de flagen is mit tween bedderuen luden dat bewifen mach, de handedige schal it beteren sus, dat he geue dem richtere achte schillinge, deme de gestagen it achte schillinge vnde der stad veer schillinge.
- 25. We myt staken slagen wert. Vortmer worde wy mit staken sunder eggewapen geslagen, vode de geslagene dat bewisen mach mit dreen bedderuen erliken luden, de sleger scholen

- could

boten also, dat en islik gene dem vagede en punt, deme geslagenen en punt, vnde der stad teyn schillinge.

- 26. Wo mit eggewapen wundet worde. Vortmer worde wy mit eggewapen gewundet, vnde de wundede in der faluen stede nicht entsteruet, vnde vervolget den handedegen wente to dem dridden richte, na dem dridden richte schall me it alsus holden; wer it dat bynnen den negesten verteyn nachten, de gewundet is storue, edder worde gelemet in ichterwelkem ledemate, de hir nastan: In ogen, nese, oren, bene, vote, arme, edder hand, so schall de handedeger antwerden vor synen hals.
- 27. Offt de gewundede bynnen verteyn nachten fund worde. Worde auer in duster vorspraken tiid de wundende man zund vode to reke, vode worde de handedege mit dren bestetenen
  bedderuen luden vorwunden der wunden, so schal he beteren mit der hand; wil he de hand losen,
  so gene he achte pund deme richtere, achte punt deme sakeuoldigen vode ver punt der stad.
- 28. We vame ene mort beschuldiget wert. Vortmer wert en man, de en gud ruchte hest, geschuldiget vame ene mort, vade wahastigen bedderven luden withk is, dat he der mort vaschuldigh is, he mach sik sulft dridde louenvaster lude entledegen, bat wan en ieman ouer gan moge.
- 29. We myt mort beclaget wert. We myt mort in der stad beclaget wert, de schal sik mit borgeren entledigen.
- 30. We dorch mordes willen vluchtig wert. Vortmer wert en morder dorch des mordes willen, den he dan helft, vor vluchtig, den schal me vorvolgen bette to demo drudden richte, vade in deme drudden richte schal me ene voruesten, vade neman schal des voruesten mannes vruwen, kyndere edder rechte eruen an deme gude hinderen, dat de voruestede na led; sunder de richtere de schal des wyssenheit nehmen, dat de vruwe edder de kyndere van deme gude em nicht ensenden, de wyle dat de voruestet is, vade ok dat see des gudes nicht vatuernen.
- 31. Offt de voruestet is, syk berichten will. Vortmer wolde de voruestede Man sik vorlikenen unde dat lant wedder winnen, so en mogen en de kyndere edder eruen nicht an synen gude hinderen.
- 32. Wen en vorvluchtig in enes anderen hus keme. Vortmer kumpt eyn vorvluctigh Man in enes Mannes woninge, dar schal me ene nicht vth nemen behaluen vormiddellst ordelen vnde rechte; weret ok, dat de wert syne woninge nicht enwerde vnde de voruestede man doch wech gweme, de wert is ane schult.
- 33. Wo de voruestede dat lant wedder krigen mach. Welk man dorch Jonigere sake willen, de hiir vorbescreuen stan, voruestet wert, de mach dat lant nicht wedder weruen, he ne hebbe vul gedan deme richtere vode deme sereden, i. dem sakewoldigen.
- 34. We myt duue begrepen wert. Vortmer wert wy mit duue begrepen vnde de dane myn wert is wen veir schillinge, so schalme den deyst to der stape slan. Is auer de dane betere wen veir schillinge vnde wert de deyst begrepen, so schall he antwerden vor synen hals.
- 35. Van wanmote. Vortmer wy mit wanmote begrepen wert vade de fyne mate nicht enholt na der stad gesette unde kore, de schal geuen der stad dre mark pennige.
- 36. We des markedages kopen mach. Vortmer des market dages schal nemant kopen vppe deme markede to Soltwedel, he en sy bur vnde borger in der stad, wy borger wil wessen to Soltwedel, dy mach vry vt vnde ingan vnde kopen and bindere vnde vare.
  - 37. We in dat water worpen worde. Vortmer worde wy in dat water worpen, vade he

dat mit dren bedderuen borgeren bewysen mochte, de handdedege hedde gebroken de hand, de mach he losen mit twintigh punden, achte deme richtere, achte deme clegere, ver der stad.

- 38. Wan en wedewer, de kynder hede, ander wyst nympt. Vortmer nympt eyn weddewer, de kyndere hed, ene andere elike vrowe, vnde steruet he, dat er by er kene kyndere tüd, de sruwe beholt de helste alle synes bewegliken gudes, i. varende haue, vnde dy ander helste beholden de kyndere allene, dar hest dy vrowe nicht ane. Weret auer, dat de vorsprakene man bii der anderen vrowen kynder toge, so scholde beide, de ersten vnde dy anderen alle eres vader gud beyde in standen eruen vnd an bewegeliken gude delen na stad rechte. Wat hir spraken is van dem Manne, dat schal me holden also ok van den vruwen.
- 39. We pandes weygert. Vortmer schal do richter edder do Rad eneme do syno clago mit recht vorvolget hedde, pandes helpen, edder antwerden; de dat pant weret, de bricket vist pund, vere dem richter vnde eyn der stad. Jodoch schal de richtere demo clagero vul rechtes helpen.
- 40. Wan en fyn gud vorgeuen mach. Vortmer en man mach in fyner fuke edder vnmacht fynes gudes vorgeuen, wu vele he wil, de wile dat he mit fyner eygen hand kan vnde
  mach redelken vnde rekelken ene mark fuluers wegen in fehalen. Doch late wy den vruwen,
  dede man hebbet, kene macht, ere gud to uergeuende in erer krancheit edder fukedagen.
- 41. We de belate brikt. Vortmer worde eyn mynsche edder en ding edder en erus bekummert vnde besettet myt der stad knechte, dede heten is woltbode; de de settinge bricket, de weddet vesstig schillinge, vertich deme richtere vnd teyn der stad.
- 42. We fyne wape vp ene tüd. Vortmer we en swert edder en mest edder en ander eggenwapen vp enen anderen tüd edder vihireket, werth he des vorwunnen mit dren bedderuen borgeren, so schalme eme de hand dorch slan myt deme wapene, dat he togen hest; wyl he so losen, so gist he vesstig schillinge, twintich deme richtere, twintich deme sakeueldigen, teyne der stad.
- 43. Offt ene vordacht were, vnd des nachtes ane luchte gevunden worde. Vortmer worde en, de vordacht were, des auendes, wen de wechtere to der Wuke gan, ane luchte vunden vppe der straten, den mach me mit orloue anvaren vnd vpholden wente an de Jegenwardicheit des richters.
- 44. Wat vor dem Rade endit is. Vortmer wat vor dem Rade geendet wert, dat de mer del edder den elderen immer rade withk fik vordenken, dat schal stede vaste bliven.
- 45. We fyn huw varechten fad. Vortmer we fyn huw varedeliken fettet edder buwet vande wert van deme rade gemanet, dat he dat wedder rechte fette; deid he ded hii den negesten verteyn dagen nicht, so schal he wedden dre pund, twe deme richtere vade eyn der stad; und wedderrichtet he des noch den nicht, so schal he alle verteynnacht dro punt wedden, also lange, wente he dat sette, also dat dem rade dunket, dat it rechte sta.
- 46. Dat en yslik fyn viir bewaren fchal. Vortmer wert in welken huse edder stede viir gevunden, dat varlik vnde schedelik is, vnde de wert van deme rade gewarnet vnde gehetten, dat he dat vth do; deit he des bynnen dren dagen nicht, he schal wedden dre punt, twe deme richtere vnde eyn der stad, vnde wert he to dem andern male manet, vnde deit he des nicht vth he schal wedden sels punt, vere deme richtere, twe der stad; wert he auer to dem dridden male

-131

manet vnd deyt he des nicht vth vnde twydet noch bynnen dren dagen; he schal breken vertich punt, drittich dem richtere, teyne der stad.

- 47. Offt en weddewer, de eliken kyndere hedde, ene andere busvrowen neme. Vortmer hedde en wedewer elike kyndere vad deledo mit en fyn gud nicht, vade neme in dat vanedelde gud ene andere vruwen vade toge by der nene kyndere vade de man storue in dem vadeleden gude, so schall me alle des mannes gud bringen to samene in dat erue vad van dem ganzen summen alle de schult betalen, wat dar ouer loppet, dat schullen de kyndere halfs nemen vor orer moder erue, de andere helsste schullen see mit der stillmoder like deilen.
- 48. Wur, von wanne dat priuilegium der stad to soltwedel gegeuen is. Oppe dat vnse Jegenwardige vorliginge vnd gaue bii vns vnd vnsen brodere Otten den Jungeren vnd allen vnsen eruen stede bliue vnde ewichliken vnuorbroken, so hebbe wy dussen brest to samende scriven laten vnd tuge dusser ding vnd dusser gaue de auer wesen hebben, synt etc. (wie im Text).
- 49. Wu me clagen schal. Allerhande clage vnde alle vngerichte mut de richter wol richten bynnen synen richte, wur he is. Claget men vp den richtere, de cleger schal bidden den richter, dat he vpsta, he wil ene schuldigen; vorsumet de cleger dat wort, so weddet he; dat sale recht is aver schepen vnde auer Radmanne.
- 50. Wo eyn wol antwerden mach funder vorsprake. Sunder vorspreken mut wol clagen eyn Man vade antworden offt he fik des schaden trosten wille, de eme darvan beiegnet, vorsprikt he sik, he ne mach sik nicht vorhalen, alze he bii dem wol den mut, de sin vorspreke is.
- 51. De richter schal vorspreken geuen, wen me ersten byddet. De richter schal vorspreken geuen so weine allerersten biddet vnde nenen anderen, he ne werde des ledich mit synen rechte.
- 52. We nemant much weigeren verspreke to wesende. Verspreke ne much neyn man weigeren to wesende bynnen deme richte, dar he wanhassig is vade borger vade bar is, vade dar he gud bynnen hesse, edder dar he recht wil nemen vade geuen, ene vp synen mach, edder vp synen heren, edder vp sinen man ess im de clage an syn list, edder an syne ere edder sund ga.
- 53. Offt two enen vorspreken to like beden. Biddet twene Man edder dre to Male vorspreken, dat stat an dem richte, welkerme be en erst geuen wille. Clagen see ok to Male dat stat an deme richtere, welkerme he erst horen wille, it en sy denne, dat er yn de ersten clagen getugen moge.
- 54. Wene en man to vorspraken nympt, de mud syn wort wol holden in allen saken. Wen de man to vorsprake nympt, de mot syn wort wol spreken vmme alle de clage, de men op ene claget, vnde de he to clagende het, de wyle he eme mit rechte nicht benomen wert, oder er en de clager nicht affnegat.
- 55. Wo me nemende to clagen dwingen schal. Man schal nemande dwingen to nemer clage, der be nicht begunt ne hesst. Eyn jowelk mynsche mut sines schaden wol swigen est he wil. Schriet auer he dat ruchte, dat müt de richter wol vorderen mit rechte, wante dat ruchte is de clage begyn.
- 56. We fyn fwerd túd vp enes andern schaden. We fyn fwert vp enes anderen mannes schaden vth túd, dat swert schal to vorne des richters syn.
  - 57. Wu eyn um blot geruchte dre schillinge weddet. Vmme eyn blot geruchte weddet

en man dre schillinge, est he syne clage nicht envordert; vordert he auer syne clage na rechte, so bliss he des ane schaden, wente eyn mynsche mut syne noed wol clagen.

58. Welkes ordels man erst vraget. Welkes ordels men allererst biddet, dat schal men

allererst vynden.

59. Wu de cleger vnde antwerder wol vorspraken hebben mogen. De oleger vnde op den de clage geit, de moten wol hebben vorspreken. Openbare ne schal de man vor gerichte nicht spreken, sint he vorspreken hess; men vraget ene de richtere, esst he an synes vorspreken wort is, he mut wol spreken ia edder nevn.

60. Weme list edder hand vordelit wert. Weme list edder hand mit rechten afgedelet

wert, de is rechtlos, vnde de mach to nenes bederuen mannes dedinge mer kamen.

61. Van mordern vnde plochrouern vnd kerkenrouern, bernern. Alle morder vnde alle de den ploch rouen vnde mollen bernen edder kerken, edder kerkhoff rouen edder bernen, edder kerken breken, vnde rouere vnde mordere edder mortbernere vnde alle vorredere, effte de bodefchop weruet valsliken, de schal me alle radebraken.

62. We den andern fleit edder lichtes daghes berouet edder megede notdeget. Welk man den andern fleit edder des lichtes daghes berouet, edder wyst edder maget nodeget, vade de den husvrede breket, vade de in ouerspeld begrepen werden vade de twe echte wyst hebbet, den schal men allen dat houet afflan.

63. Van deme deue edder de duue bebt. Den doeff edder de duffte haue hüdet edder

fe mede sterket, de schal me alle hengen.

64. We myt touerie vmme geit. Welk kersteman myt touerie vmme gad edder touerinnen, edder de myt vngelouen vmme gat vnde wycker vnde wickerinnen vnde alle de wedder den cristen louen syn vnde de cristenheit krenket, vnde des openbar vorwunnen werden, de schal me alle vp der hord barnen.

65. Welk richter vagerichte nicht entrichtet. Welk richtere alle disse ding nicht ne richtede, de is des brokes also schuldig, also do iene, de it gedan hess, vade mot den broke to dem

Jungesten dage vor gerichte bringen.

66. Weme munt edder nasen edder ander lede werde affgehouen. Wemen munt, nasen vnd ogen, tunge vnde oren vnde de mannes gemechte, edder hande, edder vote wert der eyn

affgehowen edder vorlemet, dat schal men gelden vnd beteren na mannes rechte.

67. We holt howet, edder gras fnyd, edder vysschet in enes andern wake. We holt howet, edder gras snydet, edder vysschet in ener anderen mannes water an dem dage, dat geheget is, syn brok is veir schillinge, deme richtere dre, der stad enen, unde deme sakweldigen to beternde synen schaden.

68. We des nachts gehowen holt edder gras stelt edder des dages. We des nachts gehawen gras eder gehawen holt stelet, dat schal men richten mit der weden. Stelet he des dages,

it geid eme to hude to hore, dat is to der Rupe.

69. Welk wechnerdich man korne vrettet. Welk wechnerdigh man korne op me velde

vrettet vnde nergen vort, de gelde den schaden na synen werde vnd nicht mer.

70. We nemant vor fyne knecht antworden darst. Nement is plichlich vor synen knecht to antwerdende mer alse syn lon gekeret, he ne werde dan syn borgen, edder de here geue em vulbort vnd hetet ome, so is he plichtich to antworden vor dem knecht.

71. Offt en bere synen knecht vordrifft edder esst be den beren entgest. Vordrifft de here

den knecht, he schal ome syn vulle lan geuen, it ne sy, dat he ome mit rechten schult orloss geue; vntgad de knecht deme herrn na mutwillen, de schall deme hern also vele geuen, alse he ome to lone louet hedde, vnde wat he ome touorn geuen hess, dat schal he eme tweuolt gelden.

- 72. Welk hund edder pere edder ander vee eynen man dodet. Welk hunt edder bere edder pert, welker hande ve it sy, enen man dodet edder lemet edder en vee, de here schal den schaden gelden na synen wergelde edder na synen werde, dat it op deme markede gelden mochte, esse he dat wedder an syne were nymt. Sleit he ouer vith vade nehouedit noch nehuset noch ne gisst eme eten edder drinken, so vaderwindet sik de ienne, deme it schaden gedan hess, mit des richteres willen.
- 73. Wu vruwen ore nod int gerichte clagen schullen. Wyff edder maget, de ere nod vor gerichte claget, de schullen clagen mit geruchte dorch de handhasten dat, vnde dorch de nod, de see dar bewysen mogen.
- 74. Wu me lude mit dune edder myt roue schall vorbringen vor richte. De ok lude mit dune edder mit roue geuangen vor gerichte bringet, de schullen clagen mit geruchte dorch de handhasslige dait, de se mit den luden vorbringet.
- 75. Wu me enen doden vor gerichte bringen schall. Wu me deme rouere volgen schall. De ok den doden vor gerichte bringet, vnde claget den mort, de an em gedan is, de schullen clagen mit geruchte dorch de handhassligen dait, de dar schinbar is.

De ok berouet is vnde weit, war fyn rolf geuorit is, wil he, dat eme de richter volge, be mut eme mit geruchte volgen dar vnde clagen dorch de handhafhigen dait, de he dar bewilen will, war de hanthaftige dait nicht en is, dat claget me funder ruchte, efft mens one schaden bliuen wil.

- 76. Est me den vredebreke huset edder heget. Vppe welkem huse men den vredebreker beholt wedder recht, de schal me voruesten de in deme huse syn.
- 77. Van Papen vnde Joden, de wapen dragen. Papen vnde Joden, de wapen voren vnde nicht beschoren syn na erme rechte, deit me en gewalt, men schal ene beteren allse est he eyn leie were, wante se ne schullen nene wapene voren.
- 78. We me ouer en swanger will richten schall. Men schal ok ouer neyn will richten, de en euendich kynt drecht, hoger wen to der stupe, wente men schal nene twe lude van dem line den, dar men eyn mynsche brochafftig an is.
- 79. Van rechten doren vnd tinnlosen Mann. Over eynen rechten doren vnde synlosen man schal man ok nicht richten, wen me mot en beholden, dat he nenen schaden do.
- 80. Est en dem andern syn gud to beholden deit. Welk man dem andern syn gud deit to beholdende, wert en dat vorstalen, edder assgeronet, edder vorbrant, edder ve dat em assgestoruen sy, wil he dar syn recht vordon vppen hilgen, he lidet dar nene noet mer vunme, steit yd eme to pande, so hed he syn geld vorlaren.
- 81. Van legen edder fatten gude. Wat man ouer deme manne liet edder fat, dat schal men vnuorderst wedder geuen, edder be mot it gelden na sinen werde.
- 82. Est en knecht syner heren gud vordobbelt. Vordobbelt en knecht synes heren gud, edder vorsad he edder vorkost het, de here mach it wul wedder vorderen, des te he sin recht dar vor do, dat it sine sy.
- 83. Est en Jode cristi mannes were mage wesen. De Jode ne mot des kerstene mannes tüch nich syn, he ne wille antwerden alse en kersten man. Sleit eyn Jode einen kerstenman edder

dodet he ene, de Jode ne mach to nener antworde komen, he mot dogen dar vmme wat en recht is, wente he no het nenen namen an der krystenheit vnde is goddes voruolgere vnde eyn morder der kristenheit.

- 84. Est ey en wyf vowetene neme, der he nicht hebben mochte. We so wyf to echte nympt vowetene, der he nicht hebben ne mot, vode gewynnet se kynder bii eme, worden den se sedder gescheiden myt rechte, id en schadet den kyndern nicht an erme rechte.
- 85. Efft en Man enem vor Ichult geantwerdet worde. We schult vor gerichte vordert op enen man vnde de nicht gelden mach vnde nene borgen hebben mach, van armode des gudes edder der vrunt, de richter schall eme van rechtes wegen dem manne antwerden bii der hand vor dat ghelt, vnde schal en holden like synen knechte, vnde mach ene wol spannen mit ener helden, nicht en mach he eme mer don vor de schult. He schal ok sin werek don lik deme knechte, let he auer ene in houe vnde in huse loes gan, entlophe eme, dar mede en is he nicht leddich; de wile he eme nicht vorgulden hat, de wile he leuet, so is he ie syn pant vor dat gelt.
- 86. Wy to allen dingen gerne recht sprikt. We to allen dingen gerne recht sprikt, de wynt dar mede manigen vnwilligen man, des schal de vrome man sik trosten dorch god vnde dorch syne ere.
- 87. Est eyn syn vorstalen gud wur ankumpt. Wur en mynsche syn vorstalen gud ankumpt est vnder enen manne vindet, de dat openbar gekosst hest, vnde vnholinge het geholden vnde des getuchhet, deme ne mach me nenerhande schult geuen, al vint me de duste vnder eme. Is he auer vor en anrochtig man, so schal he mit des richters erloue vnde myt rechte syn vorstolen gud antasten; wil he auer im dat gud weren, so neme he twe borger dar to vnde bidde ene, dat he mit eme vor dat richte ga, vnde wil he des nicht don, so scrie he eme dat ruchte na vnde gripe ene vor synen deis an; kumpt he auer mit willen vor richte, so wynt he syn vorstalen gud vnde nicht mer.

Que Forftemann's Mittheilungen hiftorifch-antiquarifder Forfchungen bes Thuringifd. Cachfifden Bereins IV, I, 83-98.

XX. Der Guardian bes Minoriten-Klosters in Salzwebel bekundet einen Vertrag mit den Beginen baselbst, wornach ihr Haus nach ihrem Aussterben dem Kloster zufallen soll, am 25. Mai 1280.

Vniuersis cristi sidelibus hanc litteram inspecturis Frater Theodericus, Gardianus, humitisque conventus fratrum Minorum in Saltwedle Salutem et pacem in domino sempiternam. Noverint tam posteri quam presentes, quad Backine, scilicet Mechtildis, konegundis. Greta de lubeke, heylewigis, Mechtildis de Bussen, Eyleko, Mechtildis de kyriz, proxime iuxta domum fratrum in Saltwedle commorantes, domum suam cum area, sita inter curiam domini werneri de Schulenborch et aream fratrum, quam ab antiquo jure possederant, hereditario constitute, consulbus ad vsum fratrum vannimiter et concorditer resignarunt et ad maiorem firmitatem predicte Backine domum cum area supradicta in manus procuratoris fratrum helmici de puteo coram iudicio secundario resignarunt, jta tamen quod vanqueque earum in eadem domo kameram suam quiete possideat usque ad obitum vite sue, aisi sorte aliqua earum propter vtilitatem

vel propter caufam aliquam emergentem propria cederet voluntate. Licet enim fepe dicte Backine juri fuo, quod in eadem domo et area habebant, cefferint, hoc fibi tamen pro munimine coram iudicio et coram confulibus refignarunt (referuauerunt?), quod nec per Gardianum aliquem, nec per fratres nec per aliquam uiam aliam debeant uel possint a quieta possessione kamerarum suarum aliqualiter amouerj. Sciendum tamen quod memorate Backine nullam pollunt uel debent, quam diu viuunt, vel Eciam post obitum alicuius kameram aliquam permutare, nisi forte alicuius hoc obseguia mererentur, quod fibi fi vacaret melior kamera affignetur, pullam perfonam introducere poterunt ad maneadum, quod folum ad fratres pertinet, qui ex earum voluntate perfonas pacificas in eadem domo locare poterunt pro fuis officiis familiaribus exercendis. Predicte vero Backine propter hoc non fint exempte, sed ficut prius ciuitati ad jura ciuilia teneantur. Ne autem alicui contra ordinationem hanc cum deliberatione facta detur in polterum occasio malignandi, presentem paginam decrevimus nostri conventus Sigilli munimine vna cum appensione Sigilli consulum supradicte Civitatis roborare. Acta funt hec in prefencia judicis henrici Ermegardis et confulum, quorum nomina subsequenter, videlicet Cristianus miles, helmicus de puteo, Johannes de Mechowe. henricus stesow, Johannes de Witingbe, henricus de Gorceke, Albertus de Dystorp, Johannes Benkendorp, Arnoldus de kalene, Johannes Georgij, henricus de visen, Johannes de luchowe. Anno domini Mo. CCo. LXXXo., Nono kalendas junij.

Rach bem Driginal im Archiv ber Ctabt Calzwebel, Frach 35, Ro. 12.

XXI. Markgraf Albrecht bestätigt einen Bergleich zwischen bem Kloster zum heil. Geist und bem Rath ber Altstadt Salzwedel, am 3. August 1280.

Nos Albertuf, Dei gratia Brandenburgensis Marchio, recognoscimus et presentibus protestamur, quod savorabile arbitrium factum inter fratres domus fancti spiritus et universos Consules veteris civitatis saltwedele, scilicet quod nichil sieri vel ordinari debeat, in eadem domo fancti spiritus, secundum quod apparet in patentibus litteris tam fratrum domus quam Civitatis, sigillorum suorum munimine consignatis, nisi in hiis tam fratrum quam Consulum concors et unanimis sit consensus, litteris nostris confirmatimus, sigilli nostri munimine roboratis, precipientes, na quis arbitrium inter eos factum et a nobis confirmatum impediat uel insringat. Hujus confirmationis testes sunt Gheuehardus Senior de Alvensleve, Helmerus, tunc temporis Saltwedele Aduocatus, Wernerus de Sculenborch et Johannes de Stendale, nostri milites, et alii quam plares side digni. Datum Saltwedele, Anno Incarnationis Domini Mo. CCo. LXXXo., Tercio Nonas Augusti.

Nach bem Originale im Salzweb. Archive XXV, 28. — Lenz fest biefe Urfunde in bas Jahr 1983 (Br. Urf. 118), Bedmann (Befchr. Sp. 79) in bas Jahr 1980.

XXII. Albrecht und Otto ber Jungere überweisen bas Eigenthum von 5 hofen bei Labekath bem Altar Jacobi in ber Katharinenfirche zu Salzwebel, am 4. August 1280.

Nos Albertus et Otto iunior, Dei gratia Marchiones Brandenburgenfes, Recognoscimus et tenore presencium protestamur, Quod ad altare Beate Iacobi in Ecclesia Beate katerine Noue Civitatis Saltwedele Damus proprietatem quinque mansorum in villa latekote cum omni iure et attinenciis, Quibus Marquardus, eiusdem nostre civitatis civis, eosdem Quinque mansos dinoscitur hactenus habuisse, ita videlicet, Quod predictum altare perpetua huius proprietatis donacione sic dotamus co modo, quod sit Benesicium speciale, Et quod Consules eiusdem Civitatis, Qui videlicet consules suerint eo tempore, Quo vacare contigerit hoc altare, ipsum cuicumque voluerint conserendi habeant potestatem. In cuius evidens testimonium et memoriam sempiternam Damus presentes litteras Testium subscripcione et sigilli nostri appensione confirmatas. Testes autem sunt Dominus Geuehardus senior de Aluensleuen, Dominus Arnoldus de lagow, dominus Helmoldus de Dreinleue, noster Aduocatus, Dominus Johannes de Stendal, dominus Wernerus de Schulenborch, junior Bodo de Walstoue et Quam plures alii nostri milites et Vasalli. Datum Saltwedel, Anno Domini Mo. CCo. LXXXo., secunda Nonas Augusti.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXII, 1. Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salzwebel S. 4.

KXIII. Der Rath ber Neustabt Salzwebel bekundet unter dem Siegel bes Markgrafen Albrecht bie Bedingungen, unter welchen bem Priester Otbert ber Jacobi-Altar in der Katharinenkirche übertragen ift, am 13. Oktober 1281.

Universis Christi sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, universitas consulum novo civitatis Soltwedele falutem in eo, qui est omnium vera falus. Circumstantias conditionis humano et varietates rerum nunquam in eodem flatu permanentium diligentius intuentes, nichil in humanis actibus ita firmum et stabile in presenti consideramus seculo, quod diurnitate temporis, que mater est oblivionis, non possit ignorantie nebulis sepeliri, et humana memoria, que valde labilis existit, exstirpari, nili litteris et sigullorum appensionibus roborentur. Nos igitur consules universi nove civitatis Salt we dele recognoscimus presenti serie protestantes tam posteris quam presentibus, quod nos domino Otberto, facerdoti, ex certa scientia domini Bartoldi, prepositi Saltwedlensis, et ex confensu domini Ludolphi, parochiani nostri, Altare beati Jacobi, situm in ecclesia beate Catharine, dotatum elemofynis Johannis de Stocken contulinus in hunc modum. Hyemali tempore millam celebrabit in ortu diei, tempore vero estivo millam cantabit immediate post compulsationem matutinarum, ita tamen, quod non cedat in prejudicium parochiani. Quandocunque etiam altare hoc vacare contingit, non alicui, cujuscunque etiam ordinis fuerit, fed tantum facerdoti ydoneo porrigemus, quod si intra triduum non porrexerimus, ipso jure porrectionis eo tempore privati famus, et dominus prepolitus Saltwe de lenfis ydoneo facerdoti porrigat, cui velit. Has autem missas cantabit: Dominica die missam de sancta trinitate sive de ipso die, secunda feria missam pro

-431

defunctis, tertia feria de fancto Jacobo, in cuius honorem altare hoc est dedicatum, quarta feria fimiliter miliam pro defunctis, quinta feria miliam de fancta Katharina, fexta feria de fancta cruce, fabbato miffam de beata virgine celebrabit. Hanc autem miffam fcilicet de beata virgine non dicat, nifi prius dicta missa parochiani, vel saltem post offertorium, sicut parochiano videbitur expedire, in milia autem pro defunctis Johannis de Stoken fundatoris altaris et omnium benefactorum ipsius memoria siat publice ad populum. Predictus etiam facerdos Otbertus, ut decet bonos facerdotes, debet officio divino in fummis festis et in solennitatibus interesse, item si sunus presens fuerit vel dies offertorii evenerit, uti videlicet nativitas domini, pafcha domini, feftum pentecoftes, afcenfio domini, folennitates beate virginis, dies alicujus apostoli, vel cujuscunque dies, quo solent homines facrificare, antedictus facerdos Otbertus et etiam sui successores suam missam different celebrare ad placitum parochiani, Addito insuper, si parochianus necesso habuerit. Dominum Otbertum bono zelo vespere rogare poterit, ut sequenti die in sui adjutorium missam dicat. Oblationes, que ad altare predictum offeruntur, cedent parochiano. Verum, quod abelle cupimus, fi predictus facerdos Otbertus oblationes aliquas fuftulerit, vel aliquos denarios pro milla votiva dicenda receperit, fi probabiliter a parochiano vinci potest duobus vel tribus testibus fide dignis, ipso altaris beneficio est privandus et alteri nihilomiaus ydoneo porrigendum. Predicta constitutio perpetuo in omnibus fuccessoribus est servanda. Hujus actionis testes sunt Dominus prepositus Bertoldus Saltwedelenfis, Dominus Arnoldus de Jagowe, Dominus Fredericus, prepolitus de Dyftorp, Dominus Johannes de Dolechowe, Viceprepolitus in Saltwedele, Dominus Denecke, facerdos in Cozcebu, et alii quam plures fide digni. Nomina autem confulum funt hec: Henricus Milde, Henricus Westval, Arnoldus Stefow, Hermannus de Hydsaker, Tydeke Stefow, Johannes Custos, Bodo, Johannes Wineke, Johannes Wittebulle, Rudolphus de Blutmingh. Ut autem hec rata. perpetua et inconcusta permaneant, sigillo Domini nostri Marchionis Alberti et sigilli nostri munimine et figillorum Domini Bertoldi, prepofiti Saltwedelenfis, Domini Arnoldi de Jagowe prefens scriptum dignum duximus roborandum. Acta funt hec Anno incarnationis Domini Mo. CCo. LXXXI<sup>o</sup>., III. ydus Octobris.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XXXII, 1.

XXIV. Die Markgrafen Otto, Albert und Otto bestätigen ben Berkauf bes Beberechtes an die Einsassen ber Stadt und bes Landes Salzwebel und versprechen, die Urbedehebung nicht zu veraußern, am 3. März 1282.

In nomine fancte et individue Trinitatis Amen. Nos Otto, Albertus et Otto, fratres, Dei gracia Marchiones Brandenburgenfes, Ilujus feripti tenore recognoscimus et publice protestamur, quod civitati et terre Saltwedele, videlicet Ministerialibus, militibus, armigeris, burgensibus et Mercatoribus, agricolis et omnibus illius terre inhabitatoribus side data promissimus omnia, que in privilegio nostro super venditione precarie seribi secimus et eidem terre donavimus, nos immutabiliter perpetuo servaturos. Ceterum Urburam, quam nobis hi, qui in Advocatia Saltwedele resident, annis singulis in sesto beati Martini recipiendam comparabunt, pro ratihabitione seu consirmatione datarum super venditione precarie literarum, arbitrati sumus et promissmus side data,

a nobis et nostris heredibus debere perpetuo possideri; Ita quod infa urbura a nobis et a nostris heredibus, immo etiam a quolibet principe feu dominatore civitatis terreque prefate neque vendi neque obligari, neque aliquo alienationis modo dimitti, neque pro bonis aliis debeat commutari. Preterea ne civitatis et terre memorate Ministerialibus, vasallis, nec non inhabitatoribus universis in fuis bonis caulisque quibuslibet, a nobis vel ab advocatis nostris injuria ulterius inferatur. Ita a nobis est statutum, quod nos duos eligere debeamus ejusdem terre milites, qui consiliares nostri non fint, et terra duos eligat ejusdem terre milites, et civitas duos burgenfes ejusdem civitatis ydoneos et honestos, qui jurati plenam habeant potestatem, quod causas in tota Advocatia illa subortas et ad se delatas audiant et cognoscant, cognitasque nobis, li necesse suerit, referant. Nosque infis juratis plene confidere et omnes quas nobis expoluerunt caulas, fecundum coram relationem tenebimur diffinire, fecundum nostrorum justitiam vafallorum, Ita tamen, ut miles, armiger, mercator et rusticus quilibet in jure suo permaneat et subsistat. Presati autem sex eligendi sunt hoc modo, quod primi fex per annum integrum maneant et anno revoluto alios fex eligant, Ita videlicet, quod duo. qui funt ex parte nostra, duos alios ejusdem terre milites, qui, ut prediximus, de consilio nostro non lint, ex parte nostra eligant, et duo, qui funt ex parte terre, duos alios incolas ejusdem terre milites, et burgenfes civitatis duos alios burgenfes civitatis ejusdem pro fe eligant, et bec electio certis temporibus et lingulis annis fiet, lta, quod hi fex cligant quatuor feptimanis prius, quam corum annus finiatur, et quoscunque eligere decreverint, illi absque recufatione electionem debent acceptare; Verum liquis eligendorum electionem in se factam acceptare recufaverit, statuimus, quod per Advocatum nostrum de bonis illius pro viginti talentis pignora capiantur; quorum talentorum decem in usus nostros et decem in usus terre convertentur. Porro si, quod Deus avertat, aliquis ex nobis caperetur, predicti fex statuere debent, quod et quantum terra in adjutorium liberationis fue dare debeat, secundum quod ab eo receptum suit et exactum; Ita videlicet, quod nos nimium non gravemur, et terra valeat fustinere. Ut autem supra dicta omnia tam a nobis quam etiam ab heredibus nostris in perpetuum inviolabiliter observentur, presentem paginam in evidens testimonium et memoriam sempiternam justimus scribi et tam testium subscriptione quam etiam figillorum nostrorum appensionibus roborari. Sunt autem testes bujus rei Nobiles viri Walterus Dominus de Barbey, Henricus Comes de Woldenberch, venerabilis vir Henricus, Commendator curie Quartzan, Geuchardus Senior de Alvensleve, Arnoldus de Jagow, Henricus de Vrifack, Helmodus de Dreinleve, Johannes Romele, Geuehardus junior de Alvensleve et Hermannus de Carpzow, qui omnes his tractatibus affuerunt. Datum Saltwedele, Anno Domini Millesimo Ducentelimo Octogesimo secundo, Quinto Nonas Martii.

Паф вепз Br. Urf. G. 97—100.

XXV. Die Markgrafen Otto, Albert und Otto geben ber Stadt und bem Lande Salzwebel eine Erklärung barüber, wie est mit ber Ablösung ber Bebe gehalten werden soll,
am 5. März 1282.

Nos Otto, Albertus et Otto, Dei gratia Marchiones Brandenburgenfes, omnibus banc literam audituris recognoscimus protestantes, quod sertunes nobis dandos de civitate et terra

Saltwedel pro redemptione precarie recipiemus annis et terminis, prout nobis est in placitis constitutum. Hiis vero annis expletis, in primo anno sequenti nobis redditus comparabuntur, scilicet pro manfo, qui folvit chorum filiginis five ordei, duo folidi granium (odler granium) vel equiualens. Mansus, vero si minus solverit, minus de ipso dabitur, et hi proventos in sesso Martini in eodem anno inftanti nobis prefentabuntur. Verum si predicti proventus tempore presixo nobis integraliter non poterint comparari, iplis non suspectis, immo sine Vara manentibus, sex viri electi ex parte nostra et terre Saltwedelensis, Advocato nostro cooperante, ne quid nobis de reditibus nostris prefatis deficiat, ordinabunt, hac videlicet condicione, fi aliqui, quod absit, constitutionibus factis inter nos et terram Saltwedelensem presumserint non acquiescere, tales per nos ad cunctas constitutiones fervandas, prout ordinatum est in nostris litteris, compellentur. Si autem in redditibus his, quos terra nobis comparare tenebitur, vel in corum valore, inter nos et terram Soltwedelenfem dissentio aliqua oriretur, fex electi a nobis et a terra dissentionem talem discutient, corumque discussioni ex utraque parte nos et terra tenebimur assentire. Cum vero nobis redditus emere voluerint memoratos, ipfos in emtione bonorum non debemus modo aliquo impedire, dummodo ipforum emtio nobis in fervitiis nostris diminucionem non faciat vel defectum. Insuper nos Otto Senior recognoscimus ejusdem terre inhabitatoribus side data promisse, quod sigillum nostrum verum, cum ejus copiam habere poterimus, litteris feriptis fuper venditione precarie appendere debeamus. Igitur ne hujus facti fiat oblivio, hanc super eo literam scribi secimus et sigillorum nostrorum munimine roborari. Testes sunt Ghevehardus Senior de Alvensleve, Arnoldus de Jagowe, Hermannus Wiff et alii quam plures. Datum Anno Domini Mo. CCo. LXXXo. 11. IIIº. Nonas Marcii.

Rach bem Drig, bes Salzw. Archives V, 1.

XXVI. Die Markgrafen Otto, Albert und Otto vereignen bem heil. Geist-Hospital bei Salzwebel bas Dorf Wendisch Chüben, am 7. März 1282.

Nos Otto, Albertus et Otto, fratres, dei gratia Brandenburgenses Marchiones, hujus scripti tenore notum sieri cupimus universis tam presentibus quam suturis, quod proprietatem et omne jus cum seruicio et advocatia, que nobis in flauicali villa, Chudene vocata, competebat, domui hospitalis S. Spiritus iuxta Soltwedele donavimus propter Deum perpetuo possidendam, ut progenitorum ac nostrarum animarum ibidem memoria annis singulis peragatur. Hec autem bona damus jam nominata a domino Johanne de Crakou e et suis fratribus de nostra voluntate et consensu pro certa pecunie quantitate dignoscitur comparasse sub distinctionibus agrorum antiquitus et etiam nouiter consignatis et similiter cum lignorum limitibus hoc modo incipiendo, ab austro juxta pontem, qui Chüdene brücke vulgariter nominatur, et sic directe descendendo versus occidentem inter agros dicte ville et siluam usque ad agrorum terminum, quo peruento directe versus aquilonem per ipsam siluam usque super aquam Bynde distinctio habeatur, et deinde ipsam aquam ascendendo usque ad pontem prehabitum versus austrum et sic de ipsa aqua ducendo juxta pontem versus meridiem usque ad signum primitus consignatum. Premissa vero omnia domui supradicte

rationabiliter et liberaliter donamus, non obstante impetitione srivola burgensium de Soltwedel, quam contra siluam prehabitam pretendebant, per nos de jure irritata omnimodis et cassata. Insuper dicta bona ab exactionibus quibuslibet, precariis et injuriis, sicut omnia bona ejusdem domus, perpetuo supportamus, Recipientes nichilominus dictam villam cum silua nominata et consignata et omnibus suis attinentiis cultis et incultis in nostram protectionem perpetuo et tutelam. Vt ergo hec nostra donatio cunctis in posterum elucescat et inconsulsa permaneat et ne a quoquam heredum aut successorum nostrorum in suturo confringi valeat et mutari, presentem paginam conscribi jussimus et sigillorum nostrorum munimine consignari. Hujus autem donationis nostre testes sunt Arnoldus de Jagowo, Bodo de Walstaue senior, Hermannus de Boyster, advocatus de Soltwedele, Johannes de Krakowe, Degenhardus, frater ejusdem, et Bruninghus, frater eorundem, curie nostre notarius, Wernerus de Schulenborch, Arnoldus de Bodenstede, Henricus, frater ejusdem, Wernerus de Prilop, Bodo de Walstaue junior et alii quam plures milites et sideles nostri. Datum Soltwedel, anno domini Mo. CCo. LXXXIIo., primo Nonas Marcii.

Rach einer alten Copie im Salgw. Archiv XXXV, 29.

XXVII. Markgraf Otto genehmigt die Berhandlungen mit dem heil. Geist Sospitale zu Salzwebel, welche sein Bruder Albrecht in seinem und bes jüngern Otto's Namen vorgenommen hat, am 9. März 1282.

Nos Otto, dei gratia Marchio Brandenburgenfis, Tutor et Capitaneus in regno Boomie generalis, recognoscimus et tenore presentium protestamur, quod super donatione proprietatis, quam dilectus frater noster dominus Albertus, illustris princeps, Marchio Brandenburgensis, domui S. Spiritus apud civitatem nostram Soltwedel cum privilegii nostri traditione maturo consilio nostrorum sidelium et nostro libere donandam decrenit, pro fratre nostro, domino Ottone juniore, nobis dilectissimo, et pro nobis, nostrum impertimur consensum, ea omnia, que in eodem privilegio super ipsa proprietate edita sunt descripta, presentibus approbando, ita quod ad jam dictum privilegium nostrorum appensio sieri debeat sigillorum, dum copia haberi poterit eorundem, grata habentes et rata quecunque cum eadem domo S. Spiritus nostro nomine sunt tractata. In cujus rei euidentiam pleniorem presentem paginam impressione nostri annuli duximus muniendam. Datum Saltwedele, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, VII. Idus Marcii.

Rach Gerden's Cod. 1, 59, 51. u. Beng Br. Urf. 11, 901.

1000

XXVIII. Markgraf Albrecht schenft bie Bobbenftebter Muhle ber Gewandschneibergilde ber Altstadt Salzwebel, am 18. November 1282.

In nomine fancte trinitatif et individue voitatif amen. Nof Albertuf, dei gracia Marchio de Brandeborch, omnibus hanc paginam inspecturis recognoscimus presentibus publice protestantes, quod mercatorum veteris 'ciuitatis faltwedele fraternitati, que gilde theutonice nuncupatur, molendinum adiacens lapideo ponti iuxta uillam bodenstede cum pheodo, Judicio, piscationibus, pratis, siluis, agris, aquis et paschuis, cum vera proprietate et omni iure, sicut nos actenus habuimus, dedimus perpetuo possidendum. Dedimus etiam fraternitati predicte, quod nemo debeat eiusem molendini aquas extenuare sine per fossa deducere nec impedire per structuram alterius molendini. Ne igitur huius donationis memoria deleatur, hanc inde litteram scribi secimus et sigilli nostri munimine roborari. Testes huius facti sunt nostri milites sideles Arnoldus de Jagow, Helmerus de Drenleve, Geuehardus iunior de aluensteve, Johannes de stendale et alii quam plures milites et armigeri side digoi. Datum saltwedele, Anno gracie M° CC° LXXXII°, XIIII° kal. Decembris.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XIV, 2.

XXIX. Der Rath ber Neuftadt Salzwebel fauft von Heinemann Perzeval Muhlpachte von ber Muhle vor ber Burg, am 23. April 1284.

Nos Confules universi nove civitatis Saltwedele palam facimus cunctis, ad quos hec scriptura pervenerit, quod contractum secimus mutuum cum Heinemanno, dicto Perzevale, ementes ab eo septem choros siliginis in molendino ante castrum Saltwedele, quemlibet chorum. pro octo marcis et dimidia Stendaliensis argenti, sub annua revolutione temporis percipiendos, ita tamen, quod quater in anno, ficut folent, fructus five reditus molendini debent percipi, videlicet in festo beati Jacobi, in festo sancti Martini, in festo purificationis beate virginis Marie et in festo beate Walburgis. Horum autem redituum debet fleinemannus obtinere proprietatem, li potest, et de expensis, quas circa hoc fecerit, videlicet proprietatem acquirendo, nobifcum amicabiliter ordinabit, fecundum quod ex utraque parte videbitur expedire. Quod fi non poteft, tunc nos proprietatem laborabimus obtinere. Quod ti nec ipfe nec nos poterimus confequi proprietatem, nichilominus ad manus nostras pheodalia retinebitur a festo beati Jacobi nunc venturo per byennium tempore procedente, et quando rehabere voluerimus pecuniam, ipli ante annunciahimus dimidio anno, quo completo integraliter reddet pecuniam pro predictis reditibus, quam recepit. Super hoc Marquardus de Berghe, Godene Stefow, Lambertus Perzeuale cum Heinemanno, fratre fao, certificaverunt nos fidejufforia cautione, fi fuper hoc dubium oriatur. Prefentem literam cum appensione sigilli nostre civitatis sigillo Heynemanni sepe dicti decrevimus roborari. Actum Anno Domini MCCLXXXIV., in die beati Georgii Martyris, adhibitis nominibus Confulum tunc temporis Hermannus de Witighe, Arnoldus Stefowe, Rudolphus de Blutmig, Henricus Berstede, Johannes Wittebulle, Johannes Volpes cognomine. Alexander de Witinghe, Gifo Adelon, Godene Stefow, Henricus Dapifer.

Rach Leng Br. Urf. C. 119.

XXX. Der Rath ber Altstadt Salzwebel befundet, baß der Bürger Webefin von Campe eine Rente von seinem Hause der Gewandschneibergilde verkauft hat, die diese zum Vortheil ber Armen verwenden soll, am 23. Februar 1285.

Not vniuerli Confulef antique Civitatif faltwedele recognoscimus presentibus protestando, Quod wedekinus dictus de campe, noster conciuis, domum suam cum area, in qua domus lita est, fraternitati pannicidarum in falt wedele coram iudicio et in facio nostra libero arbitrio relignavit rationabiliter et exprelle, Ita uidelicet, quod idem wedekinus et quicunque post ipfum domum antedictam poffederit, dare tenebitur fraternitati prebabite de iam dicta domo vnum talentum denariorum perpetuo lingulif annif in die beati martini epifcopi recipiendum. Si aero talentum predictum magistris fraternitatis prelibate in die beati martini de dicta domo non daretur, tunc eiusdem domus possessor proxima die sequente cedet de domo predicta, in eadem nichil ampliul obtinendo. Ceterum magistri fraternitatif prenotato IIIIºr solidos de predicto talento in usul pauperum convertere tenebuntur, scilicet petrus de holdenstede, noster conciuis, qui talentum sepiul nominatum amore dei comparauit, cum XVI folidis ordinabit et faciet, quod voluerit, temporibus uite sue; post suum uero decessum prenarrate fraternitatis magistri totum talentum pretaxatum in elemofynam erogandam pauperibus convertent, prout ipfif magiftrif vifum fuerit expedire. Ne igitar siat obliuio de premissis, presens scriptum desuper editum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Consulum autem nomina, qui intersuerunt antedicto negotio, subscripta sunt, vt Thitmarus de vlfen, Henricus mechow, Criftianuf milef, Conradus inftitor, Thidemannus de fnege, Johannes georgii, Johannes benkendørp, bermannuf gruf, Nicolaus plume, Johannes luchow, hoierus de vlfen, wolteruf fartor, Henricus de thuriz et henneke de mechow. Datum anno domini Mº CCº LXXXVº, in vigilia beati Mathie apoftoli.

Rach bem Originale im Salgm, Archive XIV, 4.

XXXI. Der Rath ber Altstadt Salzwedel befundet ben Verfauf von einem Pfund jährlicher Rente von einem Bürgerhause an die Gewandschneidergilde, am 27. April 1285.

Nof vniuerli Confules veteris ciuitatis saltwedele publice protestamur, Quod Johannes georgii et Johannes de luchow, magistri fraternitatis pannicidarum, emerunt iusto et rationabili modo erga Johannem cognomine wopac, cristiani pistoris filium, vnum talentum denariorum de domo sua ante castrum et de area, in qua dicta domus sita est, ad usus predicte



fraternitatif, annif fingulif recipiendum nomine worthtinf. Talentum vero antedictum in quatuor terminif anni dandum est boc modo: jn die beati Johannis baptiste V solidi, jn die beati michaelis V solidi, jn nativitate domini V solidi et in pascha V solidi. Censum iam dietum Johannes wopac in hereditate sua prenotata Johanni et Johanni superius nominatis ad manus fraternitatis prehabite coram iudicio et in nostra presencia rationabiliter secundum civitatis iusticiam resignavit. Vt igitur premissa in frequenti memoria teneantur, litteram hanc desuper scriptam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Consulum autem nomina, qui prenotatis intersuerunt, subsecuntur, vt Thilmarus de visen, henricus de mechow, cristianus miles, conradus institor, Thidemannus de snege, Johannes georgii, Johannes benkendorp, hermannus grus, Nicolaus plume, Johannes de luchow, hoierus de visen, wolterus sartor, henricus de thuriz et henneke de mechow. Datum anno domini Mo. CCo. LXXXVo. seria sexta ante Rogationes.

Rach bem Originale bes Galim. Archives XIV, 3.

XXXII. Die Markgrafen Otto und Otto vereignen verschiebene Grundbestigungen zu einem Altare, welchen Mag. Christian und Thibemann von Snegen in Salzwebel gegründet haben, am 1. November 1285.

Nos Otto et Otto, dei gratia fratres Brandenburgenfes Marchiones, istius tenore pagine notum fieri cupimus universis ipsius continentiam percepturis, quod dilecti dapiferi nostri uidelicet henningi de campo piis inclinati precaminibus proprietatem quatuor manforum foluentium tres choros filiginis in villa rybouu fitorum, et unius manfi fiti in villa rademin foluentisque annuo unum chorum filiginis, nec non et unius mansi locati in villa koningestede, etiam reddentis annuatim unum chorum filiginis, quos manfos et quorum prouentus Johannes et Gerardus, fratres de Vilne, a nobis hactenus tenuerunt in feodo, ad altare quoddam, quod magister cristianus, qui infra pectoris sui recondit archana quicquid Grammatice Synthaseos continet regula, et thi domannus de Snegen ritu nictitantium personarum ad omnipotentis excultum Dei et beate Marie genitricis sue, cujus ope sessenninis tenellis uagiens et puerilibus reptans cunis adolevit infantia creatoris, nec non ad honorem beate Marie Magdalene, que peccatorum suorum rubigine per saluatoris donaria omnisariam depolita domos trantiliit astrigeras, sub simultatis edificauerunt connubio, pro animarum nostrarum remedio et progenitorum nostrorum, cum omni ipre contulimus propter Denm, transferentes nottra voluntate spontanea jus patronatus ejusdem altaris in thidemannum de Snegen tanquam in possessorem legitimum et patronum, ita ut omnino eidem competat conditio possidentis, post mortem uero suam jus patronatus in illum transeat et ad illum spectet, qui eidem successerit liberali propagine legitimus et senior in etate bujusmodi dirinacione tugitate temporis obferuata. Rurfum cui clerico premissum altare concessum suerit, infe unam millam per se vel per alium mediocri tonorum sonoritate quouis die celebret et decantet, si tamen ad negligentiam hujusmodi iplum clericum necessitatis ingruentia non impellat. In cujus rei autoritatem et testimonium luminosum presens scriptum sieri et sigillorum nostrorum presencia justimus

communiri. Datum Meyenborch, anno domini millesimo ducentessimo octuagesimo quinto, in die sestiua omnium Sanctorum.

Rach bem Drig. im Salzw. Archiv XXV, 1. - Mit ber falfchen Jahreszahl 1984 in Leng Br. Urf. G. 93.

XXXIII. Der Rath zu Salzwedel befundet eine Schenfung an bas Barfüßer - Rlofter baselbst, 'am 14. Marz 1287.

Vniversis hanc litteram inspecturis universitas Consulum Ciuitatis Saltwedelensis, salutem in omnium redemptore. Omnia, que geruntur in tempore, cum temporis varietate transcunt et mutantur. Hinc est, quod ca, que aguntur in tempore, ne in oblivionem veniant, solent litteris autenticis et ydoneorum testium subscriptionibus roborari. Notum ergo sacimus tam presentibus quam futuris, Henricum parceval vendidise unum chorum filiginis, pro XI. Marcis Argenti, Domine Margarete, relicte l'enrici de Rorberch, quondam civis Saltwedelenfis, libere cum omni proprietate, sub hac forma, videlicet, ut dicta domina Margareta temporibus vito suo de Molendino ante caltrum Saltwedel constituto, ipsum a molendinario singulis annis tollat, post vite vero fue decessum, ad Dei laudem et ad anime sue maritique sue desuncti salutem, procurator fratrum Minorum in Saltwedel, eundem chorum prefatum recipiat annis lingulis in perpetuum pro lumine lampadis apud predictos fratres jugiter inftaurando. In hujus facti firmitatem prefenti pagine figillum nostre civitatis duximus apponendum. Acta sunt hec Anno Domini MCCLXXXVII. II. Idus Martii, existentibus Consulibus Heinrico de Gorceke, Johanne Bormester, Alberto de Distorp, Johanne de Wittinge, Thidemanno de Kercowe, Waltero de Sartore, Nicholao Plume, Johanne de Thuritz, Johanne de Mechowe, Cristiano penes puteum, Johanne silio Odberti, Bertoldo de Ulsen, quibus est hic contractus publicatus, ut ejus jugis memoria habeatur.

Rad bem Drig, bes Salgw, Ardives XXXV, 13.

XXXIV. Markgraf Otto befreiet eine ber Gewandschneider-Gilde in Salzwedel gehörige Mühle zu Böddenstedt von ber Bede und bekennt sich felbst als Mitglied dieser Gilde, am 10. November 1287.

Nos Otto, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, Recognoscimus et istius scripture testimonio publice protestamur, quod nos molendinum apud Bodenstede, quod in Saltwedele ad eam fraternitatem, que Teutonice Gilde dicitur et precipue ad honorem dei instituta est, pertinet, ab omni petitione scu precaria exactione, que vulgariter Bede vocatur, simpliciter liberum donavimus et solutum. Et quia nos personaliter in eandem fraternitatem recepti sumus et speramus, omnium bonorum, que in ipsa sunt, participes sieri: Volumus, quod illud molendinum ea libertate perpetuo persruatur: et ideo, ne eadem libertas inposterum a nobis vel nostris successoribus possit aliquatenus insirmari, presentes literas de certa nostra scientia scriptas iussimus in evidens testimonium

- Comple

tam testium subscriptione quam etiam sigilli nostri appensione roborari. Sunt autem testes hujus rei vir religiosus frater Mauritius, Commendator curie fratrum in Werbene, vir Laudabilis Dominus Bertholdus, Prepositus in Saltwedele, Sifridus de Walstoue, qui etiam in predicta fraternitate ad voluntatem nostram savorabiliter est receptus. Datum in Werbene, Anno Domini M°. CC°. LXXXVII°., Quarto Idus Novembris.

Rach bem Drig. bee Salgw. Ardives XIV, 3, 6.

XXXV. Markgraf Otto verkauft ber Mechtilb von Molne zur Ausstattung eines Altares in ber Marienkirche zu Salzwedel Hebungen aus Riebow und ber Bockhornschen Mühle, am 9. März 1289.

Nos Otto, dei gracia Brandenburgenfis Marchio, istius tenore pagine notum facimus vniuerlis, iplius continenciam percepturis, quod cum quedam matrona mechteldis, de molne cognomine, altare vnum in ecclesia sante marie virginis in faltu u e de l construcre et ediscando comparare volebat, ipía a nobis tres choros filiginis, in uilla Rybow fitos in duabus curijs, uel quos due aree premisse uille fructificant annuatim, et eciam duos choros siliginis, de molendino Bokborninge prouenientes singulis annis aut sitos in eodem molendino, emit pro quinquaginta marcis argenti ad premissum altaro proprietatis titulo et proprie perpetuis temporibus pertinentes et quinquaginta marcas argenti, quas pro presatis quinque choris nobis dedit et proprietate inforum similiter per honestos viros consules in Saltune del fecit nobis ipsa domina presentari. Manifesto igitur profitemur, antedictos quinque choros nos ad officium altaris eiufdem iugibus temporibus et proprietatis condicionibus uendidiffe, transferentes omno ius ac omnem potestatem in omnes illos clericos, qui altare premissum officiauerint temporibus successiuis. In cuius rei lucens testimonium presens scriptum sieri iustimus et sigilli nostri esticia communiri, testibus subnotatis: domino henningo, dapifero, domino Syfrido et domino B. de walftove, domino B. de knefebec, domino h. de dannenberch, domino h. de Bodenstede et alijs quam pluribus side dignis. Datum in Saltuuedel, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, Septimo Idus Marcij.

Rad tem Original im Archiv ber Stadt Salgmebel, Fach 15, Ro. 8.

XXXVI. Marggraf Otto überweiset seine Hebungen und Lehnrechte über einen Hof in Butters horft bem Rlofter zum heiligen Geist in Salzwebel, am 21. Juni 1289.

In nomine Domini Amen. Caduce vite fluxibilitas, cuius exitum incertus describit orizon, memorative virtutis adeo solet nexus dissolvere, ut que certis sensuam deprehenduntur indiciis, momentanea temporum successione ac in eisdem intercedente oblivione prorsus excidentia deleantur, sed huic periculoso desectui promptius subvenitur, si, que aguntur, scriptis singula commendantur.

Hinc est, quod nos Otto, Dei gratia Marchio Brandenburgensis, presentis scripti continentia ad publicam omnium notitiam cupimus pervenire, quod ad honorem Dei omnipotentis fancteque Dei genitricis Marie et omnium fanctorum, ob falutem nichilominus ac remedium animarum noftrorum progenitorum et heredum nostrorum, ecclesie et conventui seu capitulo sancti spiritus in Saltwedele, lite extra muros, villam nostram in Horft, litam prope Altmersleve, damus et conferimus cum omni proprietate et feudo atque juro, que in ipfa nobis hactenus competebant. ville feudum Henninghus et ejus fratres dicti de Visne coram nobis reliquerunt. Dictam itaque villam presate ecclesio ac capitulo libero et cum omni juro donamus possidendam perpetuo, adjectis conditionibus infra fcriptis, videlicet, quod eadem villa ad prefatam pertineat ecclefiam cum ufu ac ufufructu, cum agris et pafcuis, viis et compitis, aquis et pifcinis, et generaliter cum omnibus proventibus, qui nobis aut nostris vafallis inde hactenus provenerunt etc. De lignorum vero ufibus ville vicinorum Talem ipfius incolis concedimus libertatem, quod de hiis fusficienter utantur line precio et ablque qualibet convencione ad propria edilicia et ad proprium ignis ulum. De lignis tamen fectis nichil vendant fed et fi carbones conficiunt precio comparabunt, quemadmodum in convicinis fibi villis est confuetum. Ut autem dicte donationis nostre libertas a nobis et a nostris heredibus inviolabilis perseveret, in certum ac evidens testimonium dicte ecclesio et capitulo presens scriptum conferimus nostri sigilli appensione communitum. Testes vero sunt Dominus Honricus de Alvensleve, dominus Boldewinus de Knefebeke, dominus Bodo et Sifridus de Walftave et Lindekinus, aduocatus in Soltwodel et alii quam plures fide digni. Datum Solt wedel, anno incarnationis Domini Millelimo ducentelimo octuagelimo nono, undecimo Kalendas Julii.

Aus Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Galzwebel G. 4. und Leng Br. Utf. 870.

XXXVII. Der Propft bes h. Geift-Klosters vor Salzwebel verkauft einen Hof in Kriechelborf bem Knappen Philipp zum tienstfreien Besit, am 23. Juni 1290.

In nomino domini Amen. Ne temporales actus cum tempore per lapfum temporis euanescant, utile est ut aliquantum literarum testimoniis roborentur. Hinc est quod nos Albertus,
prouidentia divina prepositus ecclesie fancti spiritus extra muros in Saltwedele, totusque ejusdem ecclesie conuentus universis Christi sidelibus notum esse cupimus, quod communi voluntate Philippo, famulo, curiam unam in villa Krycheledorpe cum omnibus suis attinenciis
et unum Cotzatum in eadem villa vendidimus, quem ab omni servitute liberarus et sub nullius
nisi sub predicto ecclesie perpetuo dominio jure hereditatis perenniter possidebit, tali tamen condicione interposita, quod antedictus Philippus vel sui heredes suorumque heredum successores
ecclesio supradicto duos choros siliginis in perpetuum conferat annuatim. Testes hujus facti sunt
Dominus Boldewinus de Knesebeke, Dominus Bodo de Walstone, milites, Henricus
Persenal, Johannes Burmester, Petrus de Holdenstede, burgenses in Saltwedele, et
alii side digni. Ne bujus rei oriatur obliuio, hape literam nostri sigilli munimine duximus roborandam. Datum anno Domini Mo. CCo. LXXXXV., in vigilia beati Johannis Baptiste.

Aus Gerden's Fragm, I, 19, 30., Beng Br. Urf. 144.

XXXVIII. Graf Bernhard von Dannenberg überläßt 2 Hufen in Garz an Heinrich von Dannenberg, am 22. Mai 1290.

Nos Bernardus, Dei gracia Comes de Dannenberge, presentis pagine continencia ad publicam peruenire cupimus noticiam, Quod dilecto nostro Hinrico, dicto de Dannenberge, proprietatem duorum mansorum sitorum in Gardiss contulimus racionabiliter possidendos. Ne autem etc., Datum Domeliz, Anno Dni. M. C. C. nonagesimo, In setto penthecostes seria secunda.

Danneil's Rirdengefd. b. St. Galgmebel, G. 5.

XXXIX. Ritter Heinrich von Dannenberg verkauft 2 hufen aus Garz an bas Kloster zum beil. Geist in Salzwebel, am 4. Juni 1291.

In nomine Domini Amen. Ego Hinricus, miles, dictus de Dannenberghe, recognosco — Quod vendidi Ecclesie sancti Spiritus extra ciuitatem Soltwedele in villa perwere proprietatem duorum mansorum, in villa Gardiz sitorum, cum omni iuro, quam ego a domino meo Comite Bernardo de Dannenberghe mea pro pecunia comparaui, perpetuo libere possidendam. Vt autem etc. Datum et actum Anno Incarnacionis Doi. M°. CC°. LXXXXI°. pridie Nonas Iunii.

Danneil's Rirchengesch, b. St. Salzwebel, S. 5.

XL. Markgraf Otto vereignet bem heil. Geist Moster in Salzwebel einen von Heinrich von Jehr erfauften Hof in Perwer, am 25. März 1292.

In nomine Domini Amen. Nos Otto, Dei gratia Marchio Brandenburgensis, istius scripture estimonio recognoscimus et publice protestamur, quod nos religiosis viris fratribus ecclesie fancti spiritus apud Soltwedel unam curiam in villa Perwere cum duobus mansis et omni jure et omnibus attinentiis, ita sicud iidem fratres a Henrico de Jedicz eam emerunt et sicut idem Henricus eam ante possederat, donavimus justo titulo proprietatis possidendam. Vt igitur huius proprietatis donatio nostra non solum a nobis sed etiam ab heredibus nostris inviolabiliter observetur, in testimonium euidens presentes literas sigilli nostri appensione et testium subscriptione secimus roborari. Sunt autem testes huius rei Dominus Johannes de uelde, dapiser noster, Dominus Boldewinus de knesebeke, Dominus Johannes de Gartow, Dominus Albertus de Bardeleue, Dominus Bodo, Sysridus et Conradus de Walsthove et quam plures alii nostri milites et vasalli. Datum Soltwedel, Anno Domini Mo. CCo. LXXXXIIo., In die annunciationis Marie virginis.

Rach einem Transsumpt v. 3. 1448.

XLI. Conrad, Bischof zu Berden, weihet einen Altar zu Ehren bes Apostel Matthias in ber Katharinenkirche zu Salzwebel, am 22. November 1292.

In nomine fancte et individue trinitatis. Amen. Conradus, divina miferacione Verdenfis Ecclefie Episcopus, vniuersis Christi sidelibus presens scriptum visuris sine audituris salutem in domino sempiternam. - - Igitur karitati omnium fidelium tam prosencium quam suturorum volumus esse notum, quod cum Johannes, sacerdos, dictus de Domnitz, divina inspirante clemencia vnum altare in ecclesia Katherine in Soltwodele de quinque choris siliginis, in molendino ante castrum Soltwedele sito singulis annis exsoluendis a Henrico dicto Personal, burgensi soltwedelensi, propria pecunia emtis cum proprietatibus corundem, sacta libera resignatione omnium quorum intererat, ab Illustri principe karissimo auunculo nostro Otthone longo, Marchione de Brandeborch, comparatis, dottouisset; Brüninchus, molendinarius noue Civitatis, et Honcekiaus, pellifex, habens domicilium extra muros Solt we del iuxta hospitale scti. Spiritus, seruore deuocionis accenti duos choros filiginis de dicto molendino annuatim recipiendos post mortem suam ita quod quilibet vnum chorum ad emendandam prefati altaris dotem perpetuo possidendos cum omnibus iuribus et proprietatibus donauerunt, vnanimiter arbitrantes et decernentes, quod post obitum dieti facerdotis Johannis, qui eiusdem altaris pollessione tanquam perpetuus vicarius pro beneficio quoad nixerit libero perfructur, memoratus Henricus Perfeual, a quo similiter prescripte doti annua pensio vnius chori siliginis in sepe sato molendino cum plenitudine cuiuslibet Juris suit adiectus, et sui heredes ius presentandi vicarium in sacerdotio constitutum et non alium inferiorum ordinum Clericum ad dictum altare perpetuo possidebunt, qui sacerdos siuo vicarius perpetuus investitura et collacione ipsius altaris a preposito do Soltwedele receptis ante dictum altare officiare tenebitur, quemadmodum alia altaria Civitatis Soltwedele officiari hactenus con-Nos igitur huiusmodi dotis Collacione et iuris patronatus affignacione coram nobis · racionabiliter factis ipsum altare in die beate Cecilie in honorem beati Mathie apostoli confecramus sub anathematis interminatione, ne quis prelibatam ordinacionem infringere, mutare uel quolibet violare prefumat districtius inhibentes. In quorum omnium testimonium presentem paginam nostro figillo fecimus communiri. Datum Soltwedel, Anno Dai. Mo. CCo. Nonagefimo fecundo, in die beate Cecilie virginis et martiris.

Dameile Rirchengesch. b. St. Salzwebel, S. 5.

XLU. Bischof Conrab von Berben bestätigt bie von bem Markgrafen Otto bem Langen sich, seinem Bater, seiner Gattin und seinen Nachsommen gegründete Gedächtnißseier, burch alle Geistelichen ber Propsiei Salzwedel, benen dafür freie Disposition über ihren Nachlaß mit Aufhebung bes Spolienrechtes eingeräumt ist, am 1. August 1293.

In nomine fancte et individue Trinitatif amen. Conradus, divina favente elementia Verdenfif Ecclefie Epifcopul, vniuerlif Crifti fidelibul presentif pagine seriem uisurif fine auditurif salutem in Domino sempiternam. Ne ea, que aguntur in tempore, simul cum tempore de-

labantur, necessarium est, ut ea, que perpetuam debent habere memoriam, in scriptis autenticis pofita vdoneorum uoco testium robur accipiant perpetue firmitatis. Eapropter scire cupimus presentel, nec latere uolumul posteros, quod magnificus Princeps auunculus noster predilectus Otto, dic. tuf Longus, Brandeburgenfif Marchio, ex interna virtutum fui cordif gratia, honorabilem Virum Bertoldum, Prepositum in Soltwedele, sidelem et samiliarem suum, et Clericos, Ecclesias sue benesicia in suo dominio infra Preposituram Soltwedele possidentes, benigne dignatus est respicere, ut incertitudinem, quam de rebus eccletiarum suarum seu benesiciorum habuerunt usque modo, in securitatem sua clementia dignatus est convertere, et Seruile, ut ita dicamus, quo usque nunc fuerunt aggrauati, in eo uidelicet, quod ref eorundem Clericorum post; mortem ipsorum tanquam feruorum propriorum rapiebantur de dotibul feu de locil alijs, in quibul poterant reperiri, in talem convertere decreuit libertatem, quod nemo advocatorum fuorum, nemo ex parte fui nel ipforum Aduocatorum, uel aliquif fuorum fubditorum, de rebuf Prepofiti fupradicti et Successorum sucrum et clericorum, qui in Prepositura Soltwedele nunc sunt, et corum Successorum omnium mobilibul et immobilibul anto mortom, in morto et post mortem ipsius Prepositi et alicuius Clericorum predictorum et successorum eorundem se intromittat, neque eas auserens alienet, siue in dote, fine extra dotem, fine aliaf constitutas, sed succedens in beneficio, succedet etiam in rebus, memoriam quoque sui antecessoril agat sideliter et persoluat sua debita, si sorte aliqua iuste sint soluenda, quantum ref inuente suppetant et facultates. Similiter ad solutionem debitorum accipiat de bonif Ecclesse quicquid super erogare poterit illo anno ultra precium officiantis beneficium sacerdotis. Idem autem successor poliquam intraverit beneficium, antequam se de rebus aliqualiter intromittat, coassumat fibi duof facerdotel fibi proximol et duof uel tref de sua parrochia pociores, et ipsorum conscientia ref suscipiat et faciat omnia facienda. Si tamen Prepositus vel aliquis Clericorum suum decreuerit condere testamentum, hoc faciat scientibus duobus sacerdotibus uiris probis et suis amicis specialibuf aliquibuf, et scribatur ordinatio testamenti, et sigillo Prepositi de Soltwedele sigilletur; et quicquid in tabulif scriptif inventum sucrit post mortem Prepositi vel alicuiul sacerdotis sino Clerici, hoc successor tenebitur adimplero. Propositus uero predictus, et omnes Clerici sibi subditi, affectui memorati Principil aliqualiter respondere cupientes, cum bona uoluntate concorditer nostro accedente consensu se sirmiter obligarunt, pro se suisque successoribus vniuersis, ad omnia infrascripta fideliter observanda, videlicet quod omnes convenient in Soltwedele in secunda feria Ebdomade Trinitatif fingulif annif, et ibidem in Ecclesia beate Marie Virginif, memoriam prescripti Principis. uxorif fue et heredum fuorum ac nostram, necnon omnium crifti fidelium memoriam agentes, cum folennitate Vesperal decantabunt de sancta Trinitate supelliciis induti, in mane uero matutinal solemniter decantabunt, post matutinal uero quilibet ipsorum millam de fancta Trinitate superadditif bijs collectif pro falute Principum, pro antiftite, pro peccatif et pro uiuif et defunctif addatur oratio generalis: deincept omnet erunt in fumma Mitsa in choro, quam similiter solemniter decantabunt, et offerent in devotione, unulquilque etiam ipforum ad minuf duof denariof dabit ad clemofinal pro falute prelibati auunculi nostri tunc ad nostram et omnium Cristi sidelium erogandas; qui autem ecclesiasticum habet benesicium et Sacerdos non est, ille tenebitur eodem tempore in memoriam antedictam perlegere unum pfalterium, in Ecclefia beate Marie Virginif antedicta divinif intereffe, offerre et dare ad elemofinal ut facerdol. Item in anniverfario clare memorie Patrif prelibati Principif, avunculi nostri, conuenient omnel Soltwedele annif lingulif et in Vespere uigiliaf solemniter decantabunt, mane autem unufquifque ipforum millam pro defunctif celebrabit omnefque fimul erunt in summa Missa in choro beate Marie Virginis, quam solemniter decantabunt et saciant offerendo

et elemofinal largiendo, ficut pro vivil superiul est descriptum. Collectal autem ad Missam de annipersario pro parentibus Deuf, cuius misericordie non est numerus, cum collecta sidelium Deus omnium conditor tenebuntur fideliter observare, et qui sacerdos non est in memoria defunctorum, unum perlegat pfalterium, dininif interfit officijs, offerat et elemofinal tribuat, quemadmodum in memoria uiuorum est expressum. Unusquisquo preterea sepius dictorum Clericorum in ecclesia sua prefati Auunculi nostri, nostrorum, Uxoris sue et heredum suorum ac omnium eisdem samulantium, Patrif sui et matrif sue ac omnium progenitorum suorum vigere debet memoriam, publice singulis diebul dominicil et festiuis. Insuper a quouil Clericorum, ab aliquo subditorum sepesati auunculi nostri benesiciato, memoria sui patroni siue viui, siue desuncti, similiter in sua Ecclesia est peragenda; ad laudem autem et gloriam beate Marie Virginif, unufquifque Clericorum finito completorio diei cuiuflibet dicet canticum Salue Regina mifericordio cum uerfu ora pro nobil beata Virgo Maria et Collecta omnipotent fempiterne Deuf, qui gloriofo Virginil Marie corpul et animam. Porro post obitum auunculi nostri sepissime recitati solemnitas anniversarij Patris sui et progenitorum suorum in die sui anniversarii in occlesia beate Marie Virginis in Soltwedele ab omnibus Clericis et successoribus corumdem in perpetuum peragetur in omni modo, prout superius est descriptum, similiter et beredum suorum, postquam decesserint, et nostra post obitum nostrum cum addicione Collecte pro anniuerfario Episcopi in die sui anniuerfarii, qui solemniter perpetuo debet obseruari, cum progenitorum suorum et sua per clericos universos et successores ipsorum memoria peragetur. Ut igitur omnia predicta per clericol memoratol et successorel ipsorum in perpetuum sideliter atque infallibiliter observentur, ad penam omnibus superius memorata non servantibus insligendam, idem clerici se et suos successores universos in perpetuum sub anathematis uinculo obligarunt, uidelicet ut quicunque ex clericif modernif et pro tempore successoribul iplorum aliquam de solemnibul memoriis agendif Soltwedele negligeret, si legitimam habuerit excusationem, postquam a Preposito do Soltwedele suerit requisitus, infra dies quatuordecim proximos Solt wedele, legitimo cessante impedimento, in Ecclesia beate Marie Virginis memoriam, quam neglexit, peragere teneatur notorie clericif atque plebi, et quicquid ad memorial faciendal superiul est descriptum, tenebitur adimplere; si uero legitimam excufationem non habuerit, tunc demum postquam a Preposito de Soltwedele fuerit requifituf, infra quindenam proximam Soltwedele ueniet, inde non receffuruf, donec im Choro beate Marie Virginif Decies decantet magnaf uigiliaf et tocienf mislam celebret in Ecclesia memorata, Ter quoque pfalterium perlegat totum omniaque perficiat, que pertinent ad memoriam, quam neglexit, et hoc notorie clericif atque plebi. Qui auctoritati Prepoliti fui mandatif in predictif non obtemperauerit, iplo facto ab officio suo et benesicio sit suspensus et prohibite sint ei omnes ref sue Ecclesse, donec ista perficiat universa. Ad ea quidem, que unusquisque Clericorum in sua tenetur facero Ecclesia, ut dictum est tam presentes quam suturi per excommunicationis uinculum ant aftricti. Omnia uero supradicta quilibet Clericus per so sacere teneatur, aut per illum, cui uices fual licite duxerit committendal. Nof uero Conradul, Dei gratia Verdenlil ecclelie Episcopul supradictul, hanc ordinacionem, ab honorabili Viro Bertoldo, Prepolito de Soltwedele, omnibusque suis subditis pluries repetitis, aduntate atque consensu illustris Principis Carissimi adunculi nostri Ottonis Longi, Marchionis Brandeburgensis, mediantibus, prout in suis litteris exinde confectif euidenciuf declaratur, uoluntario atque unanimiter constitutam et approbatam ratificamuf, ratam habemuf et rogati ab iptif, nostre confirmationis munere auctoritate, qua sungimur, roboramuf, decernentef, ut quicumque ipfa nisi ex racionabili et legitima causa observare pertinaciter neglexerit, ipfo facto excommunicationif fententia fit irretituf, quam fententiam precipimul per totam

Prepolituram Soltwedele lingulif diebuf dominicif et festiuif, usque ad satisfactionem congruam publicari. In omnium igitur premissorum testimonium present scriptum nostro sigillo mandauimus communiri. Datum Verde, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, Kalendis augusti.

Aus den Baticanischen Regesten P. Ricclaus V. Bgl. dessen Pestitigung vom 15. Rázz 1453.

XLIII. Werner von ber Schulenburg und Geinrich von Bobenstede befunden, bag Arnold von Bobenstede einen hof zu Bissum verfauft habe, am 1. April 1295.

Nos Wernerus de Schulenborch, Hinricus de Bodenstede, milites, omnibus Christi sidelibus hanc paginam inspecturis salutem in Domino. Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum lapsu temporis, solent scripti testimonio perhennari. Nos itaque recognoscimus et publice protestamur, quod Arnoldus, silius Arnoldi militis bone memorie, dicti de Bodenstede, vendidit Iohanni dicto Homan, nec non Bernardo dicto de Blekede curiam sitam in villa Visczem pro IX marcis Stendal, soluentem annuatim in redditibus II choros siliginis minus modio ct XXVII denarios ac pullum cum decima, quam dictus Arnoldus contulit pretactis duabus personis una manu juro pheodali, tali tamen conditione adjecta, quod si presatus Arnoldus infra hinc et proximo die B. Martini Episcopi nune venturo prehbato Iohanni et Bernardo prenominatam pecuniam vel aliquis suorum fratrum medio tempore non restituerunt pro co, tune sepedicti presatam curiam juro pheodali possidebunt sine seruitio et cum omni jure. In bujus rei testimonium euidens (presens) scriptum sigillorum nostrorum appensione duximus sirmiter roborandum. Datum anno domini Mo. CCo. XCVo., in bona sexta seria.

Berden's Diplom. 1, 281. - Grtr. bier B. V. G. 306.

XLIV. Markgraf Otto schenkt bem heil. Geistschloster in Salzwebel bas Patronat ber Kirche zu Altmersleben, am 14. August 1295.

In nomine Domini Amen. Nos Otto, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, recognoscimus et istius scripture testimonio protestamur, quod nos Jus patronatus ecclesie in Altmers-leben cum omnibus attinentibus et sicut vir probatus Dominus Henricus, nunc ejusdem ecclesie plebanus, cam possidet, sacro collegio fratrum in ecclesia sancti spiritus apud Soltwedele pure et simpliciter propter Deum donavinus co modo, ut cum primum eam quocunque modo vacare contigerit, predicti fratres eam per aliquem de constatribus suis ossiciandi et utilitates suas de ea qualitercunque saciendi liberam habeant sacultatem. Supra dictum igitur sacrum collegium procurabit, quod in predicta ecclesia sancti spiritus ad determinatum altare in memoriam et piam recordationem omnium predecessorum nostrorum singulis diebus ferialibus siat una missa pro defunctis. Ut autem hec nostra donatio perpetua permanent et a posteris nostris inviolabilis perseveret, in testimonium evidens presentes literas justimus scribi et tam testium subscriptione quam etiam sigilli

nostri appensione roborari. Sunt igitur hajus rei testes Dominus Boldewinus de Knosebeke, Dominus Johannes de Chartowe, Bodo, Sisridus et Conradus de Walstove, Ericus et Johannes de Crucemann et plures alii side digni. Datum Soltwedele, Anno Domini MCCLXXXXV., in vigilia assumptionis Marie.

Rach Leng Br., Urf. 908, 909.

#### XLV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel befundet eine Stiftung bes Priesters Bernhard, am 18. Oftober 1296.

Nos Johannes georgij, Cristianus apud sontem, Johannes de Thuriz, Thidemannus de kercowe, wolterus sartor, Johannes de Luchowe, Albertus de Brewitz, Johannes bartwici, Thidekinus godescalci, Hermannus bormester, Johannes de mechowe, Thethardus selige, Consules Veteris Civitatis Saltwedele, recognoscimus et publice protestamur, quod dominus Bernardus, sacerdos, dedit et resignavit secundum Jus et ritum Civitatis Duas marcas denariorum, quas habet in annuo censu, dicto wordtins, in Bochorninge, vnam marcam prouisoribus ecclesie sancte Marie, scilicet Johanni, silio domini georgii, et Johanni, silio domine Hel. apud sontem, ad usus dicte ecclesie fancte Marie, alteram marcam Elyzabeth, ancille sue, ad tempora uite ejus et in agris fraternitatis, videlicet Henrico de thuriz et Johanni stofekino, que dicta secunda marca post obitum dicte Elizabeth convertenda est ad Elemosinam, dictam Spende, que danda est singulis annis de Fraternitate antedicta, vna vero marca convertenda est quolibet Anno in Cereum Paschalem ecclesie memorate. Presatas autem duas marcas dominus Bernardus uite sue temporibus possidebit, sed post ipsus decessum in usus prehabitos convertentur. Quod presentibus sigillo nostre civitatis insignitis evidenter duximus protestandum. Datum anno domini Mo. CCo. XCVIo., In die Luce ewangeliste.

Rach bem Originale im Salzweb. Archive' XXV, 5.

XLVI. Bischof Conrad von Verben fügt eine von Peter von Holbenstebt ber Hospitalfirche zu Perwer bei Salzwebel geschenkte Hausstelle ber Ausstattung bieser Kirche hinzu, am 3. Januar 1297.

Nos Conradus, dei gratia Verdonfis ecclefie Episcopus, in notitiam universorum, ad quos presens pagina peruenerit, volumus deuenire, quod ecclesiam majorem infirmorum, scilicet leprosorum, in Perwer, juxta Saltwedele, area soluente annuatim talentum denariorum, apud cimiterium dicte ecclesie sita, quam petrus de holdenste de eidem ecclesie amore dominico erogauit, ad piam instantiam domini lamberti, sacerdotis, cui dicta ecclesia collata est officianda, dotaliter inuestimus, pro qua area idem dominus lambertus et sui successores post ipsum in presata ecclesia qualibet in septimana vnam missam de domina nostra et vnam missam cantabunt sidelibus pro desunctis, ad quos eosdem sacerdotes, si negligentes in hoc suerint, quod absit, Consules

6

131

rum valeat exoriri, presens scriptum in testimonium evidens nostro sigillo duximus roborandum. Datum anno incarnationis Domini MCCXCVII, in crastino fancti Dyonisii martyris et sociorum ejus.

Rad Leng Br. Urt. 909, 910.

XLIX. Bernard, Priester in Salzwebel, schenft bem Hause zum heil. Geist baselbst & Wispel Salz aus ber Saline zu Lüneburg, am 16. Oftober 1298.

In nomine Domini Amen. — Nos — Iohannes Georgii, Christianus apud fontem, Iohannes de Thuriz, Thidemannus de Kerkowe, Wolterus Sartor, Albertus de Brewitz, Iohannes de Luchowe, Tidekinus Godeschalci, Iohannes Hartwici, Hermannus Bormestere, Iohannes de Mechowe et Thethardus Felix, Consules veteris ciuitatis Soltwedele — uolumus notum esse, Quod dominus Bernardus, facerdos, diuina motus miseracione, assignauit et dedit — — domui fancti Spiritus, extra muros nostros in Perwere site, dimidium chorum salis — in salina luneborch in domo eddinge de quatuor sartaginibus post obitum suum singulis annis recipiendum et perpetuo possidendum. De quo dimidio choro salis debet insirmis dicte domus — in eorum domo, ubicunque sita suerit, ad consolacionem spiritualem missa vna diebus singulis decantari; si vero quod absit dicta missa presatis insirmis ex negligencia provisoris uel conventus antedicte domus — subtraheretur, tunc nos Consules eandem missam eisdem insirmis ordinabimus de dimidio choro prehabito decantandam, donec presate domus provisor et conventus ipsam missam decantare secerit, ut est dictum. Datum et actum Anno Domini Mo. Co. Co. XCVIIIo., XVIIo kal. Novembris.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salzwebel G. 6.

L. Des Berbenschen Bischofs Conrad Indulgenzbrief, geistliche Berrichtungen vornehmen zu fonnen, vom 16. November 1298.

Conradus, Dei gratia Verdensis ecclesie Episcopus, in Christo Ihesu dilecto viro Religioso preposito hospitalis sancti Spiritus extra muros soltwedelienses salutem in omnium salvatore. Vt predicationis ossicium verbi divini pabulo Christi sideles pascendo apud vestrum monasterium exercere indulgencias vestri monasterii proponere et Consessiones sidelium, qui vobis de licencia suorum consiteri voluerint petita et obtenta audire ac penitentias ipsis iniungere nec non personis vestri monasterii discretis hec eadem committere valeatis, uobis auctoritate qua sungimur in hiis scriptis concedimus potestatem, propterea omnibus Christi sidelibus contritis et consessis, qui vestro monasterio manus porrexerint adiutrices auctoritate Dei omnipotentis et nostra consis quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus. Datum Verde, Anno Domini M°. CC°. XCVIII°., XVI° Kal. Decembr.

Danneil's Rirdengeschichte ber Stadt Salzwebel S. 6.

-177

LI. Markgraf Hermann verbindet bie beiben Stäbte Salzwebel bergestalt, baß sie fünftig ein Gericht, einen Markt und einen Rath haben follen, am 20. April 1299.

Nos Hermannus, dei gratia Brandeburgensis marchio et Comes de hennenberg, Recognoscimus et ad vniuersorum noticiam cupimus peruenire, quibus hoc presens scriptum surit demonstratum, Quod honorabilium virorum ciuium in Soltwedele ac communem vtilitatem diligentius intuentes et nostrorum vasallorum discretorum precibus inclinati, ciuitates nostras, videlicet nouum et antiquum Soltwedele, taliter coniunximus et vniuimus, quod vnum iudicium, vnum sorum et consules vnum esse debeant ex vtriusque ciuitatibus nec non in omnibus, que euenire poterunt, in suo iure omnimodo vnum esse debeant, Dantes plenariam in omnibus libertatem ciuibus nostris memoratis, vt per ipsos inviolabiliter premissa observentur perpetuis temporibus duraturis. Et no hanc donationem beniuole sactam per nos inprobitas alicuius infringere valeat, presentem literam de nostra certa donatione consectam iussimus communiri. Testes huius sunt Hinricus de Aluensse de Aluensse de Aluensse Senior et suus silius Geuebardus, Albertus de Wodenswege, Hinricus de Crochere, Bodo de Walstouen, nostri milites, dominus Hinricus, Prepositus de Arneborg, et alii quam plures side digni. Actum et datum Soltwedele, Anno domini Mº CCº XCIXº, Secunda feria proxima post pascha.

Rach bem Originale im Salzw. Archive VII, 21.

LII. Bischof Conrad von Lebus ertheilt bem Hospitale bes h. Geistes bei Salzwebel einen Ablagbrief, am 22. Juli 1299.

Conradus, miseratione divina Episcopus Lubucensis, universis Christi sidelibus presentem literam inspecturis salutem — nos de omnipotentis Dei misericordia consis omnibus vere penitentibus et consessis, qui pro sustentatione pauperum insirmorum domus S. Spiritus Soltwedel extra muros et pro quibuslibet indigentiis et necessitatibus et libris et ornamentis comparandis ad ecclesiam S. Spiritus ibidem manum porrexerint adjutricem — XL dies de injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus — presentibus quam diu venerabili in Christo patri domino nostro Verdensi Episcopo placuerit valituris, quas sine ipsius ratibabitione irritas decernimus et inanes, quibus etiam uti sine ipsius licentia districtius inhibemus. Datum Soltwedele, in die B. Marie Magdalene, anno domini M. CC. XCIX.

Gerden's Dipl. 1, 284.

## LIII. Erzbischof Abenulphus und andere ertheilen bem heil. Geist-Hospital vor Salzwebel einen Ablaß, am 30. September 1300.

Universis Christi sidelibus presentes literas inspecturis Nos miseracione divina Adenul phus, archiepiscopus Cousanus et Laudo Nolanus, frater Anthonius Chenadiensis, Nicolaus Tridentinus falutem in Domino fempiternam. Splendor paterne glorie, qui fua mundum illuminat inessabili claritate, pia vota sidelium de clementissima insus maiestate sperantium tuno precipue benigno fauore profequitur, cum deuota ipforum humilitas fanctorum precibus et meritis adiquatur. Cupientes igitur, ut hospitale sancti Spiritus extra muros Soltwodele ordinis sancti Augustini Verdensis dyoc, congruis honoribus frequentetur et a Christi sidelibus ingiter veneretur, Omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad ipsum hospitale in festiuitatibus ipsius sancti Spiritus nec non Natinitatis, Refurrectionis, Afcentionis et Pentecolles Domini nostri Jhesu Christi ac eciam Natinitatis, purificacionis, Annunciacionis et affumptionis beate virginis ac in dedicacione hospitalis eiusdem fanctorumque Augustini, Andree, Iohannis baptiste et Euangeliste, beatorum Nicolai, Christofori et Cyriaci et beatarum Katherine, lucie et Marie Magdalene, quorum altaria inibi dedicata existunt, denocionis et oracionis causa accesserint annuatim, Aut qui ad sabricam, reparamenta, luminaria et ornamenta iplius hospitalis ac alia caritatis sublidia manus porrexerint adiutrices, Et ad eius cimiterium accedentes oracionem dominicam dixerint pro animabus defunctorum fepultorum ibidem, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eios meritis et auctoritate confifi, finguli fingulas dierum quadragenas de iniunctis fibi penitentiis mifericorditer in domino relaxamus, dummodo diocefani voluntas ad id accefferit et confenfus. In cuius rei testimonium profentes literas figillorum nostrorum fecimus appentione muniri. Datum Anagnie, Anno Domini Millesimo CCC., Indictione XIII, die XXX Septembris, pontificatus Domini Bonifacii pape octani Anno fexto.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salgmedel G. 7.

## LIV. Markgraf hermann verordnet, bag abliche Einwohner Salzwebels gleich ben übrigen die burgerlichen Laften zu tragen haben, am 6. Mai 1301.

In nomine Donfini Amen. Nos Hermannuf, dei gratia marchio Brandeburgenfis et Dominus de Hinneberge, Notum facimus universis presens scriptum uisuris et audituris, quod maturo nostrorum uasallorum consilio statuimus sirmiter observandum, vt omnis miles seu armiger siue eciam vidua militaris, qui in civitate nostra Saltwedele mansionem habere decreverit, vigilias et exactionem, schot dictam, faciet et dabit pro hereditate sua et aliis bonis, que in civitate habentibus mansionem, excepta tamen curia ante castrum, que est Bodonis de Knosbeke, Curia apud fratres, que suerat Domini Werneri retro turrim, Curia, que suerat Domine Conegundis de Knesbeke, Curia Domini Werneri de Sculenborch excepto, quod ademtum est, et Curia Domini Sissidi de Walstave excepto, quod ademtum est. Hujus nostri rationabilis facti testes sunt nobilis Henricus Comes de Luchowe,

and h

Droiseke, Dapiser noster; Gunterus, Marscalcus noster Gevenardus de Alvensleve et Borchardus de Bertensleue, noster ibidem Advocatus. Quod presentibus nostro sigillo insignitis evidenter duximus protestandum. Actum et Datum Saltwedele, per manum Rodolfi de Embeke, notarii nostri, Anno Incarnationis Domini M°. CCC°. 1°. in die beati Johannis ante portam latinam.

Rach bem Originale bee Salgw. Archives V, 2.

LV. Markgraf hermann schenkt bem heil. Geist-Kloster zu Salzwebel bas Eigenthum von 22 hufen, welche Werner und Siegfried von ber Schulenburg zu Lehn getragen, am 30. Mai 1302.

In nomine fancte et individue Trinitatis. Amen. Hermannus, Dei gratia Marchio Brandenburgenfis, universis Christi sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, in perpetuum. Ne ea, que geruntur in tempore, simul cum tempore dilabantur, aut ex morte hominum a memoria diuturnitate temporum evanescant, expedit ipsa literarum memorie commendari. Inde est, quod notum esse cupimus tam presentis quam suturi temporis Christi sidelibus universis, quod nos ob spem mercedis eterne ecclesie sancti spiritus extra muros Soltwedel, donavimus proprietatem duorum mansorum et dimidii cum suis attinentiis, que bona Wernerus et Sisridus, fratres, dicti de Schulenborch, milites, in pheodo hactenus a nobis tenuerunt, de consensu et voluntate dictorum militum heredumque suorum justo proprietatis titulo perpetuo possidendam. Ne igitur super hoc sacto nostro dicte ecclesie in posterum calumpnia aut impedimenti materia valeat suboriri, presentem paginam cum testibus inserius annotatis, et sigilli nostri appensione secimus communiri. Testes hujus donationis sunt Ludovicus de Wantsleve, Borchardus de Bortensleve, Advocatus in Soltwedel, Hinricus et Fredericus, sratres, dicti de Alvensleve, Droyseke, dapiser noster, et alii quam plures side digni. Datum Arnborch, Anno Domini Mo. CCCo. Ho., tertio Kalend. Junii.

Transsumpt v. 3. 1448, Churm, Lebneb, XXI, 167.

LVI. Friedrich, Bischof von Verden, bestätigt bem heil. Geist-Hospital bas Rirchenpatronat zu Altmersleben, am 16. September 1303.

In nomine domini Amen. Fredericus, dei gratia Verdensis ecclesie Episcopus, universis — Cum quondam dominus Conradus predecessor noster selicis memorie cum consensu et ratihabitione venerabilium virorum Decani et Capituli ecclesie nostre donationem juris patronatus ecclesie Altmersleue, a quondam Otthone, Marchione de Brandeborch longo, principe inclito clare memorie, pro remedio anime sue — preposito et conventui Hospitalis S. Spiritus extra muros Soltwedel ordinis B. Augustini sactam confirmauerit —: Nos qui sanctam religionem

plantare et plantatam souere modis omnibus tenemur tam pias predecessoris nostri et Marchionis sepedictorum donationes sactas approbantes et in nomine domini confirmantes, honorabili viro Wilkino, preposito, prelibati monasterii Hospitalis nomine suo et conuentus sui pretaxatam ecclesiam cum omnibus juribus suis et pertinentiis perpetuo assignamus possidendam, ipsum de eadem per annulum nostrum inuestimus, ipsam sicut alia bona sui monasterii cum omnibus libertatibus et juribus suo monasterio incorporantes et decernentes quossibet turbatores eorum in dicta ecclesia censura ecclesiatica compescendos. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Verde, anno domini millesimo trecentesimo tertio, XVI. Kal. Octobris.

Gerfen's Dipl. 1., 285, 286.

LVII. Bischof Friedrich von Berden weihet ben Altar Johannis des Täufers in der Marienfirche zu Salzwedel und botirt denselben mit dem halben Wendischen Dorfe Neuendorf,
am 25. Webruar 1304.

Fredericus, dei gracia verdentis Eccletio Episcopus, vniuerlis cristi fidelibus presens scriptum visuris uel audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Notum esse volumus omnibus harum inspectoribus uel auditoribus litterarum, quod nos diuina cooperante nobis elementia confecracimus altare fancti johannis baptiste in Ecclesia beate marie virginis in Ciuitate Saltwedele, Apposita conditione tali, quod medietas Niendorpe, ville Slauicalis, omni jure ad altare pertineat memoratum, su vniuersos et singulos presatum altare in suis rebus et redditibus inpugnantes aut aliquo modo inpedientes sententiam excommunicationis in hiis serentes scriptis sicut et in confecratione dicti altaris tulimus in eosdem. In Cuius sei testimonium presentem litteram justimus sigilli nostri munimine roborari. Datum saltwedele, Anno domini Mo. CCCo. Quarto, V kal. Marcii.

Rach bem Drig, bee Salgm, Archives XIV, 7.

LVIII. Rudolph, Propst in Salzwedel, befundet, wie Propst und Convent bes h. Geistes zu Salzwedel zwei Perwersche der Marienfirche daselbst gehörige Hufen besitzen, am 22. November 1304.

Nos Rodolfus, dei gratia prepolitus in Soltwedele, presentibus publice protestamur, quod Albertus, prepolitus S. Spiritus, extra muros Soltwedel et conventus ibidem possident et habent duos mansos in campo Perwer pro annua pensione, videlicet unius chori siliginis cum dimidio et dimidio choro auene, pertinentes ad ecclesiam B. Marie in Soltwedel proprietatis titulo cum omnibus attinentiis, pertinentiis et juribus eorundem, quorum hereditatem a vasallis predicte ecclesia B. Marie et prepositi in Soltwedel emerunt vacuos sine quolibet semine pro XIV. talentis Brandenb. denariorum et XX. Marcis cum una ejusdem monete argenti. Quos mansos si

nos Rodolfus nunc prepolitus liue noltri successores in sepedicta ecclesia pecuniam antedictam pro hereditate traditam dicto preposito vel conuentui reddere decreuerimus, ex tunc dicti mansi sine quolibet semine ut supradictum est cum omnibus juribus predictis ad ecclesiam predictam in Soltwedel et prepositum omni cessante impedimento et proculmota qualibet contradictione devoluentur et in prepetuum pertinebunt. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes vero sunt dominus Gherardus de Walstone, dominus Zabellus plebanus de Veloue, Johannes Hartuici, Thidericus Godescalci, Johannes Stesowe, Thidericus Hartuici et quam plures alii side digni. Datum anno domini Mo. CCCo. quarto, in die B. Cecilie virginis gloriose.

Berden's Dipl. I., 187, 988.

LIX. Das heilige Geift=Kloster zu Salzwebel befundet ben Empfang einer Schenfung und feine bafür übernommene Berpflichtungen, am 21. October 1305.

Ad futuram rei geste memoriam, Nos Albertus, dei gratia prepositus, Johannes, prior, totusque conuentus monasterii Sancti spiritus extra muros Saltwedele recognoscimus publice literas per prefentes, quod per donationem piam dilecti nobis Hinrici pellificis, intra fepta nostre curie nobiscum demorantis, recepimns XL. marcas Brandenburg, argenti, pro quarum recompensatione debita nos obligauimus in una missa in perpetuum ad altare sancte crucis in nostra ecclesia pro falutis sue et suorum remedio diebus singulis celebranda. Quod si forte casibus inopinatis superuenientibus sine causa rationabili sacere nollemus aut etiam non possemus, Consules civitatis Saltwedel, qui pro tempore suerint, eidem altari pro missa celebranda in sacerdote ydoneo propidebunt, oni facerdoti durante fue ministrationis tempore nos annis singulis dabimus IV. choros filiginis de prouentibus noître curie in Perwer, eadem pecunia pro parte comparatis, donec nos nostriue successores decreuerimus ejusdem altaris officium seu celebrationis ministerium reassumere, ad quod faciendum nobis poltrisque quandocunque valuerimus facultas libera permanebit. Ceterum repromittimus, si prememoratum Henricum post festum fancti Martini mori contigerit et VI, choros filiginis quos eidem annis fingulis de nostra ecclefia damus non perceperit, nos illos femel VI. dabimus claustris videlicet Medinge, Ylenhagene, Distorpe, Arnesse, Creuese et Schusen, ita quod cuilibet monasterio unum demus tantum. Si vero jam dictos VI. choros idem Hinricus perceperit seu ipse ante sestum Sancti Martini mortuus suerit, tunc illos de suis bonis ubicunque ea habuerit, sumere debebimus et jam dictis VI. claustris cuilibet unum presentabimus. In cujus donationis et repromissionis euidentiam sigilla nostra tenori prefentium sunt appensa. Actum anno domini Mo. CCCo. Vo. in die undecim Milium virginum.

Rach bem Driginale bes Calgo, Archives XXXV, 30.

LX. Johann, Erich und Johann Grucemann verkaufen bem heiligen Geist - Aloster in Salzwebel bas Dorf Bange mit Ausnahme von zwei Wenben, am 15. Dezember 1306.

Ad notitiam presentium et memoriam suturorum nos Johannes et Ericus, fratres germani, Milites, nec non Johannes, ejusdem Erici silius, dicti Crucemanni, protestando recognoscimus publice in hiis scriptis, quod consensu unanimi vendidimus absolute monasterio Sancti Spiritus extra muros Saltwedele villam Banzene totam, duodus Slauis tamen exceptis, cum omnibus prouentibus redditibus et emolumentis, nec non proprietate, pratis et pascuis, tam in nemore quam in campo, ceterisque juribus ciuilitati ibidem pertinentibus, proprietatis titulo in perpetuum libere possidendam. Repromittentes nichilominus, quod proprietatis titulum ad usum dicti monasterii euincemus et warandiam saciemus contra quemlibet inpetentem, erimusque in omnibus et singulis supra dictis sufficientes in quolibet judicio warandatores nostris laboribus et expensis. In cujus venditionis repromissionisque certitudinem pleniorem sigilla nostra presentibus sunt appensa. Anno Domini M°. CCC°. VI°. quinta feria proxima post Lucie.

" Mus Gerden's Codex.

LXI. Das Kloster bes heiligen Geistes zu Salzwedel nimmt ben Erafen Heinrich von Lüchow in seine geistige Gemeinschaft auf, am 10. Marz 1306.

Nobili viro et honesto, domino Henrico, Comiti in Luchoue, Albertus, prepositus, Io. prior, totusque conuentus fratrum regularium ecclesie S. Spiritus extra muros Soltwedele falutem et pacem in domino sempiternam. Deuotionem, quam ad nos et ecclesiam nostram geritis, ob Dei reuerentiam, ut accepimus, affectu sincere caritatis acceptantes Christoque non immerito acceptabile sore credentes, piis ipsam benesiciorum spiritualium vicissitudinibus compensare volentes, vos ad uniuersa et singula nostre ecclesie suffragia tam in morte recipimus quam in vita, plenam vobis bonorum omnium participationem tenore presentium concedimus, que per nos nostrosque successores operari dignabitur elementia saluatoris. Datum anno domini M°. CCC°. VI°., sexto ydus Marcii.

Gerden's Dipl. II, 177, 178.

LXII. Der Rath zu Salzwedel befundet, daß Johann Wolter eine Rente erfauft hat, die nach seinem Tode zu einem Drittheil der Gewandschneibergilde zufallen und zu zwei Drittheilen zu einer Spende an die Armen verwandt werden soll, am 28. Juli 1307.

In nomine domini amen. Hinc est, quod nos consules ciuitatis saltwedele cupimus presentibus fore notum Coram vniuersorum singulis ac singulorum vniuersis, quod Johannes wolteri
sartor III marchas stend. argenti anno singulo in Contubernione, que Gylde wigariter nuncupatur
samptis. I. 285. XIV.

nostrorum pannicidarum, ad tempora sue vite debet possidere. Cum autem dictus Johannes sartor de salo huius vite suerit sublatus, ex tunc marcha de hiis tribus cedet vsui contuberaionis memorate, relique vero due pauperibus anime sue pro salute in hunc modum, videlicet vna pro calceis, reliqua pro lineis vestibus largientur, atque istud argentum presatum magistri narrate Contubernionis in sesto michaelis, omni dilacione procul sita erogabunt. Quod si non dederint, sacerdos celebrans altare nominati Johannis sartoris in ecclesia sancte marie apud turrim in angulo versus scolas magistros contubernionis sepe dicte pro tactis duabus marchis habere debet comonitos singulis annis semper in sesto michaelis, vt in elemosina, sicut tactum est supra, largientur. Et quod ista in ewm a nostris successoribus maneant inconwlsa, presens scriptum Conscribi inssimus, sigillo ciuitatis supradicte Communitum. Testes huius sunt Johannes hartwici, Helyas de emele, hogherus de vlsen, Johannes de linde, heyneman Gladiator, heyricus de Cyrowe, petrus de stendal, Rodossa de Chuden, Thyde pistor, Gheremya de Ghuden, Ghe. dapiser, hilbertus de arnse, heyricus de Thuris, heinrichus de wittinche, Consules et quam alii plures side digni. Actum Anno domini Mo. CCCo. VII.º., feria sexta post sestum beati Jacobi Apostoli.

Rach bem Originale im Stadt-Archive ju Salgwebel, Fach 14, Ro. 8 ..

LXIII. Der Rath zu Frankfurt bekundet, nach dem Nathe aller Städte bes Markgrafen Johann sei unter ihnen eine Einigung geschlossen, jedes Unrecht gemeinschaftlich abzuwehren, am 3. März 1308.

Nos Consules Civitatis Vrankenu orde recognoscimus universis presentem literam inspecturis. Quod nos una cum consisio omnium civitatum Domini Johannis, Marchionis Brandenburgensis, sirma side inter nos quandam secimus unionem, in hunc modum, quod si aliqua violencia seu injustitia alicui predictarum civitatum insurgeret, tunc nos eidem civitati pro nostra possibilitate astare volumus consiliis pariter et expensis. Ne alicui super isto dubium oriatur, presentem litteram secimus roborari sigillo nostre civitatis. Datum in Berlin, die Dominica, qua cantatur Invocavit. Anno Domini MCCC. octavo.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives VI, 1.

LXIV. Der Rath von Berlin und Coln befundet, mit bem Rathe und geschwornen Burgern zu Salzwedel die Einigung getroffen zu haben, falls ihre Burger vor Landgerichte gezogen werben ober sonstige Gewaltthaten erleiben sollten, die Kosten ber Abwehr gemeinschaftlich zu tragen,
am 4. Mai 1309.

Viris laude dignis Confulibus in Soltwedel, Confulum universitas in Berlin et in Colonia, obsequiosam in omnibus voluntatem. Tenore presencium, vestre recognoscimus honestati, publice protestantes, quod hanc inter nos ordinavimus seu secimus unionem, quod si aliquis pro-

feriptus vel maleficus deprehenderetur per vos vel per cives vestros, expense, que super eo fierent, per vos ferre debetis usque ad finem cause. Si vero tempore medio aliqua in hiis consurgeret violencia contra ordinem juris, illas expensas communiter ferre volumus inter nos. Item si aliqui cives traherentur ad placita terre, que in vulgo dicuntur Landing, ex tunc sicut ex nunc, expense communes debent esse. Item si aliqua enormitas sive violencia per potentes aliquos fieret in vestra civitate, dummodo consules talem sibi assumerent violenciam, tunc iterum expense communes esse debent. Datum in Berlin, anno Domini MCCCIX. Dominica ante ascensionem Domini.

Rach Leng Br. Urf. G. 918.

## LXV. Markgraf Wolbemar verspricht Salzwebel bei seinen Rechten zu lassen, auch wenn Markgraf Johann ohne Erben sterben sollte, am 14. Mai 1309.

Vaiuers present scriptum visuris seu audituris. Nos Woldemarvs, Dei gratia Brandenburch, Landesberch et de Lusaz Marchio, tutorque Illustris Johannis, de Brandenburch Marchionis, volumns esse notum, quod nostros sideles, cives civitatis Saltwedel in omnibus iuribus et libertatibus eorum, quibus hactenus usi sunt, et que publicis literarum instrumentis super hoc traditis demonstrare poterint, ex nunc, etiam si ipsum Marchionem Johannem, cujus tutelam gerimus, absque heredibus, quod abst, mori continget, consovere volumus, et savorabiliter conservare, grata et rata habentes universa privilegia, ipsis civibus super hujusmodi juribus et libertatibus, a nostris predecessoribus liberaliter indulta, que quidem ratiscamus, et presentis scripti patrocinio consirmamus, cui nostrum sigillum ad maiorem cautelam premissorum et firmiorem evidentiam est appensum. Id ipsum etiam Dominus Marchio Johannes, noster sororius, suis literis sacere tenebitur, cum ad annos pervenierit etati legitime deputatos, ad quod tunc opem et operam prestabimus essicacem, ut in presentibus prostemur. Actum et Datum in Sandow, Anno Domini Millessimo CCC. IX. feria quarta ante penthecostes.

Rach bem Originale im Galio. Archive 1, 1.

## LXVI. Der Rath ber Neuftabt Brandenburg giebt biefelbe Erflarung wie Berlin und Coln ab, am 25. Juni 1309.

Prudentibus viris et honestis Consulibus et iuratis in Soltwedel, Consules noue civitatis Brandenburgensis obsequiosam in omnibus voluntatem. Tenore presentium vestre recognoscimus honestati publice protestantes, quod hanc inter nos ordinavimus siue secimus vnionem, ut si aliquis proscriptus siue malesicus deprehenderetur per vos vel per cives vestros, expense, que super eo sierent, per vos serre debetis vsque ad sinem cause. Si vero tempore medio aliqua in hiis consurgeret violencia contra jus nostrum, illas expensas communiter serre volumus inter nos. Item si aliqui cives traherentur ad placita terre, que in vulgo dicuntur Lantdinc, extunc

ficut exnunc, expense communes debent esse. Item si aliqua enormitas seu violentia per potentes aliquos sieret in vestra civitate, dummodo consules talem sibi assumerent violentiam, iterum expense communes debent esse. Datum Brandenburg, anno domini M°. CCC. IX°. proxima die sequente post sestum Johannis Baptiste.

Rach bem Driginale bes Galgw. Archives VI, 2.

LXVII. Markgraf Johann überläßt ber Mannschaft und ben Städten in ben Bezirken Salzwebel und Lüchow die Münze zu Salzwedel, am 21. Dezember 1314.

In nomine fancte et individue Trinitatis, Amen. Oblivio femper injuriatur memorie, et ex longinquitate temporis sepe sit, quod res clara presentibus redditur obscura suturis, et sic interdum rescissa repullulant, suscitantur sopita, sepulta resurgunt, unde adversus oblivionis dispendium prudentum cautela de feripture fuffragio providit. Inde est, quod nos Johannes, Dei gracia Brandenburgenfis, Milnenfis et Lufatie Marchio, publica recognitione recognoscimus, et ad universorum et singulorum notitiam presentes literas intuentium cupimus devenire, quod de maturo confilio noftrorum Confiliariorum ac provida deliberatione honestis viris nobis sidelibus, militibus et vasallis, Consulibus et civibus nostris in districtibus Saltwedele et Lucho universis, ac eorum successoribus cunctis et singulis, monetam nostram in ipsa civitate Salt wedele, cum juro et proprietate et omni utilitate dedimus, damus et prefentibus affignamus, nichilominus omni juri, quod nobis aut nostris beredibus veris et legitimis in posterum competere in eadem moneta possit, simpliciter et pure renunciantes. Et ipfa moneta innovari non debet quoquo modo; fi vero predictis nostris fidelibus de communi confilio et confensu, propter bonum terre et nostrarum civitatum videbitur tempore succedenti esso utile et consultum, quod denarii sierent, qui vulgariter Ockelpennige vocantur, hoc iidem nostri sideles disponere possunt secundum proprium arbitrium, prout ipsis videbitur expedire. Inter cetera recognoffimus, quod predicti nostri sideles in recompensationem istius moneto ipsis a nobis proprietatis titulo date, sua propria pecunia theoloneum, Hinrico, Conrado, militibus, et Brunningo, dictis de Crakow in ipfa civitate Soltwedele a nobis et nostris progenitoribus justo pheudali titulo collatum, ab eisdem nobis justo emptionis contractu libere et integre comparaverunt, ita quod ipfum theloneum ad nos est per istum modum rite devolutum. Et ne in posterum aliquis error suboriatur, presentibus volumus et satuimus, ut ex nunc nomine thelonei, nil aliud, quam infra continetur, recipiatur, videlicet de farcina allecis, que in vulgari.Last dicitur, duo folidi, de choro tritici duo folidi, de choro ordei duo folidi, de choro filiginis duo folidi, et de choro avene unus folidus Saltwedelenfium denariorum recipiantur, et de ceteris manfis nichil aliud requiri vel dari debet, nisi quod solitum suit et consuetum. In evidenciam istius facti, prefentes literas, prefentibus nostris sidelibus, videlicet Hinrico, Frederico, Gheveardo, Alberto de Alvensleve, Hinrico Scenken, Lodowico de Wantzleue, Droyfekino, nofiro dapifero, Gunthero de Sando, militibus, et pluribus aliis fatis dignis, dari justimus, nostro sigillo figillatas. Datum et scriptum Spando per manus Herimanni de Arneburch, nostri prothonotarii, Anno Domini Millelimo CCCXIIII. die Thome Apoltoli.

Bedmann's Befdreib. a. a. D., Ep. 13 u. 14. Leng Br. Urt. G. 197, 193.

LXVIII. Schreiben bes Propstes Rubolph zu Salzwebel an ben Papst wegen best streitigen Präsentationsrechtes zu einem Altare in ber St. Lorenz : Kirche zu Salzwebel, vom 2. April 1315.

Sanctissimo in Christo patri ac Domino, suo Domino, sacrofancte Romane ecclesie summo pontifici, Rudolphus, Dei gratia prepofitus in Soltwedele, Cum debita reverentia, devota pedum osculatione beatorum, Sanctitati vestro cupio notum esse, quod cum inter Dominam Alheydem, relictam quondam Thydorici Bartewici, et Fridricum, fratrem ejusdem Domine, presbyterum ex una parte; et Johannem et fratres suos, filios quondam Johannis Hardewici, parte ex altera coram me super jure presentationis ad altare, situm in ecclesia fancti Laurentii in Saltwodele, questio verteretur, in consules civitatis Saltwedele super hujusmodi jore presentationis suit concorditer a predictis partibus compromissum, ut intellectis et examinatis meritis iplius omne arbitrium per fuam fententiam promulgarent. Postca clapso aliquot dierum spatio predicte partes ad judicium redierunt et predictus Fredericus presbyter a dicta Domina, forore fua, ad ipfum altare presentatus petebat se de accesso predicti altaris institui, dictam causam asserens per arbitrium predictorum consulum terminatam, Johanne et fratribus suis respondentibus et dicentibus, hoc fieri non debere, tum quod compromissum non valebat sactum in consules civitatis Soltwede lo super jure presentationis, de que ipsi consules non poterant judicare, tum qued predicti confules in favorem predicte Domine Albey dis perperam arbitrati, neque formam juris in pronunciando arbitrium neque formam observaverunt compromissi. Ego vero super biis deliberatione prehabita diligenti, cum partes predicto cum inftantia peterent interlocutoriam fibi fieri fuper premiffis interloquendo pronuntiavi, petitionem facerdotis Friderici non esse admittendam, a qua interlocutoria ipfo Fridericus presbyter appellationem interpofuit in hec verba: In nomine Domini Amen. Censerunt canonice sanxiones appellationis remedium non esse ideo inventum, ut sit iniquitatis vinculum per presidium innocentum, verum etiam per iniquam judicis sententiam levamen oppressorum; Volens igitur ego Fridericus de Gorceke humilis facerdos gaudere et perfrui appellationis remedio contra fententiam vestram interlocutoriam, que nisi appellatione suerit suspensa, transit in rem judicatam, quoniam promulgaftis me, Domine Rudolphe, prepolite in Saltwodole, non effe audiendum et investigandum de accessu altaris dicti in ecclesia vestra beati Laurentii in Saltwedele in honore beatorum apostolorum Jacobi et Pauli consecrandi, ad quod altare ego Fridericus presbyter per dictam Albeidam relictam Thyderici Hardewici, fororem meam, que dinoscebatur et dinoscitur vera Domina ipsius altaris et patrona, eu, quod ipsum edisicari secit et dotavit, exstiteram legitime presentatus, super quo etiam altari premisso lis vertebatur inter Johannem et suos fratres, filios Johannis Hardewici, parte ex una, et Alheidem, dictam dominam et sororem meam, ex parte altera, que vestra interveniente auctoritate descisa arbitrio et testimonio proborum virorum in Saltwodele in presentia vestra suit et sopita. Ulterius quod me vexatis et gravatis contra Domini et canonum inftituta, unde ab audientia vestra sedem apostolicam appello in hiis scriptis, apostolos primo, secundo, tertio cum instantia postulando, quos, si mihi denegaveritis, iterum et iterum disposui appellandum, subjiciens personam meam seu res meas mobiles et immobiles et omnes mihi adherentes seu adherere volentes, protectioni dicte sedis. Protestor de probando, quantum sufficit mihi ad intentionem meam astruendam, protestor etiam, quod banc appellationem volo corrigere, innovare, declarare, totiens, quotiens mihi vel procuratori meo videbitur expedire. Interpolita est hec appellatio Anno Domini MCCCXV., feria quinta proxima ante Palmas, Profecuturus appellationem premissam, ut debeo, per memet ipsum vel per sussicientem procuratorem constituendum ad omnium, quemadmodum edocentur, canonum instituta. Cui appellationi ex causis superius expressis et maxime, quod ea non sunt vera, que in appellatione continentur, non duxi salva cum debita reverentia sedis apostolice deserendum, et quod predictus Fredericus presbyter petebat cum instantia apostolos sibi dari, Has literas sigillo meo sigillatas pro apostolis resutatoriis sibi dedi. Actum et Datum in Saltwedele, Anno Domini MCCCXV., IIII. Non. Aprilis.

Rach Leng Br. Urf. 928.

LXIX. Markgraf Johann vereignet ber Kirche zu Roffenthin zwei hufen bei Deutsch=Chuben, am 12. Juli 1315.

Nouerint universi, ad quos presens scriptum peruenerit, quod Nos Johannes, dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, propter divini nominis cultum ampliandum liberos damus duos mansos sitos in villa Chüden, ad dotem ecclesie in Rokenthin pertinentes, ab omni contributione, precaria, nec non a qualibet servitii exhibitione et ab onere qualicunque, dantes has literas nostras sigillatas nostro sigillo in testimonium hujus facti. Actum Soltwedel, anno domini M°. CCC°, quinto decimo, Vigilia beate Margarethe virginis.

Auscultata est presens copia per me Johannem Wulff, Clericum Verdensis Diocesis, publicum sacra imperiali auctoritate notarium, et concordat cum suo vero originali sigillato, quod attestor propria manu mea.

Gerden's Fragm. I, 59 ex orig. Leng Br. Urf. 996. Bedmann's Befdr. a. a. D. Sp. 119.

LXX. Markgraf Johann und Herzogin Anna von Breslau vereinigen bie Alt= und Reuftabt Salzwebel wegen etlicher Streitpunkte, am 13. Juli 1315.

Nos Johannes, dei gratia Brandenburgensis et lusacie marchio, nec non Anna, eadem gratia ducissa Wratizlaviensis, Recognoscimus per presentes, Quod dissensionem inter Ciuitates nostras Antiquam et nouam Saltwedel pro tempore habitam reformacimus in hunc modum, statuentes et volentes, Quod antiqua ciuitas tercia seria sorum optineat, sicut ante, noua vero ciuitas dominica die ebdomadalo sorum habeat in vendendis singulis et emendis, et volumus vt neutra Ciuitas alteram in soro impediat, sed promocueat diligenter. Si vero aliquis burgensis uel aduena die sorensi sorum Ciuitatis alterius impedierit, ita quod duobus uel tribus testibus vinci possit, illum aduocatus impignorabit pro tribus marcis denariorum, de quibus nobis cedent due, ciuitati cui sit iniuria cedet vna: et utraque ciuitas suum habebit consilium speciale, sed vnus erit judex, qui vna sexta seria in vna ciuitate et altera in ciuitate altera iudicabit. Ceterum prostemur,

quentes plenam dedimus libertatem, Ita quod omni anno quadraginta marcas brandenb. argenti ad murum ponent proprie ciuitatis. Nos quoque iplis fecundum ipforum indigenciam et nostram gratiam annis singulis subsidium faciemus. Domum etiam, in qua continentur macella, liberam eisdem dedimus ex gracia speciali. Cum isto sunt omnia inter ipso amicabiliter expedita et in alijs sine dolo servabitur, sicut ante vnionem servabatur. Huius sacti testes sunt heinricus comes de luchov, busso gruwelbut, Cerstanus de ghere et alii sidedigni. Actum et datum sub nostris sigillis in nostra presentia Anno domini M° CCC° quintodecimo, In die beate margarete, in Saltwedel.

Rach bem Original im Stadtarchiv ju Galgwebel gach 7. Ro. 22.

LXXI. Markgraf Johann verkauft bem Stephans-Altare in ber Marienkirche zu Salzwebel bas Eigenthum von einigen Hufen, am 13. Juli 1315.

In nomine Domini Amen. Lapfus temporis actiones abforberet humanas, ti non fcripturarum testimonium perhennaret easdem. Hinc est, quod nos Johannes, Dei gratia Brandenburgensis et Lusacie Marchio, recognoscimus publice in his scriptis, quod provido viro, Domino Johanni, dicto de Gorcek, presbytero, seniori, vendidimus et in his scriptis vendimus debite pro XXI. marcis arganti Brandenburgensis proprietatem unius chori siti in villa Buk, in villa Lathecothe unius chori et dimidii et in Lughe viginti modiorum siliginis, cum omni libertate, quos choros et proprietatem eorundem dictus sacerdos apposuit altari Beati Stephani, sito in Ecclesia Beate Marie in Saltwedel, perpetuo ad ipsum altare cum omni libertate et sine servitio et absque precaria pheodali simpliciter permanendos. Per quam appositionem patronis dicti altaris in sua presentatione nolumus prejudicium aliquod generari. Et ne huic nostro et dicti sacerdotis sacto salubri quisquam valeat derogare, nostro sigillo muniri justimus presens scriptum in seculorum secula valiturum. Testes, qui ad hoc vocati sunt, Illustris Domina Anna, Ducissa Wratizlauiensis, nostra genitrix karissima, nobilis vir Dominus Henricus, Comes de Luchowe, Busso Gruwelbut, Johannes, plebanus de Gorlitz, cum aliis pluribus side dignis. Actum et Datum Saltwedelo, Anno Domini Millesimo CCC. quinto decimo, die beate Margarete virginis.

Rach bem Originale im Galgweb. Archive XXV, 6.

LXXII. Markgraf Johann gestattet ber Stadt Salzwebel ben Ankauf von 60 hufen und besteret biefe von Dienst und Bebe, am 25. Juli 1315.

Noverint univers, ad quorum notitiam pervenerit presens scriptum, quod nos Johannes, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, ad sincerioris amicitie unitatem inter prodentes viros cives nostre utriusque civitatis Soltwedel suscitandam, ipsos cives ejusmodi nostri

- Carriella

inuaminis folatio duximus decorandas, ut fexaginta manfos folutos nichilominus et liberos existentes ab opere feruitii et precarie cujuslibet valeant comparare et comparatos propriis aratris supponere, quos possunt attingere, et quos aratris propriis attingere non poterunt, hos ad curias ipsis adjicere poterunt competentes. Nec ultra unius miliaris spatium sit ipsis hos mansos emendi facultas, et hos manfos cum quibusdam aliis fexdecim manfis et uno manfo ab illustri principe Domino II ermanno. quondam Marchione Brandenburgenfi, nostro genitore Karissimo, clare memorie, comparatis possidebunt titulo vere proprietatis iuxta consuetudinem iuris ciuitatis ipsi et beredes ipsorum et fucceffores temporibus fine moleftia fempiternis. Quandocunque vero hos manfos comparaverint, tunc de quolibet manfo comparato nobis immediate in festo beati Martini annisque deinceps singulis, ficut etiam de Manfis XVII premiffis fecerunt et facient, vnum fertonem argenti Brandenburgentis et nostris succelloribus erogabunt. Hos quoque manses cum lignis, pratis, palcuis et aliis commodis et viilitatibus ad ipfos speciantibus, dicto titulo proprietatis et jure ciuitatis, vi prehabitum oft, in fuis metis et limitibus possidebunt. Et vt hec nostra liberalitas et libertas perpetuo absque calumpnia cujuslibet perfeveret immunis, hanc literam dari iuslimus, nostri figilli signaculo confignatam, testibus ad hoc vocatis Illustri Anna, Ducissa Wartizlauiensi, nostra genetrice dilecta, nobili viro Domino Heinrico, Comite de Luchov, Bossone Gruwelhut et Slothekone, nostre curie dapiseris, Cristiano de Gherardistorp, Borchardo de Berthensleve, Henrico et Conrado de Cracov, Henningo de Vorlant, Buffone de Milov, militibus, Johanne, Plebano in Gorliz, cum aliis fide dignis. Datum Euers wolde, per manum Hermanni de Luchow. Anno Domini MCCC quinto decimo, die beati Jacobi Apostoli.

Rad bem Drig, bes Galgm, Archives III, 15.

Der Ort ber Ausstellung ift nach bem Original Cherswalbe, wie nach bem früheren Abbrud bei Leng, - nicht Arns: walbe, wie nach Gerden's souft verbeffertem Abbrud in beffen Cod. VIU, 448.

# LXXIII. Markgraf Johann verkauft Güter in Saalfeld und Bock an bas Kloster zum heil. Geist in Salzwebel, am 1. Mai 1316.

In nomine Domini Amen. Ad futuram geste rei memoriam nos Johannes, Dei gratia Marchio Brandenburgensis et Lusatie, in hiis scriptis publice protestamur, vendidisse ad usus altaris siti in monasterio sancti spiritus prope Soltwedel, consecrati in honorem fancti Cyriaci Martyris et Lucie Virginis duas curias in villa Selvelde, continentes tres mansos solventes singulis annis tres choros siliginis, cum duodus collatis pertinentibus ad easdem et duos mansos in una curia in villa Buck solventes annuatim unum chorum siliginis cum omni proprietate et justo titulo proprietatis, videlicet cum advocatia et servitio in campis, pascuis, pratis, silvis, aquis, ita quod in premissis curiis nihil nobis et nostris heredibus, excepta precaria hereditaria, reservamus, pro sexaginta marcis Stendaliensis argenti, transferentes nichilominus omne jus ao omnem proprietatem in illos clericos seu sacerdotes seculares, prout superius est expressum, quibus predictum altare a preposito monasterii premissi collatum suerit tempore oportuno. Hanc vero conditionem interponentes, ut ipsi sacerdotes bis in qualibet septimana missam pro desunctis pro salute anime patris nostri dilecti sint celebraturi. Testes hujus sacti sunt nobilis vir Dominus Hinricus, Comes de Lu-

chow, Dominus Sloteko, dapifer noster, Dominus Hinricus et Dominus Conradus de Crakow, milites, Dominus Theodoricus, Bernardus et Wernerus, milites, dicti de Sculenborch et alii quam plures fide digni. In quorum omnium evidentiam sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Anno Domini MCCCXVI, in die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.

Rad Beng Br. Urf. 928 und Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salgmebel G. 7.

#### LXXIV. Gheremann von Chuben verkauft bem Kloster Isenhagen Gebungen aus ber Bochornschen Muble, am 5. Mai 1316.

Notum sit vniuersis presentia visuris seu Audituris, quod ego Gheremannus, dictus de chudene, burgensis in Soltwedel, cum communi consensu heredum meorum domino Johanni, preposito in ysenhaghen, ad manus eiusdem ecclesse vendidi quatuor choros tiliginis pro quinquaginta marcis brandenburgensis argenti in molendino Buchornynghe sitos, quod jacet apud muros civitatis Soltwedel, cum omni Jure et Libertate integra perpetuo possidendos. Ceterum huiusinodi quatuor chori siliginis ab ipso molendino annuatim prouenientes jn sesto Beati martini integraliter conventuj persoluentur. In cuius emptionis et venditionis evidentiam pleniorem Ego Gheremannus de chudene conventuj memorato dedi literam hanc testimonialem, cum sigilli mej appensione roboratam. Datum Soltwedel, anno domini Mo. CCCo. XVIo., In die beati Godehardi episcopi.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stadt Salzwedel, Fac 17, Ro. 1.

# LXXV. Der Burgmann zu Salzwebel, Ritter Henning Crucemann, überläßt bem heil. Geists Kloster zu Salzwebel einen Hof in Prezier, am 13. Juli 1316.

In nomine domini Amen. Ego Henninghus, miles, dictus Crucemanu, Castellanus in Soltwedele, omnibus hanc literam visuris vel audituris falutem —. Hinc est quod Ego Henninghus, miles predictus, in his scriptis publice recognosco, quod de meorum collaudatione heredum et consensu vendidi monasterio S. Spiritus Canonicorum regularium prope Soltwedele curiam unam cum tribus mansis uno Cossato et decima minuta, que vulgariter dicitur Smale thegede, in villa Prytszyr, pro XX marcis argenti et sertone, soluentem chorum cum dimidio siliginis duos pullos et tres solidos denariorum leuium, cum aduocacia omnique jure ac suis pertinentiis universis in perpetuum possidendam. Preterea Ego et silius meus Iohannes ad hoc nos obligamur, quod cadem bona per triennium ad manus et ad utilitatem ejusdem monasterii tenebimur ab omni impetitore desendere, sed fructus corandem bonorum cedent semper ad monasterium prelibatum. Triennio vero transacto proprietatem bonorum predictorum tenebimur presato monasterio ab illustre principe Iohanne, Marchione Brandenburg, et Lusatie, siue ab alio, ad quem de jure spectat, si idem princeps infra predictum moreretur triennium, et volumus procurare. Ad hac autem

1 11 1/6

omnie et singula sacienda sidejussores dedi strenuos viros Dominum Bernardum de Schulen-borch, militem, Henricum de Bodenstede et Bodonem de Walstone, samulos, Castellanos in Soltwedele, qui una mecum et cum silio meo Iohanne side data bonorabili viro domino Sissirido, presati monasterii preposito, et domino Thiderico, dicto monetario, ad manus monasterii ejusdem taliter promiserunt, Quod si ego et silius predictus infra triennium presatum per mortem decederemus, tunc eidem mei sidejussores proprietatem bonorum sepedictorum sicut et nos procurare supra nominato monasterio tenerentur. In quorum omnium euidentiam pleniorem eorundem meorum sidejussorum sigilla una cum meo sigillo presentibus sunt appensa. Datum et actum anno domini Mo. CCCo. XVII., in die B. Margarethe virginis gloriose.

Gerfen's Dipl. I., 298-298.

LXXVI. Hampo von Kirchberg verfauft unter ber Mitburgschaft ber Nitter Henning von Plaue und Do von Königsmarf ber Gewandschneibergilbe in Salzwebel Hebungen aus verschiebenen Dörfern, am 7. Juni 1318.

.Que geruntur in tempore, fimul cum tempore depereunt, nifi testibus ydoneis ac literis debitis folidantur. Noverint igitur vniuerli, ad quos presens scriptum suerit deuolutum, quod Ego hampo, famulus, de Kercherghe dictus, de libero arbitrio discretis viris thiderico, bolk dicto, et wedeken thuriczen, magistris contubernii sino fraternitatis pannicidarum antique ciujtatis Saltwedole, que proprie gilde dicitur, necnon consulibus ibidem ac omnibus ipsorum successoribus quinque choros siliginis In redditibus singulis annis cum aduocacia et cum omni Jure, ficut hactenus possedi, justo venditionis tytulo pro LVII marcis stendal, argenti vendidi ad veram proprietatem habendos, Jacentes In villa Gardiffe In curia Gheren Swechten II choros, In curia arnoldi fabri ibidem I chorum, In villa ploto In curia Gheren bezendal I chorum, In curia rolekini, fratris sculteti ibidem, I chorum, Item In curia sculteti In Gardisse E chorum, quem predictis quinque choris appolui, vt de eo Interim, quod super hiis bonis proprietatem non possem ordinare, precaria a prefatis magistris per tres annos daretur expedite. Quorum bonorum proprietatem a feño penthecoftes proximo ad tres annos affuturos omni dolo polipolito antedictis magifiris et confulibus medio tempore debeam finalius procurare, quo autem facto predictus I chorus ad vius meos, ficut prius, libere reuertetur. Ad habendam igitur buius rei ampliorem certitudinem dominus benninghus de plawe et yo de konningesmarke, milites, presatis magistris einsdem contubernii, nec non binrico gladiatori et Johanni plumoni, magistris burgensium et consulibus in Saltwedel, Thiderico witinghe, Johanni mechowe, hermanno laico et waltero bartwici, Conciuibus ibidem, voa mecum data fide pro eadem caucione voita manu et infolidum promiferant. Igitur 6 iam dictam istorum bonorum proprietatem infra tempus prescriptum procurare non sussicerem; extunc sepedictis magistris et consulibus et corum successoribus prelibatam pecuniam prescise et expedite fine mora solvere debeam presato termino exspirante: quod si non sacerem aut si negligenter preterirem, extuno mei compromissores voa mecum ciuitatem parleberghe intrabunt, non exitori, nili prius sepedicta pecunia infra mensem sucrit plenarie persoluta, aut nisi de predictorum plena fuerit amicitia et fauore. Prefertim fi ex meis compromissoribus supradictis aliquem medio

tempore, quod dominus auertat, mori contigerit, ego predictam munitionem intrabo non exiturus, nili prius infra mensem loco desuncti alium statuam eque dignum, et sic e contrario mei compromissores, si me medio eodem tempore, quod absit, mori contigerit, supradictam munitionem subintrabunt non exituri, nili loco mei alius eque dignus statuetur. Huius testes sunt: Johannes, plebanus in kereberghe, Vritze de koningesmarke, Coppeke, scultetus in kereberghé, et alii quam plures side digni. Vt igitur hoc sactum ratum et inconvisum permaneat, presentem paginam super co conscriptam meo sigillo et meorum compromissorum duxi validius roborandam. Datum et actum Anno domini M°. CCC°. XVIII°., quarta seria ante sestum penthecostes.

Rach bem Original im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 14, Do. 9.

LXXVII. Markgraf Wolbemar vereignet bem h. Geist-Kloster zu Salzwedel Besitzungen in Wissum, welche es von den Rittern Friedrich und Heinrich von Scheplitz erkauft hat, am 1. Januar 1319.

In nomine fancte et individue trinitatis Amen. Ad perpetuam rei geste memoriam. Nos Woldemarus, dei gracia Marchio Brandenburgenfis et Lufacie, omnibus hanc literam viluris vel audituris falutem in virginis filio gloriofe. Quoniam ea, que geruntur in tempore, fimul eciam cam tempore labuntur nifi fcripture testimonio et testium annotacione deducantur in noticiam futurorum; Hinc est, quod nos ea, que signt a nobis racionabiliter volentes esse manisesta tam presentibus quam suturis, recognoscimus in hiis scriptis publice protestantes, quod divine retribucionis intuitu et ad instanciam nostrorum sidelium Frederici et Hinrici, militum de Schepelizce dictorum, de nostrorum consensu heredum donauimus monasterio sancti spiritus prope ciuitatem nostram Saltwedele canonicorum regularium proprietatem et aduocaciam voius curie in villa viffem, cum altero dimidio manfo ac aliis agris, que vulgaliter morgenlant nuncupantur, foluentes duos choros filiginis annuatim, vnum cotfatum, fextam partem prefecture cum iudicio, beneficii feu ecclefie collacionem in eadem villa cum omni jure tam in agris cultis et incultis quam in pratis, aquis, nemoribus suisque pertinenciis voiuersis, prout iam dicti milites de Schepelizco eadem bona a nobis in pheado tenuerunt, et a quibus iidem canonici ipfa emerunt pecunia perfoluta in perpetuum possidenda. Insuper volumus monasterium prelibatum in biis bonis ab exactionibus, angariis, perangariis et feruiciis quibuslibet liberum effe penitus et abfolutum. Vt autem hec nostra donacio inconvulla permaneat et a nemine hominum in posterum infringi valeat, presentem paginam super hoc confectam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Huius vero nostre donacionis testes sunt strenui viri dominus Johannes droyseko, dapiser noster, dominus Johannes et dominus Hinricus, iplius filii, dominus Bernardus et dominus Wernerus de Schulenborch, fratres, milites, Boldewinus et flunerus de Knosebeke, Bode et Siffridus, fratres de walftowe, famuli, aliique quam plures fide digni. Datum Anghermunde, Anno domini Mo. CCCo. XIXo., feria fecunda proxima post festum fancti Johannis Apostoli et Ewangelise.

Aus Rloben's Abbrud (Bafb. II, 548) nach bem Original im Ronigl. Beh. Staatearchive ju Beelin.

-177

## LXXVIII. Markgräfin Agnes bestätigt ben Burgern ber Stadt Salzwebel ihre Rechte, am 16. September 1319.

Nos Agnes, dei gratia Brandenburgenfis Marchioniffa, recognoscimus publice in biis scriptis, quod nostros sideles ciues ciuitatis Saltwedel uninersos et singulos, tam presentes quam posteros, in omnibus juribus et libertatibus inforum, quibus intra muros eiusdem ciuitatis hactenus usi sunt, ex nunc et quoad vixerimus consouere specialiter volumus et fauorabiliter pretueri, Dantes ipsis in buius rei esseciam sirmiorem presentes literas, nostri sigilli munimine roboratas. Actum et datum in predicta civitate, anno domini millesimo trecentesimo decimo nono, die beate Euphemie virginis et martyris, presentibus testibus scilicet nobili viro domino Gunthero de Kenerenberg et Luchow Comite, Borchardo, Gunzelino et Bussone de Berthensleve, Gherhardo de Kercowe, Conrado de Osterborch et Broisekino, pincerna, militibas, cum pluribus aliis side dignis.

Rach bem Drig. bes Salgw. Archives I, 1.

#### LXXIX. Herzog Otto von Braunschweig genehmigt alle Zugeständnisse, welche seine Gemahltn Agnes ber Mannschaft bes Lanbes Salzwebel gemacht, am 24. Dezember 1319.

Nos Otto, dei gratia Dominus de Brunswick, volumus ad vniuerforum notitiam prefentia intuentium aut audientium lucidius peruenire, Quod omnem gratiam, quam magnifica princeps Agnes, noftra domina dilecta, quondam Brandenborgenfis Marchioniffa et nunc noftra gloriofa conthoralis, Duciffa de Brunswick, militibus et vafallis vniuerfis in partibus Saltwede le constitutis nec non Burgensibus et ciuibus omnibus ibidem ciuitatis vtriusque et toti terre adiacenti in precaria beniuole dimifit et donauit, Nos de libero arbitrio prefentibus confirmamus gratam et ratam habituri. Quod si aliquis impolterum hanc dictam gratiam rationaliter ordinatam et donatam suasione diabolica, quod absit, infringere vel violare presumferit, hoc nos totis viribus et auxilio bona fide repellendo volumus retractare. Verum etiam omnia iura et libertates preferiptorum militum et famulorum atque burgensium et ipsius terre adiacentis, quibus ab antiquis temporibus hactenus vsi funt, ipsis augmentando in his scriptis inviolabiliter volumus observare. Vnde super premissis omnibus prius dicti milites et samuli cuncti et Burgenses nobis ad tempora vite presate nostre domine Agnetis, Ducisse, homagium seu sidelitatis debitum promiserunt observandum. Presentibus nostris fidelibus nomine testium militibus infra scriptis, scilicet Conrado de Ror-Norpe, Borchardo de Bertensleue, Henrico de Bouenten, Gunzelino de Bertensleue, Ludolfo de Holloghe. Bernhardo de Sculenborch, Buffone de Bertensleue juniore, Herw. de nuze aliisque quam plurimis fide dignis. In horum autem omnium certitudinem et cautelam hanc paginam super eo conscriptam sigillo nostro secimus roborari. Datum Saltwedele, Anno domini Mo. CCCo. XIXo., in vigilia nativitatis domini nostri ihesu cristi.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives V, 3.

LXXX. Die Herzogin Agnes von Braunschweig schenkt zum Seelenheil ihrer Eltern, ihres verftorbenen Gemahls und ihres Bruders das Patronat der Katharinenkirche in der Neustadt Salzwebel dem Kloster des h. Geistes bei Salzwedel, am 15. Juni 1320.

In nomine Domini amen. Omnibus hoc scriptum intuentibus Agnes, dei gratia Ducissa Bransuicensis, salutem in eo, qui dat omnibus assluenter. Cum hii, qui plus ceteris honoris et gratio acceperant in prefenti vita a domini bonorum omnium largitore, eidem debeant fore amplioris reverentie debitores, ne tanquam accepti immemores beneficii, notam ingratitudinis paciantur; hinc est, quod in salutare remedium animarum videlicet illustrium Dominorum Woldemari, quondam nostri conthoralis karissimi, Hermanni, genitoris nostri dilecti, ac Johannis, nostri germani, quondam Marchionum Brandenburgensium, et Anne, matris nostre pie memorie, nostri quoque nunc conthoralis perdilecti Domini Ottonis, Ducis Brunsuicensis, ao animo nostro dedimus et prefentibus literis donamus donatione follempni devoto collegio Canonicorum regularium monasterii fancti Spiritus prope Solt wedel jus patronatus ecclesie fancte Katherine in noua ciuitate Soltwedel et altaris beati Mathei in eadem eclesia situatum cum dote et omnibus eorum prouentibus juribus ac pertinentiis, de quibus etiam effet habenda mentio specialis pleno jure et proprietate perpetuis temporibus possidenda, sicut ea possidet honorabilis vir Dominus Conradus plebanus ibidem. Et quam primum eandem ecclesiam et altare predictum vacare contingerit sine per mortem fine per refignationem vel alias de jure, prepositus jam dicti monasterii quatuor de suis fratribus in eis collocabit, qui ecclesiam eandem et altare officiabunt memoratum, horasque cantabunt canonicas atque cetera facient facienda. Si vero quod ablit dictam ecclesiam et altare adeo in fructibus deficere contingeret, quod quatuor perfone ad officiandum non fufficerent commode et sultentari, extunc in restrictione personarum hujusmodi ipsius prepositi conscientiam oneramus. Iosi quoque prepolitus et conuentus in reconpensam denotam ad hec se adstrinxerunt et obligarunt expreffe, quod ipli et successores corum anniversarium predictorum Marchionum, nostre matris prefate, domini Ottonis nostri nuno conthoralis Ducis jam dicti et nostram, dum jubente Domino migrauerimus de hoc mundo, peragent in dicta ecclefia et in ipforum monasterio solempniter in perpetoum, ac li funus femper prefens effet cum vigiliis atque millis, fingulisque diebus dominicis memorias predictorum et nostri, dum de medio fuerimus sublati, ad plebem facient nominatim hortando Cristi fideles, ut pro dictis et nobis patrem misericordie suppliciter intercedant. Hujus nostre pie donationis testes sunt Cristianus in Morin et Tylo in Gryswolde plebani Capellani nostri, Conradus dicte ecclesie plebanus, Borchardus et Busso de Bertensleue; Bernardus et Wernerus de Schulenborch, Henninghus dictus Crucemann, Gherardus dictus Wulf. milites, Bodo et Siffridus, fratres, dicti de Walftone, Hunerus de Knezebeke, famuli, nostri vasalli aliique quam plures side digni. In cujus rei testimonium nostrum sigillum de certa polira scientia presentibus est appensum. Actum et datum Soltwedele, anno domini Mo. CCCo. XXº., die beatorum Martyrum Viti et Modesti.

Gerden's Cod. Vi, 878 ex cop. Bedmann's Beicht. a. a. D. Sp. 77, hannon. Ang. 1752 G. 88, Leng Br. Uet. G. 238, am letten Orte mit der Jahresjahl 1230.

- Congh

LXXXI. Der Rath ber Altstadt Salzwebel bekennt fur bas Hospital St. Georg 134 Mark Silber zur Berzinsung empfangen zu haben, am 1. October 1320.

Nos Hoyerus de Distorpe, Johannes Mechowe, Wernerus Kerkowe, Henricus Hermanni, Thide Bolk, Albertus Boden, Hinricus de Brume, Conradus Grus, Wolterus Hartwici, Gherardus de Ghent, Johannes Thuritze, Thidericus Barun, Confules veteris civitatis Saltwedele, recognofeimus et protestamur in his scriptis, quod nos ex parte civitatis miserabilibus infirmis in XIIII Marcas Stendal, argenti obligamur, quas Johannes Mechowe nobis ex parte fancti Georgii presentavit. Pro quibus nos eisdem infirmis duo talenta census, que civitas habet in domo corei, que dieitur Ledderhuz, obligamus ad illud tempus, quo civitas dictum censum redimere poterit possidendo. In cujus rei testimonio sigillum nostre Ciuitatis presentibus est appensum. Datum Anno domini Mo. CCCo. XX, quarta seria post Michahelis.

Rach bem Orig, bes Salgw, Archives XXXIX, 2.

LXXXII. Der Rath ber Neuftabt Salzwebel befundet einen an Werner von Chuben für einen Altar ber Catharinenfirche geschehenen Rentenverkauf, am 11. November 1320.

In nomine domini amen. Nos Hupertus, Hermannus Marquardi, Vinkelere, Thidericus Koffun, Thidericus Doleator, Joannes Rekeling, Hinricus Brunow, Joannes Veleuitz, Bodo Vicken et Hinricus Medebeke, Confules noue civitatis Soltwedel, recognoscimus publice protestantes, quod Henrious de Pügghen fana vita fua comite cum bona voluntate vxoris fue et fuorum beredum wendidit et relignauit domino Wernero de Childen vnam marcam denariorum census perpetui ex hereditate sua in qua nunc moratur perpetue precipiendam in bunc quidem modum. Predictus dominus et mater sua suis temporibus hoc censu persrui licite et pacifice debebunt et post decessum amborum Rodolphus de Chüden, frater predicti Werneri, snus silius Albertus simili modo fais temporibus predictum cenfum percipere debebunt, verumtamen post mortem omnium predictorum octo folidi de censu prenominato debebunt devolui in redditus altaris Symonis et Jude beatorum apostolorum, fundati in ecclesia beate Catharine virginis gloriofe, in noua ciuitati Soltwedel fituata, videlicet vt fi quis prenominati altaris tunc temporis est vicarius predictos octo solidos suo ministro orogabit et octo solidos vitricis ecclesie debebunt presentari ibidem in pretium calcantium organa. Iste census quatuor temporibus anni est erogandus sic: quatuor solidi in nativitate domini dari debent, quattuor in festo pasche, quattuor in festo Joannis baptiste atque quattuor in festo Michaelis dabunt. Preterea possessor dicte hereditatis pro hoc censu debet dare sicut pro aliis bonis suis exactionem, que Schodt vulgariter nuncupatur, qui census si non daretur quolibet termino expedite mox nunctius ciuitatis expignorare deberet eundem. Verumtamen hanc elemolynam sepe dictus dominus Wernerus fecit predicto altari et calcantibus organorum post obitum suum et aliorum trium ob reverentiam omnipotentis dei et sue matris virginis marie et omnium sanctorum in remedium anime fue et omnium fuorum progenitorum. In quorum omnium euidens testimonium

and the same

figillum nostrum presentibus est annexum. Datum Soltwedel, anno domini millesimo tricentesimo vigesimo, in die Martini episcopi.

Berden's Fragm. III, 63-65.

LXXXIII. Die Herzogin Agnes von Braunschweig bestätigt bie von bem Markgrafen Otto am 9. Marz 1289 an einen Altar ber Marienkirche in Salzwebel vorgenommene Eigenthumsverleihung, am 21. Dezember 1320.

Agnes, dei gratia duciffa Brunswicensis, vniuersis tenorem presentium percepturis Salutem ac sincere voluntatis affectum. Noueritis, quod literas magnisici principis domini Ottonis quondam marchionis Brandenburgensis, nostri avi karissimi, clare memorie, in nulla sui parte viciatas Sigillo suo vero sigillatas vidimus scriptas sideliter in bec verba. Nos Otto, dei gracia Brandenburgensis marchio etc., Dat. Saltwedel, Anno dom. Mo. CCo. LXXXIX septimo idus Marcii (No. XXXV.). Nos igitur Agnes ducissa predicta, cupientes essici huius facti salutaris participes, premissa omnia et eorum quodlibet ratissicamus et approbamus in omnibus et in qualibet sui parte, et in testimonium perpetuum nostrum sigillum presentibus est appensum, presentibus gherardo do kercow et conrado de Osterborch, militibus, et aliis side dignis. Datum Tangermunde, Anno domini Mo. CCCo. XXo., die Sancti thome, per manum henrio i de luchow nostri Notarii.

LXXXIV. Herzog Otto von Braunschweig genehmigt die Gründung und Dotieung eines Altars in der Klosterfirche zum heil. Geist in Salzwedel mit einer Bierstiftung für die Hospitaliten und

für ben Convent, am 25. November 1321.

In nomine etc. Nos Otto — dux Brunswicenfis — recognoscimus — quod — ad instantiam nostrorum sidelium Tiderici, Bernardi et Werneri, fratrum de Schulenborch, Militum, de nostrorum consensu legitimorum heredum donauimus — Monasterio sancti Spiritus Canonicorum Regularium prope Soltwedele proprietatem septem mansorum cum tribus curiis in villa Dewitze cum decima minuta omnique iure, — prout iam dicti Milites eadem bona a nobis hactenus in pheodo tenuerunt et nunc ea viro discreto domino Bertoldo scriptori vendiderunt pecunia pro parata, cum aduocacia et Judicio supremo et insimo — excepto iudicio in communi platea siue strata et in agris siue campis quod sibi presati Milites reservarunt, sed predictorum bonorum colonos racione baiusmodi Judicii Milites iidem ad nulla servicia cogere possunt —. Prenotatus vero dominus Bertoldus cum presatis bonis vnum altare dotavit in honorem dei, sue matris sanctissime et omnium sanctorum constructum in Ecclesia Monasterii prelibati Ossiciandum singulis diebus in perpetuum Canonicis a presatis. Soluunt autem in redditibus annuatim bona prenominata Quinque choros et sex modios siliginis, octo solidos et duos denarios Brandenburgenses ac VI Imo-

4.0

dies ordei parue mensure cum XVI pullis. Preteren idem dominus Bertoldus de sepedictis bonis sic ordinando statuit, Quod Magister caritatis Canonicorum supra dictorum presata debet percipere bona et de voo choro in quantum valet ipsorum insirmis cereuisiam procurare. De ceteris autem in quantum poterit ipsis dominis siue Canonicis Cereuisiam ad collacionem idem Magister caritatis debet in perpetuum ministrare. Nos autem sepesata bona ad tam pium opus ordinata Volumus ab omnibus exactionibus angariis et perangariis libera esse et absoluta preter communem precariam, quam dilectissime Conthorali nostre, domine Agneti, reservamus — ... Datum Anno M°. CCC°. XXI°., in die sancte virginis Katherine.

Danneil's Rirchengeich. b. Gt. Salzwebel, S. 8, Ro. 18.

LXXXV. Herzog Otto von Braunschweig und Herzogin Agnes machen ben Gewandschneibern zu Salzwebel gewisse Zugeständnisse, am 4. Juli 1323.

Dei gratia nos Otto, dux, et Agnes, ducissa Brunsuicensis, recognoscimus fideliter per presentes, quod cum matura et exacta deliberatione nostrorum sidelium subscriptorum, duximus presentibus sirmiter statuendum, mandantes ao precipientes sub uirtute nostri fauoris et gratie, ne aliquis in utraque nostra civitate Soltwedell habitans et generaliter nullus in districtu seu Advocacia Soltwedelgenfi de cetero pannum incidere prefumat feu divifum feu indivifum gendat. nili tantummodo in antiqua nostra ciuitate Soltwedele in communi theatro pannicidarym, quique pannicidarum eorundem habeat confraternitatem, que ghilde dicitur, feque debito modo feruet et rexerit in eadem. Si uero aliquis ciuium predicte utriusque ciuitatis Soltwedel hoc nostrum statutum aufu temerario infringere aut violare prefumpferit et testimonio duorum proborum Burgensium ibidem de hoc convictus fuerit, talis pro qualibet vice tres marcas argenti Brand., de quibus nobis duas et dicte fraternitati unam, continuo vadiabit. Preterea si quis in predicto districtu sen aduocatia Soltwedelgenfi extra muros Soltwedelgenfes pannum inciderit et per duos idoneos uiros de hoc conuictus fuerit, talis pro qualibet uice nobis folum tres marcas argenti continuo vadiabit, Nolentes per hoc flatutum libertatibus, quas in nundinis predicta utraque ciuitas Solt wedel habet et habere consueuit, aliquatenus derogare. In quorum omnium testimonium ualidum nostra sigilla presentibus de nostra certa scientia sunt appensa. Presentes suerunt Guncelious, Wernerus et Busso de Bertensleue, Ludolphus de Hollege, Albertus de Aluensloue, Borchardus de Affeburg et Gheuerhardus de Weuerlinge, milites, Jordanus de Camp, noster aduocatus, cum aliis side dignis. Datum Wolfenbottle, anno domini Mº CCC. XXIIIº, die fancti Odalrici.

Rad bem Originale im Galgm. Archive XIV, 10.

LXXXV. Ritter Conrad von Krakow schenkt bem Kloster Neuendorf Grundhebungen und ben Schulzen in ber Neusladt Salzwedel, am 6. Juli 1323.

In nomine fancte et individue trinitatis. Cum erroris matura oblinio gesta sidelium diluat seu gerenda -, nisi linguis testium vel instrumentis publicis perhennentur; Hinc est quod ego Conradus, miles, dictus de Crakowe, pro me et pro filiis meis legitimis scilicet Henningo, Hermanno et Heyfone recognosco tenore presentium publice protestans, quod septem marcas puri argenti, que dari de mansis noue civitatis Soltwedel solent, quas omni jure et absque quibuscunque feruitiis habui, clauftro Sanctimonialium in Nyendorpe Halberstadensis dioceseos libere donaui cum omni jure predicto et absque seruitiis perpetuo possidendas, saluis juribus et perceptionibus in predictis bonis Magistri Petri, medici, et Gese Sassen, qui predicta bona percipient fecundum formam, que in corundem privilegio liquido continetur. Preterea jam dicto claustro libere donaui predicte ciuitatis presectum, qui habet duos mansos liberos, qui predictus prefectus debebit ipli claustro vel nuncio suo sepe dicta bona absque contradictione cum requisitus fuerit expandare, volens nihilominus predictum claustrum de memoratis bonis plene coram quibuslibet Warandare. In cujus donationis acceptabilem gratitudinem memoria mei et uxorum et parentum meorum annis singulis in missis pro defunctis et vigiliis secundum morem consuetum anniverfariorum solemniter peragetur. In quorum notoriam euidentiam sigillum meum una cum sigillis subscriptorum testium duxi presentibus apponendum. Testes bujus donationis sunt honorabiles viri Dominus Conradus de Ofterborg et Dominus Gherardus de Kerkowe, milites, et alii, quibus fides merito noscitur impendenda. Datum anno domini Mo. CCCo. XXIIIo., in octava beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Gerden's Diplom. I, 309-311.

LXXXVII. Herzog Otto von Braunschweig bestätigt ber Stadt und dem Lande Salzwebel, bas ihm gelobt hat auf seine Lebenszeit nach dem Tode ber Herzogin Agnes ihm getreu zu bleiben, verschiedene Rechte und Freiheiten, am 5. Februar 1324.

Van gnadhe Goddes we Otte, Hertoge von Bruneswich, bekennen vnd den witlick allen dhen de düssen breff sen vnd horen, dat we dorch truwe vser leuen Mannen, Riddero vnd Knechte vnd borghere, dhe dar wonen in beiden Steden the Saltwedele vnd in dheme Lande to Saltwedel, vnd dhen, de sick mit öhn verenet bebben vnd ghelouet hebben, vnd sunderliken dorch de Holdinghe, dhe se vns ghelouet vnd gesueren hebben, by vns the bliuende na deme dhede dher edelen Verstinne Agneten, vser leuen beddenoten, to vseme liue. So hebben wy, mit gudem willen vnd mit rhade vser wisen ratgeuern, dhen verbenomeden riddern, knechten vnd bergeren in beiden Steden to Saltwedele, dhe nu sint vnd noch the komende sint, ghegeuen vnd bestediget in deseme jegenwardighen brese alle dhe fryheit vnd alle dhe ghnade vnde alle öhre rechte vnd alle öhre Gerichte, alle öhre Lehn vnd alle öhre erue vnd alle öhre guden wonheit vnd alle öhre eygen, geystlick vnd weltlick, vnd alle, dat se in öhren weren hebben an velde,

-177

an holte, an marcke, an weyde vnd mit allerleie nütt in dheme lande vnd in dhen Steden. We stedegen öhn ock alle dhe stücke, dhe se bewiesen möghen mit alden und mit nygen bresen, de öhn ghegeuen fin von den Vorsten vnd vorstinnen, dhe vor vns ghewesen sint. Ock ne wille we noch scolen anderes nene Bede nemen, wenne we ghenomen hebben wente her, to Sente Walborghe daghe tyene feillinghe, to Sente Mertinen daghe dre feillinghe brandenborgefeher penninghe vnd dre schepel korne Saltwedelsker mathe, enen schepel roggen, enen gersten vnd enen hauern van jewelken Wischepel, dhe Bede pleget to ghenende. Ock ne wille we noch en scolen nene lenbede nemen. We willen ock, dat jewelck mann, he fy riddere, knechte edder borghere, fcole nene Bede nemen, wanne alfe dhe herfcap nimt. We fcolen ock laten riddere vnd knechte vnd borghere by alle ereme rechte, and ghebure by alle ereme rechte. Wanne ock dhe lenware an vns komen, fo scole we se vortmer lyen riddern, knechten vnd borghern sunder allerleie beschattinghe. We willen ock vnd günnen, dat se de Eininghe holden, dhe se tho samende hebben ghelouet and gefworen mit dheme lande and mit den Steden in dher Marcke. We willen ock, dat alle Closter in dusseme vorbenomede Lande vnde Godeshus bliuen by alle ereme rechte vnd by alle ereme evgene and by aller erer vryheit, dar an scole we se nicht hindern edder neman van vier wegene. Were dhat also, dhat se jemand anders hinderde dar an, des scole we se dhes vordegedinghen und truwe hülpere fun. Uppe dhat alle dusse vorbescreuen dingh ganz und stede bliuen, des hebben we jegenwerdighen bref ghegeuen und befegelet laten mit vieme Ingefegele. Dar hebbet ock over ghewesen vie truwen man Geuchart und Albrecht van Aluen'sleue, Conrad van Restorp, Güncelin, Werner und Bosse van Bertensleue, Ludolff van Hollege, riddere, Jordan van dheme Campe, vie Voged, vnd Henning van Helwardeffen, vie Maricalck, Knechte, und andere mehr guder lüde. Diffe bref is ghegeuen to Soltwedel, na Godes bort dufent drehundert Jahr in dem veer vnd twintigesten jare, des heyligen dhages Sente Aghaten der heyligen juncvrowen.

Rach bem Driginale bes Calgir, Archives, Fach 1, De. 3.

LXXXVIII. Der Math der Altstadt Salzwedel verkauft dem Priester Johann Görtze eine Rente mit der Bedingung, das Kapital nach dem Tode desselben und seines Messen zum Bau eines Hospitals zu verwenden, am 30. November 1324.

In nomine dominj amen. Nos Johannes Witte, Johannes Bertoldj, Johannes de Mechouwe, Johannes dictus plume, wolter hartwicj, Johannes Thuriz, Thidericus perwer, Thidericus Barun, Albertus brewiz, Johannes de fonte, Thidericus de vrsteue, Thydericus Schefeko, Consules in antiqua ciuitate Solthwedel, presentibus aperte protestantes conferimus et contulimus Domino Johanni, prouido sacerdotj, dicto de Gorcykke, silio hynrici de goorcikke memorie felicis, et Johannj, silio sui fratris, dimidium chorum siliginis, vnum pullum et X solidos brandenb. Sitos in villa sanneme, scilicet in Curia hermen de hulghenuelde, pariterque dimidium chorum siliginis in Lyysten in Curia petri, vitas ipsorum ad amborum, quouis anno veris in Redditibus commodose percipiendum, Nichilominus cum integra aduocatia totoque Jure possidendum libere, Quibus Illi de Chartouwe nunc usque possederunt, Ita videlicet, Quod dominus Johannes ante-

dictus primo diebus vite sue dictis redditibus solus potens quiete potiator, Deinde se mortuo presetus Johannes eisdem in vita eque sua potiatur, ambobus autem mortuis Redditus sepedicti per consules tunc temporis antedicte Ciuitatis ad structuram cuiusdam noue domus hospitalis et inibi infirmorum souendorum tenebuntur erogari, vt jam dictus dominus Johannes Emptor horum reddituum pro gloria dei sueque matris gloriose virginis Marie sieri predisposuit, animo sue in Salutem atque suorum cunctorum progenitorum. Cuiusmodj racionabile sactum nostro sigillo duximus Roboratum (sic). Datum anno domini M°. CCC°. XXIIII°., In die Beati apostoli Andree.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stadt Salzwebel, gach 41, Ro. 2.

# LXXXIX. Der Rath ber Altstadt Salzwedel verschreibt an Conrad Crun eine Rente in Zinshebungen aus ber Stadt, am 20. November 1326.

Nos Theodoricus Bolck, Theodoricus Barun, Conradus Crun, Christianus Tholner, Theodoricus Witinch, Woltherus Hartwici, Henricus Bernardi, Theodericus brewitz, Helvicus de Stulpen, Latkat, Wesseke, Vese Lyderhusen, Consules antique civitatis Soltwedel, tenore presentis litere recognoscimus et prositemur, quod Conrado Crun et suis heredibus veris XV solidos Soltwedel, denariorum in domo Alberti Bodonis III solidos et XII solidos in domo Conradi suspris candelarum in perpetuum ab omni collecta liberos donauimus et solutos pro IV solidis perpetui census, quos nostre ciuitati per unius marco argenti donationem comparauit, saciendi et dimittendi cum predictis XV solidis liberis sibi donatis per nos, quod sue beneplacitum suerit voluntati, nullo penitus do soro consilii ciuitatis Soltwedelensis imposterum contradicere valente nec audente. In cujus rei testimonium sigillum nostre ciuitatis presentibus est appensum sub anno domini M°. CCC°. XXVI°., sequenti die post sestum beato Elizabeth vidue.

Rach bem Originale bee Salzw. Archives XVI, 3.

## XC. Der Rath zu Salzwebel acceptirt ein ihm von Johann Wolters zugewandtes Bermachtniß, am 24. Januar 1327.

Nos Johannes albus, Johannes prope fontem, Thydericus bolk, Thydeke barun, Wolterus hartwyci, Gerardus genth, Johannes bertuldi, albertus brewyz, Latkote, Gerardus thuriz, arnoldus rytzleue, Godekinus Wolteri, Confules antique ciuitatis foltwedel, recognoscimus et protestamur in hiis scriptis, Quod Johannes Wolteri pio memorie comparauit XII solidos soltwedelensium denariorum in domo Esekini doleatoris ante castrum perpetui census, qui dicitur worttins, et eosdem XII solidos consulibus antique ciuitatis Soltwedel singulis annis assignauit in octaua fancti Mychahelis archangeli per camerarios ciuitatis antedicte largiendos, sic quod vnicuique consulum vnus solidus manualiter tribuatur pro eo, quod magistris gylde pannicidarum ad hoc iubendo inclinent, vt duas marcas argenti, per ipsum Johannem Wolteri via elemosyne a gilda pannicida-

rum eo superstite comparatas, pauperibus suo tempore erogare non dimittant, vnam marcam in lineis vestibus, aliam in calceis singulis annis pauperibus distribuendo, ad quas elemosinas matrona, Ghesa dicta, de sancto spiritu adiecit dimidium chorum siliginis, quam magistri predicte gylde pannicidarum singulis annis perpetue erogabunt, jta scilicet, quod VI modii iam dicti dimidii chori ad calceos et VI modii ad lineas vestes pauperibus misericorditer suo tempore distribuantur, prout de duabus marcis superius est expressum. In cuins rei testimonium sigillum nostre ciuitatis presentibus est appensum sub anno domini M°. CCC°. XXVII°., sabbato quatuor temporum venite adoremus.

Rach bem Driginale im Galzweb. Archive XIV, 11.

## XCI. Bischof Johann von Schwerin verschreibt ber Elendengilbe in Salzwebel einen Ablaß, am 7. Juni 1327.

Johannes, divina gratia episcopus Zwerinensis ecclesie, vniversis matris ecclesie filiis, quibus presens scriptum sueri exhibitum, salutem in domino sempiternam. Cupientes sidelium mentes ad deuotionem erigere omnibus vere penitentibus consessis et contritis, qui fratribus exulum in saltwedel manus porrexerint adiutrices vel promotionem aut auxilium prestaverint, qui corum divinis et kalendis intersuerint, de misericordia omnipotentis dei et beatorum apostolorum petri et pauli apostolorum meritis confis, de iniuncta sibi penitentia XL dies et vnam karenam, dummodo consensus dyocesani accedat, salubriter in domino relaxamus. Datum Danneberghe, Anno domini Mo. CCCo. XXVIIo., in dominica, qua cantatur domine ne in tua, sub nostro secreto.

Rach bem Original im Stabtarchiv zu Salzwebel, Fach 12, No. 18.

# XCII. Gherard von Walstame, Pfarrer in Jeben, consentirt in einen Rentenverkauf an die Elendengilbe, am 27. Juni 1327.

Ego Gherardus de Walftone, facerdos, plebanus in Geben, Cupio ad vniuerforum noticiam prefentia intuencium fine audiencium lucidius pernenire et protestor maniseste, quod abrenuntio bonis videlicet XVIII mod. filiginis XVIII denar. Il pullis, Que habui in villa Ritze — et debui temporibus vite mee percepisse, Et quod fratres mei Bodo et Sysridus de Walstone predicta bona fraternitati fine fratribus exulum vendiderunt. Hoc factum est de mea voluntate et consenso, ita quod in perpetuum debeant dicti fratres exulum sepe dicta bona possidere. In huius rei testimonium meum sigillum presentibus est appensum. Testes huius abrenunciacionis sunt Domini Thidericus, Wernerus de Schulenborch, milites, Dominus Ghuebardus, sacerdos, Wesseleke, ciuis in Soltwedel, et quidam alii side digni. Actum et datum anno Domini Mo. CCCo. XXVIII., ante castrum Betzendorpe, sabbato ante sessum apostolorum petri et pauli.

Danneil's Rirchengefch. b. St. Salgmebel, G. 9. cf. Cod. V. 313.

XCIII. Der Rath ber Reuftabt Salzwebel genehmigt ein von Werner Chuben bem Altar Simonis und Juda in ber Katharinenfirche ausgeschtes Vermächtniß, am 11. November 1327.

In nomine domini Amen. Nos hupertus, hermannus marquardi, vynkelere, Thidericus coffun, thidericus doleator, Johannes Rekeling, binricus brunowen, Johannes veleviz, Bodo vicken et hinricus de medebeke, Confules noue Ciuitatis foltwedel, recognoscimus publice protestantes. Quod binricus de Puggen, fana vita fua comite, cum bona voluntate vxoris fue et fuorum heredam, vendidit et relignauit Domino wernero de Chuden vnam marcam denariorum cenfus perpetui ex hereditate fua, in qua nunc moratur, perpetue percipiendam, In hunc quidem modum. Predictus dominus wernerus et mater fna fuis temporibus hoc cenfu perfrui licite et pacifice debebunt, Et post decessum amborum Rudolffus de chuden, frater predicti domini werneri, et sus silius albertus simili modo suis temporibus predictum censum percipere debebunt. Verumptamen post mortem omnium predictorum Octo solidi de censu prenominato debebunt devolui in redditus altaris Symonis et Jude beatorum Apostolorum, sfundati in ecclesia beate Katherine virginis gloriose in noua ciuitate Soltwedel situata, videlicet ut si quis prenominati altaris tunc temporis est vicarius, predictos octo solidos suo ministro erogabit. Et octo solidi vitricis ecclesie debebunt prefentari ibidem in pretium calcancium organa. Ifte cenfus quatuor temporibus anni est erogandus fic: quatuor folidi in Nativitate domini dari debent, quatuor in ffesto Pasche, quatuor in festo Johannis baptific atque quatuor in ffesto mychaelis dabunt. Preterea possessor predicte hereditatis pro hoc cenfu debet dare, ficut pro alijs bonis fuis, exaccionem, que schot vulgariter nuncupatur. Oni census si non daretur quolibet termino expedite, mox nuncius ciuitatis expignorare deberet eundem. Verumptamen hanc elemofinam sepedictus dominus Wernerus sfecit predicto altari et calcaptibus organorum post obitum soum et aliorum trium ob reuerenciam omnipotentis dei et sue matris virginis marie et omnium fanctorum in remedium anime sue et omnium suorum progenitorum. In quorum omnium enidens testimonium Sigillum nostrum presentibus est annexum. Datum Soltwedel, Anno domini Mo. CCCo. XXVIIo., In die Martini Episcopi.

Rach bem Driginal im Archiv ber Ctabt Galgmebel, Fach 32, Ro. 4.

XCIV. Ugnes, Herzogin von Braunschweig, bestätigt bem heil. Geist-Kloster in Salzwebel bie Bogtei über Wenbisch-Chüben, im Jahre 1328.

In nomine Domini Amen. Nos dei gracia Agnes, Ducissa Brunsuicensis, quondam Marchionissa Brandenburgensis, omnibus hanc litteram inspecturis vel audituris salutem in silio virginis gloriose. Quoniam ea, que sub humanis in tempore siunt actibus cum tempore euanescunt—; Hinc est, quod nos ea, que ad omnipotentis Dei honorem signt, nolentes insirmari, sed potius perennari, recognoscimus in hiis scriptis, quod religiosus vir Dominus Siffridus, prepositus monasterii Sancti Spiritus prope Soltwedel, nobis exposuit, quod nostri Aduocati et quidam alii ipsum et monasterium in bonis et silua villa Slauicalis Chudene, ad idem monasterium pertinentis cum omni jure, impediant, nec impedire desstunt. Quare literas illustris Principis Domini

- can di

Ottonis, nostri aui dilectissimi, et suorum fratrum Dni. Alberti et Dni. Ottonis, pie memorie Marchionum quondam Brandenburgenfium, super eadem bona conscriptas vidimus, et legi nobis fecimus, in quibus lucide inuenimus, predictam villam cum filua fub certis terminis feu limitibus ad presatum monasterium integraliter cum Aduocatia et omni jure pertinere. Quia vero ad nos, que plus ceteris a Deo recepimus, donationes piis locis precipue a nostris progenitoribus factas non infirmare, sed semper souere et tueri et omnes impedientes et impugnantes cohercere et debilitare, predictam donacionem tam rationabilem et piam gratam habemus, et in nomine Domini nostri Jesu Cristi confirmamus. Prohibentes omnes et lingulos districtissime, ne de cetero aliquatenus prenominatum monasterium in predictis bonis et silua impediant, nostris precipue et singulariter Advocatis injungentes et precipientes, ut ab infultibus et invalionibus corundem bonorum et filue omnes et fingulos auctoritate nostra compescant. Si quis autem horum temerarius violator extiterit omnipotentis Dei iram et nostram indignationem se certissime nouerit incursurum. Testes horum omnium funt Dominus . . . . . . . et Dominus Conradus, in Gardeloghe plebanus, nostri capellani, Tidericus et Bernardus de Schulenborch, fratres milites, Bodo et Siffridus, fratres de Walltoue, famuli, alique quam plures fide digni. In quorum omnium euidenciam prefentibus figillum nostrum duximus apponendum. Dasum anno domini Mo. CCCo. XXVIIIo.

Rach Gerden's Cod. VIII, 451.

XCV. Herzog Otto von Braunschweig genehmigt die Schenfung des Patronats über die Katharinenkirche und den Mathäi-Altar in Salzwedel an das h. Geist-Kloster daselbst, am 2. Februar 1329.

In nomine fancte et individue trinitatis. Amen. Dei gratia nos Otto, Dux Brunswicenfis, universis Christi sidelibus hanc paginam visuris vel audituris salutem in vero salutari. Quoniam gelta temporum presentium cito in oblivionem transeunt, nifi scripture testimonio et testium annotatione deducantur in notitiam futurorum; hinc est, quod nos ea, que nostris fiunt rationabiliter temporibus et in perpetuum duratura cupientes esse manifesta, tam presentis temporis hominibus quam futuri, recognoscimus in hiis scriptis publice protestantes, quod domina Agnes, nostra conthoralis karissima, quondam Marchionissa Brandenburgensis, de nostro consensu et voluntate bona, ad honorem Dei omnipotentis et sue matris sanctissime Virginis Marie, pro sue anime ac nostre suorum parentum ac nostrorum remedio, donavit monasterio sancti spiritus prope Soltwedele canonicorum regularium jus patronatus ecclefie fancte Katharine civitatis Soltwedele nove et altaris fancti Mathei in eadem ecclesia fundati, prout dominus Conradus, nunc ibidem plebanus, ea possidet, in perpetuum possidenda. Quam donationem, sicut de nostra bona voluntate dinoscitur processisse, ratificantes in hiis fcriptis, prelibato monasterio, prout in literis domine Agnetis, nostre conthoralis predicte, super boc confectis continetor, in Christi nomine confirmavimus. In cujus donationis et nostre ratibabitionis ac confirmationis evidentiam pleniorem presentem literam figilli nostri munimine duximus roborandam. Testes huius facti sunt strenui Viri Ludolphus de Holueghe, Gunzelinus et Borchardus de Bartensleve, Tidericus et Bernardus de Schulenborch, fratres, Johannes de Ampleve, milites, Bodo et Siffridus de Walftove, famuli, et alii quam plures nostri fideles fide digni. Datum Anno Domini MCCCXXIX., in purificatione fancte Marie.

Rad 2m Br. Urf. ©. 949.

XCVI. Herzog Otto von Braunschweig und die Herzogin Agnes unterordnen die Bestungen tes Johann Wolf und ber Gebrüder Heinrich und Jordan von Walstawe bem Salzwedelschen Stadtrechte, am 25. März 1329.

Dei gratia nos Otto, Dux in Brunefwich, antique Marchie Dominus, ac Agnes, cadem gratia Duciffa ibidem, tenore prefentium recognoscimus et satemur. Quod curiam zitenis ac omnia bona cum omnibus suis iuribus, que Johanni dicto Wulf, Hinrico et Jordano fratribus dictis de Walftoue pertinebant, ad ius ciuitatis Soltwedel locanimus et locamus per presentes, ita quod mansi de dictis bonis, qui cum aratro coluntur, tot sertones nobis et nostris successoribus singulis annis ad sestum beati Martini dabunt, sicut et dantur de mansis dicto ciuitatis. Testes haius sunt Guntzelinus et Borchardus de Bertensleue, Bartoldus de Veltem et Johannes de Ampleue, milites nostri. In huius cuidentiam presentem literam dedimus nostris sigillis sirmiter communitam. Datum anno domini Mo. CCCo. XXIX., in die annunciationis beate marie virginis.

Rach bem Original im Calgm, Archie VII, 23.

XCVII. Die Herzogin Agnes, Herrin ter Altmark, belehnt Bürger zu Salzwebel mit einer Hufe Landes in Butlenz, am 2. April 1329.

Ne ea que fiunt in tempore fimul labantur cum tempore, literis autenticis solent sirmiter roborari. Hinc est quod nos Agnes, dei gratia in Brunesuich Ducissa, antique Marchie domina, matura deliberatione prehabita, civibus nostris nove civitatis Soltwedel, Johanni de Veleuiz et sue uxori domine dicte Wmpe, ac Johanni dicto de Geggeleue et domine Yde, sue matertere, ac suis veris heredibus contulimus et in hiis scriptis conferimus unum mansum situm in loco, qui dicitur Putlandes, cum omnibus iuribus, videlicet campis, viis, inviis, pratis, pascuis libere possidendum. Buius rei testes sunt Bartoldus de Veltym, miles, dominus Conradus, plebanus in Gardelege, dominus Henricus dictus Man, nostri capellani. Halt de Bassow, noster marscalcus, et Johannes de sonte, noster civis antique civitatis Soltwedel, et alii quam plures side digni. In huius testimonium presens scriptum dedimus nostro sigillo communitum. Datum Soltwedel, Anno domini Mo. CCCo. XXIXo. dominico die, quo cantatur letare Jerusalem.

Rach tem Drig. im Salgw. Archiv XVI, 4.

----

#### XCVIII. Testament von Conrad Brun, vom 17. November 1329.

Nos — Consules antique civitatis Soltwedel In perpetuam memoriam recognoscimus quod discretus noster concivis Conrad Brun, adhuc compos sui corporis et sane vite coram nobis constitutus, XXV solidos, quos comparavit perpetui census de bereditatibus infra scriptis videlicet — — vel de areis dictarum hereditatum fingulis annis percipiendos conftituit et ordinavit pro legitimo testamento dandos utique singulis annis in die fancti Clementis - in memoriam Hermanni Brun et Methildis suorum parentum ac Methildis, quondam sue uxoris selicis memorie. et Gorthrudis, nunc sue conthoralis vegetantis, atque sui iplius postquam decesserint Deo disponente, prout infra continetur, ita fane, quod quolibet anno in die Clementis Vel feria fequente bonorato viro Domino . . . Prepolito Soltwedelenfi vel vices eius gerenti II fol., Capellanis infius Prepoliti tribus III fol., facerdotibus fraternitatis Kalendarum, qui ad ecclesiam fancte Marie confluent, anniverfarium predictorum celebraturi, qui de vespere induti supelliciis posita ipsorum fratrum Kalendarum purpura exequiis depictata vigilias follempniter decantabunt, de mane fequente quisque ipforum millam dicet pro defunctis, Quibus missis completis sacerdos denno fratrum vel capellanorum prepoliti cum duobus ministris ad altare summum procedet missam animarum, cui omnes sacerdotes Kalendarum fupelliciis induti intererunt, celebraturus, XI fol. dabuntur, qui exinde voa facient confolacionem ipfo die, Magistro scolarum solidus et VII scolaribus, quos scole magister secum ad vigilias et ad millam et ad commendacionem iuxta fepulchrum ordinabit, Il fol. dabuntur, Custodi vero Il fol, fuo pro labore pulfacionis et' pro lumine, quod ponet illa nocte vtique, quod dicitar nachtlicht apud volgus, erogabuntur. Item pro luminibus Gylde consulum, que infra vigilias et missam ponentur more solito exequiarum ardentia, IIII sol. dabuntur, et custos sancte Marie predictos XXV fol. tollet fingulis annis de hereditatibus prenotatis feu ipfarum areis et diftribuat prout fuperius est expressum. Item si fratres Kalendarum - contingeret in posterum cassari, extunc ad prelibatas exequias feu memoriam peragendam altarifte feu ipforum vicarii altarium infrafcriptorum feilicet fancti Michaelis, fancti Stephani, fancti Johannis baptifte et iterum fancti Johannis evangelifte, fancti Andree, fancti Jacobi, fancti Petri, fante Marie Magdalene, fancte . . . . , beati Dionysii et beati Martini peragere debebunt superius prout est expressum. Si autem eveniret casualiter, quod ipso die fancti Clementis vel feria fequente, in quibus memoria prenotata vt premittitur est peragenda. divine fuerint fulpenfa, tunc cum primo diuina fuerint reuocata, fepedicta memoria exequiis vigiliarum et misse, velo purpure fratrum Kalendarum in medio luminum consulum explicato, sollempaiter cum commendacione peragetur. Preterea si sacerdotes ad predictam memoriam deputati iudicio nostro vel successorum nostrorum indebite peragere vel negligere presumentur, tunc XXV sol. predicti voluntati nostre et successorum nostrorum cedent dandi. Insuper sepenominatus Conrad Brun premiffos XXV fol, a nobis ad predictam memoriam dandos perpetue amice ab omni lure nostre ciuitatis liberauit. Vt autem premissa omnia et singula perpetuam observacionem obtineant in convolle prefentes indo confectas appensione sigilli nostre ciuitatis munivimus lubidinose. Datum Anno Domini MCCCXXIXº. feria fexta infra octavas Martini episcopi et confessoris.

Aus Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Galgmebel S. 9.

XCIX. Herzog Otto von Braunschweig und die Herzogin Agnes incorporiren ber Stadt Salzwebel bas Dorf Böbbenstebt, am 5. April 1330.

Dei gratia Nos Otto, Dux in Bruneswich, antiquo Marchie Dominus, Ac Agnes, eadem gratia ibidem Ducissa, Tenore presentium recognoscimus publice prositentes, quod nos ducti confilio nostrorum sidelium villam Bodenstede, sitam juxta civitatem nostram Soltwedel, cum omnibus fuis bonis fitis in agris cultis et incultis, pratis, pascuis, nemoribus, aquis, piscationibus cum omni iure ballo et alto ac omni proprietate et libertate, quibus ipfam dilecti nostri ciues antique ciuitatis Solt we del hactenus possederunt, incorporamus presentibus seu locamus ciuibus nostris jam dicte civitatis Solt wodel temporibus perpetuis absque molestia ad jus civitatis pacifice possidendam, ita quod quilibet duo mansi predicte ville Bodenstede pro uno de cetero debebunt computari, et de unoquoque manfo sic computato utique in festo beati Martini, de isto anno et annis fingulis subsequentibus, prout suetum est fieri de ceteris mantis predicte antique ciuitatis Soltwedel, unus ferto argenti nobis ac nostris successoribus debebit erogari, preter Scultetum qui suos duos mansos, sicuti ceteri Sculteti affolent, liberos possidebit. Vt premissa singula per nos et nostros successores inviolabiliter perpetuo observentur, presentem super ipsis paginam conscribi justimus, et ligillorum nostrorum appensione lucidius communiri. Datum in castro nostro Tangermunde, anno domini Mo. CCCo. XXX., bona quinta feria, prefentibus Domino Conrado preposito ibidem in Tangermunde, Borchardo de Bertensleue, Conrado de Ofterborch, militibus, Johanne apud fontem, Gherardo Thuriz ciuibus nostris in prenotata antiqua civitate Soltwedel, et aliis multis ydoneis ad hoc pro testibus vocatis.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives III, 17.

## C. Conrad Dequede überläßt bem Georgenhospital Bachte aus bem Dorfe Siepe, am 26. April 1330.

Tenore presencium pateat vniuers, Quod ego Conradus de Dequede, morans in villa dolchov, solempnj vendicionis tytulo rite et rationabiliter vendidj honestis viris domino heysoni de Thuritz ac Wesseino, ciuj in Soltwedel, prouisoribus fancti Georrij, siti soris ciuitatem iam dictam soltwedel, ad manus eiusdem fancti Georrij, dimidium chorum reddituum situm in villa Sypen in curia nunc Wyllekini caluj, hereditario et pacifice absque omni impeticione, quemadmodum ipsum possedi hucusque, post obitum dilecti mej patris perpetuis temporibus possedendum. Nichilominus eisdem domino heysoni et Wesseino dictum dimidium chorum, ut juris est, debeo debite warandare et in bonum, prout hactenus seci et de cetero mea bona saciam, plene conseruare, quousque ad manus illius predictum dimidium chorum resignauero, cuj antedicti prouisores concorditer mihi dixerint resignandum, per illustres dominum nostrum Ottonem, in Bruneswic ducem, ac agnetem, jbidem ducissam, legitime conserendum. In cujus vendicionis mee et ceterorum premissorum lucidius testimonium et euidenciam clariorem presenti super ipsis conscripte meum sigillum ex mera mea scientia dignum duxi appendendum. Datum anno do-

Section Code

minj M°. CCC°. XXX°., feria quinta post marci ewangeliste, presentibus Johanne Bertoldj proconsule, Thybolk Thywytinges. Stephano thuritz, Johanne latekote, ciuibus in soltwedel, ac alijs multis ad hoc pro testibus vocatis et regatis.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stabt Salzwebel, Fach 39, Ro. 38.

OI. Dieterich, Bernhard und Werner von ber Schulenburg verkaufen Hebungen aus Salfeld zu einem Altare in ber St. Lorenzfirche zu Salzwebel, am 1. Mai 1330.

Nos Thidericus, Bernardus et Wernerus, milites et germani, dicti de Schulenborch, nostrique veri heredes universis Christi sidelibus ad quos presens scriptum peruenerit cupimus fore notum, quod unanimi voluntate et confensu vendidimus justo venditionis titulo domino Johanni facerdoti filio Nicolai de Gorzeke XXX modios filiginis pro XVI marcis minus fertone Stendalgensis argenti in villa Zeluelde sitos in curia Thebele, cum aduocatia intra sepes ejusdem curie, cum decima minuta et pullo dicto rochun ac XX denariis censualibus suisque attinentiis universis in villa, campis, pratis, aquis, pascuis, siluis, exceptis lignis dictis Heynbolt, ad altare litum in ecclesia B. Laurentii in Saltwedel aid sinistram manum versus castrum, consecratum in honorem B. apostolorum Petri, Pauli, Jacobi et Mathei, nichil juris nobis et nostris veris heredibus in predicta curia preter folam precariam hereditariam, que ad castrum Bezendorp pertinere dignoscitur, reservantes. Proprietatem vero super premissis bonis procurabimus de nostris bonis infra binc et festum Philippi et Jacobi anno revoluto. In horum autem pacificam possessionem bonorum Dominum Johannem predictum facerdotem ad manus Frederici clerici, filii Bodonis cerdonis, noue civitatis Saltwedel civis, predicti altaris Vicarii, per Vickonem dictum Broken, nostrum samulum, nostra ex vera justione secimus introduci ad usus sepedicti altaris temporibus presentibus et suturis. Quod 6 eorundem bonorum proprietatem infra premissum terminum procurare non pollemus quod ablit, tunc quidquid idem dominus Johannes una cum Bodone prefato, patre Frederici, Vicarii altaris sepius memorati, vel quibus ipsi commiserint, si medio tempore decederint, statuerunt saciendum integraliter saciemus. In cujus venditionis et emptionis euidens testimonium figilla nestra presentibus sunt appensa. Datum anno domini Mo. CCCo. XXXo., in die Philippi et Jacobi apostolorum beatorum.

Gerden's Dipl. 11., 604-606.

CII. Bischof hermann's Ablagbrief für ben Raland in Salzwebel, vom 25. Rovember 1331.

Vniuersis Cristi fidelibus presentes litteras visuris uel audituris frater hermannus, dei gratia Belouilonensis ecclesie episcopus, gerens vices in pontificalibus venerabilium virorum dominorum Monasteriensis et paderbornensis ecclesiarum episcoporum, falutem in domino. Quossibet Cristi sideles ad zelum deuotionis et ad opera caritatis inuitare cupientes, amnibus vere penitenti-

- Cook

bus et confessis, qui fraternitatem kalendarum, sacerdotum uel clericorum uel et kalendarum fratrum, qui dicuntur ellende, et fratrum kalendarum ciuium ciuitatis Saldwedelensis intrauerint uel de eadem decesserint, insuper quicunque Cristi sideles ad singula eorum conventicula ob devotionem suam advenerint uel eisdem pias elemosinas donauerint, quadraginta dies cum vna carena indulgenciarum de singulis temporibus de iniunctis penitenciis in domino misericorditer relaxamus Dummodo ad id diocesani concensus accesserit et voluntas. In cujus rei testimonium presentem literam nostro sigillo secimus communiri. Datum Anno domini M°. CCC°. XXXI°., In die beate Katherine virginis et Martiris.

Rach bem Drig, bee Salgm. Archives X, 1.

CIII. Agnes, Herzogin von Braunschweig, Herrin ber Altmark, verleiht einem Sohne bes Schulzen zu Ris Bestigungen zu Pollense, am 25. Rovember 1332.

Nos Dei gracia Agnes, ducissa in Brunswich, antique marchie domina, recognoscimus publice in hiis scriptis, quod Binrico, silio sculteti de Ritze, et Greten, vxori ejus legitime, nec non corum veris heredibus contulimus et presentibus conferimus terciam partem duorum mansorum sitorum in pollense cum omni vtilitate, vsusructu, siluis, pratis, pascuis omnibusque eidem parti pertinentibus, sicut silii Frederici de Brewitz prius possidebant. Huius rei testes sunt dominus bertoldus de Velthem, miles, dominus Detmarus, capellanus noster, et Johannes prope sontem, ciuis in Soltwedel, quam alii plures side digni. Datum anno domini M°. CCC°. XXXII°, in die beate Katerine virginis.

Rach bem Driginal bes Salgm, Archives III, 18.

CIV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel nimmt ein Vermächtniß für bie Elenden in Empfang bas er zu verzinsen verstricht, am 26. November 1332.

Nos Thydericus bolk, Conradus krun, wolter hartwyci, Thydericus brewytze, helmicus de stulpen, Gotsridus Wolderi, Stephanus thuritze, henneke went, hynricus stesov, Thydericus thuritze, Tylo meynekens, Bertoldus chuden, Consules Antique ciuitatis soltwedel, recognoscimus et testamur lucide in hiis scriptis, Quod cum viginti marcis argenti stendaliensis, quas Bertoldus Lucie, quondam noster conciuis, felicis memorie, in extremis positus pro salute anime sue loco elemosine infirmis legauit et donauit, comparauimus talentum ex duabus bodis, sitis iuxta bereditatem nunc Gh. thuriz versus institoria, que dicuntur vulgo kramboden, et talentum ex hereditate nunc hynrici schorstens, et viginti quatuor solidos ex institorio, in quo nunc moratur hermannus sartor, et IIII tam ex hereditate nunc heredum hynrici hermanni, quondam nostri conciuis clare memorie, denariorum soltwedelensium annis singulis nomine census per magistros gylde nostrorum panniscidarum, quicunque pro tempore suerint, percipiendorum et ipsis insirmis ministrandorum, sta

quod hunc censum predictum, qui in summa quinque marcarum continetur, redimere possint nostri successores consilio presidentes. Et quod magistri dicte nostre Gylde presatum censum Annis singulis debite extorqueant ipsorum insirmorum vsui et ministrent. Ad hoc ipsos Johannes bertoldi uel aliquis suorum heredum sideliter debebit exhortari. Cum vero nostri successores in consilio predictum censum redimere decreuerint, tunc pecuniam qua redimitur, commutari debebit in perpetuos redditus in vsum ipsorum insirmorum vtiquo ministrandos. In cujus rei certitudinem pleniorem sigillum nostre Civitatis huic litero caucius est appensum. Anno domini Mo. CCCo. XXXIIo., feria VI., infra octavam Cecilie virginis.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 14, Ro. 13.

CV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel bekundet, daß M. Gebhard von Prusia zwei Kampe im Kelbe Berwer ben Borstehern bes h. Georg vermacht hat, am 8. April 1334.

Nos Johannes Hartwici, Johannes Bartholdi, Conradus Krus, Johannes apud fontem, Ghesu Turitz, Gyso Steson, Arnoldus Rüxleve, Hennicke Wenrich, Henricus Dystorp, Johannes Mechow, Consules antique civitatis Soltwedele, recognoscimus et testamur lucido tam presentibus quam suturis, quod Magister Ghevehardus de Prusia, morans nobiscum in civitate, comparavit duo spatia, que vulgo Kämpe dicuntur, sita in Campo Perwer, a Tylone de Ursleve, nostro concive, suis denariis, ad tempora sue vite et Gybben, nunc sue ancille, et Conradi et Ghevehardi, siliorum ipsius Magistri Ghevehardi, possidenda. Possquam vero hi quatuor vitam eorum bic siniverint naturalem prevocati, ex tunc dicta duo spatia vendi debebunt, per Provisores Sancti Georgii, siti apud civitatem Soltwedel, quicunque pro tempore suerint, ad jus civitatis Soltwedele possidenda, et pecunia, pro qua vendimus, verti debet in usum Sancti Georrij antedicti. In cujus etc. Anno Domini 1334, seria sexta ante Misericordias Domini.

Bedmann's Befdreib. a. a. D. Cp. 90.

CVI. Gebrüder von Bresese befunden, daß sie über die Besitzungen der Gewandschneidergilde zu Salzwedel in den Dörfern Gardyz und Plothe nur so lange ein Schutzecht haben sollen, bis die Gilde die Proprietät daran erwirbt, am 18. Februar 1336.

In nomine domini Amen. Nos henninghus, Jacobus, fredericus, Nycolaus, wychardus, fratres, famuli, dicti de Brefoke, tenore prefentium recognoscimus et testamur publice vniuersis, Quod nos et nostri heredes legitimi in villa Gardyze duos choros siliginis, prouenientes Annis singulis ex curia nunc Gherardi de Swechten, chorum siliginis prouenientem ex curia Rouers, dimidium chorum siliginis prouenientem ex curia schulteti in villa plothe, chorum siliginis prouenientem ex curia nunc Gherardi do Besendal, chorum siliginis prouenientem ex curia se curia sunc se curia s

Gylde panniscidarum in Saltwedel plane cum omni Jure debebimus bona side in bono conferuare et sine omni impetitione plenarie, tamquam hereditaria nostra bona, quousque fratres dicte gylde proprietatem dictorum bonorum suerint consecuti. De hinc quando fratres presate gylde nos fratres predictos de Breseke uel nostros heredes legitimos requisitos babuerint, presatis bonis omnimode renuntiare debebimus, omni contradictione subtermota. Nam nichil in eisdem bonis penitus iuris habemus, nist tantum, quod ipsa bona debebimus preplacitare et in hono conservare, prout supra continetur. In premissorum omnium euidenciam clariorem presentem dedimus literam nostris appendentibus sigillis caucius consignatam. Anno domini M°. CCC°. XXXVI°., In dominica Innocavit.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stadt Galzwebel, Fach 14, Ro. 12.

CVII. henning von Garthow überläßt ber Elenbengilbe in Salzwedel seine lehnsherrlichen Rechte über hebungen aus Benfendorf, am 20. März 1336.

In nomine domini Amen. Ego Henninghus, famulus, de Gartowe dictus, filius tohannis quondam militis dicti de Gartowe felicis recordacionis, prefentibus recognofco, quod in presencia mea constituti Thydericus, Iohannes, Hynricus, fratres, filii Ghodekyni Godschalci, quondam ciuis in Soltwedel clare memorie, matura ipsorum deliberacione prehabita et vnanimi voluntate ac pleno confensu omnium eorum super hoc requirendorum dimiferant et refignaverunt diferetis viris Honneken Brunefwick, Johannes Zelzyngh, Thyderico Brewyzt. Iohanni Clot, illius anni tutoribus congregationis dicte Elendenghilde, atque Vefoni Lydderus, Stephano Thuritzen, llenneken Wenth, Belmerico de Stulpen, Philippo piftori, Tyloni de Vrsleue, ciuibus in Soltwedel, ad manus predicte congregacionis in curia Gherardi de Lysten, sita in villa Bennekendorp, XXX modios siliginis et duos pullos annis singulis percipiendos, cum omni iure supremo et insimo, aduocacia, cum omnibus attinenciis, cuiuscunque condicionis fuerint, etiam cum iure infra fepes ipfius curie, Quam quidem curiam fen redditus predicti filii Godekyni Godfcalci a me hactenus iusto pheodo habuerunt. Insuper ego Benninghus predictus famulus profiteor manifeste, quod dictis tutoribus dicto congregacionis et corum fociis pronotatis dimifi ac prefentibus dimitto ius pheodale fuper dictos redditus et curiam ad vium fepe dicte congregacionis perpetue possidendum, nihil penitus referuans et meis heredibus veris in iam dicto iure pheodali. Iplis etiam volo et debeo huiusmodi iuris pheodalis, propt iure est cautum, plenam warandyam ministrare, Ita si aliquis in posterum predictum ius pheodale impecierit quoquo modo, hoc simpliciter ego Henninghus, prenotatus famulus, meis laboribus pariter et expensis propriis dehebo disbrigare, quod promitto per presentes. In cuius rei lucens testimonium ligillum mei patris supradicti, quo frequencius vtor, tanquam proprio, presentibus est appenfum. Anno domini M. CCC. XXXVI., Feria quarta septimane dominice passionis.

Rach bem Driginale im Galzw. Archive 311, 21,

----

CVIII. Henning von Garthow läßt bem Herzog Otto von Braunschweig bie an bie Elenbengilbe in Salzwebel veräußerten Bebungen aus Benkenborf auf, am 26. März 1336.

Ego benninghus de Chartowe, silius domini Johannis militis de Chartowe, famulus, presentibus recognosco, quod discretis viris Brunswickoni, Seleingo, Tyderico brewitzen, Johanni klot, tunc temporis Tutoribus congregacionis dicte Elendegylde, nec non Vesoni Lidderus, Stephano turiczen, Johanni dicto went, Helmico de stolpen, phylippo pistori, Tydekino vrsleue, ciuibus in Soltwedel, vendidi et dimisi rationabiliter jus pheodale super XXX modios siliginis et super duos pullos in Curia gherardy de Lysten, sita in villa Benekendorpe, cum omni Jure, supremo et insimo, et aduocacia infra septa curie predicte ad manus congregationis scilicet Elendegylde prenarrate, quod eciam Jus pheodale, per me voluntarie, ut premissum est venditum, Illustri principi, Domino Ottoni, duci Brunswicensi, per Tydericum Brewitzen, Johannem prope sontem ac vesonem ledderus et per Conradum godescalci, Ciues in Soltwedel, resigno et presentibus offero et transmitto ad manus supradicte congregationis, videlicet Elendegylde conferendum. In signum autem premissorum Sigillum mei patris domini Johannis de Chartowe, militis, quo vtor pro proprio sigillo, presentibus est appensum. Datum anno domini Mo CCCo XXXVIo, feria silio post sestum Palmarum.

Rach bem Drig, bes Galam, Archives Ill, 22.

CIX. Heinrich von Chyden, Propst zu Salzwedel, entscheibet einen Streit bes Capellan Gebhard in ber Marienkirche und bes Schulzen hennekin in Prifer über Rächte aus biesem Dorfe, am 21. Juli 1337.

In nomine domini Amen. Anno nativitatis eiufdem Mo. CCCo. XXXVIIo., In die praxedis virginis, Conparentibus coram nobis binrico, dicto de Chyden, Officiali prepofiture Soltwedelenfis, Genehardo, Cappellano perpetuo altaris exulantium, fiti in ecclefia fancte Marie in foltwedel, in honore eiusdem fancte Marie et XI milium virginum confecrati, presbitero, parte ex una, et hennekino, sculteto de villa priscyr, parte ex altera, dictus dominus Genehardus In iudicio propofuit, Quod fcultetus predictus quedam placita inter ipfos ante triennium bono animo mediantibus viris discretis placitata et bactenus observata infringere sibi contra Justiciam niteretur, dicens coram la judicio idem dominus Genebardus, quod haberet curiam in villa pryscir spectantem ad altare fuum, quod dicitur exulancium, scilicet elende, cum omnibus suis attinentiis acomni Jure supremo et insimo, aduocatia et cum Jure pheodali, Que daret annis singulis XXIX modios filiginis, ex qua curia idem schultetus licet consuso modo et inepto voluit singulis annis I chorum filiginis percipere seu habere, quod contradicebat dominus Genebardus supradictus. Habita ergo lic longo opere diffencione inter eos, schultetus desiderabat dictam curiam emere avunculo fuo, scilicet Brmberto, filio sue sororis, dummodo antedictus Genehardus III modios Siliginis a supradictis XXIX modiis perpetuo dimittere vellet. Ipse tamen dominus Genebardus hoc facere simpliciter denegauit, Quia suum pachtum nolebat minui seu minorari. Tandem per schultetum per-

fonaliter et viros prouidos ex parte schulteti ad placita rogatos, scilicet thidekinum Rybowen et Godekinum suos convillanos necnon per discretos viros stephanum thuristen. Wessekinum, Johannem Went, Johannem Clot, ciues in foltwedel medium inveniebatur ad comnonendam dissencionem supradictam, videlicet quod scultetus coram predictis bona voluntate arbitris, Ouod nichil amplius uellet aut deberet petere et habere in sepedicta curia sed sororio . . . . . . curiam manfo dicto pytterhuue fuum pachtum annuatim per fe acquirere uellet. Quod audiens dominus Genehardus confilio fuorum patronorum ytens et III modios filiginis fecundum defiderium schulteti presati perpetuo a curia tunc dimisit. Qui schultetus statim intromisit se de dicto manso pytterbune colendo perpetuo pro fuo pachto. Quo vero habito et culto per longum tempus, Quali ad triennium, idem schultetus eundem mansum relinguere volebat et ex curia domini Genehardi spectante ad altare suum volens contra Justiciam suum pachtum postulare et habere. Sic dominus Genebardus sepedictus schulteto citato ad nostri officii prenarrati presenciam de omnibus ordinatis et placitatis, ficuti res gesta suit, receptis super boc testibus et eorum dictis auditis et in iudicio examinatis, eundem scultetum plenarie convicit, ordine Judiciario in omnibus observato, presentibus discretis viris Gerardo de mechowe, hermanno de lonegowe, Bertoldo plebano in ymmekote, Johanne, plebano in brewitze, facerdotibus, thiderico de brewitze, ftephano de thurifce, Thiderico urflege, heinrico de stolpen, Johanne went, Johanne Clot, thiderico deliatore, hermanno cyher, hermanno de Gardifce, Cunrado God-Schalei, civibus in Saltwedel, ad hee in testimonium vocatis et rogatis. Vnde nos binrious officialis prenarratus infi schulteto in iure tune convicto inhibuimus et presentibus inhibemus per ' excommunicacionis fentenciam, ne amplius dominum Genehardum vel suum successorem in dicta caria seu bonis eiusdem curie per se uel suos heredes sine successores quoscunque molestare prefamat sub evitacione sentencie excommunicacionis predicte. Acta et data sunt hec Anno et die quo ut fupra. In quorum euidenciam figillum Judicii prepofiture foltwedelenfis prefentibus est appenfum.

Rach bem Original im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 12, Ro. 23.

## CX. Markgraf Ludwig verstattet ben Augustiner = Brübern in ber Stadt Salzwebel einen neuen . Convent zu errichten, am 29. Juli 1337.

Lodowicus etc. Vniuersis presencia uisuris salutem in domino. Quoniam testante apostolo, qui parce seminat parce etiam metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus etiam metet vitam eternam. Nos igitur ob spem remuneracionis eterne animeque nostre necnon progemitorum beredumque nostrorum animarum salutem divini cultum ossicii in terrarum nostrarum dominio ampliare salubriter cupientes, pro nobis, heredibus et successoribus nostris Religiosis viris fratribus ordinis Heremitarum sancti augustini concedimus licenciam et assensum, ut in opido nostro salt wedel in situ et area ipsis competenti, prout cam poterunt comparare, novam donum seu conuentum predicti ordinis recipere et construere valeant ibique libere hereditare (habitare?) vtentes quem admodum in aliis civitatibus vel opidis, in quibus habitant dicti fratres, omnibus graciis et privilegiis ac immunitatibus, tam a sede apostolica quam principibus eisdem fratribus indultis pariter

et conswetis. Datum Jericho, Anno domini Mº. CCCº. XXXVIIº. seria III. post diem beati Jacobi apostoli.

Rach bem Copialbuche ber Bogtel Arneburg Rr. LVIII. — In Lubewig Roliqu. VII, 49 fehlerhaft mit ber Jahres- jahl 1836.

CXI. Herzog Otto von Braunschweig vereignet bem Altar Simonis und Juba in ber Catharinenkirche zu Salzwedel Hebungen aus Putlenz, am 21. September 1337.

Dei gracia Otto, Dux in Brunfwich, omnibus in perpetuum. Ne decurfus temporis ea que in info aguntur obligioni tradat, veneranda adinuenit antiquitas infa in scripta redigi autentica et eorum testimonio perhennari. Ideo ad noticiam vniuersorum cupimus peruenire, quod Hermannus et Harnidus, fratres, dicti Puzladeker, Gertrudis foror eorundem nec non Henricus de Kemnitz pensionem voius marce argenti Stendaligensis dandam et soluendam annis fingulis in quolibet die beati Martini Enifcopi de quatuor mansis sitis in campis ville Putlentze nobis ad manus altaris beatorum apostolorum Symonis et Jude, siti in ecclesia beate Catharine noue ciuitatis Soltwedel libere et voluntarie refignarunt cum instancia supplicantes, vi iam dictam penfionem altari predicto appropriare dignaremur et voire. Nos igitur habentes proprietatem predicte pensionis in manibus nostris eandem pensionem cum omni iure vtilitate et proprietate ad peticiones predictorum et in honorem omnipotentis dei et gloriofe matris eius Marie virginis et apostolorum predictorum ob remediumque anime nostre et animarum parentum nostrorum predicto altari appropriamus presentibus et vnimus, renunciantes pro nobis et successoribus nostris omni iuri, quod nobis in predicta pentione competiuit feu competere posset aliqualiter in suturum. In cuius rei testimonium figillum nostrum presentibus est appensum. Testes etiam huius rei sunt strenui viri Guncelinus de Berthensleue senior, Johannes de Ampeleue, Conradus de Rostorp, Ludegerus, dapifer, milites fideles nostri, nec non Johannes de Brunefuich, Johannes de Rekelingho, Nicolaus dictus Verwere, opidani nostri noue ciuitatis Soltwedel predicte, et alii quam plures fide digni. Datum anno domini M. CCC. XXXVII., in die beati Mathei apostoli et evangelifte.

Gerden's Fragm. 111, 145, 146.

CXII. Dieterich und Bernhard von ber Schulenburg verfaufen an Bicke Bobo in Salzwebel eine Wiese bei Kriechelborf, am 12. Mai 1339.

Nos Tidericus et Bernardus, fratres milites, dicti de schulenborch in hijs scriptis profitemur, Quod nos et nostri veri heredes vendidimus et vendimus per presentes discreto viro vickoni Bodonis, ciui antique ciuitatis Soltwedel, et suis veris heredibus quoddam pratum, quondam pertinens ad curiam philippi de krichelendorpe desuncti, quod quidem pratum

iacet in angulo iuxta gyfnam et filuam circa dictam villam krichelendorpe, hereditarie in pace possidendum et optinendum pro VI marcis stendalensis argenti nobis libratis et plene persolutis. Idem autem vicko et sui heredes possunt eciam memoratum pratum vendere, vhi et cui eoram visitati et voluntati videbitur expedire. Super hiis dedimus literam presentem sigillis nostrum amborum scilicet Tiderici et Bernardi sirmiter roboratam. Datum anno domini M° CCC° XXXIX°, seria quarta ante sestum penthecostes.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stadt Salzwebel, Rach 37, Do. 9.

CXIII. Die von ber Schulenburg versprechen bem heil. Geist-Kloster in Salzwedel ben ihm überlassenen Theil ber Fischerei in ber Jeeze bis zur Erwerbung bes Eigenthums in ihrem Schute zu halten, am 26. März 1341.

In nomine domini Amen. Nos bernardus miles, Wernerus et benningnus, filii dicti bernardi, necnon Wernerus et henricas, fili Thyderici militis bone memorie, famuli, dicti de Sculenborch, in hiis scriptis recognoscimus publice protestantes. Quod piscaturam a loco dicto flenwere juxta villam Crichlendorpe víque ad molendinum perwer Religiolis viris domino Laurentio prepolito, Thyderico priori Totique Conventui Monasterii Sancti Spiritus, siti prope Saltwedel, per nos rite et racionabiliter venditam, cuius pifcature iidem religiofi vin antea quartam partem et nos tres partes habuimus, necnon vitra a molendino perwer pifcaturam eiufdem fluuii descendendo vique ad locum, vbi idem fluuius gifne diuiditur in duos meatus, sic deinceps per fluuium versus Austrum vel ad finistram manum protensum viquo ad muros iuxta nouam valuam civitatis Soltwedel, tunc a noua valua per proximum fluuium eiufdem l'initatis Saltwedel vique valuam buchorninge, Inde per fluuium circumeuntem castrum Soltwedel circulatiter vique ad rotas molendini fiti in Ciuitate Soltwedol ante castrum memoratum, videlicet mediam partem ab illo loco, vbi fluvius supra divisus assignabatur, nos hereditarie tangentem, in bono ad quamlibet vtilitatem et viufructum conferuare debebimus, donec proprietatem eiuldem pifcature cum nostro auxilio, fi requifiti fuerimus, valeant adipifci. In cuius rei testimonium nostra figilla, presentibus funt appenfa. Datum Anno domini Mo. CCCo. XLIo. in crastino Annunciacionis beate Marie Virginis Gloriofe.

Rach bem Driginale bes R. Sausarchives.

CXIV. Papft Clemens VI. bestätigt bem heil. Geist=Kloster zu Salzwebel bas ihr von ber herzogin Agnes beigelegte Patronat ber Katharinenkirche und bes Mathai=Altares, am 25. Juni 1343.

Clemens, Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Prepolito et Conventui monasterii Sancti Spiritus juxta muros Solt wedel per Prepolitum Soliti gubernari. Ordinis Sancti Augustini, Verdensis dioceseos, Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod juSauptis. 1. 20. XIV.

frum et honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per Solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat, quod nobilis mulier Agnes, Ducissa Brunswicensis, Hildesemensis diocess, cupiens terrena in celestia et transitoria in eterna selici commercio commutare, Jus Patronatus ecclesie beate Catharine in Noua Civitate Soltwedel et Altaris beati Mathei Apostoli et Evangeliste, in eadem ecclesia situati, ad dictam Ducissam tunc pertinens, cum omnibus juribus et pertinentiis suis vobis et monasterio vestro in puram et perpetuam elemosinam liberaliter contulit intuitu pietatis, prout in patentibus litteris inde confectis, ejusdem Ducisse sigillo munitis, plenius dicitur contineri. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc pie et provide factum est ratum et gratum habentes, id auctoritate Apostolica confirmamus et presentis scripti Patrocinio communimus. Nulli ergo omnino homini liceat hanc paginam nostre confirmationis infringero vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Date Avinione, septimo Cal. Julii, Pontificatus nostri anno secundo.

Ans ber Onnblingiden Urfundenfammlung mspt. III, 2, Geite 68.

CXV. Notiz über die vom Markgrafen Ludwig ben 22. Dezember 1343 ben Städten Salzwebel, Garbelegen, Tangermunde und Ofterburg gemachten Zugeständniffe.

Confirmatio Jurium factorum quarumlibet ciuitatum, ambarum ciuitatum Soltwedel, gardeleue, Tangermunde et ofterburg, cuilibet diuifim, sub vna forma in toto quafi, sed in quibusdam articulis videlicet, quod ciuitates ambe in isto articulo, Dat we en ire gut verlihn seoln ye dat stücke vor dri virdunge in hoc concordant ciuitates tangermunde et ofterburg, sed ciuitati gardeleue quodlibet srustrum pro I marca argenti. Item notandum in toto concordant, Sed ciuitatibus Soltwedel superadditus est vnus articulus in hunc modum videlicet: wer et ok, dat yemand van riddern oder van knapen, de vns dinstes psiichtig weren, breken in dem gerichte der olden vnd der nyen stad to Soltwedel, twe clagen sal richten die schulte der stede vnd dridde clage sal richten vnse vogt, di danne vnse vogt is.

Rach bem Copialbuche ber Bogtei Arneburg, Ro. CXV.

CXVI. Markgraf Ludwig ertheilt ber Altstadt Salzwedel und bem bazu gehörigen Lande gewisse Zugeständnisse, am 22. Dezember 1343.

Wi Ludewig etc., Bekennen vnd bethugen etc., Dat wi die wifen vnd befcheiden manne, die ratmanne vnd die gemeynen borger der olden stat to Soltwedel, die nu sin vnd noch to-komende sint, vsen leuen getruwen, vnd dat land, dat dar to gehöret, scolen vnd wollen laten bi allen eren rechten vnd gnaden, de se van older hebben gehat vnd de se bowisen moghen met

vier voruaren breuen der hochgeborn vorsten, der marggrauen van brandenborch, den got gnade, vnd ok met vsen. Wi scolen ok en er gut liehen to dem ersten male ane lehenwar, vnd scolen alle lehenfcaft, die hertoge otte van Brünfwig en gedan hest in dem lande, stede holden, vnd hedde he icht vorlieghen, dat to dem lande eder to der herscap gehörde, dat scole wi holden, dewile he leuet. Alle geistlike lehen, de he vorlehen hest, de scole wi stede holden. Vrowen lifgedinge, an dar dinst eder borglehen vp lit, de scole wi holden, diwile de hertoge leuet. Ok scole wi en er gut liehen, ve dat stücke vor dri virdunge, vnd scolen eren ernen, sei lie mündich oder onmündich, vmme er lehenwar liehen er lehen. Die vorgenante ratman der vorgenanten stad scal vas nach ere macht, oft wi geuangen worden, des got nicht en wolle, oder oft wi-vase kindere beraden wolden, to hulpe komen. Wi wollen en ok holden alle de brieue, di we ene hebben gegheuen, mit viem groten oder cleynen Infigel vorfigelt. Ok feal man alle vefte breken in der olden Marke, de gebawet fin fint margräue woldemar tode, dem got gnedig fi. Sint fie gebroken, man scal ir nicht wider buwen vnd scal ok nene nye uesten buwen. Wi scoln ok vogede setten in dem lande nach erme vnd der andern stede vnd der manne rade, de vs vnd den landen euene komen, de moghe we vp vnd affetten, wenne wi wollen. Ok fculle wi alle vnrechte tolle vnd geleyde allen lüden af nemen vnd af leghen in der gantzen marke. Wi sculn ok vnd vse nachkomelinge die olden marke vortmer nicht vorwisen, vorsetten noch vorkopen und ok nicht scheiden. Wi gunnen ok, dat sei mit vsem guden willen ere stad moghen uesten: wat sei daran geuchtet bebben, dat en scole wi nicht krenken. Ok scole we en geuen eynen lantrichter, de en richten scal ouer riddere vnd knapen om sculde penninge. Dar vm scal en vse vogt belpen enes pandes, wat sie vor dem richtere gewinnen mit rechte. wenne si des bedorfen. Wer et ok, dat se breue hedden van den olden margräuen, vien voruaren, den got gnade, de sich von olders wegen gestoten hedden an den ingesigeln oft an der scrift, de si bewisen mochten, dat si en an geborden van rechte; de scol wi em vornyen. Ok gunne we en der eynunge, di si mit riddern vnd mit knapen vnd mit den steden hebben gehat, de si mit vsen breuen bewisen moghen, dat si de beholden. Wer et ok, dat gemant von ridderen oder van knapen, de vs dinftes phlichtig weren, breken in dem gerichte der olden stat to Soltwedel; twe clagen scal richten der sculte in der stat vnd de dridde clage scal richten vse vogt, de denne vse vogt is. In cuius etc. Testes ut supra, loco, anno. Datum vero feria II. post festum beati thome apostoli. (Steindal M. CCC. XL. III.)

Rach bem Copialbuche ber Bogtei Arneburg Ro. CXVI.

CXVII. Markgraf Ludwig giebt ben rittermäßigen Ginfassen ber Bogtei Salzwebel eine allgemeine Bersicherung über bie Aufrechterhaltung ihrer Rechte, am 22. Dezember 1343.

Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, Comes Palatinus Reni, Karinthie et Bavarie Dux, sacrique Romani Imperii Archicamerarius, Strenuis et samolis militubus et Militaribus quibuscunque, in districtu sive terminis civitatis Soltwedel residentibus, sidelibus suis dilectis, gratiam suam et omne bonum. Venientes ad nos prudentes viri et discreti, civitatis nostre predicte consules, sincere nobis dilecti, nobis ut singula jura, emunitates, concessiones, dona-

ciones et libertates, per generolos et magnificos principes, Marchiones Brandenburgenles, predecellores notiros karifimos bone recordacionis, etiam et nos data et concella, five datas et concellas, vobis ex novo confirmare, ratificare et approbare dignaremur, humiliter et cum inftancia lupplicarunt. Quorum quidem precibus annuimus et annuere decrevimus juxta vota, vobis fingulis et universis omnia jura, donaciones, emunitates, concelliones et libertates, ut premittitur, que vel quas predecellorum nostrorum Marchionum Brandenburgenlium felicis memorie, etiam et nostris literis seu documentis evidenter docere poteritis, ratificamus, approbamus et presentibus confirmamus. In cujus rei testimonium presentes nostri figilli munimine dedimus firmiter communitas. Testes autem hujus, rei sunt, Nobilis vir, Chunradus Dux de Deck, Albertus Wolfstainer, Jobannes de Hausen, Bonbertus pincerna, Fridericus de Lochen, milites et consiliarii nostri, Hasso de Wedel, Gerhardus Wolf, famuli, et plures alii side digni. Datum et actum in civitate nostra Stendal, in Crastino beati Thome Apostoli, Anno Domini MCCCXLIllio.

Rach bem Driginale im Salzwedeler Archive I, 7.

CXVIII. Markgraf Ludwig verschreibt ber Altstadt so wie ber Neuftabt Salzwebel, nachbem sie ihm gehuldigt haben, anderweit Nechte und Freiheiten, am 24. Dezember 1343.

Wy Ludowich, van godes gnaden Marggreue to Brandenborch vnd to Lufitz, Pallanzgreue bi dem Ryn, Hertoge in Beyern vnd in Kernten, vnd des heiligen romeschen rikes ouerste Kemerer, bekennen und dun witliken al den, de dessen bref fen oder horen, dat wy dorch lieue vnd dorch truwe vier gemeinen borgern in der (nyen) olden stat to Soltwedel vnde funderliken dorch de ershuldinghe, de se vns gelouet hebben vnde gesworen, by vns vnde by vnse Eruen truweliken unde ewichlichen tu bliuende, Des so bebbe wy ghegeuen unde gheuen unde stedeghen en den vorbenomeden borgern, de nu syn vade noch tu komende syn, met guden willen vnde met vfer ratgheuern rade al de rechticheit, de we en gegheuen vnde gheftedighet bebben vnsen liuen borgern van Stendal, der se gebruken und hebben in alle erer vriheit, an allem erme rechte, an allen gnaden vnde an aller guden ghewonbeit, an eghen, an lene, an erue vnd an alle deme, dat so in rechter were hebben und wat se bewiesen moghen mit alden und mit nyen breuen, de en ghegeuen fyn van den èdelen alden Vorsten, de in dem Vorstendom to Brandenborch gewesen fin. Ock stedeghe we vnd gheuen vnsen vorbenomeden bergern in der (nyen) Olden Itat to Softwedel alle de vryheit, alle dat recht und alle de gnade und alle de gewonheit, der fe bruken vnd gebruket hebben an eghen, an Lene, an erue vnd an alle dem, dat fe in rechter were hebben in walden, in marken, in me Lande vnd in der Stad vnde allerweghene, wor fy it bebben, alse it van den vorbenomten alden Vorsten ghehat bebben. Ock gheue wy vnd stedeghen en alle, dat se bewiesen moghen mit ehres silues breuen, alden vnd nyen, de en gliegeuen sint van den vorbenomden Vorsten, vnd hedde ock ymand ennighe sunderlike ghoade, it syn gheistlike Lüde oder wertlike Lüde, de se hewysen moghen, de wille we en siede und ganz holden. Ock gheue we vry vade leghen af in useme Lande en vade alle den, de noch tokomende syn, allen nyen vnrechten tollen vnd vnrecht geleide, beyde vp water vnde vp dem Lande. Ock is dat myt vieme willen, dat se de eyninghe holden, de se to samende gesworen vad ghelouet hebben mit

dem Lande vnd mit den Steden. Vortmer so en scole we oder vse Vogede oder vse Ambachtmann oder ymand van vier weghen ie nicht beiweren mit vorechte an engherlei dingh. Vnd alle de Gerichte hebben in dem Lande in Solt wedel, hogeste oder sideste, und denest, de en schun ere vaderfaten mit dem richte vad deneste nich vorderuen tu varechte. Vad alle dy aven veste, de ghebuwet fyn na dem dode der edelen Vorften Marggrene Woldemers, vnde de Roufbus, de sedder wannen syn vnd noch ghewannen werden, de schul we af dan vnd tostoren mit der bulpe vnd na deme rhade der manne vnd der ftede in dem Lande. Ock en scholle we se dorch ennigherlei dingh nicht vorfetten oder nicht laten oder nicht feheiden von dem Lande vnd van den steden, dar se mede to samene ghelouet vade gesworen hebben. Ock schun ridder vad knechte bliven bi erme rechte, borghere bi erme rechte, de bur bi erme rechte, als it wente her ghewefen hefft. Dat deffe vorbenomede ding ewichliken fiede ynghebroken blinen beyde van yns, van vafen nachkomelinghen, des ghene we en dessen breef, besegelt mit vseme Ingesegele. Desser dingh ghetüze fyn de edele Manne Hertogh Conrad van Teck, Greue Vlrick van Lindou, vad de erbare Lude Albrecht van Wolfftein, Johannes von Haufen, vie Cammermeister, Wilhelm van Wamprecht, vie Schencke, Friderick van Lochen, Otte van Helbe vnd Diderick van Zickow, riddere, olde Haffe van Wedel ynd Gereke Wolf ynd ander vele vrome Lude. Gegheuen the Stendal, na gods gebord Dritteynhundert far in dem dri vnd viertigesten Jare, an der middeweken an des beiligen criftes auinde.

Rach ben Originalien im Salzw. Archiv I, 8 und 6, bie nur in ber Schreibart etwas von einander abweichen. In beiben Urschriften ift die Stendal betreffende Stelle burch bas eingeschobene en undeutlich, wahrend ein gleichzeitiges Copialbuch biese Stelle beutlich giebt, indem es dies Wortchen ausläßt.

CXIX. Markgraf Ludwig giebt beiben Städten Salzwedel die Zusicherung, nach der jett zur Auslösung der Altmark ihm bewilligten Hülfe, außer in zwei Fällen, keine Bede wieder zu fordern, am 26. Dezember 1343.

Wi Ludowich, van gods gnaden to Brandenborch vnd to Luficz Marggreve, Pallanczgreue bi dem Ryne, to Beyrhen vnd to Kernten Hertoge vnd des heiligen Romischen Rickes Ertzkemerer, bekennen vnd betüghen, dat wi van den wisen vnd bescheiden Mannen, den Ratmannen der nyen Stat the Soltwedel, vnsen Lieuen getruen, vnd von deme Lande, dat darthe gehort, verbat me nene noch keine so gedane Bede, als se vns nu the der Losunghe vnses Landes der olden Marke, mit guden Willen, vnd nicht van plicht, gegheven hebben, scolen nemen, noch wollen besweren, and osse we genangen werden, des get nicht en wolle, oder vnse Kinder beraden wolden. Dat we desse Ding stede holden wollen, des hebbe we dessen Bres met vnsen lnsgel laten versigeln. Gethuge sin de edel man, Hertoge Conrad van Tek vnd de erbar lüde Albrecht van Wolfstein, Johans van Husen, vnse Cammermeister, Wilhelm van Wamprecht, vnse Schencke, Friedrich van Lochen, Otte van Helbe, Diderik van Zickow, Riddere, vnd andere vele vrommer Lüde. Gegheuen to Stendal, na Godes Gebord dritteinhundert Jar in dem dri vnd viertigstin Jare, an dem Vridaghe an Sente Stephans Daghe.

Rach bem Driginale im Galzw. Archive V, 4 u. 5, welche mutatts mutandls wortlich übereinftimmen, nur bag in letterer Urfunde einige Zeugen weniger genannt find, als in der hier mitgetheilten.

CXX. Markgraf Ludwig vereignet bem heil. Geistsloster zu Salzwebel bie Kirche zu Nienkirchen, Gebungen aus Zirow und die Kischerei in ber Jeeze, am 3. Januar 1344.

Nouerint vniuerli, tenorem presentium inspecturi, Quod nos Ludowicus, dei gratia Brandenburgenfis et lufacie marchio, Comes Palatinus Reni, Bauarie et Karinthie dux, facrique romani Imperii archicamerarius. Ob jugem et perbennem memoriam animarum magnificorum principum marchionum brandenburgensium bone recordacionis, predecessorum nostrorum, nostri, beredum et saccessorum nostrorum, appropriauimus et appropriare decreuimus honorabilibus viris prepolito totique conventui canonicorum regularium verdenlis dvocelis ecclelio fancti spiritus extra muros ciuitatum Soltwedel commorantibus, eccleliam parrochialem ville nyenkirke cum lingulis fuis pertinenciis et juribus, quam quondam strenuus vir Eckardus Burmeister prenotatis canonicis dederat et donauit, necnon in villa zyrowe in curia Theodrici Swechtman alterum dimidium chorum filiginis et in curia sculteti ville eiusdem dimidium chorum filiginis et vnum frustum annuorum reddituum in pifcatura fluuii fiue aque dicte gyfna, a loco dicto fleinwere incipiendo, vique ad molendinum ante castrum ciuitatis Soltwedel situm terminando, quiete et pacifice cum omni jure, commodo, gratia et honore predictis videlicet fluuio fine aque pertinente fine inpedimento quolibet perpetuis temporibus possidendum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes vero huius roi sunt Strenui viri albertus de wolfstein, fridricus de lochin, Bertoldus de Ebenbulen coquine nostre magister, milites, hasso de wedel, fenior, et Dominus Eberwinus, prothonotarius noster, cum ceteris pluribus sidedignis. Datum Berlin, Anno domini Mo. CCCo. Quadragesimo quarto, Sabbato post circumcisionem eiuldem.

Nach dem Originale des Königl. Sausarchives. — In dem Covialbuch der Bogtei Arneburg sindet man biese Urkunde unter No. CXXII mit dem Datum die dominico post circumcisionom eiusdem.

CXXI. Markgraf Stephan giebt feine Bustimmung zu bem Bertrage, welchen fein Bruber mit ben Städten wegen ber Auslösung ber Altmark geschlossen hat, am 6. Februar 1344.

Wir Stephan, von Gotes gnaden Marcgrafe tze Brandenburg, Pfallentzgraf bei Rein vnd Berzog in Beyern, bekennen offentlich mit diesem Brief, daz wir geheizzen vnd gelobt haben ane allerleie argelist vnd an gewerde, daz wir allir taiding vnd Handlung, die der buchgeborn Ludwig, Marggraf tze Brandenburch, vnser lieber Bruder, mit den weisen Lüten, den Ratmannen der Statt cze Stendel, cze der alten stat cze Salczwedel, der Nuenstat cze Salczwedel, cze Gardenleuen, cze Tangermünde, cze Sehusen, cze Osterburch vnd cze Werben, vmb die drie tusend Marck brandenburgisch silbers, die sei dem Hochgeborn Herozog Otten von Brunswick czu der Losung der alten March gelobt vnd vergewizzet haben, cze geben, vnd waz sei redelichs schadens da von nemen, den sei kuntlich beweisen mochten, vnd auch waz er ander taiding in diesem Jar, mit im gehabt hat, darvmb er vnser Brief czu dem seinen geheizzen vnd gelobt hat cze schaffen, stet cze halten vnd cze volisuren, in aller der Weiz,

als Er im daz mit seinen Briesen verschrieben hat. Gesche auch, daz vnser vorgenanter Brüder abging, daz Got nicht en wolle, on daz in volsurt wird, swaz er in verschriben hat, als vor begriffen ist, daz geloben wir sür vns vnd vnser Erben cze vollsüren vnd stet czehalten, in aller der Weiz, als er selber tun solt, ob er lebendig wer. Darvmbe cze einem Vrkund geben wir in disen Bries, vorsigelten mit vnserm Insigel, der geben ist cze Höchstetten, An dem Freitag nach Vnser Fraun Tag cze Lichtmesse, Nach Cristus Geburd drieczehn hündert Jar, darnach in dem vier vnd vierczigesten Jare.

Rach bem Originale bes Caliw. Archives V, 6.

## CXXII. Markgraf Ludwig nimmt die Juden zu Salzwebel in seinen besondern Schutz, am 15. März 1344.

Nouerint etc. Quod nos etc. Discretos iudeos ciuitatum nostrarum Soltwedel, camere nostre seruos presentes et suturos in tuitionem ac desensionem nostram recepimus singularem, volentes ipsos tanquam ceteros ciuitatum nostrarum iudeos gubernare per officiatos nostros etiam sideliter et tueri, Sic quod singulis annis videlicet in sesto beati Martini III marcas et beate Walpurgis tunc sequentis III marcas, nomine pensionis sue contributionis annue camere nostre seruis soluere tenebuntur ac ministrent. Mandantes officiatis nostris vniuers, quatenus prenotatos Judeos, pre omnibus insultibus iniuriosis ipsis incumbentibus in presenti et suturo muniant, protegant et defendant. Testes Deck, Swartzburg, Buch, Husener, pincerna, Helbe, Wedel senior, et Gerardus Wols. Datum Soltwedel, anno dom. MCCCXLIV. seria II. post Letare.

Bedmann's Befchreib. a. a. D. Sp. 18. Lubewig Reliqu. VII, 114.

# CXXIII. Busso von Malstawe schenkt seinen Theil ber Fischerei in der Jeeze bem Kloster zum' heil. Geist vor Salzwebel, am 16. October 1344.

lck Busso von Walstoue, knape, to Walstoue wonet hadde, Boden broder vnde-Syuerdes, dho witlick alle den, de dessen breef siehen — dat ick — gheue dem clostere to dem hilghen Gheiste by Soltwedele mit gudeme willen myn deel der vischeryghe van deme Bohme nedden der Mole to Peruere, dar sick dat water in two deelet, to der luchtern hand vort vmme de Stat gheit vor dat nyghe Dohr vnd so vort vor dat Bockhorninghe Dohr vnde denne al vmme de Borch wente vor der Molen vor der Borch, dar vmme dat de Heren myner elderen Zele vnde myner leuen hussrowen zele Vor Greton, der God gnedich sy, dencken vnde hebben se an ehren bede. Vppe dat dat dusse godelike Gaue ewig bliwe vnde stede, so is myn Inghesegel to dessem breue gehenget, de is gehegeuen nah Godes bort dusent jahr, drehundert jahr in dem veer vnd veerthegsten jahre, in S. Ambrosius daghe des heilighen Bischopes. Des synd tughe

----

Hans by dem Sobde, Heluich van Stolpen, myn wert, Heyne Burmester, borghere to Soltwedel in der olden Stad, unde andre vrome Lüde vele.

Ann. Spuerd von Walstone und Gheuerd Boben's Sohn, haben i. 3. 1251 u. 1264 biefe Schenfung genehmigt. Rach Gerden's Dipl. I, 216, 317. Ertr. V, 221.

CXXIV. Einigung ber Altmarfischen Stabte gegen jebe Art von Berletung ihrer Rechte und zu gemeinschaftlichen Beschlufinahmen, vom 24. November 1344.

In den namen ghodes Wy Ratmanne, alde vnde nye, vnde meynheyt der stede in der alden marke, Soltwedel, de olde stad vnde ok de nye stad to Soltwedel, Stendal, Gardeleghe, Tangermunde vnde Ofterborch bekennen vnde betugen in delme breue, dat wy endraftleke vnde met guden willen ghelouet vnde ghefuorn hebben ene ftede ghanfle enunge vnderlang to holdende in dessen stucken, de hir na bescreuen stan. Dat erste stucke is, worde ennich man in desser vorbenumeden steden en vervestet vmme rof, vmme brand, vmme vengnis, vmme dune, vmme mordingge edder vmme ander walt, de he ghedan hedde, de schal en verwracht vnde eyn vervesten man wesen vnde bligen in allen dessen vorbengmeden steden, wan vns dat allen is witlek ghemacket met boden vnde met breuen: vnde fodanen man schalme winnen met fodaneme rechte, alse in der stad is, da he begrepen is, da schal vser eyn den andern helpen met ghansen truwen. Schege ower dat, dat he sick berichtede met deme sakeweldeghen vnde dat vns dat allen witlek maket worde, fo schall he ledigh vnde los syn van vs allen. Weret ok, dat iement desser vorbenumeden stede ennich vorvnrechtede, den schal nen stad under uns vorbenumeden steden suisen, nach behulpen sin in nenerleye sake. Dat ander stucke is, dat wi vas vaderlang nicht schun scheyden, wenne wie schun io tofamende truwelke bliuen alle ses stede vorbenumet. Dat drudde stucke is vite vie herschap van me lande bede ene meyne bede van vs allen, daran schal nen flad funderleke vor de andern allene twiden, wi en dun dat tolamene met eyme willen vade wullbort. Dat verde stucke is, worde ennich stad vader vs ses steden vorbenumet edder de da binnen beseten weren van iemende verunrechtet, bi der stad vnde bi sodanen luden, den de fake antrede, schole wi alle truwelke bliuen vnde helpen met aller macht dat vnrecht wedderstan vnde helpen met rade vnde met dade, dat de stad vnde sodane lude bi rechte bliven. Dat veste stucke is, worde ennich man van dessen vorbenumeden steden ghebeden dar to, dat he spreke desfer stede worde, wat wi en van voser aller weghen spreken heten; worde he darvmme vorunrechtet vnde worde eme darumme vnwille vnde fchade tokert, den be muchte redelken bewifen, dat he den schaden vmme sodane sake nomen hedde, den man schole wi verdedingen unde truwelke bi em ftan unde schun en alle, ewelk ftad vorbenumed na erer macht, schadelos holden. Alle desse vorscreuen stucke wille wi vnde louen bi vsen eden stede, gbans vade vast to holdende funder allerleye arghelist. Dat bethuge wi met vien inghesegelen, de ghehangen lint an dellen bref, na godes bort dretteyn hundert jar in deme ver vade verteghelten iare, in suate Katherinen auende der heylighen iuncvrowen.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives, VI, 8.

- who

CXXV. Heinrich Portiz schenft bas Patronat ber Kirche zu henningen bem Kloster zum heil. Geist in Salzwebel, am 25. November 1344.

Nos Hinricus dictus Portize, armiger, residens in caria Cynouwe, et Mechtildis, uxor eius, Johannes et Hartmannus, presbiteri, silii dicto Mechtildis spirituales, pec pon Roleke ac Heynecke, fili Hinrici Portize et Mechtildis antedictorum, universis - notum esse cupimus - quod in falutare remedium animarum parentum nostròrum et nostrarum animarum dedimus - deuoto Collegio Canonicorum regularium monasterii fancti Spiritus prope Solt wedel ius patronatus ecclesio sancti Egidii in villa Henninghe non longe sita a Klotzen castro et ab Abbenborch, et capellam beate Marie Magdalene in monte Henninghe, filiam dicte ecclefie, cum omnibus fuis fructibus, prouentibus, offertoriis, iuribus ac pertinenciis earundem eccletie et Cappelle universis et cum omnibus, in quibus specialis mencio sieri posset pleno cum iure perpetuis temporibus possidendas; Et quam primum easdem ecclesiam et Capellam vacare contigerit sign per mortem uel refignationem domini Werneri nunc Plebani aut aliter de iure, prepolitus antedicti monafterii cum fui Conventus confeniu perfonam nel perfonas competentem feu conventui competentes in ipfam ecclefiam et cappellam regendam collocabit, prefatufque prepositus et Conventus in deuotam recompensam se ad subsequencia astrinxerunt videlicet, quod memoriam nostrorum predictorum cum domino uolente viam vniuerfe carnis ingresti suerimus in dicta ecclesia et eorum monasterio in perpetuum peragere debebunt et cum hortando Christi sideles, ut pro nobis et progenitoribus nostris ad Dominum Jhesum Christum intercedant. — — Datum Soltwodel, anno domini Mº. CCC°. XLIIII, ipfo die Katharine virginis venerande.

Que Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Galtwebel G. 10.

CXXVI. Markgraf Lubwig vereignet bem Marienaltare in ber Marienkirche zu Salzwebel Gebungen aus Prezier, ber Perwermuble und andern Orten, am 31. Dezember 1344.

Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, Comes palatinus Rheni, Bawarie et Karinthie Dux, Sacri Romani imperii Archicamerarius, vaiuersis Cristi sidelibus tenorem presencium audituris et inspecturis, salutem in Domino sempiternam cum notitia subscriptorum. Quod nos ex mentis nostre mera liberalitate, ob diuorum Marchionum Brandenburgensium antecessorum nostrorum pie recordationis, nec non nostre et heredum ac successorum nostrorum omnium animarum salutem et remedium, maxime ut sepulchra exulum mortuorum et alia pia misericordio opera Cristi a sidelibus commodius plenius valeant peragi, altari gloriose virginis genitricis Dei Marie ac sanctarum undecim millium virginum in honore dedicato et constructo in ecclesia B. virginis Saltwedel sito, sex frusta seu choros annuorum reddituum in curiis et bonis infra scriptis sitos, videlicet in villa Priscier in curia Eremberti XXVI modios siliginis cum V solidos denariorum leuium, item in eadem villa in curia Krieckendorp XII modios siliginis cum V solidis denariorum leuium, item in mollendino Perwer duos choros siliginis, item in villa Rytz in curia Johannis de Walstonen XVI modios siliginis, item in villa Benekendorp in curia Christiani computit. 1, 285, XIV.

a support.

Fabri XXX modios siliginis, item in Priscier villa in curia Thiderici Cossum IX modios siliginis providentia confraternitatis exulum ex elemosinis a Cristi sidelibus ad hoc datis et porrectis, rite ac rationabiliter emtis et comparatis, dotauimus, appropriavimus et presentibus dotamus et appropriamus temporibus perpetuis sine inquietatione qualibet utendis et percipiendis, Renunciantes solumniter et devote in his scriptis omni actioni, proprietati et impetitioni, que nobis, heredibus nostris universis ex debito vel ex jure in dictis bonis competebant vel competere videntur nunc aut in suturum, nobis et heredibus ac successoribus nostris in dictis bonis nil juris, proprietatis, actionis et impetitionis nullatenus retinentes. In cujus rei testimonium atque robur presentes dedimus et dari secimus, nostri sigilli munimine sirmiter communitas. Testes autem sunt Albertus de Wolfstain, Sweikerus de Gundolfingen, Johannes de Hausen, nostre curie magister, Wilhelmus de Bombrecht, pincerna curie nostre, milites, Gerbardus Wulf, curie nostre judex generalis, et ceteri plurimi side digni. Actum in civitate nostra Soltwedel, Datum vero Parleperg, Anno domini M°. CCC°. XLIV°., in vigilia circumcisionis domini nostri Jesu Cristi.

Rach bem Original bes Salzw. Archives XII, 25. — Rach bem Copialbuche ber Bogtei Arneburg Mipt. Ro. 149 und bem Abbrud in Ludwig's Reliqu. VII, 123 gehört biefe Urfunde in bas 3. 1345.

CXXVII. Markgraf Lubwig vereignet Hebungen aus ben Dörfern Zierow, Riege und Putlenge bem Altar Simonis und Juda in ber Katharinenkirche ber Neuftadt Salzwebel, am 16. Dezember 1345.

In nomine domini amen. Ludowicus etc., singulis etc. Quod ob honorem et reuerentiam omnipotentis dei, gloriose genitricis sue virginis marie et omnium sanctorum, necnon ob iugem magnisicorum principum marchionum brandenburgensum predecessorum nostrorum bone recordationis, nostre, heredum et successorum nostrorum animarum memoriam, ut diuinus cultus magis et magis deinceps augeatur, appropriauimus et appropriare decreuimus per presentes sex frusta cum dimidio reddituum annorum, sita in villis subnotatis, videlicet II choros siliginis de quinque mansis in Zyrowo, In Rytze III choros siliginis cum dimidia marca argenti de curia andree et vnam marcam argenti de IIII<sup>or</sup>, mansis in putlentze, ad altare apostolorum symonis et Jude, situatum, fundatum et locatum in ecclesia beate katherine ciuitatis nostre nous soltwedel, perpetuis temporibus pacisico sine impedimento quolibet pertinenda. Renunciantes etc. In cuius etc. Testes Lyndowe, mutner, wolfsteiner, busener, wydenberger, hasso senior de wedel, ger. wolf cum ceteris. Actum Spandow, Datum vero Tangermund, anno XLV, feria VI post Lucie.

Rach bem Copialbuche ber Bogtei Arneburg Rr. CXCIV.

CXXVIII. Curt und Gebhard v. Bobbenstebt schenken bem Moster zum heil. Geist in Salzwebel 1 Wspl. Roggenpacht aus bem Schulzenhofe in Zierow, am 7. April 1346.

Wy Cort vnd Gheuert, brodere, gheheten van Bodenstede, vnde wonet vppe dem hus to Soltwedele, Bekennen — dat wy hebben gheuen met vrieme willen — dorch got Deme proueste vnde dem gantzen kouente to deme heylighen gheyste eynen wispel rogghen, vptonemende alle iar in des Schulten houe to Cyrowe in desser wise, dat de — prouest vnde kouent schullen began met vigilien — to ver tyden — vnde der dechtnusse scholen se io met dren schepelen des eynen haluen wispeles beteren ere prouende vppe ereme reuentere vnde den anderen haluen wispel — scholen se hebben to ener beteringhe erer cledere — — Gheuen — drutteynhundert iar in deme ses vnde vertheghesten iare, des vridaghes vor palmen.

Dameils Rirdjeugeich. b. St. Salzwedel, S. 11. Berden's Dipl. 1, 317.

CXXIX. Markgraf Ludwig vereignet mehreren geistlichen Stiftungen in Salzwebel verschiebene Gebungen aus umliegenden Dörfern, am 6. November 1346.

In godes namen Amen. Wi Ludowich, van gods gnaden Marggroue to Brandenborch vnd to Lufitz, Pallantzgreue bi deme Rin, Hertoge in Beygern vnd in kernden vnde des heiligen Romischen Reikes ouerste kemerer, Bekennet und det wetlike alle den, de dessen bref lesen, horet oder seet, dat wi mid gudden willen eweliken gheegbenet hebben delle gulde vnde dit ghut, dat hir na beschreuen steyt: Tho deme ersten male to sente Johannis altare, dat in vnser vrouwen kerke licht the Soltwedele und to der wantinidere ghilde hebbe wi gheeghenet in dem dorpe the Niendorp, dat bi werbeke lith, two houe in islekeme houe eynen haluen wyfpel roghen, dre marc penninge, teyn hunre vade fes kefe, mid voghedighe vade mid alleme rechte. In dome dorpe the Priffir in binten houe eynen haluen wyfpel roghen; In deme dorpe to Garditz eynen baluen wifpel roghen in des schulten houe unde aldar sulues in Tydeken Rekelinghes houe eynen haluen wyspel roghen. Vortmere the almussen der suluen ghilde in deme dorpe the Garditz in Swechtemannes houe two wyspel roghen mid thegeden, mit voyghedyghe vad mid alleme rechte, in Tyden Rekelinghes houe eynen haluen wyspel roghen vade eyn hon mid voghedighe, mid tegheden vade mit alleme rechte; In deme dorpe the Plote in Greueniffes houe eynen wyspel roghen mid tegheden, mid voghedighe vnd mid alleme rechte; In Gereken Bezendales houe eynen wyspel roghen mid thegeden, mid voghedighe vade mid alleme rechte; In deme dorpe the fannen in heynen houe voen berge einen schilling brandenborscher pennige vad eyn hon vad eynen wispel roghen mid tegheden, mid voghedighe vade mid alleme rechte; In deme dorpe the Lifte in hermons houe two wyspel roghen, mit thegeden, mid voghedighe vnd mid alleme rechte. Vortmer bebbe wi ok gheeghenet the dem Spittal der armen seken sente Gorgens, de dar buten der mure the Soltwedele licht, dat gantze derp tor zipe mid voghedighe vad mid alleme rechte, dar gat vth ver wyspel roghen, des ghat tho dem ersten male vth des Schulten boue verthein schepel roghen, dar bi vth dem andern houe verteydehalue schopel

United to State of the State of

12\*

roghen, dabi vih dem dridden houe anderhalf wyspel roghen vnde drey schepel, vih deme verden houe eynen halfen wyspel roghen, vth deme vesten houe verteyndehalf schepel roghen. Ok so gheuet se also vele pennynghe, dat it vollen ver wispel werden. Vortmer so hebbe wi ok gheeghenet to fente Bertholomeus altare, dat in fente Nicolaus capelle lith in vnfer alden stat tho Soltwedel, in dem vorscreuen dorpe the Plote in twen houen, to dem ersten male in Coppen houe van bune drei wifpel roghen mid teghegen vnd mid alleme rechten, Tho dem anderen male in Gereken bezendals houe twe wispel rogben. Vppe dat desse vorschreuen eghendum van vs vnd van vien rechten eruen vnd nachkomelinghen stede, vast eweliken geholden werden; So late wi van al demo rechte vnd van al den stucken, de vns vnd vnsen rechten erven vnd vnsen nakomelinghen mochten an vallen nu ose hir na, vnd bebben ghegeuen dessen open bref, de mid der anhenhinghe vies inligels gheuestet is. Dat is geschen Na gods borth drutteinbundert iar in dem fes vnd vertigesten iare, an dem mandaghe nach allerheiligen daghe, in vser stat the Tangermünde. Thuge des eghendoms fint the dem ersten de edelman ber Jan van Buck, Prouest Ludolf to Soltwedele, her Hanns van husen, vie houemester, her Ghenehard van Aluensleue, ridder, vnd Gercke wolf, houerichter, vnd ander uele bederuer lude, de dar ouer weren.

Rach bem Drig, bes Salgw. Archives XIV, 14.

CXXX. Markgraf Lubwig bestätigt bem heil. Geist=Rloster zu Salzwebel bas Patronat ber Kirche zu Genninge, am 19. Februar 1348.

Noverint vniuersi presentes literas inspecturi, quod nos Ludowicus, Dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio — donacionem, quam quondam Henricus de Portitz et Mechtildis, ejus consors legitima, pie deuotionis affectu moti secerunt de ecclesia parochiali fancti Egidii in villa Henninghe prope Klotze tanquam matre et Cappella sancte Marie Magdalene sita in monte ibidem tanquam filia deuoto collegio Canonicorum regularium in monasterio sancti spiritus prope muros ciuitatis nestre Soltwedel — approbamus — et consirmamus. — Testes vero sunt strenuus miles Fridericus de Lochen, noster Capitaneus in Marchia generalis, honorabilis vir dominus Ludolphus, prepositus de Soltwedel, nec non strenui viri Albertus de Aluenslebo et Fridericus de Gartowe ceterique plurimi side digni. Datum in Tangermundis, Anno domini M°. CCC°. XLVIII., feria tercia proxima ante Petri ad Kathedram.

Mus 2. v. Lebebur's Allg. Archiv V, 179.

----

CXXXI. Werner und Heinrich von ber Schulenburg überlaffen ber Elenbengilbe in Salzwebel zwei Höfe im Dorf Winterfelb, am 19. Dezember 1348.

Vnigerfis prefentem paginam infoectoris feu audituris Nos Wernerus et Hipricus, filii domini Thyderici de Sculenborg, militis, cupimus fore notum, quatenus vendidimus et dimi-Gmus discretis viris Heynrico Molner, Hennekino Cynow, Egelingo Aurifabro, Hinrico de Olden Soltwedel, Johanni Hartewici et Arnoldo Kletzeke, civibus in Soltwedel, ad alum gylde exulanciam ibidem in villa winteruelde unam curiam, in qua nunc moratur Hanno Weuer, habentem duos manfos, cum agris cultis et incultis, pratis, pafcuis, filuis, nemoribus et aquis, cum omni jure infra fepes, foluentem annis fingulis alterum dimidium chorum filiginis, duos folidos denariorum Luneburgenfium, et quatuor pullos, et unam curiam coffaticam, in qua nunc habitat Mechtildis Conradi, foluentem anno quolibet octo folidos monete fupradicte et fedecim pullos, ut ipfam víque nunc habuimus, perpetuis temporibus pacifice possidendas. Has quidem duas curias per Bertoldum dictum Doring, Walmodum de Knelebeke habitantem in caltro Saltwedele, et Conradum de Bodenftede, famulos, et Johannem Hartewici, -Volcekinum Hartewici et Wolterum Hartewici, ciues supradicte civitatis, una cum infarum curiarum prouentibus et attinentiis Domino nostro marchioni Brandenburgensi cum libera nostra voluntate et pleno confenfu omnium beredum nostrorum refignamus. In cuius rei euidentius testimonium nostra figilla appensa sunt huic scripto. Datum anno domini Mo. CCCo. XLVIIIo. seria sexta ante festum Beati Thome Apostoli.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XII, 28.

CXXXII. Roloff pon Ottersleben, Burger zu Braunschweig, quittirt bie Stäbte ber Altmark wegen einer Gelbsumme, am 19. April 1349.

Ick rolof van ottersteue, borghere to Brunswich, bekenne openbare in disteme breue, dat meck ghensliken betalet is alsodan gheld, alse de stede in der olden marke sculdich weren den loden vnde eck dat van der loden weghene mid ereme willen vnde mid ereme vulborde entsangen hebbe, also dat se der dar mede ledich vnde loofs werden vnde bliuen. To ener betüghinge dat eck dar ghensliken vore sta, dat so dar nene Ansprake mer vp don en scullen, des hebbe eck min Inghesegel ghehenghet to disseme breue. Na Goddes bord dritteynhundert jar in deme neghen vnde verthegesten jare, achte daghe na paschen.

Nach bem Original bes Salzwedelichen Archives XXI, No. 3. Der Name lodon, ben Gercken's Fragm. V, 27, 28 als unlesbar ausgelassen, ift bentlich geschrieben, jedoch mit einem v über bem o, wie sich auch über bem o in bem Worte don findet. Statt loden Jodon zu lesen, ift nach ber Schreibung bes I in bem Worte loghesegel nicht möglich.

14000

CXXXIII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel nimmt die Juden in seinen Schutz und räumt ihnen Wohnungen ein, am 23. April 1349.

Wy Radmanne der olden Stad tu Soltwedel bekennen unde beihugen in dessen brique mit rade voler olden vode mid volbord vier Gildemeister vod vier meynen borgbere, dat wy willen yfen Joden helpen ynde yerdedhingen tu allen ehren noden, funder wedder yfen hereu. Behufenden fy ock vier by vien heren, fo wille wy chn belpen vppe ehre koft wes wy moghen. Ynne delle dedinghe fette wy de Joden in vie erue, dar fcolen se vs vor geuen to tynse alle ibar tu Wynachten fes Marck Brandenb, fülgers unde tu Sünte Johannis daghe middenfommer fes Marck Brandenb, fuluers. Dellen tips feole wy nicht verhoghen, ock feole de Joden en vs nicht mindern. Hir mede scolen sie fry wesen vor Schoth, vor Wake, vor . . . , vor Kosterlon vnde vor allerlei plicht der vs vie borghere plichtig fyn. Ock scole wy dissen tyns nicht verconen edder versetten. Were ook dat de hus tobreke edder touele, dat scole wy wedder berichten laten med ysen pennigen. Were ock, dat en Kersten minsche enen Joden beschuldighen wolde, dat schal be don vor der Joden scole, der wille wy vnde de Vogedh de Jode helpen, dat ehm rechte schye. Were ock, dat en Kersten Mann enen Joden dod schlüghe oder wundende, so scolen de Joden den hand dedeghen beholden wente an vs. fo wille wy den Joden belpen dat ehn rechte fchy. Were ock dat jemand wolde . . . . in dem Joden dorpe, so wille wy auer den Joden belpen, dat ehn rechte fey. Were ock dat en Jode in vier Stadt Erue buten dem Joden dorne wonen wolde, da scole wy to helpen mit den Joden, dat des nich schy. Vppe dat, dat desse vorgescreuen dingh stede vnde ganz holden werden, hebbe wy dessen brief, hesegelt mit vnser Stadt Inghesegel, gegeuen nah Godes bord drüttein hundert Jahr in dem neghen und viertigsten Jahr, in Sunte lürgens daghe des beilighen Merterers.

Gerden's Dipl. 1, 324-326.

CXXXIV. Der Rath ber Neuftadt Salzwedel versichert ben Priester Conrad von Güßfelb bes Begängnisses seiner Gebächtnißseier, ba er seinem Altar Simonis und Judä bas Eigenthum über seine Besitzungen verschafft hat, am 26. Februar 1350.

In nomine dominj Amen. Quoniam omnium habere memoriam potius divinitati congruit, quam humanitati, Oportunum est, vt sacta laudabilia hominum scripturis publicis aut ydoneis testibus perhennentur. Hinc est quod nos heneke ghermanni, Mako marqwardi, Albertus kerkun, meyno de brome, heyne de medebeke, Otto de dambeke, heyne spening, Coppe de karstede, Arnoldus de besa et henningus de wopelde, Consules noue civitatis Soltwedele, Recognoscimus omnibus cristissalidelibus presencia visuris seu audituris publice protestando, scilicet Quod discretus vir dominus Conradus de gusseuelde, perpetuus vicarius Altaris apostolorum Simonis et Jude et Capellanus noster, pie deuocionis assectu pro salute animarum suorum progenitorum, scilicet patris et matris et sue proprie, et suj dotatoris domini werneri de chuden, hone memorie, Redditus dicti altaris jn vna marcka argenti et cum hoc proprietatem omnium bonorum pertinencium ad

dictum altare ordinauit et procurauit a principibus terre pro XXVI marcis argenti Stendaliensis et valoris. Nos vero attendentes sidelitatem et deuotionem dicti domini Conradi aliqualiter volentes recompensare, obligamus nos pro nobis et pro nostris successoribus, quod suus successor quater in anno scilicet Sabbato ante Epiphaniam domini, Sabbato proximo ante sestum apostolorum philippi et Jacobi et Sabbato proximo ante sestum Symonis et Jude, hac condicione apposita, Quod si in aliquo sabbatorum predictorum aliquod sestum solempne occurrerit, extune in proxima seriata die memoriam dicti domini Conradi ac sui patris et matris et domini werneri predicti memoriam perpetuis temporibus peragat, Ita videlicet, quod suus successor met secundus sacerdos et presbiter vigilijs intersint cum duobus scholaribus, quibus erogabitur sacerdoti solidus et scolaribus solidus pro visitatione sepulcri et pro pussacione et pro ceteris, que ad memorias tales consweuerint sieri et ordinari. In cuius rei testimonium Sigillum nostro Ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno domini Mo. CCCo. Lo., feria sexta post Reminiscere.

Rach alter Copie im Archiv ber Stadt Salgwebel, fac 32, Do. 5.

CXXXV. Das Kloster zum heil. Geist in Salzwebel empfängt eine Schenkung bes Priesters Hermann Kron zum ewigen Begängniß seines Gebächtnisses und zur Vertheilung einer Spenbe ben Armen alle Schaltjahr, am 27. März 1350.

Nos henricus, dei gratia prepofitus, Johannes, prior, Totulque Conuentus Canonicorum regularium Monasterii Sancti Spiritus prope Soltwedele, Recognoscimus lucide per hoc scriptum, Quod discretus vir Dominus hermannus kron, sacerdos, nobis quinque marcas argenti Stendaliensis et vaum fertonem liberaliter presentauit, quas pro voluntate et ex parte insius in quosdam redditus convertimus, qui distribuendi scu erogandi sunt in cultum divinum pro remedio et falute animarum fui et foorum progenitorum ac omnium defunctorum fidelium perpetuis temporibus vt patchit. Comparauimus enim nomine ipsius domini hermanni a henningho et bossone, fratribus, dictis Cruceman, Strengis famulis, viginti quatuor folidos denariorum foltwedelenfis monete in parua wibeliffe, quos ad honorem dei vii premittitur idem dominus bermannus distribui taliter ordinavit. Cum nos singulis annis presatorum reddituum suo tempore denarios receperimus, de iplis decem folidos et fex nummos anno quolibet in deposito referuemus, víque in annum, qui dicitur bifextilis, quod depofitum ipfo anno, id est quarto anno, summam duorum talentorum ac solidorum totidem representat. Que duo talenta Discretis viris Consulbus, qui pro tempore fuerint antique Civitatis faltwedele, prefentabimus in bifexto ad ftipum, feria fecunda proxima post sestum beati Mathie apostoli, pro animabus omnium fidelium desunctorum pauperibus eroganda, in sublidium reddituum ad hoc comparatorum, prout in privilegio super hoc edito lucide continetur. Duos vero folidos reliquos fratribus minoribus erogemus in memoriam omnium fidelium animarom, die et tempore anni ut predicitur bifextilis. Preterea idem dominus hermannus nobis et Ecclesie nostre presate assignauit, donauit et pure propter deum contulit duos solidos brandeburgenses pro tribus solidis saltwedelensibus et vnum pullum in villa lucstedo cum XIII solidis refiduis et sex denarijs de redditibus in wibelisse memoratis, quos annis singulis possidendo in perpetuum recipiemus in caritatiuam confolacionem, vt ipsius fepedicti domini hermanni ac

fuorum progenitorum et omnium defunctorum fidelium anniuerfarium et memoriam in solempnijs divinorum eo fidelius et devotius peragamus ac eciam in recompensam executionis, qua dictos confules honestos commonitos habeamus, vt dicta sijpa in anno bisextili eodem tempore, die quo predicitur, erogari pauperibus nullatenus negligatur. Si vero dicti redditus in wibelisse aliqualiter, quod deus auertat suerint imminuti extunc de receptis eorundem reddituum decernit seu decrevit memoratus dominus hermannus vt id per nos aut successores nostros erogetur ad ipsam stipam, quod consciencie nostro dictauerunt erogandum. In cuius facti testimonium presens scriptum inde consectum sigillorum nostrorum munimine sirmiter duximus roborandum, sub anno domini M°. CCC°. quinquagesimo, sabbato fancto pasche.

Rach bem Original im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 35, Ro. 31.

CXXXVI. Der Knappe Gherke von Kerkow verkauft ber Gewandschneibergilbe in Salzwebel mehrere Besteungen im Dorfe Kerkow, am 9. October 1350.

Ik Ghereke kerkow, knape, bekenne openbare vnde betughe in desme bryue, Dat ik hebbe vorkost vnd ghelaten vnde vorkope vnde late in desme jeghenwardeghen bryue den wisen luden Clawese godschalkes vnde Arnde kleczeken, Ghyldemesteren der wandseniderghylde to soltwedel, In deme dorpe to kerkow den schulten mit alme rechte vnde teeyn schillinghe brandeborghescher penninghe, alle jar to sunte martins daghe vt sime houe, vnde den verndendel des kerklenes vnde des richtes, beyde des hoghesten vnde des sidesten, vppe der strate, in velde, in holte, in watere, in weyde, in wissche, in ackere gheeret vnde vngheeret; In heyno berndes houe ses Soltwedelsche penninghe vnde two brandeborghesche penninghe vnde den Sesten del des tegheden; In herman molners houe achte brandeborghesche penninghe vnde ses soltwedelsche pennighe, den dynest van ener houe vnde den haluen tegheden, to der nuth vnde der hand der vorghenumeden wandscnider ghylde ewechliken tobesittende, sunder allerleye hinder vnde ansprake. Vppe dat, dat desse vorscreuen dingh stede vnde gans gheholden werden, so hebbe ik dessen brys besegheled to ener groteren betughinghe mit myme ingheseghele. Ghegeuen na godes bord drytteyn hundert Jar In deme vysteghesten Jare, in sunte dyonisus daghe.

Rad bem Driginale im Galzwebeler Archive IV, 18.

CXXXVII. Markgraf Lubwig beschenkt ben Mtar Pauli in ber Marienkirche zu Salzwebel, am 21. November 1350.

In nomine etc. Ad vniuerforum — noticiam — volumus peruenire, quod nos Ludewicus — ob honorem — omnipotentis Dei — nec non ob illustrium principum Marchionum
Brandenburgensium dive recordacionis heredum ac successorum nostrorum — memoriam sempiternam dedimus, damus ac solempni donacione donamus insto proprietatis titulo altari beati Pauli

apostoli de nouo sundando, locando et dedicando in ecclesia parochiali veteris ciuitatis nostre Soltwe dell Verdensis diocceses quatuor talenta annuorum reddituum, sita in precaria ville Groten Gardes prope Soltwedel et tres choros duri grani in eadem precaria, duos modios auene pro vno filiginis computando, fic quod premiffi redditus quolibet anno in festo fancti Martini episcopi ad predictum altare debeant dari nichilominus et perfolui; dantes feniori magistro confulum ibidem. qui pro tempore fuerit fenior in annis et in magiftratu, ius patronatus dicti altaris, qui femper fuo vacacionis tempore legalem facerdotem et non aliam perfonam ad ipfum altare debebit, quocienscunque necessarium fuerit, presentare, qui eciam in ipso altari omnibus diebus dominicis de fancta trinitate, feriis fecundis pro defunctis, terciis feriis de quecunque fancto voluerit, quartis de beatis Petro et Paulo, quintis de corpore Christi, sextis seriis de sancta cruce et septimis de beata Dei genitrice virgine Maria cantando nel legendo debebit et tenebitur celebrare et nichilominus in bona quarta feria lemper peragere memoriam omnium Marchionom Brandenburgenfium, qui ex hoc feculo emigrarunt et eciam emigrabunt. Damus eciam iufto proprietatis titulo Confulibus memorate ciuitatis nostre Soltwedell tria talenta denariorum Brandeburgensum in precaria fepe dicte ville Groten Gardes et proprietatem duorum frustorum annuorum reddituum duri grani fitorum ibidem fuper curiam Roneken, a filiis Hemponis de Kerberge in pheodo procedencium aut alios, ubi honorabilis vir Hipricus, prepofitus fanctimonialium in Creueffe, ipfa duo frusta emenda duxerit comparanda, sic quod ipsi consules omnibus annis succedentibus femper in bona quinta feria unam stipam decentem maxime premissorum reddituum extensione facere debebunt pro pauperibus de redditibus eisdem in animarum omnium Marchionum Brandeburgenfium predecefforum, heredum ac fuccefforum nostrorum, ut premittitur, nec non dicti prepositipatris fui, matris fue fratrum et omnium parentum fuorum remedium falutare. Pro qua quidem proprietate predictus Dominus Hinricus, prepofitus in Creuefe, nobis XL marcas argenti Brandeburgensis erogauit, qui et pietate motus in anime sue remedium omnes predictos redditus in prefenti litera expressos sua insta pecunia comparauit. In cuius eciam testimonium prefentes dari fecimus ligilli nostri appensi munimine sirmiter communitas. Testes vero huius sunt strenuus vir Fridericus de Lochun, capitaneus noster generalis, Johannes de Husen, camero nostre magister, milites, nec non honorabilis vir Ludolfus de Bertensleue, prepositus in Soltwedell, Hempo de Knofebeck, Wernherus et Hinricus de Schulenborgh, Gouebardus de Aluensleben iunior, Alhaldus Roer, aduocatus noster, Heine Mecho, Betkinus Chüden, Gerkinus Gente ac Johannes Nucke, Confules in ciuitate antiqua Soltwedell, cum ceteris pluribus fide dignis. Datum in Stendall, sub anno domini Mo. CCCo. quinquagesimo, die dominica post festum beate Elizabeth.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salzwebel S. 12.

a seriously

CXXXVIII. Ludwig der Aeltere und der Kömer verzeihen der Altstadt Salzwedel und der Mannschaft, soweit sie auf des Herzogs von Lüneburg Bermittelung eingegangen ist, die Partheisnahme für den falschen Woldemar und gewähren ihr gewisse Zusicherungen, am 4. Februar 1351.

Wy Ludewich vod Ludewich, genant de Romer, Brüder, van Gods gnaden Marggreven tu Brandonborch vnd tu Lufitz, des beiligen Romifchen Rikes oversten Kemerer, Phallenczgreuen by Ryn vnd bertogen in Bevern, bekennen openbar med defem brife vor vs vnd den hochgebornen Vorsten Otten, von Gods gnaden marggreuen tu Brandenborch. vsen linen bruder, und vor vien ernen, dat wi die wifen und bescheiden lude die Radmanne, die Gildenmeister und die gemeynen Burger, die in der olden Stat tu Soltwedel geseten fin. und ouk die bederuen lüde, dy in dem Lande tu Soltwedel geseten sin, di med yn den dedinghen, di vse lyuen Ohemyn die Hertogen van Lupenborch van vier wegen med yn gedan hebbet, fyn begreben, vie lyuen getruwen, vmne dy geschicht, di an vns geschyn sin vnd de si gegen vns gedan hebbet van des wegen, de fik marggreue Woldemar numet, vnd wat se grauen hebbet vnd geslichtet van Grauen eder gebroken van buwe eder van muren an der borch daseluens, nymmer eynen vor den andern vordenken wellen vnd fi feholen van vs vnd vien eruen dar vmme ane allerley wete vnd schulde bliven vnd bebben in dat gentzlik vnd luterlik allen med evn ander vnd eynen geweliken befunderlik vorgeuen vnd wollen ore hulde here wefen vnd fi feholen oak vs vnde vfer eruen ewiclich getruwe lude blyuen vnd wollen fi ouk des gegen vs an keynen faken nymmer laten entgelden vnd wollen fi ouk by alle yrme rechte ouer oygen, lehen vnd erue vnd by yrer vryheit, oldo gudo gewonheit vnd by yren bryfen vnd handfeften, dy fi von den olden vorften den Marggreuen to Brandenborch vnd van Hertog Otten van Brunfwich vnd van vor Agnoin, finer Husvrowen, den Got allen gnedich fi, vien vorfaren vnd ouk van vs bebbet and bestedighen and vernoen in die out med desem brise. Were out, dat it vengerley brise van den vorgenanten vien vorfaren oder van vs hedden, di van older eder van andern redeliken faken verdorwen weren, di fi vornyet wollet hebben, di fehol wi en vornyen, wen fi dat an vs cyfchen: vnd wollen weder scholen yn ouk neyne vtlendesche Lude tu Voyden setten vnd dun yn di besunder gnade, dat di lehen bede, di Marggreue Woldemar to Brandenborch, dem Got gnedich fi, di wile he leuede, van in vnd in dem lande tu Solt wedel genomen heft, gentzlik af schol fin vnd die rechte gewonlike bede fehol wi nemen, als wi fi bedher hebt genomen. Ouk mogen fi vnd scholen med vier guden gunft vnd willen yren jarmarckts dach, den si bed daher hebben gehat vnd geholden vp fande Dyonifien dach, med aller vriheit, gefetten, eren, rechten vnd guden gewonheiten in allen den wifen vnd rechten, als fi denfuluen jarmarekts dach vp den egenanten fande Dyonifien dach hebben gehat, vor bat ewiclich alle jar vppe den neheuen Sundach nach vnfer Vrowen daghe tu Wurtewyhe holden vnd hebben, oft fi wollen. Vnd dat wi alle die vorgenanden Stucke vnd eyn jewelek befunder stede vnd ganz holden wollen, des geuen wi yn dessen brief med voler beider anhangeden Intigeln verligelt. Des lint gethuge de Edelmanne Greue Gunther van Swartzborch, here tu spremberch, und de erber manne Friderich van Lochen, Dypold heel, vie marichalk, Wilhelm van Bombrecht, vie Schencke, vad Petir van Breydow, Riddere, bempe van Knyfebeke. Wernber vad heynrik van der Schulenborch. knapen, vie liven getruwen und ander erber lude gnuch. De brief is gegeven tu Vrankenword,

nach godes geborde drytteyn hundert Jar in deme eynen vnd festigesten jare, an deme vrydagh nach vser vrowen daghe tu Lichtmezze.

Rach bem Originale bee Salgw. Ardives IX; 5

CXXXIX. Markgraf Ludwig der Aeltere und der Römer gewähren dieselbe Verzeihung der Neustadt Salzwedel und verschreiben auch dieser einige besondere Rechte, am 4. Februar 1351.

Wi Ludewich vad Ludewich genant de Romer, Bruder, van Gods gnaden Marggrafen to Brandenborch und to Lufitz, des heiligen Romischen Rikes oversten kemerer, Phallantzgrouen by Ryo und hertogen tu Beyern, Bekennen apenbar med defem brefe vor vs und den hobgehornen vorsten Otten, van Gods gnaden marggreuen tu Brandenborch, vsen lyuen Bruder, vnd vor vlon cruen, Dat wie die wiesen vnd bescheiden Lude die Ratmanne, die Gildemeister vnd die gemeynen Burger, die in der nyen Stat tu Soltwedel geseten sin, Vnd ouk die beruen Lude, die in deme Lande tu Soltwedel geseten sin, die med in yn den dhedinghen, die vie lynen Ohemyn, die Hertogen van Lupenborch vm vier wegen med yn gedan bebbet, fyn begreben, vie lynen getrouwen, Vmme die geschicht, die an vs geschyn syn ynd die sie gegen vs gedan hebbet wan des wegen, die fick marggreue woldmar numet, vnd wat fi Grauen bebbet vnd geslichtet van grauen eder gebroken van Buwe eder van muren an der Borch da seluens, nymmer eynen vor den andern verdenken wellen. Vnd fie feholen van vs vnd vfen eruen dar vmme ane allerley wite vnd fchulde blygen vnd hebben in dat gentzlick vnd luterlike allen med eyn ander Vnd eynen geweliken befunderlik vorgeuen vnd wollen ore hulde Here wefen vnd lie scholen ouk vs vnd vser eruen ewiclich getrouwe Lude blyuen vnd wellen sie ouk des gegen vs an keynen faken nymmer laten entgelden vnd wellen fie ouck by alle yrme rechte ouer eygen, leben vnd erue, Vnd by irer vriheit, olde gude gewonheit vnd by iren briefen vnd handfesten, die sie von den olden vorsten, den Marggrauen tu Brandenborch, und von Hertogen Otten van Brunswich und van vor Agnesen, siner flusfrouwen, den Got allen gnedich si, unsen voruaren vnd ouk van vs hebbet. Vnd bestedigen vnd vernyen in die ouk med desem briefe. Were ouk, dat fie vengerley briefe van dem vorgenannten vien voruaren oder van vs hedden, die van Older oder van anderen redeliken fakon verdorgen weren, die fi vernyet wollet hebben, die feholl wi en vernyen, wen si dat an vs eyschen, vad wollen weder scholen yn ouk neyne vtlendesche Lude tu voyden fetten, vnd dun yn die befundere gnade, dat die Lehenbede, die marggreue woldmar tu Brandenborch, dem Got gnedich fi, dy wile he leuede van in vnd in dem Lande tu Soltwedel genomen heft, gentzlik af schol syn vnd die rechte gewonlike bede schol wi nemen, als wi fie bed her bebt genomen. Ouk ift vie gude willen vmme die watermole, de vor vnfer vorgenannten Nyon Itat tu Soltwedel was gelegben, dese in de stadt gelegt hebbt vnd wellen in ouk dat stede holden. Vnd dat wi alle die vorgenanden stucke vnd eyn iewelik besunder stede und gantz bolden wollen, Des genen wi in desen brief med user beyder anhangeden Insigeln' verfigelt. Des find Getbuge de Edelmanne Greue Gunther van fwartzborch, here tu Spremberch vnd de erber manne Friederich von Lochen, Dypold heel, vie marschalk,

Wilhelm von Bombrecht, vie Schenke, vnd Petir van Breydow, Riddere, Hempe van knyfebeke, wernher vnd Heynrik van der Schulenborch, knapen, vie lynen getrouwen, vnde ander erber Lude genuch. De brief is gegenen tu Vrankenworde, Nach Gods geborde dritteyn hundert iar in deme eynem vnd festigestem iare, an deme Vrydaghe nach vier vrouwen daghe tu Lichtmezze.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives III, 1.

CXL. Die Markgrafen Lubwig ber Aeltere und Ludwig ber Römer erlassen bis zur Deckung ber an ben Herzog Otto von Braunschweig übernommenen Zahlung beiden Städten Salzwebel bie Urbebe, am 4. Februar 1351.

Wi Ludowig vnd Ludowig, genant der Romer, Prüder, von Gotes gnaden Marggrafen to Brandenburch und to Lufitz, des heiligen Romischen Reichs Ouersten Kemerer, Pfallenczgreuen bi Rin vnd Hertogen to Beyern, bechennen offentlich met desem Brine vor vs. vnser liuen Bruder Marggrouen Otton von Brandenburg vnd vnsen Eruen, dat de wisen Lüde, de Ratmanne vad de Borgere gemeinlick in der Olden Stat to Soltwedel, vnse leue Getruwen, die viertich March Silbers, die ir jarlick Pleghe und Orbor is, und de Ratmanne und de Borgere gemeinlick in der Nyan Stat to Soltwedel, vnse leuen getrewen, die vyst March Silbers, ir jarlick Pflegh vnd Orbor, als lang inn scholen beholden vnd vpnemen, bet dat si de vestehalf hundert March Brandenburgisch Silbers, davor vor ti vnd andre vosre Stäte in der Olden Marck vor vns vnsem teuen Schwager, Hertogen Otten in Brunswick, dem Got gnedich 6, gelouet hebbt, gentzlich hebben betalet, als ock ander vie Breue sprecken, die se van vns hebbt, vnd de Reckenscap, de van demsuluen Geld geschin is, oder noch geschin sol, wollen wi den vorgenanten vien Steden to Soltwedel Ratmannen gentzlich gelouen. Vnd da ouer to einem Getüchnitz genen wi en dessen Brine met vser beider Insegel versegelt, do gegenen is to Vranckenuord, nach Godes geborde dritteynhundert iar, darnach in dem ein und vestigesten iare, am Vrydagh nach vafer Vrouwen tagh the Lichtmesse.

Rach bem Originale bes Salem. Archives V. 7.

CXLI. Markgraf Ludwig vereignet zu seiner Aufnahme in die Gewandschneibergilden zu Salzwebel dieser die von Gercke von Kerkow erkauften Besitzungen im Dorfe Kerkow, am 5. Mai 1351.

Nouerint vniuersi tenorem presentium inspecturi, Quod Nos Ludowicus, dei gratia Brandenburgensis et Lusacie Marchio, sacri Romani Imperii archicamerarius. Comes palatinus Reni, Bauarie et Karinthio Dux, Tyrolis et Goritie Comes, necnon aquilegiensis, Tridentinensis et Brixinensis Ecclesiarum Aduocatus, Diuine remunerationis intuitu necnon ob iugem et perhennem

magnificorum principum Marchionum Brandenburgenfium felicis recordationis, nostri, beredum ac fuccessorum nostrorum animarum memoriam, dedimus, donauimus et presentibus damus et donamus Magistris Gyldarum Pannicidarum Ciuitatis nostre Solt we del presentibus et suturis, etiam ob id. quod inforum numero et collogio aggregeremur et omnium bonorum operum inforum participemur, in villa kerkow prefectum cum omni jure, cum decem folidis denariorum Brandenburgensium annuorum reddituum fingulis annis in sesto beati Martini ex eiusdem presecti curia precedentibus, quartam partem Jurifpatronatus Ecclefie parrochialis ville eiufdem cum quarta parte Judicii funcemi et intimi in villa et limitibus ac diftinctionibus, in lignis, pratis, aquis, paludibus, pafenis, pifcaturis, agris cultis et incultis eiufdem ville fituatis, in Curia heynonis Bernhardi ibidem fex denarios Soltwedelenses cum duobus denariis Brandenburgensibus et sextam partem decime, In curia hermanni molendinatoris Octo denarios branden, cum sex denariis Soltwedelensibus, seruitium de vno manfo cum medietate decime, quas quidem fingulas predictas Gereke de kerkow prudentibus viris Nycolao Gotschalci et Arnoldo Kletzken, ciuitatis nostre Soltwedel ciuibus, fidelibus nostris dilectis, ad vsum et vtilitatem Gylde pannicidarum Ciuitatis nostri pretacto vendidit et resignavit, velud in litteris fuis figillo fuo vidimus figillatas, per magiftros Gildarum pannicidarum prefentes et futuros et Gyldam Civitatis nostre prenotatam, fingulis annis debitis et conswetis solutionum terminis, ut premittitur, debite proprietatis tytulo percipiendos et fine impedimento quolibet quiete et pacifice perpetuis temporibus possidendas. Renunciantes pro nobis, heredibus et successoribus nostris omni iuri, accioni ac impetitioni, que uel quas nobis in premissis partibus conpetebant. connetunt seu connetere poterunt aliqualiter in suturum. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus Nobili viro Gunthero Comiti in Swarczburgh et domino in Spremberg strenuisque viris dypoldo heel, marschalco nostro, Wilhelmo Bombrecht, pincerna nostro, militibus, necnon hempone de Knysebeck, wernhero, henrico et Wernbero de Schulenborch et Geuehardo de Aluensleuen cum ceteris pluribus fide dignis. Datum in Civitate nostra Soltwedel, Anno domini Millesimo Tricentesimo Quinquagelimo primo, feria quinta proxima post festum Philippi et Jacobi Apostolorum beatorum.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stabt Salzwebel, Fach 14, Ro. 17.

Anm. Die grammatischen Unrichtigleiten, wie litteris sigillatas und que uel quas find in ber Urschrift enthalten.

CXLII. Markgraf Ludwig bestätigt dem heil. Geist-Kloster die Catharinenkirche und vereignet bemfelben die Perwermühle, am 20. Mai 1351.

Ludovicus, dei gratia Brandenburgenfis et Lufatie Marchio — Vniuerfis Christi fidelibus — ideo donationem juris patronatus parochialis ecclesie B. Catharine virginis in noua ciuitate nostra Soltwedel situate per excellentem principem Agnetem quondam magnisici principis Woldemari, Marchionis Brandenburg, etc., deinde Ducis Ottonis Brunsuicensis conthoralem Ducissam Brunsuicensem felicis recordationis deuoto collegio Canonicorum regularium monasterii S. Spiritus prope ciuitatem nostram Soltwedel situati suis priuilegiis facta salubriter moti cum sana deliberatione pretactam donationem — ratiscamus — sic quod jus patronatus predicte ecclesie cum suis pertinenciis, juribus et conditionibus ut premittitur predicto preposito et

- randa

collegio Canonicorum regularium monasterii supradicti debebit sine nostri et heredum nostrorum obsaculo quolibet perpetuo pertinere. Etiam ob jugem et perhennem — memoriam dedimus et presentibus donamus preposito et collegio Canonicorum — Molendinum in villa Perwer situm debite proprietatis tytulo perpetuis temporibus pacisce possidendum. Renunciantes pro nobis — —. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes vero hujus sunt Nobilis vir Gunthorus Comes de Swartzburgh et dominus in Spremberg, strenuique virs Dypoldus Heel, Marschalcus noster, Wilhelmus Bombrocht, pincerna noster, Johannes pincerna du Vlechtingen, milites, slempo de Knosebeck, Wernherus et Wernherus, Henricus et Henricus de Schulenborch, famuli, cum ceteris pluribus side dignis. Datum in ciuitate nostra Soltwedel, anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo primo, seria sexta ante diem B. Vrbani.

Gerden's Dipl. I., 326-328.

CXLIII. Markgraf Ludwig überläßt bem Thibefin Arnsberg, Bürger in Salzwebel, 1 Mark Silber jährlicher Renten aus Zietenit bafür, baß er bem Conrad von Rydeburg ein Pferd bezahlt hat, am 3. Juni 1351.

Nouerint voiuersi tenorem presentium inspecturi, Quod nos Ludowicus, dei gracia Brandenburgenfis et Lufacie marchio, Sacri Romani imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni, Bauario et Karinthia dux. Tirolis et Goricio comes, nec non Aquilegienfis, Tridentinenfis et Brixinensis Ecclesiarum aduocatus, dedimus, donauimus et presentibus damus et donamus discreto viro Thidekino dieto Arnsberch, Ciuitatis nostre Soltwedel ciui, fideli nestro dilecto, suisque veris et legitimis heredibus vnam marcam argenti Brandenb, annuorum reddituum de quatuor manfis, in curies Sytonitz fituatis, nobis annuatim libere derivantem, debite' proprietatis tytulo pacifice possidendam, Sic quod candom marcam annuorum reddituum nostro cum consensu vendere, donare fou legare poterint personis quibuscumque in dominio nostro residentibus, pro inforum beneplacito voluntatis. Pro qua quidem donatione dictus Thidekinus nostri nomine strennuo militi Cunrado de Rydeburg caballum, decem et octo marcas argento Brandenb. valentem beniuole erogauit. Renuntiantes pro nobis et beredibus nostris omni iuri, accioni et impeticioni modo quo premittitur, que nobis in premiffa marca argenti Brand, annuorum Reddituum conpetebant aut conpetere poterunt aliqualiter in futurum. In cuius teftimonium figillum noftrum prefentibus eft appenfum. Testes vero buius sunt strennui viri diepoldus hele, marschalcus noster, withelmus Bombrecht, pincerna noster, Bertholdus de Ebenhusen, Coquine nostre magister, milites, bempo de Kniefbek, beinricus wernberus longus et wernberus breuis et hennygus dicti de Schulenborg, Cum ceteris pluribus fidedignis. Datum in Ciuitate noftra Soltwedel, feria foxta ante festum penthecosten, Anno domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo primo.

Rach bem Original im Archiv ber Stadt Salzwebel, fach 17, Ro. 3.

CXLIV. Markgraf Lubwig bestätigt ber Gewandschneibergilbe ber Neustabt Salzwebel ber Altstadt im J. 1233 verliehene Privilegium, am 23. November 1351.

Nos Ludovicus. Dei gratia Brandenburgenfis et Lufacie Marchio, facri Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Rheni, Bauarie et karinthie Dux, Tirolis et Goricie Comes nec non Aquilegienfis, Tridentinenfis et Brixinenfis Ecclefiarum advocatus, coram univerfis tam prefentibus quam futuris profitemur publico in hiis fcriptis, Quod in nostra constituti presentia consules ciuitatum nostrarum Solt wedel nobis literam ostenderunt, cujus tenor fequitur in hec verba: (Hic infertum est privilegium Johannis et Ottonis, Marchionum etc. No. I de 1233.) Qua quidem litera pulchre vifa et audita coram nobis per onnes notiros confiliarios diffinitive compertum et juridice conclufum fuerat, quod inhabitatores nove civitatis ejusdem in perpetuum prefentes et futuri predicto privilegio in domo communi et venali sue civitatis in omni forma, tenore et conditione, prout in dicta litera predecessorum nostrorum evidentius est expressum, nihil augendo vel minuendo cum tali iure frui debeant et gaudere ficut in civitate veteri est confuetum et hactenus observatum. In cuius rei teltimonium prefentes dari fecimus ligilli noltri appenlionis communimine firmiter communitas, presentibus nobili viro Virico Comite de Lyndow, avunculo nostro dilecto, strenuisque viris Friderico de Lochen, nostro capitaneo, Johanne de Husen, Camere nostre magistro, militibus, nec non honorabili viro Ludolpho de Bertensleven, prepolito in Soltwedel, Gevehardo, juniore de aluenfleuen, Hempone de Knyfebegk, Wernhero et Hinrico de Schulenborch et Consules ciuitatum Stendal, Gardelege, Sebusen, Werben et Ofterborch cum ceteris pluribus fidedignis. Datum et actum frendal, Anno domini Mo. CCCo. Llo. feria quarta unto diem fancte katharine.

Rach bem Originale bes Salgwebeler Archives XIV, 16 ..

UXLV. Siegfried von Walstawe und sein Sohn überlassen ihren Antheil an der Lehnware und dem Gericht über die Perwermühle au das Kloster zum heil. Geist zu Salzwedel, am 21. Dezember 1351.

Ick Sinort van Walltowe, Knape, do willik alle den, de dessen breef seen edder lesen, dat ick myt vulbord mynes sones Hanneses hebbe vorkost vnde late to rechteme Koope den gheistliken heren to deme hilghen Gheiste bi der Stad to Soltwedel — myn deel vnde myner rechten Eruen deel der Lehnwaare ouer de Mole to Peruere vade des richtes in der Molen vnde in dem Molen houe vnde des waters vnd der vlut vnde der wischen de dar to horen, vor vestehals marck sülvers, de se my rede gheuen hebben. Dyt vorbenomde Gud hebbe ick vnde myn sone Hannes ehn gelaten myt allerlei rychte, myt dem hoghesten vnde myt dem sydesten, vnde hebbe so dar inne ghewieset ewichliken to besittende —. Vortmer so bekenne ick Sivert vnde Hannes, myn sone, van Walstoue, dat we ghelouet hebben vnde louet en trouwen myt ener samenden hant den vorbenomeden heren, deme proveste vnd dem priori vnde deme helen Convente vnde chren nakomelinghen, este de vorbenomede Molen vnde stücke, de dar to gheno-

met fynt, jennich here edder jennich mann, Pape edder Leye, vrowe edder juncvrowe, anfprakede, dat schole wy myt vnseme arbeyde vnde myt vnsen pennighen entweren. Dar to schullen vnde willen wy ehn der vorbenomden stücke waren alse eyn recht is. To eyner openbaren betaginghe desser vorbenomden dingh edder des coopes, dat de ewichliken stede vnde vast bliven, so hebbe wy vorbenomeden Siuerd van Walstoue vnde Hannes, myn sone, vnde Ghert van Walstoue, vnse veddere, knapen, vnse linghesegele to desseme breefe laten ghehenget. Hir hebbet ouer ghewesen vrome lüde Johannes Hartwighes, Thideke Thuritse, Vicke Boden, Hoier van Chüden, Heyne Molnere, Heyne van Wytinghe, Tydeke Godscalci, Volzke Hartewighs, borghere in der olden Stad to Soltwedele, vnd veele andre vrome lüde. Desse breef is ghegeuen nah Godes bord drüttein hundert jahr in dem een vnd vestigsten jahre, in des hilghen aposteles daghe sunte Thomas.

Gerden's Diplom. 1, 328, 329.

CXLVI. Gertrub Perseval und Dieterich Portes überlassen bas Patronat des Altars Matthia in der Katharinenkirche dem Convent des Klosters zum heil. Geist zu Salzwedel, am 7. Januar 1352.

Nos Ghertrudis dicta Perseuale ac Thidericus dictus Portes, patroni altaris beati Mathie, siti in ecclesia sancte Katherine noue Civitatis Soltwedele, Attendentes, quod inter nos ex vna, et Lambertum Perseuale, mei Ghertrudis fratrem, parte ex altera, per multiplices presentaciones plurium personarum, eodem tempore per nos et pro parte dicti Lamberti in lite ad idem altare presentarum, a quinquaginta annis et vltra in missarum celebracionibus et diuino cultu huiusmodi altare exititit defraudatum; Igitur pro lalute animarum nostrarum et pro perpetua memoria Christiani militis, Aui nostri, et ob remedium patronorum bone memorie Hinrici Perseualen et aliorum fundatorum in literis fundacionis eiusdem altaris nominatorum, Juspatronatus dicti altaris, prout ex fundacione progenitorum nostrorum et confirmacione — Conradi — Epifc. Verd. ad nos pertinebat Religiofis viris dominis prepofito et Conventui monafterii fancti Spiritus extra muros Soltwedelenses simpliciter et pure dimissimus et dimittimus per presentes ac irrevocabiliter relignamus taliter circa hoc ordinantes nostrum testamentum, quod tamquam inxta vitimam nostram voluntatem prepositus qui pro tempore suerit de consilio Conuentus seu Capituli eiusdem Monasterii sancti Spiritus vnam personam de collegio et non extraneam in sacerdocio constitutam ad officiandum omni die dictum altare deputabit, que persona sicut alii vicarii altarium aliorum omnia faciet, sicut solitum est fieri et consuetum. Datum Hamborch, Anno Domini Me CCC. quinquagelimo fecundo, In craftino Epyphanie Domini.

Aus Danneil's Rirchengeschichte ber Stabt Salzwebel S. 18.

CXLVII. Markgraf Lubwig ber Romer bestätigt ber Alt= und Neufladt Salzwebel für sich und feinen Bruder Otto ihre Rechte und Freiheiten, am 1. Februar 1352.

Wi Ludewich di romer, van godes genaden Markgreve tu brandenburg vnd to Lufitz, des beiligen Romischen Ryckes overste Kemerer, Pallanczgreue by Ryne, und Hertog in Beirn, bekennen openbar in dessem Briue vor vs vnd vsen liuen bruder, Markgreuen Otten tu brandenborch vnd vie Eruen, dat wi willen vnd scholen de wifen Lüde, die Ratmanne, di Gilden und gemeinen Borgere ufe ligen getrowen in der nygen fast tu Soltwedel beholden vnd ewelecken laten by allen eren Rechten. Vryheide, Gnade vnd alle guden Wonheiden, de fe von oldinges gehat hebben eder gebruket hebben, vnd willen die en meren vnd beteren vnd nicht minnern oder krenken. Ok wilde wi vnd scholen en di Brive holden ewelicken, de se van olden Vorften Marckgreuen tu Brandenborch vnd Hertoge Otten von Brunfwig vnd vor Angnesen, finer Hussfrowen, den God gnedich sy, vien Vorfaren, vnd von dem Hochgeboren Lodewich, Markgrouen to Brandenborch, vien lieuen Bruder, vnd ok von vs hebbet, vnd vernygen vnd stedegen en ok de mit dessem Briue. Wer ouer, dat sy jenghe Briue bedden, de verdorven weren von alder eder von ander redelecker vorfsumeniffe, de fe vernyet wolden hebben. de schole wi en vernyen, wan se dat von vs cyschen. Vnd willen de lyunghe cres lenes vnd ercs gudes, de wi nu dan, stede und gantz holden. Mit Orkundo desses Brines versegelt mit usen groten Infegel. Des fint thüge de Edele Manne Greve Heinrich von Swarczburg, und Greue Günther fin fon, Her Ludolf de Provest tu Soltwedel, Marquard van Luterbach, vse Marschalk, Wernber, Heinrich und Henning van der Schulenburg, Günther van Bertensleven, vad ander erbar Lüte genuch. Desse Brif is gegenen tu Soltwedel, na godes gebord dritteinhundert Jar, darna in dem twei vnd festigsten Jar, an vser Vrowen Avend der Lichtmelsen.

Rach bem Original bes Salzwebelichen Archives I, No. 9. Wörtlich ftimmt bamit bie unter No. 8 aufbewahrte Be-

CXLVIII. Markgraf Lubwig ber Romer gelobt ber Neustadt Salzwebel, ihr bie förmliche Lossprechung von ber seinem Bruder Ludwig geleisteten Huldigung zu verschaffen, am 1. Kebruar 1352.

Wy Lodewich de Römer, von godes genaden Markgreue tu Brandeborg und tu Lufitz, des heilgen Romschen Rikes ouerste Kemerer, Palantzgraue by Rin und Hertog in Beirn, bekennen vor vs und vsen liuen Bruder her Otten, Markgreuen tu Brandenburg, darumme dat de nyge Stat tu Soltwedel vs beiden und vsen Erven rechte Ershuldhinghe gedan hest, tu dessen tyden, hebbe wi gelouet, unde louen mit dessen Brive vsen liuen getruwen Ratmanne der Stat tu nygben Soltwedel, Dat wy se entledigen und asnemen willen und scholen der Ansprake vmme de ershuldinghe von vsen liuen Bruder markgreuen Lodewige und sinen

erven, de se und ere Borger en gedan hebben. Dede wi des nicht, und kunden des nicht tu wege bringen, So schal de ershuldinge, di se vs nu dun, nicht Krast eder Macht mer hebben, wan de so vor vien ergenomeden liuen Bruder gedan bebben, und vs allen drien mit einander und vien eruen mit einander geschworen bebben, vmme de huldinghe, de vs se gedan bebben, scholen ere Krast beholden und by erer macht blyuen. Wenn er wy ok dat geschicken, dat se vse Bruder, Her Lodewich, muntelecken ledich let der ershuldinge, de se em gedan hebben, so schal desse ersbuldinghe, de se nu dun, vs und vsem liven Bruder, Hern Otten, stede blyven. Wenner wy ok dor tu hen vt und insenden willen, ost vso Bruder, Her Lodwich, herin nicht enqueme, So scholen de Ratmanne tu nyghen Soltwedel mit vien boden henut und her weder in senden vmme de facke fulcke Lude, den fe gelouen, Dorna binnen achte wecken, wenner wy en dat weten laten vp vie Kost und vp vien schaden; vnd wenner de Lüde, de se senden, dat horen von vsen Bruder, dat hie se verlet muntlecken, vnd se an vs wyset, so schol vs beiden, vs, vsem Bruder, Her Otten, und vier beider Eruen de ershuldinghe bliven, und vier Bruder, Her Lodewich, fchal denne den Lüden, de vie vorgenante stat to nygen Soltwedel darto gefant het, fine opene Brive geven, befegelt mit finem groteften Infegel, des bie tu Beiern eder in Kernthen brucket, dar bie in benennen schal, dat hie desuluen Lüde, de von der vorgenanten stat dar gesant sin, ledich und los gelaten het müntlecken der ersbuldinghe, de die Borgere der stat to nygen Soltwedel em und sinen Eruen gedan hadden. Und wenner de Lüde, de dar tu gefant werden, wedder komen tu hus in de flat nygen Soltwedel, und de Briue den Ratmannen antworden, se eder ander Lüde, darinnen bie sie von der egenanten Stat wegen vorlaten hest der ersbuldinghe, de se en gedan hadden, So schol defse Brif af and dot fin, and fehol fo vs ok defsen Brif weder geuen and Wederrede. Wy willen und scholen ok schaffen, dat vies liuen Bruders Briue des Hochgebornen Vorsten Hertogs Stephans, darmit hi vorlaten und verthegen hest sick der Marke tu Brandenborg, und meynlecken alle der darinne fitten. Herrn, Riddere und Knechte, Borgere und Stede, gelesen scholen werden vpper Löuen to nyghen Soltwedel vor de Ratmanne der stat, und wan dat geschin is, so schole wi, vie vorbenomede Bruder Marckgroue Otto vnd vier beider Eruen ledig fin gar und genczlick und voverplichtet bliuen erwichliken von der Huldinge wegen, de de Ratmanne, Gyldemestere und gemeynen Borger tu nygen Soltwedel vien vorgenanten Bruder Hertog Stephan gedan hebben, und scholen vry und los daruon sin, in all der Wyse, of so ny geschien were. Und desse jegenwordige Briue scholen dot fin und machtlos blyuen, ane alleine, dar Got vor sy, oft wy und vie liue Bruder, Her Otto, beide afgingen ane Eruen, so schal de Ershuldinghe by viem liuen Bruder Her Lodewiche und finen Eruen blyuen. Mit Orkunde desses Briues, de gegeuen is tu Soltwedel, na gods gebord dritthein hundert Jar, darna in dem twey und vestigesten Jare, an voler Frowen Auende Lichtmylle.

Rach bem Originale bee Salzwebel'ichen Archives, III, 3.

CXLIX. Markgraf Ludwig der Romer verspricht der Neustadt Salzwedel, ihr die Lossagung von der Hulbigung zu verschaffen, welche sie seinem Bruder Ludwig geleistet hat, am 2. Februar 1352.

Wy Lodewich de romer, van godes genaden markgreue tu brandeborg vnd tu lufitz, des heilgen romeschen rykes ouerste kemerer, pallanzgrese by rin vnd hertog in beirn, Bekennen vor vs vnd vien liuen bruder bern Otten, markgreuen tu brandenborg. Dar vmme, dat de nyge Stat tu Soltwedel vs beiden vnd vsen eruen rechte ershuldinghe gedan hest to dessen tyden, hebbe wi gelouet unde louen mit dessem brice vsen liuen getruwen Ratmanne der Stat tu nyghen Soltwedel, dat wy fe entledigen vnd afnemen willen vnd scholen der ansprake vmme de ershuldinghe van vsem liuen bruder markgreue Lodewige vnd sinen eruen, de se vnd ere borger en gedan hebben. Dede wi des nicht vnd kunden des nicht tu wege bringen, So schal de ersholdinge, di se ys ou dun, nicht krast eder macht mer hebben, wan de se vor vsem ergenomden liuen bruder gedan hebben vnd vs allen dren mit einander vnd vfen eruen mit einander gesworen hebben, vmme de huldinghe, de vs se gedan hebben, scholen ere krast beholden vnd by erer macht blyuen. Wenner wi ok dat geschicken, dat se vse bruder, her Lode wich, muntleken let der ersbuldinge, de se em gedan hebben, so schal desse ersbuldinghe, de se nu dun vs vnd vsem liuen bruder, hern Otten, stede blyuen. Wenner wy ok dar tu hen vt vnd In senden willen, oft vse brader, her Lodewich, her in nicht enqueme; So schollen de Ratmanne ta nyghen Soltwedel mit vsem boden hen vt vnd her weder in senden vmme de sake sulke lude, den se gelouen. Dar na binnen achte weken, wenner wy en dat weten laten, vpp vse kon vnd vpp vien schaden: vnd wenner de Lude, de se senden dat boren, van viem bruder, dat hie se verlet muntleken vnd se an vs wyset; so schal vs beiden, vs, vsem bruder hern Otten vnd vser beider eruen de ershuldinghe blyuen vnd vse bruder, her Lodewich. schal denne den Luden, de vie vorgenante Stat tu nygben Soltwedel dar tu gefant bet, line opene briue geuen, besegelt mit finem grotesten Insegel, des hie to beirn eder in kernthen bruket, dar hie in bekennen schal, dat hi de sulue lude, de van der vorgenanten Stat dar gefant sin, ledich vnd los gelaten het muntleken der ershuldinghe, de die borgere der Stat tu nygen Soltwedel em und sinen eruen gedan hadden: vnd wenner de Lude, de dar tu gefant werden, weder komen tu hus in de Stat ny gen Soltwedel vnd de brine den ratmannen antworden, se eder ander lude, dar inne bi so van der egenanten Stat wegen vorlaten hest der ersbuldinghe, de se em gedan hadden; So schal desse brif af vnd dot lin vnd scholen se vs ok dessen brif weder geuen an wederrede. Wy willen vnd scholen ok schaffen, dat vses liuen bruders briue, des hochgebornen vorsten hertog Stephans, dar mit hi verlaten vnd verthegen heft fik der marke tu brandenborg ynd meynleken alle der, de dar inne fitten, heren, ridder vnd knechte, borgere vnde Stede, gelesen scholen werden vpper louen tu nyghen Soltwedel vor de ratmanne der Stat: vnd wan dat geschin is, So schole wi, vie vorbenomde bruder markgrene Otte vnd vier beider eruen ledich fin gar vnd gentzleg vnd vnuerplichtet blyuen eweleken van der buldinghe wegen, de de ratmanne, gyldeme-Itere vnd gemeynen borger tu nygen Soltwedel viem vorgenantem bruder bertoge Steohan gedan bebben, vnd scholen vry vnd los dar van fin in all der wyse, oft se ny geschien were vad delle iegenwordige briue scholen dot sin vad mathelos blyuen, ane alleyne, dar got vor fy, oft wi vad vie liue bruder, her Otte, beide afgiengen ane eruen, so schal de ershuldinge by

vsem liuen bruder hern Lodewiche vnd sinen eruen blyuen. Mit orkunde desses briues, De gegeuen is tu Soltwedel, na godes gebord dritthein hundert Jar, dar na in dem twei vnd vestigesten Jare, an vnser vrowen daghe der Lichtmessen.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives.

CL. Heinrich von Jetze überläßt bem Georgs-Hospitale in Salzwebel Hebungen aus bem Dorfe Kuffim, am 17. Mai 1352.

Ego flinricus Jedicz, famulus, ad vniuerforum et fingulorum prefentes literas intuentium, audientium sev legentium Cupio peruenire, quot matura prehabita deliberacione omnium meorum heredum et amicorum ad hoc requirendorum, vendidj et dimisi necnon presentibus vendo et dimitto hospitali Sancti Georgii prope Ciuitatem soltwe del viginti quinque modios siliginis in villa kussim, videlicet in Curia Thyderici presecti ibidem sex modios siliginis, in Curia hinrici dicti hente nouem modios cum dimidio siliginis et in curia Godekini nouem modios cum dimidio siliginis, in quibus propria mea persona hinricum mechow, Ciuem in soltwedel, nomine predicti hospitalis inuestiui corporaliter, quiete, pacifice et comodose possidendos et perpetuis temporibus annis singulis integraliter subleuandos, quos volo et debeo predicto hospitali warandare, vt iuris est, et ab omni iusta impeticione, quandocunquo et quotienscunque oportunum suerit, penitus liberare. In cuius testimonium luminosum meum sigillum appensum est huic scripture. Datum anno domini Mo. CCCo. Lilo, feria quinta ante dominicam vocem Jocunditatis, presentibus discretis viris Johanne, plebano in scernekow, henekino laurencii, thyderico presato et villanis in kussim, specialiter ad premissa vocatis et rogatis.

Rach bem Driginal im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 39, Ro. 8. ,

CLI. Markgraf Ludwig ber Römer sichert ber Neufladt Salzwebel in Betreff bes Gewandschnittes biefelben Rechte zu, welche bie Altstabt bisher genossen hat, am 10. Mai 1353.

Cum fecundum variationem temporum acta fepius etiam varientur humana; expedit igitur ea literarum ferie memorialiter in suo robore stabiliri. Quamobrem nos Lydovicys Romanys, Dei gratia marchio Brandenburgensis et Lusatie, sacri Romani imperii archicamerarius, comes palatinus Rheni et Bavarie dux, publico protestamur in his scriptis, quod pradentibus et discretis viris civitatum nostrarum antiquo et nove Soltwedel consulbus sidelibus nostris dilectis, in nostra ac consilii nostri presentia constitutis, utriusque etiam civitatis literis viss ac sanius intellectis, ipsis ab illustribys Principibys predecessoribus nostris nec non a Lydovico seniore, fratre nostro charissimo, marchionibus Brandenburg, datis et industis, ad sedandam contentionem et omnem discordie rancorem, iam dudum inter predictarum civitatum consules, super Incisione Pannorym, minus amicabiliter continuatum, sidelium ac consiliariorum nostrorum et aliarum civitatum nostrarum con-

fulum maturo prehabito consilio et deliberatione, secundum literarum utriusque ciuitatis continentiam finaliter decernendo statuimus et ab utriusque ciuitatis predicte tam presentibus, quam sutrius inhabitatoribus universis inuiolabiliter observari, Sic precipimus et mandamus, quod ipsa uidelicet ciuitats nou a Soltwedel in Incidendo Pannos, super quo inter ipsas ciuitates hactenus altercatio, ut premititur, uertebatur, omni commodo iure, prinilegio, consuetudino et honore omnibus modis et conditionibus, nil addendo uel diminuendo, frui et gaudere de cetero debebit, quibus et ipsa ciuitata antiqua Soltwedel in premissis fruitur et utitur quouis modo. Vt igitur omnia et singula prenotata in suo robore confermentur et inconvulsa, nostro ac heredum nostrorum nomine firmiter mandamus et presentes dari secimus sigilli nostri appensione et munimine sirmiter communitas, presentibus nobili uiro Ottone Went, domino in Ileburgh strenuisque uiris Petro de Trutenbergh, nostro marschalco, soltwedel, Wernero et Henrico de Schulenborch, Gunthero et Guntzelino de Bertensleue, et Nycolao Bismargk, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Stendal, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, feria sexta ante sestum Pentecostes.

Rach bem Originale bes Salgto. Archives XIV, 20.

## CLII. Der Knappe Gerhard von Kerfow verkauft ber Gewandschneiber-Gilbe in Salzwebel einen Sof in Schernifow, am 30. Dezember 1353.

Ego Gherardus, dictus de kerkow, famulus, presentibus recognosco protestans lucide vniuersis, qued prehabita matura deliberatione vendidi et dimisi nec non vendo et dimitio per presentes discretis viris hinrico mechow et Johanni wicken, magistris gylde pannicidarum antique ciuitatis soltwedel, ad manus et vsus eiusdem gilde vnam curiam sitam in villa Schernekow, in qua nunc resident henningus hynrekes et Ebelingus hynrekes fratres, cum vniuersis et singulis suis prouentibus et attinenciis, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, aquis et aquarum decursibus, nec non cum omni Jure supremo et insimo instra sepes, sine quanis impetitione pacifice libere et quiete temporibus perpetuis possidendam, quemadmodum ipsam vsque in hodiernum diem habui et possedi. In cuius rei sirmius testimonium meum sigillum presentibus est appensum. Datum Anno M°. CCC°. Lill°., feria secunda ante sestum dominice circumcisionis.

Rach bem Original im Stadtarchiv ju Salzwebel, Fach 14, Ro. 18.

CLIII. Der Knappe Gerharb von Kerfow lagt ben ber Gewandschneiber-Gilbe verkauften Hof bem Markgrafen auf, am 30. Dezember 1353.

Ego Gherardus, dictus de kerkow, famulus, presentibus recognosco protestans lucide vniuersis, quod vendidi et dimis, nec non vendo et dimitto per presentes discretis viris hinrico mechow et Johanni wicken, magistris Gylde pannicidarum veteris ciuitatis soltwedel, vnam curiam sitam in villa schernekow, in qua nunc resident heningus hinrekes et Ebelingus hinrekes, fratres, cum suo Jure pheodali de tertio dimidio manso et cum vniuersis et singulis suis ructibus prouentibus et attinentiis, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, aquis et aquarum decursibus, necnon cum omni Jure supremo et insimo infra sepes, quemadmodum vsquo sin hodiernum diem ipsam habui et possedi, sine quanis impetitione pacifice et quiete possidendam, quam quidem curiam cum omnibus suis attinenciis supradictis presentibus resigno Inclito principi domino meo Marchioni brandenburgensi per bertoldum dictum doring. Conradum et Gheuchardum fratres dictos de bodenstede, famulos, ad manus et vsus gilde pannicidarum supradicte, reservans michi penitus nichil in eadem. In Cuius rei verius testimonium meum sigillum presentibus est appensum. Datum anno domini Mo. CCCo. Lillo, feria secunda ante sesum circumcissonis dominice.

Rach bem Originale bes StadteArchives ju Salzwedel, Fach 14, Ro. 19.

CLIV. Probst Lubolph zu Salzwebel spricht ben Rath ber Neustadt Salzwebel aller Werantwortlichkeit wegen ber nicht strenge nach ben Fundations-Vorschriften erfolgten Einsehung eines Altaristen frei, am 15. Juni 1354.

Nos dej gracia Ludolphus, prepositus in Saltwedel, Coram vniuersis tam presentibus quam suturis lucide recognoscimus prositentes, quod promittimus et promissus discretis viris et honesis Consulibus noue civitatis saltwedel, quod eosdem ab omni onere periculi seu dampni relevare volumus et debemus, si quod per nos aut aliquo nomine nostri passuri seu suerint incursuri pro ea de causa, videlicet quod henrico de hattorpe, dyacono, altare beati Jacobi, situm in ecclesia sancte katherine civitatis memorate, pure propter deum contulerunt nostre supplicationis ob respectum, quod tamen aliqualiter contra privilegium altaris presati existere conprobatur. In ipso namque continetur seu habetur, quod nulli nisi persone ydonee in sacerdocio constitute sit conferendum. In cuius rei testimonium et evidenciam clariorem sigillum nostrum presentibus est appensum. Sub anno domini Mo. CCCo. LIIIIo., in die sancti viti martiris.

Rach bem Originale im Archive ber Stadt Salzwedel, Fach 32, Ro. 8.

CLV. Dietrich Arnsberg verkauft ber Clenben-Gilbe in Salzwebel eine Mark Silber jahrlicher Hebung aus Zietenit, am 30. April 1356.

Nouerint vniuerfi tenorem prefencium inspecturi, lecturi Sey audituri, quod Ego Thydericus arniberghe, ciuis veteris Ciuitatis foltwedel, prehabito pleno et maturo confilio omnium meorum heredum et amicorum super hoc requirendorum, rite et racionabiliter vendidi et dimili, necono presentibus vendo et dimitto, discretis viris Arnoldo kletzeken, hinrico molner, binrico Nycolai et Christiano malstorp, magistris gylde exclum dicte veteris Cicitatis foltwedel, ad manus et vium einidem gylde vnam marcam brandenburgeniem argenti annuorum reddituum de quatuor manfis in curiis Sytenyz fituatis, videlicet de duobus manfis iacentibus ad curiam Thyderici Turyz dimidiam marcam, de vno manfo pertinente ad curiam magistri Thyderici godescalci vnum sertonem et do vno manso, spectante ad curiam mei Thyderici arnsperghe funradicti, vnum fertonem, cum iusto et pleno proprietatis tytulo, quemadmodum ipsam a magnifico principe et domino, domino ludewico Marchione brandenburgenfi víque in diem hodiernum habui et possedi, pacifico et quiete, possidendam annisque singulis integraliter sublevandam, renuncians omni juri, accioni et impetitioni, que mihi et meis heredibus in premilla marca argenti brandenburg, annuorum reddituum competebant seu competere poterint aliqualiter in suturum. In cuius testimonium meum sigillum appensum est buic scripto. Datum anno domini Mo. CCCo. LVIo., in vigilia philippi et Jacobi apostolorum beatorum.

Rach bem Original im Ctabt-Archive ju Salzwebel, Rach 12, Ro. 19.

CLVI. Der Rath ber Altstadt Salzwebel befundet ben von ben Gewanbschneibern vorgenommenen Verfauf eines Gausplages und verordnet, wie berfelbe bebauet werben foll, am 22. Juni 1356.

Nos Ghyso stesow, Thydericus turyz, bertoldus Chuden, Arnoldus kletzcke, heyno mechow, Gherardus ghent, Nycolaus godescalci, vicko bodonis, heyno leppyn, heyno wyting, Johannes stargarde et heyno wystede, consules veteris Ciuitatis soltwedel, publice protestamur in hiis scriptis, quod nostri pannicide vendiderunt aream suam sitam prope domum pannicidarum henningo klynsmede pro duabus marcis denariorum nostre monete annui census et perpetui, de ipsa area dictis pannicidis nostris anno quolibet sine quauis contradictione persoluendis, que quidem due marce ad structuram presate domus et sistule cius, wlgariter dicte renne aquas deducentis, omnimode conuertuntur. In qua vero area per predictum heningum, heredes et suos successores ediscia struenda in hunc modum construentur Primo apud plateam ediscabitur domus transuersalis volgariter dicta dwerbus sub tegmine lapideo, qua constructa iuxta predictam domum pannicidarum nullum amplius constructur ediscium, Sed alie structure in curia ediscande in alia parte curie Sub tegminibus lapideis totaliter construentur, non aliqua priuata Sev cloaca necessarii erit preparanda. In cuius testimonium sigillum nostre Ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno domini M. CCC. LVI., feria quarta ante sesum nativitatis sancti Johannis baptiste.

Rach bem Originale aus tem Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 14, Ro. 21.

CLVII. Markgraf Ludwig b. A. entscheibet Streitigkeiten, welche zwischen ben Gewandschneibergilben ber Alt= und Meustadt Salzwebel stattgefunden haben, am 25. Juni 1356.

Wy Lodewich die Romer, von godes genaden Marggreue tu Brandenburg vnde tu Lusitz, des beyligen Romischen Rikes ouerste Cemerer, Palantzgreue bi Rin vnde hertoge in Beirn, Bekennen und betugen openbar in desteme jegenwardigen briue, dat vor uns sint gewesen vnfe lieue getruwen die Guldemeistere vad die Guldebrudere der wantsnidergulde vnfer alden stat to Soltwedel vp eyne Syde vade die Ratmanne vade die gemeyne borgere vade gulden vafer nyon stat tu Soltwedel vp die andere syden met vuller macht an beyden syden vor gerichte, vmme die twidracht vud die schelinge, die se lange gehat hebben an deme wantsnidende. hebbe wi von anwifunge vnfes Rades, mannen vnd Steden vnd nach erer bewifunge an beyden fiden vnd briuen, die fie hebben von den alden heren Johans vnde Otten, brudern, hir vormales Marggreuen to Brandenborg, den got genedich sie, vnd nach den briuen vnses lieuen bruders Marggroue Lodewiges vnd nach valen eygenen briuen, lie alfus entscheiden hebben vnd eatscheyden in desseme brine met rechte vade gebiedent vad willent, dat nymant schal gewant sniden, wan vp eynen gemeynen veylen buse, dat dar tu gebuwet si vnd he ene hebbe die gulde der wantsnider, dat si in der alden stat oder in der nyen stat. Vortmer so schollen die vt der nyen flat an deme gewant fnidende aller vriheyt, gewonbeyt vnde vnderscheidens, eren vnde rechtes gebruken, als die alde stat hir vormales gedan hest vnd noch deyt, nicht tu tusettende oder af to nemende vade nicht mer. Vortmer wie gewantsniden wil in der alden stat tu Soltwedel oder in der nyen Stat, die ene schal nener gulde mer gebruken. Weret dat dyt wie gebrieke, die scholde wedden und vorbroken hebben drie mark Brandenbergsch Siluers, der twe mark an vns geuallen schollen und ene mark der wantsnidergulde, in welker stat dat geschüt, als dicke be dat deide. Weret dat die guldemeystere den broken vorswegen mit witschap vnde vns oder vnsen eruen nicht openbarden den broken, die scholden wedden vnde gebroken hebben an vns teyn mark Brandenborgsch silvers, in welker stat dat were, also dicke als dat schude. Mit orkunde des briues, die befegelt is met vnfeme anhangeden Ingefegele, dar bi geweset sint die gestlike man bruder herman von Werberge, meyster des ordens von sente Johannis tu Jerusalem in Sasien, in wentlanden und in der marke tu Brandenborg, und die vesten lude Laurentz Grifken von Grifenberge, vale marfchalk, Gumprecht von Aldenhafen vad Marquart luterpek, riddere, balle von wedelen von valkenborch, Gunther von berthenfleue, werner vnd binrik, bruder, von der Schulenborch, Gewert von Alvenslewe und Clawis bismarke vnd die Batmanne vnfer Rede von Stendal, werben vnd von Ofterborch vnd ander gude lüde genuch. Gegenen tu Tangermünde, nach godes gebort drutheinhundert Jar dar na in deme fes vnd vefftigesten Jare, des negesten sunagendes nach sente Johannes haptisten dage, also be geboren wart

Rach bem Original bes Galgw. Archives XIV, 22.

CLVIII. Markgraf Lubwig ber Römer verträgt sich mit ber Neuftadt Salzwedel barüber, baß biese einen verfesteten Mann, namens Duvel, gegen seine Hauptleute in Schutz genommen hat, am 11. April 1357.

Wy Ludowich die Romer, von gots gnaden Marggreue tu Brandenborch vod tu Lusitz, des heiligen Romischen Rikes ouerste Comerer, Pallantzgreue bi Rin und Hertoge in' Beiern, bekennen openbar, dat vnse Liue getruwe Ratmanne vnd ghemeine Borgere vnser stat tu Nicofoltwedel fich gutleken hebben entrichtet met vns, dat vns wol ghenuget, vmme die Anfpracke vad andedingge, die gegen 6 gedan hadden vad bebben vafe Hofflude over Eluca, darch der Saken willen, dat fi gheheget hebben vad vordedingget einen vorvesten Man, die Dunel heit in der vorjenanthen flat jegen vas vad vafe Hoftlucde, vad bebben vafen Brocken den Ratmannen vnd gemeinen Borgern dafelgens vorgegen, vnd vorgegen in dellen Brige von vns vnd vnfer Voyde weghen, den fi daran gedan hebben, vnd willen des nimmermer jegen fie vordern, noch jegen fi gedencken, rechte ofte et ni were geschin, vnd scholen des Brockes von vns, vnser Eruen vnd Ambachluden ledigh vnd loes fin. Ower wes rechtes wi hebben vnd vnfe voyden ouer elnen iegen den uorienanthen duuel, den bebbe wi nicht aueielaten vnd willen vnd moghen iegen on dat uorderen, alfe wy vnd vnfe voyde best kunnen vnd moghen. Met vestunghe des briues, die vorfegelt is met vafeme ingefegele. Dar bi gewesen sint die vaste lude Haffe von wedel, von valkenborch, des valkenborch is, vase houemester, Ridder, Wedoghe von wedel. Gheueart von aluenfleuen vnd Dydderick morner, prouest tu Bernouwe, vnse ouerste schriuer, and ander guder laede gnuch. Gegeuen tu olden Berlin, nach gots gebort Dritteinbundert Jar darnach in deme feuen vnd vestigestem jare, des dinstages in den hiligen dagben tu paschen.

Rad bem Driginale bee Salgwebeler Archives VII, 24.

CLIX. Johann von Buch, Stadtschreiber ber Allistadt Salzwebel, gelobt ein von ihm erworbenes haus nicht bem Burgerrechte zu entfremben, am 1. Dezember 1357.

Ego Johannes de buch, Sacerdos, scriptor dominorum consulum antique ciuitatis solt-wedel, presencium tenore recognosco protestans euidenter, quod promisi et promitto per presentes honorisicis viris dominis meis preamandis, dominis Consulibus predicte antique Ciuitatis soltwedel, quod domum meam sitam in platea dicta klobas, quam de speciali gracia et sauore dictorum dominorum meorum michi cum mea pecunia comparaui, non debeam a iure ciuitatis alienare quouis modo. Vt autem hoc promissum per me sirmius teneatur, hinricus mecho w et Coppo brunow vna mecum prenotatis meis dominis consulibus compromiserunt. In cuius testimonium meum sigillum cum sigillo meorum presatorum compromissorum presentibus est appensum. Datum anno domini Mo. CCCo. LVIIo., feria sexta post sestum beati andree apostoli gloriosi.

Rach bem Driginale im Stabtarchive ju Calgwebel Gach V, Dr. 8.

CLX. Der Rath ber Altstadt Salzwebel verkauft an ben Bürger Heinekin Molit den Judenhof mit Ausnahme ber Judenschule, am 1. Dezember 1357.

Nos Gerbardus Ghent, Johannes Witko, Johannes Harteuig, Thyde Turiz, Heyne Mechau, Heyne Molner, Magister Thydericus Godescalci, Heyne Wyting, Coppe Brunou, Ghyse Thuriz, Make Hurlejan et Heyne Vrydagh, consules veteris ciuitatis Soltwedel, presentibus recognoscimus lucide protestantes, quod vendidimus rite et racionabiliter ac vendimus per presentes Hennekyno Moliz, nostro conciui, curiam judeorum, quemadmodum ipsam habuimus et possedimus vsque in diem hodiernum, excepta scola Judeorum cum attinentiis suis. In cujus testimonium sigillum nostre ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno domini Mo. CCCo. LVIIo. feria sexta post festum beati Andree apostoli gloriosi.

Gerden's Dipl. I, 338.

CLXI. Bischof Nicolaus von Berben bestätigt bem heil. Geistsloster zu Salzwedel die Schenkung ber Herzogin Ugnes, betreffend bas Patronat ber Katharinenfirche und des Matthai Altares, am 18. November 1323.

Universis Christi sidelibus, tam presentis In nomine fancto et individue trinitatis Amen. quam futuri temporis hominibus Nicolaus, Dei gracia Verdenfis ecclefie epifcopus, perpetuam in vero falutari falutem. Quecunque ad commodum et incrementa eccleliarum, quibus auctore Deo paterne follicitudinis patrocinium impendere tenemur, nostris aguntur temporibus, scripture vivacitati necessarium duximus commendare, quia res racionabiliter sactas et legitime calumpniosa nonnunquam folet oblivio implicare. Igitur caritati omnium fidelium tam prefentium quam futurorum volumus effe notum, quod magnifica princeps, Domina Agneta, Duciffa Brunfvicenfis, fervore dilectionis divine, quam ad monasterium sancti spiritus canonicorum regularium extra muros Softwedele habero dinoscitur, accedente omnium quorum intererat collaudatione, de nostro beneplacito et confensu, jus patronatus ecclesie sancte Katherine et altaris beati Matthei in cadem siti nove civitatis Softwedele cum omnibus pertinentiis et juribus univerlis ad sustentationem eorundem canonicorum pro remedio fue anime, fui conthoralis, quondam incliti principis, Domini Woldemari pie memorie, marchionis de Brandenborch, et suorum progenitorum donavit manu benefica, in perpetuum irrevocabiliter pollidendum. Cujus donationem tanguam piam et rationabilem a nobis approbatam auctoritate, qua fungimur, prefentis feripti testimonio confirmamus et decernendo inftituinus, quod cedente vel decedente domino Conrado honorabili viro, nunc dicte ecclefie et altaris memorati Rectore eandem ecclefiam cum altari prefato ad memoratum monafterium cum omnibus juribus, pertinentiis et fervitutibus fuis quoad spiritualia et temporalia, quoad institutionem et destitutionem, debeant falvis juribus prepoliti de Soltwedele pleno jure perpetuo pertinere, liceatque eis, prepolito videlicet et canonicis sepe satis, per suos fratres eandem ecclesiam et altare supra dictum officiare, gubernare seu regere, prout sibi visum suerit expedire. Nulli ergo omnino

homini liceat, memorate domine Agnetis donationem et nostram consirmationem seu ordinationem infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumferit, indignationem omnipotentis Dei et nostram maledictionem se noverit incursurum. Ad evidentiam itaque omnium prelibatorum et certitudinem sigilli nostri appensione presentem literam mandavimus communiri. Datum Anno domini MCCCXXIII. octava fancti Martini Episcopi gloriosi.

Rad Leng Br. Urf. G. 989.

CLXII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel überläßt an Dieterich Freitag einen Plat vor ber Cingel, am 12. März 1359.

Nos Heyno stezeke, Nycolaus godscalc, Heyno mecho, Arnoldus kletzeke, Thydericus turitz. hoyger de dyftorp, Ghodfealkus hermanni, Voltze Hartwici, heyno kalue, Conradus brewitz, heyno Wepelte et Nycolaus karstede. Confulos veteris ciuitatis saltwedel presentibus recognoscimus evidenter Protestantes, quod maturo confilio nostrorum seniorum prehabito, vendidimus discreto viro thiderico dicto Vrydach aream fitam ante cingulam ad finifiram manum, quando itur in nouam ciuitatem, pro viginti marcis brandenburgensis argenti nobis per ipsum persolutis et in dicte nostre ciuitatis vsum conversis, Taliter quod ciuitas modo memorata vadique a muro eiusdem nostre ciuitatis menfurandum fpacium viginti quatuor pedum optinebit. Hujuscemodi vero conditionibus annexis, quod idem Thydericus vridach de cadem area fingulis annis exactiones dicte nostre dare debeat ciuitati, quoufque eam edificauerit, tunc de eadem area et de structura secundum dominorum confulum conflitutionem idem thydericus aut fui veri heredes exactionem quolibet anno eidem nostro ciuitati donare tenebitur seu tenebuntur. Si autem insa domus predicta in posterum in alterius perueniret manum, quod deus auertat, Tunc ejusdem domus emptor, prout eam emerct, taliter exactionem sepe diete hostre civitati persoluere et dare tenetur annuatim de eadem. In cuius testimonialem euidentiam sigillum nostre ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno domini M°. CCC°. LIX°., ipfo die beati Gregorii pape.

Rach bem Originale bee Calzwebeler Archives III, 19.

CLXIII. Segeband und Johann von Wittorp verkaufen Hebungen aus Klein Neuendorf der Gewandschneibergilde für den Altar Johannis des Täufers in der Marienkirche zu Salzwedel, am 18. Dezember 1359.

Wy Zegheband vnde Johan, Bruder, gheheten van Wyttorp, Knapen, bekennen vnd betügen, dat wy mit ghanfer Vulbord Otten van Wyttorp, vnses Bruders, bebben verlaten vnd verlaten in diesem jegenwerdigen Breve alle dat, dat wy hebben gehat wente an desser tyd an tynze, an ghulde, an Voghedie, an Rychte, vnd woranne wy dat gehad hebben in dem Dörpe to lütteken Nyendorp, dat lyd by dem Huse to Wertbeke, to sünte Johannis Altar, de vnsen

Heren doste, dat lyd to Soltwedel in vnser Froven Kercke, vnd to des Presters Hand vnd nut, de thu dem Altar belened ist van den gbyldemeistern der Wansnyder to Soltwedel vnd to des Hand vnd nut, de hier na van en magh belened werden to densülven Altar, alzo dat wy in dem vorbenomden Dorpe, noch in velde desülven Dorpes degher nichts beholden. Darvor syn vs gegeuen vnd betaled twe vnd twyntych Mark Lüneborger Penninghe, de wy in vse Nut gbekeret hebben. De tughe desser Dynk syn de erbaren lude Her Otte van Dannenberghe, vse om, vnd Claus Ghodschalk, borgher thu Soltwedel, vnd vele ander bederver Lüde. To einer gröterer betugnigse desser dingh bebbe wy vse Ingesegele laten henghen an dessen Bryes myt vser Witschop. Ock bekenne ick Otte van Wittorp, Knape, dat ick dorch beede willen myner vorbenomden Bröder myn Ingesegel hebbe bengen laten an dessem brys to einer vollenkomenen betugenis desser vorbescreven Dingk. Gegeven nach Godes bord drüttein Hundert Jahr dar na in dem negen vnd vystyghesten Jare, des mydeweckes vor sante Thomas daghe des Hilghen Apostels.

Rach bem Originale bee Salgw. Archives XIV, 28.

## CLXIV. Testament Gobefe Herhermens in Salzwebel, vom 15. Februar 1360.

In nomine domini Amen. Wytliken fy, dat ik godeke her hermens, beschevde vnde gheue albeyde vade elyzabet, myner dochter kyndere, myn hus, dar ik lane wone vade den hof myt deme fpykere vor deme fygheldore alfo dane wys, wan fy to eren Jaren kommen, So schal me eme dat ghut antwerden. Dyt bevele ik myneme broder, her hinrico, perrer to Ofterborch, vnde myner fuster alheydi vnde tydeken her hermens, myneme broder, vnde beyne Wystede vortostande, alse ik eme to loue. Wer dat desser welk af ghynge van delfen vyren vorbenumeden. So scolen dy andern eynen wedder kysen in dy stede, dy de kynder vorstan helpe, wante dat Sy to eren iaren kommen unde beraden werden nach deme rade myner vrunt. Vortmer wer dat delfo kyndere storuen, er sy to eren iaren quemen. So scolde deffe vyre benumeden her hinric. Albeyd, thideke her bermens vnde heyne wyftede dyt vorbenumede ghut legghen an eyn altar edder an ander almyffen. Vortmer befcheyde ik vnd gheur albeydi, myner dochter to kreueze, vnde albeydt, thideken her bermens dochter, vade albeydi henneken wendes dochter to kreueze, myn hus vppe der dryue, dy wyle dat fe leuen. Wan Se fternen, So feal id vallen an myne rechten eruen. Vortmer gheue ik albeydi, myner dochter, den cram, darinne wonet budeke hörwelker, dywyle dat fe leuet. Wan Se steruet, so scal it vallen an myne rechten eruen. Vortmer gheue ik thydeken, myneme broder, and alheyds, myner fuster, evne wysch by der gyszene vade Sunderliken gheue ik thydeken dy orynghewyfch vade gheue thydeken X punt van den fehulden, dy myk de van der schulenborch fint. Vortmer gheue ik heyneken, henneken wendes sone, XXIIII mark penninge vnde myne wantkyste. Vortmer hebbe ik in dome stouen vor der borch twe mark penninge allein allejarlik to tynfe vnde eyne mark penninge In hans teghelers hokenboden, de bescheyde ik to ener spende der Apostole also dane wys, eyne mark penninge scal me gheuen vor dechtniffe myner Sele unde myner vrunde Sele allejarlik. Vortmer gheue ik to deme buwe unfer

vrouwen two mark fuluers, vortmer Sunto laurentio eyne halue mark fuluers. Don brodern eyne mark fulners, vilekeme broder II fchillinge vor millen. To Sunte kathrinen evne halue mark fuluers, yslekeme bern II schillinge vor mysten, To Sunte nycolawese eyne balue mark suluers, to deme hilghenghefte evne halve mark fuluers, vflekeme hern II schillinge vor myffen, den Sycken eyn tune byrs, dar fulues Sunte georgio eyne verding, demo perrer II schillingo vor myssen, den Sycken evn tunne byrs, vortmer den Capellanen to vnfer vrouwen vflekeme IIII fchillinge vade vslekeme vicario II schillinge vor myslen, vortmer to kreueze evn half vuder byrs vnde vsleker vrouwen eyne semele. To der Arnsze eyne half vuder byrs vnde vsieker vrouwen eyne semele, to dambeke eyn half vuder byrs vnde yfleker vrouwen eyno femele. To dyftorpe eyn dryling byrs vnde yfleker vrouwen eyne femele. To yfehaghen eyn half vuder byrs vnde yfliker vrouwen eyne femele. Vortmer gheue ik alhevdi vnde elyzabeth, myner dochter kyndere, al myn laghedome, ketele, gropen, bedden, de panne vade also ik it in myneme buse hebbe. To vormundere al mynes ghudes kyfe ik hern hinrik, mynen broder. Albeyd, myne fufter, thydeken her bermens, mynen broder vade heyne wyfteden, wor ik it bebbe, vppe demo Rathuse XX mark Suluers vnde de Schulde, dy ik bebbe myt den vrouwen van der Arusze, vnde vortmer wor ik it hebbe an schult unde an redeme ghude. Dyt testamente scal stan de wyle dat ik godeke her hermens dessen brif nycht wedder enesche, Sunder jengherlegge ansprake van deme rade. Presentes sunt proconsules Thidericus thuritze et Johannes Wytte, Voltzo hartwici, thideke her hermens vnde Johannes kalene vnde alheydis, myne fustere. Anno domini millefimo CCCo. LXo., Sabbato unte dominicam qua cantatur Efto michi.

Rach bem Driginale bee Calgm. Archives XVI, 34.

CLXV. Markgraf Otto bestätigt bie Rechte und Freiheiten ber Alt: und Neuftabt Salzwebel, am 23. März 1360.

Wy Otto, von gots graden Marggreue to Brandenborgh vnd zu Lufitz, des beiligen Römischen Rickes ouerste Kemerer, Palantzgreue by Ryn vnd Hertoghe in Beyern, bekennen openbar in dissen Brieue vor vns, vnsen liuen Bruder, Hern Ludwighe dem Romer, Marggreuen, vnd vnsen eruen, dat wi willen vnd scolen die wiesen Lüde, Ratmane, Ghilden vnd gemeyne Borgere vnsen lieuen getrewen in der Alden Stadt tu Soltwedele behalden vnd ewichliken laten bi allen iren rechten, vriheid, gnaden vnd allen guden wohnheiden, die si von oldinges gehat hebben, oder gebruket hebben, vnd willen en die meren vnd betern vnd nicht mindern, oder krenken. Ok wille wi vnd scolen alle die Brieue holden ewichliken, die sie von olden Fürsten, Marggrauen tu Brandenburgh, vnd Hertogen Otten von Brunswich vnd Vrowen Agnesen, siner Husvrowen, den God gnedich si, vnsen Vorvaren, vnd von dem Hochgeborn Hern Ludewighen dem Eltern, Marggrauen tu Brandenborgh, vnsem liuen Bruder, vnd ok von vns hebben, vnd vornyen vnd vorstedighen en ok di mid disem Brieue. Were auer, dat si jenighe Brieue hedden, die vordoruen weren von alder, oder von ander redlicher vorsumnisse, die si vorneyet wolden hebben, die scolen wie en vernyen, wenne sie dat von vns eischen, vnd willen die lyunge ihres Lenes vnd ihres Gudes, die wi nu dun, stede vnd gantz halden, vnd geuen en des tu orkunde

dessen Brief, besegelt mit vnsem groten Ingesegele, des sind tughe, die Erwerdige Vader in gode vnd here, her Hinrich, Bysscop tu Lubus, vnd die vesten Hans von Husen, Ridder, Wedighe von Wedele, vnse Marscalck, Hinrich von der Schulenborgh, Claws von Byszmarke, Dyderich Mörner, Provst tu Bernow, vnse ouerste schriuer, vnd ander Erbar Lude genuch. Disse Brief is gegeuen tu Soltwedele, na Gots Bort dritteinhundert Jar, in den söstigesten Jare, des negesten Mondages na dem Sundage in der Vasten, als men singgett Judica me Deus.

Rach bem Originale bes Calzw. Archives I, 10. Die unter Ro. 11 biefes Faches in bem flabtifchen Archive aufbes mabrte Beflatigung ber Reufladt ift wortlich übereinftimmenb.

CLXVI. Markgraf Otto gelobt ber Stadt Salzwedel, nachdem sie ihm und Ludwig d. Kömer jett gehuldigt hat, ihr eine förmliche Freisprechung von der dem Markgrafen Ludwig d. Aeltern geleisteten Huldigung zu verschaffen, am 23. März 1360.

Wy Otto, von godes gnaden marggreve tu Brandenborch vnd tu Lufitz, des heiligen Romifchen Rickes ouerste Kemerer, Palanczgreue bi Rin vad Hertoge in Beirn, bekennen vor vns vnde vnfen lieuen Bruder, Hern Ludowighe den Romer, Marggrauen tu Brandenburg, darumme, dat die alde Stat to Soltwedel vs beyden und unsen Eruen rechte ershuldinghe gedan het, zu dissen Tiden, hebben wi ghelovet unde louen mit dissem Breue unsern lieuen ghetrewen Ratmannen der olden ftat tu Soltwedel, dat wi fie entledighen willen vnde afnemen feholen der Anspracke der Ershuldinghe vases lieuen Bruders Marggrauen Ludowiges des Eltern, unde feiner Eruen, die sie vnde ere Borghere en ghedan hebben. Dede wi des nicht, vnde künden des nicht tu wegbe bringhen, fo schol die Ershuldinghe, die sie vs nu dun, nicht Krast oder macht mehr hebben. Wan die lie vor vnsen erbenumeden lieuen Bruder gheedan hebben vode vs alle dren mit einander, und vafen Eruen mit einander gheschworen hebben, umme die huldinghe, die sie vs ghedan hebben, scholen ere Krast beholden und bi erer Macht blyuen. Wanner wi ock dat ghefchickken, dat lie vole Bruder, Her Ludowich der Elter, müntlichen ledich let der erfbuldinghen, die fi en ghedan hebben, fo fehol diffe Ersbuldinghe, di fie nu vs vnde vnsen Bruder, Hern Ludowighe deme Römer stede bliven. Wenner wi ock dartu hen vt vnde in senden willen, efte vie Bruder Her Ludowig der Elter her nicht enqueme, so scholen die Ratmanne der olden ftat tu Soltwedel mit vafen Boden, hen und hir wedder in fenden ummo die Sacke fulcke Lüde, den fie louen, darna binnen achte wecken, wenner wi en dat weten laten, op vnfe Koft unde vp vnien ichaden, vnde wenner die Lüde, die sie senden, dit hören von vnien lieuen Bruder, dat hie fie vorlet muntlicken, unde fie an vs wifet, fo fchal vs beyden, vs unde unfen lieuen Bruder Marggreven Ludewighe dem Römer, vnde vfer beyden Eruen die Erfbuldinghe bliuen, vnde vse Bruder, Her Ludowich die Elter, sol danne den Lüden, die vse vorghenante olde Stat tu Soltwodol dartu ghesant hest, sine opene Brieue gbeuen, beseghelt mit seinem gröztem Ingheseghele, dat hie in Beyren oder in Kernten bruckt, darinne hie bekennen schol, dat hie diesulven Lüde, die von der vorghenanden stat dar ghesant sin, ledig vnde los ghelaten het müntlicken der Erstuldinghe, die die Börgher der olden stat tu Soltwedel em vnde sinen Eruen gedan badden.

Vade wenner die Lüde, die darte gefant waren, wedder komen tu Hus in die olde stat tu Soltwedel unde die Brieue den Ratmannen antworden, sie oder ander Lüde, darinne hie sie von der chenanten stat weghen verlaten het der ershuldinghe, die sie en glieden hadden, so schal disse Bris dot vad af fin, vade fie schullen vs ok dissen Brief wedder gheuen, ane wedderrede. Wi willen unde schullen ock schaffen, dat vses lieuen Bruders Brieue, des Hochgeborn Fürsten Hertoghen Stephans, darmit hie verlaten und verteghen hest sick der Marko tu Brandenborch, unde gemeynlieken aller der, die daringe litten, Hern, Ridder, Knechte, Borgher und stede, gbelesen scholen werden voper Löuene to Soltwedel, vor die Ratmanne der Stat, vnd wanne dat geschebyn is, fo schulle wie, vaser vorgbenanter Bruder, Her Ludowich die Römer, vade vier beider Eruen ledich fin gar vnde genzliche vnde vnuerplichtet bliuen ewichlick van der Huldingho wegben, die die Ratmanne, Ghildemoistere und ghemeinen Borghere der olden stat tu Soltwedel, unsen vorghenanten Bruder Horthogen Stephane ghedan hebben, vri vnd lofz darvon fin in allerwife, ofte fi ny gheschin war, vnde dislo jeghenwardighe Brief schal dot sin vnde machtlos bliuen, ane allein, dar got vor sie, oste wi vade vase lieue Bruder, Her Ludowich die Römer, beyde afghinghen and Eruen, fo schal die Ershuldinghe bie vosem lieuen Bruder Hern Ludowich dem oltern und finen Eruen bliuen. Mit Orkunde diffes Brieues, die verfighelt is mit unferm groten Ingheseghele. Gegheuen tu Soltwodel, nach godes gebort drütteynhundert Jar, darna in dem Sestigbosten Jaro, des neghisten Mandaghos vor Palmen.

Rach bem Originale bes Salaw. Archives III, 5.

CLXVII. Die Markgrafen Ludwig ber Römer und Otto verpflichten fich gegen bie Stadt Salzwebel, einer bes andern handlungen anzuerfennen, am 23. März 1360.

Wi Ludowich der Romer und Otto, Brudere, van gots gnaden Marggreuen tu Brandenborch und tu Lufitz, des hiligen Romischen Ricks overste Kemerer, Palanezgreuen bi Rin vnd Hertogen tu Beyern, Bekennen vor vns vnd vnfen Eruen, dat wi des ouer eyn fin gedragen, mit volen Mannen in der Olden Marcke und mit unsen Ratmannen und Borgern unser Olden Stadt tu Soltwedel, vnd andern Ratmannen vnd Borgern vnfrer Stede, der der Nven Stadt tu Soltwedel, Stendal, Tangermünde, Ofterburch, Schusen, Gardelege vnd Werben, wat vnfer eyn liet oder duet an lene, oder an andern gude, dat feol die ander ftede vnd gantz holden. Were ock, dat vnfer eyn vt dem lande toghe, was die ander liet oder duet, die in dem lande blivet, dat fool die andre, die vt dem lande is, stede vnd gantz holden. vestunge des briues, die gegeuen is in der vorgenanten Olden Stadt tu Soltwedel, und besegelt mit vnser beider Ingesegele, Na Gots Bort drütteinhundert Jar in dem Sestigesten Jare, des Mondagbs na den Sontaghe in der Vasten, als man singet Judica me Deus. Darby gewest sin die Erwirdige Vader in gode, her Henrick, Biffcop tu Lubuz, vnd die veste Lüde, Hans der Hulener, Ridder, Wedege von Wedel, vnse Marschalck, Henric von der Schulenborch, Clawes Bismarck, Diderik morner, probst tu Bernowe, vnse overste scriver unde ander vele guder Lude.

Rach beppelter Driginal-Ausfertigung im Salzwebeler Archive XXIV, 15. 16.

- Japan

CLXVIII. Die Markgrafen Ludwig ber Römer und Otto vereignen auf Autrag Betefins von Chüben Hebungen aus Stappenbeck dem Altare Maria Magdalena in der Marienkirche zu Salzwedel, am 24. März 1360.

In nomine Domini Amen. - Quod Nos Ludouicus Romanus et Otto, fratres, Dei gratia Brandenburg, et Lufatie Marchiones - volentes et cupientes augmentare et ampliare cultum dominicum quantum nobis possibile fuerit in honorem omnipotentis Dei et sancte genitricis fue gloriose virginis Marie et in remedium salutare animarum predecessorum nostrorum quondam marchionum Brandenburg, ac etiam progenitorum - et ad instantiam discreti et honesti viri dilecti nostri et fidelis Betekini de Chüden, ciuis antique civitatis nostre Soltwedel, dedimus et donauimus et solenniter in donatione damus et presentibus donamus proprietatem annuorum redituum 1 chori filiginis IV modiorum auene II modiorum hordei, unius pulli domestici, duorum solidorum denariorum Lüneburgens, et decime minute cum supremo judicio et insimo, que derivari et perfolui confueuerunt quolibet anno de curia et uno manfo et tribus areis, que nunc inhabitat et colit Conradus de Krichelndorp, in villa Stappenbeke altari fundato et confecrato in bonorem B. Marie Magdalene in ecclesia parochiali S. Marie virginis antique civitatis Soltwedel Verdensis dioceseos et ministris ipsius, qui pro tempore suerint, omni jure et sorma, utilitatibus, commodis, honoribus, fructibus et pertinentiis fingulis et universis. Quos redditus dicti chori et aliorum premissorum, strenuus Gheuchardus dictus de Aluensleve, filius Geuchardi de Aluensleue, militis, huc usque habuit, tenuit et possedit in antea, a predicto altari et ministris ipsius mero pleno et justo proprietatis titulo tenendos perpetuo et pacifice possidendos. In cuius rei cuidentiam figilla nostra presentibus sunt appensa, presentibus reuerendo in Christo patre et domino nostro domino Hinrico Episcopo Lubucensi, strenuis viris Johanne Husner milite, Wedigone de Wedel, mareschalco nostro, Gunzelino de Bartensleue, Hinrico de Schulenborg, Nicolao Bismarck, Thiderico Morner, preposito Bernouensi, prothonotario nostro, ac pluribus aliis fide dignis. Datum in antiqua civitate nostra Soltwedel, anno domini M°. CCC°. LX°., feria tertia post Dominicam Judica me Deus.

Gerden's Diplom. 1, 386-841.

CLXIX. Die Markgrafen Ludwig ber Romer und Ono ertheilen ber Gewandschneiber-Gilbe in Salzwedel gewisse Zugeständnisse, am 25. April 1360.

Wi Ludowich die Römor vnde Otto, brudere, van gotes gnaden Marggreuen tu Brandenborch vnde tu Lufitz, des heylighen Romifchen Rikes ouerste kamerer, Palantzgreue bi Rin vnde bertoghen in Beyrn, Bekennen vor vns, vnser beyder eruen vnde nakomelinghen, Dat wi vnsen Ratmannen, Ghaldemeystern vnde ghemeinen borghern vnser stede der Olden vnde der nyen stad tu Soltwedel ouer elue sulke gnade gheden hebben vnde duen, Dat nymand, ane die der wantsnider ghulde in vnsern vorghenanten steden tu Soltwedel hebben, in alle den vrien markeden beyder stede tu Soltwedel ennych wantsniden schal, wen tu den alden twen vrien

markeden, der eyn is in der alden stat tu Soltwedel tu sante dyonisies daghe, der ander in der Nyen stat des Sundaghes vor Pinghesten. Tu den sulven twen vrien markeden scholen neyne gheste wantsniden, sie sin beseten in vnsen steden der marke tu Brandenborch vnde tu Lusitz vnde sie hebben de wantsnider gulde in den steden, dar sie vt sint. Ok scholen tu dissen markeden neyne wantmekere wantsniden. Wie hir bouen wantsnidet, alse dikke hy dat dut, alse dikke schal hie breken twe mark sulvers an vns vnde eyne mark an der wantsnider gulde vnszer stede tu Soltwedel. Vmme ersgut, dat versteruet in den steden, dat clostervrowen vordern vnde alle ander gestlike lude, manesnamen oder vrowesnamen, dat schal man halden, als it van alder ghehalden ist. Mit vestunghe disses brieues, dar wi vorghenante Ludowich vnse lnghesegel vor vns vnde vnszern lieuen bruder, den vorbenumeden marggreuen Otton mit siner sulbort hebben laten anhanghen. Ghegheuen tu küstrin, nach gots ghebort dritteynhundert jar, in deme Sestigesten Jare, an sente Marcus daghe des heylighen ewangelisten. Dar bi ghewesen sin die erwerdighe vader in gode, vnse herre, her hinrik, Bisschop tu Lubuz, vnde die vesten lude Hasse von wedel van valkenborch, hans van husen, Peter von Bredowe, Riddere, Wedego von wedel, vnse marschalk, henning brederlo vnde ander erbar lude ghenuch.

Rach bem Drig, bes Salgw, Archives XIV, 24.

CLXX. Graf Heinrich von Holstein schenft ber Katharinenfirche in ber Neustadt Salzwedel brei Hufen Landes in Wiebelit, am 11. November 1360.

Hinricus, dei gracia Comes Holtzacie, Omnibus presens scriptum cernentibus seu audientibus salutem in domino sempiternam. Necesse est vt sacta hominum scripturis roborentur, ne a memoria dilabantur, quia ea, que in tempore geruntur, cum tempore cuanescunt. Hinc est, Quod nos ob nostre, nostrorum parentum simulque Omnium nostrorum progenitorum animarum ob salutem, Nostrique sidelis servitoris ac dilecti Vasalli, Ludekini dicti Scharpenberch, Ob interuentum, tres curias cum mansis, sitas in villa dicta Wybelisse, ad dextram partem cum villa intratur conjacentes, quarum vnam Henneke, aliam Werneke, fratres, et terciam Jenderek inhabitant et colunt, cum omnibus suis adiacentibus scilicet redditibus, serviciis omnique jure, quod exinde hucusque nobis competere potuit vel competere posset, ad altare sancti martini situm in ecclesia sancte Katherine in noua ciuitato saltwedele appropriamus et inperpetuum a quibuslibet serviciis, oneribus et inpeticionibus liberas damus et emancipamus. In maiorem horum euidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini Mo CCCo LXo, ipso die beati Martini pontiscis glorios.

Rad Gerden's Codex 459.

1 1 - 1 / J = 1 / 1

CLXXI. Markgraf Lubwig ber Römer vereignet für sich und seinen Bruber Otto ber Stadt Salzwebel eine Hebung aus ber Bokhorning-Mühle, am 26. September 1361.

Nouerint vniuerli tenorem presentium inspecturi, quod Nos Ludeuicus Romanus, dei gratia Marchio Brandenburgenfis et Lufatie, facri romani imperii Archicamerarius, Comes palatinus Rheni et Bauarie Dux, recognoscimus publice pro nobis illustrique principe Ottone, Marchione Brandenburgenfi, fratre nostro karissimo, quod nos prudentibus viris consulibus ac omnibus Gyldis et communitati antique ciuitatis nostre Soltwedel fidelibus nostris dilectis presentibus et futuris dedimus, damus justoque proprietatis titulo presentibus et donamus proprietatem trium chororum filiginis annui pactus de molendino dicto Bukchornynge deriuantium, ante dictam nostram ciuitatem sito, quos redditus prouido domina Lucia, relicta quondam Jacobi, dicti by dem Sode, ciuis ibidem, ad vite iplius tempora nunc pollidet atque tenet, lic quod polt mortem dicto domine predicti redditus ad prenotatos confules, Gyldas et ciues prefentes et futuros cum omni jure debebunt perpetuis temporibus justo proprietatis tytulo pertinere et fine impedimento quorumlibet quieto et pacifice possidere. Renunciantes etiam pro nobis omni juri, actioni et impetitioni, quod vel que nobis heredibus et successoribus nostris in dictis tribus choris competunt aut competere poterunt aliqualiter in futurum. In cujus rei enidentiam figillum nostrum presentibus duximus appendendum, prefentibus ftrenuis viris Arnoldo de Luderitz, Gumprechto de Aldenhusen, Petro de Trutenbergk, militibus, Heinrico et Wernbero de Schulenburg et Gunzelino de Bertensleben, nostris aduocatis, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Soltwedel, anno domini Mo. CCCo. LX. primo, dominica proxima ante diem fancti Michaelis Archangeli.

Rach bem Originale im Salgw. Archiv XVI, 6.

CLXXII. Markgraf Ludwig b. R. vereignet für sich und seinen Bruder Otto ber Marienkirche in Salzwedel eine Getreibepacht aus Bune, am 26. September 1361.

Nouerint universi tenorem presentium inspecturi, quod nos Ludouicus Romanus, dei gratia Marchio Brandenburgensis et Lusatie — nostro et illustris principis Ottonis, Marchionis Brandenburgensis, fratris nostri karistimi nomine, ob honorem et reverentiam omnipotentis Dei, gloriose genitricis sue virginis Marie et omnium sanctorum, nec non ob jugom et perhennem magnisicorum principum Marchionum Brandenburg, predecessorum nostrorum pie recordationis, nostre, heredum et successorum nostrorum animarum memoriam et specialiter ob remedium anime Diederici Thuriz bone memorie, quondam ciuis in antiqua ciuitate nostra Soltwedel, appropriauimus et presentibus appropriamus unum chorum siliginis annui pactus, in territorio dicto Werder in villa dicta Büne situm, de curia Arnoldi dimidium chorum siliginis, et de curia quam inhabitabit Heyne Holtvogt dimidium chorum siliginis singulis annis prouenientem, ad altare consecratum in honore corporis Christi, situm in ecclesia parochiali B. virginis Marie predicte antique civitatis nostre Soltwedel, perpetuis temporibus justo proprietatis titulo quiete

et pacifice fine impedimento percipiendum. Renunciantes pro nobis, heredibus et fuccessoribus nostris omni juri, actioni et impetitioni, quod vel que nobis competunt vel conpetere possunt aliqualiter in suturum. In cuius rei euidentiam sigillum nostrum presentibus est appensum, presentibus strenuis viris Arnoldo de Luderiz, Gumperto de Aldenhusen et Petro de Trutenberg, militibus, Wernero, Hinrico, Henningho de Schulenburg et Gunzelino de Bartensleuen, Aduocatis nostris, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Soltwedel, anno Domini M°. CCC°. LX. primo, dominica proxima ante diem S. Michaelis Archangeli.

Mus Gerden's Codex.

CLXXIII. Markgraf Lubwig b. R. bestätigt bem heil. Geist-Kloster zu Salzwebel bas Patronat ber Katharinenkirche, am 29. September 1361.

Nos Ludouicus Romanus, dei gratia Brandeburgenfis et Lufatie Marchio universis Christi sidelibus — ideo donationem juris patronatus ecclesie S. Catharine virginis, in nova civitate nostra Soltwedele situate, per excellentem principem Agnetem, quondam magnifici principis Woldemari, marchionis Brandenburgenfis, et deinde Ottonis, Brunsuicenfis Ducis, conthoralem, Duciffam Brunsuicenfem felicis recordationis devoto collegio canonicorum regularium monasterii S. Spiritus prope ciuitatem nostram Soltwedel lituati, suis prinilegiis follempniter facta, falubriter moti cum fana deliberatione pretactam donationem juris patronatus ecclefie parochialis prenotate cum dote et fingulis fuis prouentibus juribus et pertinentiis quibuscunquo honorabili viro prepolito totiquo collegio Canonicorum regularium monasterii prenarrati prefentium ac, futurorum ob falutare remedium predecessorum nostrorum Marchionum Brandenburg. nostrorumque heredum et successorum animarum, nostro et illustris principis Ottonis, Marchionis Brandenburgenfis, fratris nostri karissimi nomine ratissicamus, confirmamus et approbamus, et si quid juris in dicto jure patronatus seu in ipsa ecclesia B. Catharine nobis competeret seu competere posset, tenore presentium dictis preposito et collegio monasterii S. Spiritus donamus et appropriamus, omne jus nobis competens in eisdem a nobis omnimode abdicando et transferendo in prepositum et monasterium S. Spiritus sepe dieti, ita quod ipsi dictum jus patronatus et ecclesiam B. Catharine justo proprietatis titulo perpetuis temporibus valeant pacifice possidere, renunciantes pro nobis, fratre nostro predicto, heredibus nostris et successoribus unuersis omni juri, actioni et impetitioni, que nobis in premisso jure patronatus ecclesie supradicto et suis pertinentiis competebant et competere poterunt aliqualiter in futurum. In cujus rei enidentiam clariorem sigillum nostrum presentibus est appensum presentibus strenuis viris Gumperto de Aldenbusen, Johanne de Rochau, militibus, flenrico de Schulenborch et Günzelino de Bartensleue, advocatis nostris trans Albeam, Conrado, plebano in Kyrize, ac pluribus fide dignis. Datum Tangermünde, anno domini Mo. CCCo. fexagetimo primo, in die B. Michaelis Archangeli.

Rach Gerden's Dipl, I, 349-344.

CLXXIV. Gherke von Walstowe verzichtet auf seine Fischerei-Rechte in der Jeeze zu Gunsten bes heil. Geist-Klosters zu Salzwedel, am 9. Oktober 1361.

Ik Ghereke, gheheten van Walttoue, knape, Boden Sone von Walttoue, deme got ghenedich Si. Bekenne openbare in dessembly betweet dat ik met vulbort alle myner rechten eruen hebbe gheuen dorch gott vade myner elderen, myner vade myner huswrowen Selen willen deme proueste vade deme gantzen conuente des closteres to deme heylighen gheyste vor Soltwedel myn del der vischeryge von der molne to perwer, dar sik dat water in twe delet to der luchteren hant, dat al vmme de stat vade vmme de borch to Soltwedel gheyt, wante vor de molne, de in der stat lyt, vor der borch, Also dane wis, dat de vorbenomede prouest vade conuent de vischerige ewichliken scolen besuken ane ienegherleyge hinder eder ansprake myner vade myner eruen eder myner nakomelinghen. Desse bescreuen dingb betughen Ghort vade Gheuert, brodere, gheheten von walstoue, mynne veddern, Curt vade Gheuert, brodere, knapen, gheheten von Bodenstede, vade to ener groteren betughinghe So hebbe ik vorbenomede ghereke von walstoue myn ingheseghel an dessen bryf ghehenghet, de is ghegheuen na godes bort drutteynhundert iar, in deme en vade Sesteghesten iare, in Sunte Dyonisius daghe.

Rach bem Originale bes Königl. Baus-Archives.

CLXXV. Markgraf Ludwig d. A. gestattet bem Rathe ber Altstadt Salzwedel, über die Missethäter, welche sich gegen ben Markgrafen und ben Rath schwer vergangen haben, für dies Mal zu richten, die sieben Rädelskührer ausgenommen, am 14. Oktober 1361.

Wir Ludewich der Römer, von gods gnaden marggrafe tue brandenborch und tue lufitz, des heiligen Romischen Richs ouerste kemerer, pallentzgref bye Ryn vnd hertzoge in beyrn, Bekennen openbar med dessem briefe vor vns vnd den hochgeborn suersten marggrafen Otten, vnsern lieben brueder, dat wye durch sunder gunst vnd slitiger bete willen vnser lieben getruwen Ratman der alden stad tue foltwedel solke gnade vnd willen tue dessem mal getan hebben vnd tune ok med dessem briefe, dat wye den suluen vnsen Ratmannen des volle macht geben haben und erlouet umb folke brocke und ungeschicht, dye tue delsen tyeden dye gyldemeilter vnd ok etleke Er gemoynen buerger vnfer vorbenuomden ftat gegen vns vnd den ratmannen da suluens vorbroken vnd getan hebben, dat sye dye enden, berichten vnd voreynen muegen und suellen med mynne oder med recht, wye dat sye dat aller bequemelikest und guet duenket wesen, med vnserm gueden willen vnd gunst, funder dye herna benömeden luede vnd buerger Betekin berwer, Johans vnd hoyger, gyfen ftesoue sone, Hannes tylen, Hannes quante, Heinekin kolben, Conrat lollen, Dye ok an der vorbenoomden vntad fachweldik fint, dar ower wye den ratmannen noch nyemandes macht noch volwoert geben, wan dye in volern vognaden vod vogunst also ymmer bliben suellen, als dyo tue dessem male wye vmb er grote brocke vnd milletad dar in vnd in vnfer vestigunge genomen hebben. Vortme so hebben wye den sueluen vnsen ratmannen von gnaden vnd bet wegen dat tue dessem mal ouergeben vnd

erlouet, dat lik gyfe von stesowe ok von desser vngeschicht wegen vorantwoerten sal vnd mak med rechte vpe der cruetebruecken vnser stad tue Soltwedel. Med orkunde desse briefes. Des tue getuecknisse haben wier vnser ingesigel gehangen an dessen brief, dar ouer sint gewest dye vesten luete Johans von Rochowe, peter von trutenberg, rittere, Henrich von der schuelenborch, Guentzel von bertinsseuen, math yes von bredowe, vnser kuechenmeister, vnd ander erber luete genueg. Gegeben nach gods gebuerde tusend Jar, drihundert Jar, dar nach in dem ein vnd sestigistem Jar, an dem donrestage vor sente gallen tage.

Rach bem Driginale bes Salgm, Ardires VII, 25.

CLXXVI. Markgraf Ludwig b. R. verordnet, daß die Gilbemeister der Gewandschneider in der Altstadt Salzwedel ihm und dem Rath Gehorsam geloben, auch tem letztern von wichtigen Beschlüssen Anzeige machen follen, am 14. Oftober 1361.

Wye ludowich der Römer, von godes gnaden marggrafe tue Brandenborch und tue Lufitz, des heiligen Römischen richs ouerste kemerer, palantzgref bi Ryn und hertzoge in beyrn, bekennen offenlichen, dat wy des med unseme rate tu rate sint worden, durch nutz und vrede willen unser lieben getruwen der Ratmanne, Gyldemeister und der gemeynen bürger unser olden stad tu Soltwedel, dat wy wyllen heyten und gebyden, dat yo des iares, wan man dy gyldemeister vornyet, pat dy suluen, dy dar an genumen werden, tu den heiligen sweren sullen, dat sy uns und den ratmannen von unser wegen gehorsam sint: und ok oft sy icht vornemen, dat uns, der stad und den ratmannen schedelik were, dat sy dat melden und den Ratmannen tu weten dun von stad an: und wy dy burscap dar wynnen wille, dy schal dat sulue ok dun, wanne dat dy Ratman an sy eyschen. Des tu gethugnichs hebben wy unser insigel gehangen an dissen bris. Dar ouer sint gewest dy vesten lude Johans von Bochow, Peter von trutenberg, ridder, wernher, heinrich und henning von der schulenborch, Güntzel von bertinsteben, unser vogede, und mathis von bre dow, unser kuchemeister und ander erber lüde gnug. Gegeben tu tangermünde, nach gods gebord drutteinhundert Jar, dar nach in dem eyn und sechstigestem Jare, an dem negysten dunstag vor sunte gallen daghe.

Rach 2 Driginalen bes Calgm. Archives XIII, 33 u. 34.

CLXXVII. Die Markgrafen Ludwig d. R. und Otto verzeihen ben Bürgern ber Neustadt Salzwebel die unter ihnen stattgefundene Uneinigkeit, berentwegen einige Bürger verfestet waren, und ermächtigen ben Rath zum Eintreiben ber zu zahlenden Buße, am 18. Oktober 1361.

Wir Ludewig de Römer, von Gods Gnaden Marggreue (tu Brandeburg) vnd tu Lufitz, des heiligen Romichfen Richs ouerste Kemerer, Pallentzgref by Ryn und Hertoge in Beyrn, bekennen offentlichen vor vns und vnsen lyuen Bruder Marggrefen Otten, dat wy den wyesen CLXXXI. Der Rath ber Altstadt Salzwedel befundet die Stiftung, welche Mathilbe Spyker zu Gunften ber Gewandschneibergilbe und ber Armen gemacht hat, am 30. September 1362.

Nos binricus mechow. Coppe brunnow, Arnoldus Clytzeke, Nycolaus godfcalci, Godfried dictus Hermanni, hipricus wytyng, Conrad brewytz, Johannes Stargarde, henricus wystede, bethekinus de chuden, hennekinus van et Johannes Latekote, Confules veteris Ciuitatis Saltwede l. prefentibus Recognoscimus evidenter protestantes valuersis, quod constituti coram nobis honesti viri Betekinus de Chuden et hinricus wystede, quondam nostri dilecti In consilio socii, Magistri ghylde pannicidarum nostre Ciuitatis, Condiderunt Rite et Rationabiliter nostro et nostrorum prehabito pleno confilio et vendunt per prefentes provide domine mechtildi, conthorali Gherardi dicti spyker, nostri conciuis, pro octoginta marcis brandeburgensis argenti, per eam insis Integraliter perfolutis et In vium predicte ghylde pannicidarum per eos Conueriis. Sedecim talenta denariorum nostre monete annui census, quolibet anno super festum beati martini episcopi et confessoris ad tempora vite sue Integraliter et expedite ex sisco seu marsubio prenotate ghilde pannicidarum perfoluenda: huiuscemodi vero conditione firmiter annexa, quod post decessum seu obitum predicte domine mechtildis vadecim talenta denariorum ex predictis Sedecim talentis denariorum annui census Libera prenotate ghilde cedere debeant et Soluta, Sed alia Quinque talenta denariorum ex fepedictis fedecim talentis annue penfionis Magiftri Ghilde preexpresse pannicidarum protempore existentes omni anno in perpetuum . . exponere tenebuntur In hunc modum, quod cum tribus talentis denariorum ex illis quinque talentis triginta paria calciorum et cum Reliquis duobus talentis ex eisdem quinque talentis vous pannus stendalgensis comparabuntur. Que triginta paria calcioram et qui stendalgensis pannus pro ipsius mechtildis predicte, parentum et puerorum suorum et omni Cristifidelium animarum Remedio et Salute omni anno per predictos magistros predicte Ghilde in perpetuum Super feltum beati martini pauperibus distribuentur. Insuper profitentes protestamur per presentes quod predicta prouida domina mechtild nobis vnam marcam brandeburgensis argenti la vium nostre predicte ciuitatis conuersam presentauit, pro qua vna Stopa vini per camerarios nostre predicte ciuitatis singulis annis comparabitur. Que nobis aut nostris In consilio fuccessoribus super diem dominicam, qua cantatur Ad te levamur etc. post cenam quando separamur aut senarantur, debebit propinari pro co, quod Nos aut ipsi nostri la consilio successores debebimus aut debebunt habere commonitos predictos magiltros ghilde prenotate pro tempore existentes, quod predicta Quinque talenta denariorum quolibet anno In vium pauperum per eos In forma predicta convertantor. In cuius Rei euidens et stabile testimonium Sigillum nostre memorate Civitatis pre-. fentibus est appealum. Datum Anno domini Mo. CCCo. LXo. fecundo, feria Sexta post festum beati Michabelis archangeli.

Rach bem Original im Stadteltrchive ju Salzwedel, Fach 14, Do. 26.

CLXXXII. heine Witing verfauft bem beil. Geistsloster zu Salzwebel eine Wiese an ber Jeeze, am 18. Oftober 1362.

Ik hey no witing, Borgher in der alden stat to saltwedel, bekenne und betughe openbare in desseme ieghenwardighen briue, dat ik met volbort myner rechten eruen bebbe vorkost twe wysche ewychliken to besittende dem proueste und deme gantzen Couente to deme heylighen gheyste vor Saltwedel vor twe mark stendalesches sulueres, die my rede sint betalet, die eyne wysch lyt by der iesne, also me veret to Luchowe to der rechteren band tuschen den wyschen, die nu hebben Hans steseko und goden vrowe von der Gesa, die andere wysch lecht ok by der iesna neder ward an der selven syde, teghen der gruwen lake, dar an schut die karren wech tuschen den wyschen, die nu hebben Suertuegher und tyleber, dar ok noch eyn ander lutlik blek tuschen lech. Desse kopes sint tughe Tydeko karstedo und henneko hylgheghest, Borghere in der alden stat to saltwedel. To eyner groteren betughinghe desser ding hebbe ik heyno witing vorghenomet myn ligheseghel an dessen brys ghehenget, die gbegheuen is na godes bort drutteynbundert iar in deme twe und Sesteghesten iare, In sunte Lucas daghe.

Rach bem Driginale bes Ronigl. Sausarchives.

CLXXXIII. Marfgraf Ludwig ber Romer vereignet bem Martini-Altare in ber Catharinenfirche zu Salzwedel verschiedene Besitzungen, am 10. November 1362.

la nomine Domini amen. Ad certitudinem presentium et memoriam futurorum Ludouicus Romanus, dei gratia Brandonburgenfis et Lufatio Marchio, Sacri Romani imperii archicamerarius, Comes Palatinus Rheni et Bauario Dux, vniuersis Christi sidelibus presentes audituris litoras vel vifuris falutem in domino. Cum omnium habero memoriam divinum fit penitus non humanum, prouilum est sapientum industria de scriptura, per quam hominum negotia semper aperta in conspectibus omnium elucescant. Hinc est quod nos ad omnium et singulorum presentium et sutuforum volumus notitiam peruenire, quod omnipotentis nec non perpetue virginis marie ob amorem et nostre nostrerumque progenitorum animarum ob salutem dedimus et solemphiter donamus libertatem et proprietatem plenam altari S. Martini, fito in ecclefia S. Catharine in noua civitate Soltwedel, super reditus infra scriptos sitos in villis subnotatis scilicet in villa Cyrou in curia, quam nunc Gerbardus Steghemann inhabitat, dimidium chorum siliginis; item in villa Jeggeloue in curia Henrici Mölners XXVI modios filiginis, item in parua villa Wibeliz tres curias, quarum unam Henneke aliam Werneke fratres tertiam Henderick inhabitant, foluentes quilibet dimidium frustum. Renuntiantes insuper publice debita et consueta renuntiatione dictis reditibus et proprietati corum, nec non feruitio et omni iuri, quod nobis in ipsis competit et competero posset quomodolibet in futurum. In robur igitur omnium et fingulorum premiflorum figillum nostrum de nostra certa scientia presentibus est appensum. Datum anno domini Millesimo tricentesimo sexagesimo secundo, in vigilia S. Martini Episcopi gloriosi.

Gerden's Fragm. I., 74, 75.

a managed to

CLXXXIV. Markgraf Otto quittirt die Alt= und Renstadt Salzwedel über die Zahlung ihres Beitrages zu der Gelbsumme, welche die Städte der Altmark zur Auslösung von Lenzen aufzustringen haben, am 23. März 1363.

Wy Otte, van Gods gnaden Marggreffe zu Brandenburg vnd zu Luficz, des beilizen Römichsten Richs ouerste Kemerer. Phallanczgreff by Ryn vnd Hertog in Beyern, bekennen offentlich für den Hochgeborn Fürsten, Hern Ludwig den Römer, Markgresen zu Brandenburg, vosern lieben Bruder, vnd vor vns, darvm dat vns die Wyesen Lüde, die Radmanne vnd die gemeynen Bürger vnfer Stete, alden vod Nyen Salczwedel, vnfer lieben getruwen getwidit, gewert und auch entricht baben ires Devles, dat lie antreffen mag an den tulint Marcken fülbers, darvm wir sie und die andere voser Stete in der Alden Marke gebeten haben, das sint drihundirt Marck vnd twenczig Marck Brandenburgisch Süluers, zu der Losunge vusers Landes vnd Vesten zu Lentzen: vnd disselben Geldis fage wir sie ledig vnd los mit diesem Brieffe. Wir lazzen auch von der Ansprache, die wir gegen in hatten von der Juden wogen, vnd lazzen auch von allen vnwillen vnd vnmute, die wy gegin yn gehabt haben, wente yp diefen heutigen Tag, darvm wie yn zugesprochen haben, so dat sie derselben vngnaden vnd vnwillen von vns sullen ledig vnd los fin. Vnd haben yn genezlich vorgeuen, wenne wir wollen ir gnediger Herre fin vnd fi hegin vnd schirmen, wa sie des bedürsten. Vnd dez zu gezugnichs haben wir vnser Insigil laten hengen an diesen Brief, die geben ist zu Meydeburg. Nach Gods geburd Tusent iar drihundert iar, vnd in dem dry Sechzigisten iare, an dem Donnerstage vor Palmen.

Rach bem Original bes Salgw. Archives XXI, 4.

CLXXXV. Kaiser Karl bestätigt beiben Städten Salzwedel für den Fall, daß sie nach den geschlossenen Verträgen dereinst in seinen oder seiner Erben Besitz kommen sollten, ihre Rechte und Freiheiten, am 25. Juli 1363.

Wir Karl, von gotes gnaden Romischer keiser, zu allen zeiten Merer des Reichs und kunig zu Beheim, Bekennen und tun kunt offentlich mit dysem brieue allen den, die yn sehen oder horent lesen. Wann die hochgebornen Ludweig, genant der Romer, und Otte, gebruder, Margrauen zu Brandenburg und zu lusitz, des heiligen Reichs Ertzeamerer, unser lieben Neuen und sursten, mit wolbedachtem mute, mit rate irer getrewen, unbetwungen, mit freyer willekur, mit gutem willen und mit rechter wissen mit uns etlicher sachen, teidingen und ordenung uberein komen sein von wegen der Marken zu Brandemburg und zu Lusitz und wann der Erwirdige Gerlach, Ertzbischoff zu Meyntz, des heiligen Reichs Ertzeantzler in deutschen landen, und die bochgebornen Ruprecht der Elter, Pfaltzgraue bey Reyn, des heiligen Reichs Ertztruchtsezz, Rudolff, hertzog zu Sachsen, des heiligen Reichs Ertzmarschalk, und der egenante Ludweig, genant der Römer, und wir selbir, zu dem male als eyn kunig zu Beheim und ein kursust des Reichs, mit yn und sie mit uns als kursussten des heiligen Reichs mit gemeynem rate das zurechte ersunden und geteilet haben, das die egenanten Marggrauen Ludweig und



uen, Heinrichs von Plawen und heinrichs von Geraw, Vogten, Johanns von Hakenborn, Borfen von Ryfemburg, Benischs, Janen und Benischs von Wartemberg, fridrichs und dietrichs von Schonenburg. Thymen von Kolditz, Petirs von Bredow, Johanns von Rochow, Hermans von Wolkow und vil ander trewirdigen leute. Mit urkund ditz brieues vorsigelt mit unser keiserlicher Maiestat Insigel, der geben ist zu frankenfurd uff der Odor, nach Crists geburt dreizenhundert Jar darnach in dem drey und Sechzigstem Jare, an sand Jacobs tage des heiligen Czwelssboten, unser Reiche des Romischen in dem Achtzendem, des Beheimschen in dem Sybenzendem und des keisertums in dem Neunden Jare.

Nach dem Originale bes Salzw. Archives Fach III, No. 8. Gine gleichlautende Bestätigung erhielt bie Reuftatt Salzwebel, die im Salzw. Archive Fach III, No. 9 ausbewahrt wirb.

CLXXXVI. Die Markgrafen Ludwig der Römer und Otto weisen beide Städte Salzwedel an, dem Kaiser Karl und seinem Sohn Wenzel Eventualhuldigung zu leisten, am 3. August 1363.

Wir Ludowig der Römer und Otte, Gebruder, von der Gnaden Gottes Marggraffen zu Brandenburg und zu Luficz, des heligen Romifchen Richs overfte Kemerer, Pfalnezgreuen bie Ryn vnd Hertogen in Beyern, Tun wizzentlich alle den, die difen Brieff sehen odir hören lesen. daz wir van lache und teiding wegen, die wir von unfer Lande und fürstentum wegen der Marke zu Brandenburg, getan vnd begriffen haben, mit dem Allerdurchlauchtigesten vnd hochgeborg vnferm gnedigen heren, hern Karl, Römischen Keißer vad Kung zu Beheim, und seinen Erben, in fulcher wife vnd meinung, ob daz wer, vnd dartu quem in kunstigen Zeiten, daz wir vorgenante Marggraffen Ludowig und Otte funder liebes Erben mans geflechte, oder unfere erben an fulche erben sturben vnd abgingen, das dann vnse vorbenande Land vnd sürstentum der Marke komen und erblichen geuallen fullen an den obgeschriebenen unsern heren, hern Karl, Römischen Keiszer, heren Wenczslawen, sinen Sun, Kung zu Beheim, und ir Erben, vnfzer Land und Lüte, Hern, Grauen, freyen, Ritter, Knechte, Burger, Geburen, edel und unedel voler vorgenannten Lande der Marcke mit rechter Wizzenschafft, vod mit wolbedachtem Mut, befolhen, geboten und heizzen haben, zu hulden und zu sweren demselben unserm heren dem Römischen Keyfzer, hern Wenczlawen, linen Sun, vnd allen den, die das angeet, vnd ire Erben, in alle der forme, mazze und wife, als das vollenkomenlich begriffen ist in dem Brieue, die van unserm hern dem Keifer und van uns an beider fiten über fulche Einung und teiding geben und verfigelt fin. Dovon gebieten wir vollern lieben getrewen den Ratmannen und den gemeinen Bürgern unser Stat tu Nygen Soltwedel, dat sie dem obgenanten voserm hern dem Keiser vod hern Wenczslawen, finem Sun, hulden vnd fweren fullen, getrewe vnd gehorfam zu fin, nach der Briue lut, die wir einander gegeuen haben. Auch fol dieso Huldigung den vorgenanten vnsern Ratmannen vnd den gemeinen Bürgern zu Nygen Soltwedel nicht hinderlich noch schedlich sin an allen iren rechten, eren, Vricheiden und Gnaden, die sie von den Hochgebornen Marggraffen zu Brandenburg, volern Voruaren seligen, volern Bruder Morggrafen Ludwigen, seel., van vos Ludowig dem Romer und Marggraffen Otten haben und in getan fin. Mit Orkund ditz Brieff, dar unfer

Inligel angehanget sin, der geben ist zu Spandow, nach Godes Gebort drizenhundert Jar im drie und sechtzigesten Jare, an dem Dage Sand Steffans, als er sunden ward.

Rach ben Originalien bes Salzwebelfchen Ardives Fach III, No. 10 und 11, welche fur Alt und Reuftatt wortlich übereinstimmen.

CLXXXVII. Kaiser Karl verpflichtet sich, beiden Städten Salzwebel, im Fall, daß in Folge bes mit den Markgrafen geschlossenen Successionsvertrages die Mark an ihn fiele, auch die von ehemaligen Markgräfinnen erhaltenen Rechte und Freiheiten zu bestätigen, am 19. August 1363.

Wir Karl, von gotis gnaden Romischer Keiszer, zu allen zeiten merer des Reiches vnd kunig tzu Beheim, Bekennen vnd tun kunt offentlich mit disem briese allen den, die in sehn adir horen lezin. Wann wir mit den Hochgehornen Ludwige dem Romere genant und Otten, gebrudern, markgrafen zu brandenburg und zu Lufitz, volzen lieben neuen und fursten, etzleicher teidinge, fachen und ordenunge vberein komen fein umb die marke zu brandenburg nach lute der Briefe, die wir in vnd sie vns doruber geben haben, doromb so scolen wir sur vns, vnsze Erben vnd Nachkomen Kunige zu Behem vnd fur alle, die das angeht adir beruren wirdet in kunftigen zeiten, dem flate vod den burgern gemeinleich der Stat zu Soltwedel, wer das es zu fulchen sebulden queme, das in crestin der egenomeden teidinge, sachen vnd ordenunge vnd ouch noch lute der egenomeden briefe, die doruber geben vnd gemacht fein, die obgenannte marke an vns vnd vnfze Erben genallen folde, daz wir vnd die egenomeden vnfzere Erben vnd nachkomen sie vnd alle ire Erben bei allen iren rechten, handsesten, briefen, behaldungen, vbungen, freiheiten vnd guten vnd erlichen gewonheiten lazzen vnd beholden wollen, die fie von aldir von Seligen entzwennen markgrafinnen vnd furstinnen zu brandenburg gehabt vnd her bracht haben. Mit vrkund ditz briefes vorligelt mit vnszem keilzerlichem Ingesigele, der geben ist zu budsyn, nach Criftes geburte dreitzenhundert Jar dornach in dem dreivndsechzigsten Jare, an dem Sunnabend nach volzer vrowen tage, als fie zu flimmele empfangen wart, volzer Reiche des Romischen in dem Achzenden, des Behmischen in dem siebenzenden und des keiszertums in dem nunden Jare.

Per dominum Imperatorem Petrus Jaurenfis.

Rach bem Orig. Des Salzw. Archives 1, 12. Die bafelbst unter Ro. 13 ausbewahrte Bestätigung der Reustadt ift vollig gleichlautend — auch in bem auffälligen Bassus: "Markgrafinnen und surstinnen"; dech ift bie lettere vom Sonntag nach Marien himmelfarth datiet.

----

CLXXXVIII. Markgraf Ludwig ber Römer erlaubt ber Renstadt Salzwebel, zu ihrer bessern Befestigung Wasser aus bem die Alt = und Neustadt trennenden Graben in den untern Graben zu leiten, so wie im Jahrmarkt Stättegeld zu erheben, am 4. September 1363.

Wie Lude wig, genant die Römer, von godes gnaden Marggreue tu Brandenborch vnd tu Luficz, des beiligen Romischen Rikes ouerste Kamerer, Palntzgreue bie Rine vnd Hertoge in Beyern, bekennen openbar med disem Brieue, dat wir den bescheidenen Mannen, den Ratmannen vnd den gemeinen Borgern vnszer Nygen Stat tu Soltwedel, vnsern lieuen getrewen, des gegunnet vnd die genade gedan bebben, vnd ock dun mit diesem brieue, dat sie dat water, dat dar is in dem negesten grauen bie der mure tüschen den twein steden olden vnd Nygen Soltwedil, mugen wisen vnd leyden in den vtern Grauen, alse dat dat water glick diep werde in beiden grauen, dorch dat, dat die Stat deste vaster werde. Ock hebben wie en sunderlicken die gnade gedan, dat sie alle Jahr, als dike als iarmarkt is, in vnser vorgenanten nygen Stad tu Soltwedel mogen vnd sullen nemen Stedepennynge, van allermenlicken, die dar tu Marckte stan, als man in andern vnsern steden plecht tu dunde vnd tu nemende. Met orkunde dieszes brieues, dar vnser Ingesegel angehangen is, darouer sin gewesen die vesten Manne Hans von Rochow, Marquard Loterpek, stidder, Geuehard van Aluensleuen, vnd ander erbar Lüde genuch, den wol tu löuen is. Gegeuen zu Steindal, nach Gods Gebort dritteinbundert iar, im drie vnd sestigesten iare, am Mondagte vor vnser strowen dage Nativitatis.

Rach bem Driginale bes Salgmebeler Archives III, 20.

CLXXXIX. Die Markgrafen Ludwig ber Römer und Otto quittiren bie Alt= und Reuftadt Salzwebel wegen ber an die Bösel erfolgten Zahlung für Lenzen's Auslösung, am 24. September 1363.

Wie Ludowig, genant die Römer, vnd Otto, gebrüder, van den gnaden gods Marggreuen tu Brandenborch und tu Luficz, des biligen Romischen Rickes ouersten Kemerer, Palntzgreuen bie Rine, und Hertogen in Beyern, bekennen openbar, dat vose liue getruwen, die Rathmanne unser Stede alden und Nyen Soltwedel hebben entricht und betalt von unsen wegen, Hern Kerstanne Bösel, Ridder, Hansen, sinen Bruder, und Hennynge, sinen Veddern, drihundert Mark, und twintich Marck Brandenburgisch Siluers und Gewichtes, an den tweindusent Marken, dar wie en unser Vesten Lentzen vor versettet hebben, und derseluen drihundert und twintich Marck seggen wie sie ledich und loz med deszem Briue, und hebben des tu getuchnizze unser beider Ingesegel an deszen Brief gehangen, die gegeuen is tu Tangermünde, na gods gebort dritteinhundert iar im drie und sestigesten iare, am Sundage vor sund Michils Tage.

Rach bem Originale bes Salgwebeler Archives XXI, 5.

CXC. Markgraf Lubwig schenkt ber Reuftabt Salzwebel einen unbebauten Raum zwischen beiben Stäbten, ben Lohteich genannt, am 9. Mai 1364.

Wi Ludowig, genant der Römer, von godes gnaden Marggreue tu Brandenborg vad tu Lufitz, des heiligen Romischen Rickes overste Camerer, Palczgreue bi Rine vad Hertoge in Beyern, bekenen openbar, dat wi van befunder gunft vnd genade wegen, den Ratmannen vnd der gemein aller Bürger der Nygen ftat to Soltwedel, die no fynt ynd bernamals tukomen, valera lygen getruwen, gegeuen bebben und gegen vollenkomlick mit difem briege dy Stede und dat Bleck, dat man den Lodick numet, als dat vor twintich Jaren, vor teyn Jaren vnd vor viff Jaren gewesen het, vnd als dat tüschen vnsern bevden Steden der Alden vnd der Nygen Stat tu Soltwedel, tüschen der Zeingelbrügge bet an dy Selebrugge gelegen und begrepen is, also dat die vorgenante vnse nyge Stat tu Saltwedel dy Ratmanne vnd andere Bürgere darszeluens dy obgenante Stede vnd Bleck vorbatmer ewichlicken hebben, halden vnd als ere rechte egin geruelicken besitten sullen vnd mögen, vnd dat sunder vnser, vnser Nakomen vnd Amtlüde vnd sunder allermenliche hindernizze vnde errunge bebuwen vnd befeten, als en vnd vnfer vorschreuen der Nyen Stat aller fuchlickest, bequemest vnd nutlicke is vnd wesen düncket, nu vnd tu allen tyden. Des tu Orkunde geuen wi en desen Brief, versegelt mit vnsem anhangenden Ingesegel. Des syn getüge dy valten Manne Peter von Bredow, Johans von Rochow, Kerstan Bösel, Ridder, Gebehard van Aluenfleuen, Mathies von Bredow und genuch ander erbar Lüde. Gegeuen tu Saltwedel, dritteynhundert dorna ym vier vnd festigesten Jare, an dem Donnerdage negelt vor Pyngelten.

Rach bem Originale bes Salgm. Archives III, 21.

CXCI. Propst Ginzel von Bartensleben confirmirt ben von ber Familie Burmeister gegrundeten Altar Andrea in ber Nicolai-Kirche in Salzwedel, am 5. Juni 1364.

Vniuersis presentes siteras inspecturis — Nos Gunzelinus de Bartensleve, Dei gratia Ecclese Beate Marie Prepositus in Soltwedele, Verdensis dioceseos, ad perpetuam rei memoriam cupimus esse notum, quod honesta domina Margaretha, relicta quondam Henrici Burmeisteri, concivis oppidi Soltwedele, ac Hermannus, Geseke et Taleke liberi et heredes dicti Henrici, de consensu beneplacito et voluntate Bertrami dicte Geseken et Hoyeri dicte Taleken, maritorum, fratrum dictorum de Chuden, sundaverunt et instauraverunt in Capella S. Nicolai oppidi predicti vnam perpetuam Vicariam ad altare consecratum in honorem sanctorum Andree, Petri et Pauli nec non Bartholomei Apostolorum pro remedio et salute anime dicti Hinrici et omnium suorum progenitorum, quibus cum bonis et redditibus situatis in villa infra scriptis cum vna curia in villa Zitenitzen — cum omni iure et omnibus suis attinentiis soluente annuatim tres choros siliginis, cum vno choro siliginis in villa Baars —— nie et liberaliter dotaverunt, et discre-

- Junih

tum Virum Dominum Johannem Niebur, Presbyterum nobis addictum, Vicarium prefentarunt, quem canonice inflituimus, rite providimus, inflaurationem ac fundationem et dotationem dicte Vicarie gratiofe admittentes ac bona predicta sub protectione et desensione ecclesiastica recipientes. Insuper dictis sundatoribus et patronis ac eorum veris heredibus in perpetuum ius presentandi ad dictam Vicariam concedimus gratiose. Itaque Hermannus Burmeister ante dictus, quam diu vixerit et post obitum senior et propinquus heres predicti Henrici Burmeisteri utriusque sexus clericum idoneum ad dictam Vicariam, totiens quotiens eam vacare contigerit, presentare debebit. In quorum omnium et singulorum sidem evidens sigillum nostrum vna cum sigillis dictorum Hermanni, Bertrami et Hoieri pro se et nomine dictarum seminarum sigillis carentium presentibus est appensum. Et nos Hermannus Burmeister, silius Henrici dicti Burmeisteri, pro me et nomine dicte matris mee Margarethe ac Bertramus et Hoierus, fratres dicti de Chuden, oppidani in Soltwedele, nomine dictarum Geseken et Taleken, uxorum nostrarum presentium expresse recognoscimus omnia et singula premissa— et in evidentiam pleniorum sigilla nostra vna cum sigillo nostri dicti prepositi in Soltwedele presentibus duximus apponenda. Datum Anno Mecceliti, ipso die Bonisacii.

Danneil's Rirchengeschichte ber Ctabt Calzwebel C. 15.

CXCII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel vergleicht sich mit dem heil. Geist-Kloster wegen ber Jeeze, am 8. Juni 1364.

Wy Arnd Klezeke, Claues Godeschalck, Johannes Witte, Mester Thyderick Godescalk, Heyno Wolner, Ghyso Thurize, Heyno Wistede, Heino Witing, Heyno Wopelde, Hans Latekate, Ghereke Brunou vnd Hans Chüden, Ratmanne der Olden Stad to Soltwedel, bekennen witliken, dat wy hebben ghelaten vnd laten in desseme breese deme proueste, deme priore vnd deme helen Conuente des Closters to deme heilghen Gheysto vor der Stad to Soltwedel den Vlote der Jesne, de vppe Lippolds Molne gheit, bet vppe vis roden lang nah van der Stad walle to metende, also dat eyn isliek rode sy XVI vote lang, met alleme eyghen, nutte vnde rechtecheyt, also wy dat beseten hebben. Ock bebbe wy ohn ghelaten de XXX schillinghe tynses schotes vryg, de sy bynnen bockhorninghe hebben. Hir vmme hebben se vns wedder laten dat Water, dat sy vmme de Stad hadden. Ock schalme tüschen der Stat grauen vnde der Jesne neene Vischewere maken. To ener bekantnisse desser dingk hebbe wy vser Stad Inghesegel an dessen best ghehenget, de geuen vnde screuen is nah Godes bort drütteinhundert jahr in dem veer vnd sestigsten jahre, in S. Kylians daghe.

Gerden's Diplom. I. 341.

and the same

CXCIII. Der Rath ver Altstadt Salzwebel befundet einen mit bem heil. Geisteklosser geschlossenen Tansch über die Jeeze, am 8. Juli 1364.

Wie arnd kletzeke, Clawes godescalk, Johannes witte, mester thiderik godescalk, beyno molner, Ghyso thuryż, beyno wistede, heyno wyting, heyno wopelde, hans latekote, Gheveke branow vnd hans chuden, Ratmanne der Olden stat to Saltwedel, bekennen witleken, dat wie hebben ghelaten vnd laten in desseme bryue dem proueste, dem prior vnd deme helen Couente des Closteres to deme hilghengheste vor der stat to Saltwedel den vlote der gesne, der vppe Lippoldes molne gheyt, bet vppe vis rovden lang na van der stat walle to metende, also dat en islich rovde sy sesten, met alleme eyghen, nut vnd rechtecheyt, also wie dat beseten hebben. Ok hebbe wie en ghelaten de druttech schillinghe tynses scotes vryg, de sye bynnen bochornynghe hebben. Hir vmme hebben sye vns weder laten dat water, dat sye vmme de stat hadden. Ok scalme tuschen der stat graue vnd der gesne nene vischewere maken. To ener bekantnisse desser ding hebbe wie vser Stat Ingheseghel an dessen bryef ghehenghet, de gheuen vnd screuen is na godes bort drutteynhundert iar jn deme ver vnd sesteghesten iare, In Sunte Kylianus daghe.

Rach bem Originale bes Ronigl. Sausarchives aus Robenbechichem Rachlag.

CXCIV. Das Kloster zum heil. Geist in Salzwedel überläßt ber Altstadt Salzwedel den Theil der Jeeze vom Neuen Thor bis zur Burgmühle, am 8. Juli 1364.

Wie thomas, prouest, Johannes, prior, vnd die hele Couent des Closteres to deme Hilghen gheste vor der stat to Saltwodel bekennen witleken, dat wie bebben laten vnd laten in desseme bryce den wisen luden den statmannen der Olden stat to Saltwedel vnd eren meynen borgheren dat water van der molne an, de vor der borch lit, binnen der Olden stat vmme de borch vnd vmme de stat bet vor dat nyge der wente in den vlote vis roden lang to metende van der stat walle an vpwart wente in den vlote, also dat islich rode scall hebben sesteyn voote in de tenghe. Dit water hebbe wie en ghelaten met alleme eyghen, nut vnd rechtecheyt, also wie dat besetten hebben, also dat de molner vor der borch syn mollenrecht beholde. To eyner bekanntnisse desser Ding hebbe wie vnses Couentes Inghesegel an dessen bryes ghehenghet, de genen vnd screuen is na godes bort drutteynhundert iar in deme veryndsesteghesten jare, In sunto kvlianus daghe.

Rach bem Originale bes Salzwedeler Archives III, 23.



THE RESIDENCE

CXCV. Die Neuftabt Salzwedel verpflichtet fich ber Altstadt, die Bretterwand am Perwerthore zu unterhalten, am 22. Juli 1364.

Wy Rathman in der nyenstat To Soltwedel Bekennen openbare in desme Bryse, dat wy scullen dy Brede, dy dar stan By demo perwer dore Twyschen der alden stat water vnde der nyenstat water Betheren vnde maken wedder, wen sy vor ghan, Also dat dy Rathman vt der alden stat nenen scaden en nemen an eren vyschen edder an erer vyscherye. To eyner Bethughinghe so hebbe wy vnser stat inghesegel ghehanghen an dessen Brys, dy ghegheuen is na godes Bort dusent Jar dry hundert Jar in demo vir vad sestigesten Jare, in svnthe marien magdalenen daghe.

Rach bem Driginale bes Calgw. Archives III, 22.

CXCVI. Markgraf Ludwig der Römer verleihet dem Ritter Gumprecht von Altenhausen ein Burglehn zu Salzwedel und stattet basselbe mit verschiedenen Hebungen aus, am 11. September 1364.

Wy Lodewich de Römer, van Gots Gnaden Marggraue the Brandenborch vnd tho Lufitz, des hilgen Romeschen Rickes overste Kemerer, Palanczgreue by dem Ryne vnd Hertoge in Beiren, bekennen openbar, dat wy dorch getruwer und langer denste willen, de uns und unfer leuen Husfrowen de vasten Ritter Gumprecht von Aldenhusen gedan heih und noch don schal vnd mag, hebbe wy ome vnd siner elicken Huszfrowen Beaten vorleghen, vnd vorlyen mit düfzen Breue to einem Berglehn vo vofem Hufe the Soltwedel, darup se bliven vod webnen schullen, Elff Stücke Geldes in den twen dorpen Mechan vnd Benneckendorp in de Bede, beyde an Pennigen vnd an Korn-Bede, vnd den Schulten vnd dat Gerichte in dem Dorpe tho Lohne vad vere Foder Houwes alle Jare vih dem Ofterwalde, alse dat se de vorgenante elst Stücke Geldes jarlicker Rente, ock dat Gerichte tho Lohne, dat erste dat wy dat geledigen van vnfen Houetluden den van Alvensleve, van der Schulenborch vad van den van Bertensleve and ock dat How schullen hebben and geneten, dywiele se leuen, mit allen Rechten, Eren vnd Nutten, de tho de vorgenanten Renten van alder vnd the rechte hören, vnd ane allerleye Hindernifze vnfer vnd vnfer Amptlide the befitten. Wer et ock, dat wy defze vorgenante vnfe Houctlude einen affledigeden vnd lefeden van vnfer Vogedie, de he van vns inne heth, ane de andere, so schallen se. Her Gumprecht und sine Husfrowe, de vorgenante Gulde leddich und losz hebben und besitten ane allerleye wedderrede. Mit Orkunde deszes Briues, daran unse Ingesegel hangen is, darouer gewesen sint, de Eddele Man Reynalt, Here the Strele, ock de veste Manne Kerften Böfel, Ritter, Genert van Alvensleue, Hinrich van der Schulenborgh, Coppe Kyn, Bryetzig vad genug ander erbar Lüde. Geuen to Gardelege, na Goddes Bort drytteinhundert Jar, im veer vnd festigesten Jare, an Middewecke na vnser Fruwen dage Nativitatis.

Rach Leng Dr. Urf. E. 369.



CXCVII. Der Rath der Altstadt Salzwebel befundet die von bem Vicar Werner aus seinem Bermögen gemachten frommen Stiftungen, am 22. November 1364.

Nos Arnoldus Clytzeke, Nycolaus Godfcalci, Johannes wytte, magifter Thydericus Godfcalcihinricus molendinarius, Ghyfo turitz, henricus wytink, heinricus wyftede, hinricus wopelte, Johannes lathekote, Gherhard Brunowe et Johannes Chuden, Confules veteris Ciuitatis Saltwedel, Presentibus Recognoscimus euidenter protestantes vniuerlis, quod discretus vir dominus Wernerus, perpetuus vicarius Altaris fancti Johannis Baptifte In ecclefia Beato marie nobiscum fituati, In Remedium Animarum fue, parentum et omnium Decedentium In Ghulda pannicidarum nostre ciuitatis, De proprio suo emit et comparauit la villa Perwer quandam domum cum orto, quam sathake nunc Inhabitat, et duas casas dicte domui proxime adiacentes. Cum omni Censu et bereditario Jure, Quarum omnem censum perpetue vicario predicti altaris sui adiecit et legauit, per ipsum et successores eius perpetuo Recipiendum. Jus autem supremum Cum Insimo dictarum domi et casarum cum orto nobis et nostre ciuitati ad habendum et possidendum perpetualiter assignauit. tamen censu Prememorati domini Werneri suturis temporibus in perpetuum successores In dicti altaris fui vicaria Singulis Adnis in festo decollacionis Beati Johannis Baptiste hystoriam Verba viri fapientis procurabunt apud Rectorum feolarum et fuos fodales pedagogos la ecclefia Beato marie virginis solempnitor decantari et ipsi Rectori duos folidos et pedagogis duos solidos In eodem sesto pro decantacione dicte bistorie ad manus et manualiter presentabunt anno quolibet Indilate. Preterea hiidem fui fuccessores singulis annis In perpetuum, In omnibus sestis Duplicibus et maioribus, scolaribus folempniter cantantibus ad missam awia, Cuilibet vnum denarium er tenenti librum obulum dabunt, ad manus et manualiter presentabunt, videlicet la seste Pasche tres denarios cum obulo, In festo ascensionis domini tres denarios cum obulo. In sesto Penthecostes tres denarios cum obulo, In festo corporis Christi tres denarios cum obulo, In festo natinitatis Johannes Baptiste tres denarios cum obulo, In festo Petri et Pauli tres denarios cum obulo, In divisione Apostolorum Duos denarios et obulum, In festo beate marie magdalene Tres denarios et obulum, In die lacobi duos denarios et obulum, In festo assumpcionis Beate mario tres denarios cum obulo, In festo dedicationis templi tres denarios cum obulo. In die Bartholomei duos denarios et obulum, In dio decollationis Johannis Baptiste duos denarios et obulum. In sesto nativitatis Marie tres denarios et obulum, In die mathei duos denarios et obulum. In festo Michabelis tres denarios et obulum. In die fymonis et Jude duos denarios et obulum, la festo omnium fanctorum Tres denarios et obulum, la die martin episcopi duos denarios et obulum, In sesto Cecilie Tres denarios et obulum, In die katherine duos denarios et obulum, In die andree duos denarios et obulum, In die thome duos denarios et obulum, In festo nativitatis Christi Tres dengrios et obulum, In die circumcisionis tres dengrios et obulum, In festo epyphanie domini tres denarios et obulum, In die conversionis Pauli duos denarios et obulum, In festo purificationis marie tres denarios cum obulo et in die Philippi et Jacobi duos denarios et obulum. Hoc in dedicatione adiecto, Quod fi forfan Rector aut pedagogus scolarum evia vi premittitur decantantium pretenderet tollere uel fibi quomodolibet viurpare munuscula scolarium prenotata, tunc sepe dicti domini Werneri successores plenam habebunt facultatem dicta manuscula sibi iptis Retinendi, donec certificentur, quod in vsum manifestum cedat cantancium puerorum. Insuper si successores eiusdem domini Werneri predictos denarios de dicto censu tam Rectori, pedagogis et scolaribus, ut prescribitur, distribuendos annuatim, quorum denariorum simul se extenderit ad duodecim solidos, exponere Recusauerint, Ex tunc provisores dicte ecclesie Beate marie se de dictis domo, orto et casis intromittere habent potestatem, dictos XII solidos de censu domi, orti et casarum, ut premittitur, quolibet anno expositantes et quidquid eis supercreverit vsui dicte ecclesie Reservantes. Eciam dictus dominus Wernerus assignauit dicto suo altari Quatuor solidos annui census exsolvendos ex quadam Casa in Perwer, quam relicta franconis nunc possidet ad Reparacionem dictarum domi et casarum pertinendos et habendos. In quorum stabile testimonium sigillum nostre dicte Civitatis presentibus est appensum. Datum anno domini M° CCC° LX° quarto, feria sexta post martinj diem episcopi et consessor.

Rach bem Originale im Stabtarchive ju Galgwebel, Fach 14, Rr. 27.

### CXCVIII. Motiz über verschiedene Ablagbriefe für die Clendengilbe zu Salzwedel, aus bem 14. Jahrhundert.

Nicolaus, episcopus Verdensis, Johannes, episcopus Zwirinonsis, Hinricus, episcopus Kyoviensis, Hinricus, episcopus Lanacensis, et frater Arnoldus, episcopus Ortosensis omnibus et singulis penitentibus, contritis et consessis, qui corpora peregrinorum et exulum intra et extra opidum Soltwedel in campis, vicis et plateis collegerint, et ad ecclesiam deduxerint, missis, vigiliis et exequiis intersuerint, seu qui pro animabus eorum oraverint, vel missas et alias orationes devoti procuraverint, seu manus ad hoc porrexerint adjutrices, ducentos dies indulgentiarum cum quinque karenis, totiens quotiens impleverent aliquod predictorum, de omnipotentis Dei misericordia, beate Marie virginis et beatorum Petri et Pauli Apostolorum consisti sulfragiis de injunctis eis penitentiis relaxamus. Memoria earum solut sieri bis in anno, una dominica post sestum exaltationis sancte crucis cum vigiliis et missis et prandio, alia solet sieri dominica Letare cum vigiliis et sequenti die cum missa, et tunc dantur stipes pro defunctis et fraternitate exulum etc. cetera desunt.

Diese zu Ansang einem Ablafbriese ahnlich sehende Metiz bildet die Rudfeite des erften Blattes eines im Salzwedeter Archive erhalten gebliedenen Liber mortuorum ghilde exulum in antiquo opido Soltwedel. Letteres enthalt ein Berzeichnis ber zahlreichen Mitglieder dieser Bruderschaft, wovon der Ansang gleich Interesse erregt, indem dasselbe anbebt:

Prouest Berteldes van dambeke.

Margreue lodewich des romers.

Margreue lodewich.

Her Gumpertes van wantsleue et Beata eius uxor.

Prouest ludelues to foltwedel.

Prouest guntzels to foltwedel.

her Bossen van bertensleue.

Boden van dem knesebeke, Bodo filius eius et hans de knesbeke.
her Jan parsowen.

her Jan ploten. her Jan clemens u. f. w.

Doch verlieren biefe namen baburch an Bedeutung, bag bie Tebeszeit weder nach bem Tage noch Jahre babei angemerkt ift. Wir finden baber aus biefem Tobtenbuche nichts weiter hervorzuheben.

### CXCIX. Markgraf Otto bestätigt ber Altstadt Salzwedel ihre Privilegien, am 16. März 1365.

Wie Otto, von Gots Gnaden Marggreue tu Brandenburch vnd tu Lufitz, des heiligen Romeschen Rickes ouerste Camerer, Palanczgreue bi Ryne und Herthoge in Beiren, bekennen openbar in defzem Briue vor vs vnd vfen erven, dat wi willen vnd fchollen dye wifen Lüde, Ratmanne, Gylden und gemeinen Borghere, vien lenen getruwen, in der alten Stad tu Saltzwedel, behalden vnd ewicliche lathen bi allen iren rechten, Vricheiden, Gnaden vnd allen guden Wonheiden, die sie von oldinges gehat hebben, oder gebrucket hebben, und willen en dye meren vnd betern vnd nicht myneren oder krencken. Ouch wille wie vnd scholen en alle die Brieue holden ewichlichen, dye sye van alden Fürsten, Marggrauen tu Brandenburg vnd Hertogen Otten von Brunfwich und Vrowen Agnefen, fyner Hufvrowen, den Got gnedich fye, vfen Voruaren, vnd von den Houchgeborn Hern Ludwige dem eltern vnd Ludwige dem Romer, Marggrauen tu Brandenborch, vien lieuen Brudern, vnd ouoh van vs hebben, vnd vornyen vnd vorstedighen en dye mit defzem Brieue. Wers auer, dat fye jenegbe Brieue bedden, die vordorven weren van Olders oder van ander redelicker Vorfumenyfze, dye fye vornyet wolden hebben, dye fcole wie en vornyen, wann fie dat von vns efzehen. Vnd willen dye Lyunge ires Lenes vnd ires Gudes, die wie nu dun, stede vnd gantz halden, vnd geuen en des tu orkunde deszen Brieff, beseghelt myd viem grotem Ingeleghele. Des fynt tughe dy Edellen Lüte, Hans, Horre tu Kotbus, Reyher von Strele und dye vesten Manne Peter van Bredow, Mertyn van Kuntzendorff, Rittere, Henrich von der Schulenborch und Güntzel van Bertensleue und ander erbar Lude genuch. Diese Brieff is gegeuen tu Soltwedel, na Godes Bort dritteynhundert Jar in dem vif vnd fechzigesten Jare an deme Sundaghe, als man singet in der hilghen Kerken Oculi.

Rach Leng Br. Urf. C. 872.

CC. Markgraf Otto entscheibet Streitigkeiten ber Altstadt mit der Neustadt Salzwedel über ben Wochenmarkt, ben Lohteich und Anderes, am 23. Marg 1365:

Wy Otte, von godis gnaden Marggraff tu Brandenburg vnd tu Luficz, des heiligen Romischen Ryches ouerste Kemmerer, Phalenzgraue by Ryne vnd Hertog tu Beyren, bekennen openbar in deszem Brise, dat dy wisen Lüde, dy Ratmanne, dy Gyldenmeister vnd dy gemeynen Bürger vnser beider stede Aldir vnd Nyer Soltwedel, vnse lyben getruwen, lange schelunge

----

vndir evnandir habin gehabt, von des Lodickes wegen, twifchen beiden vnfen Stedin dorfelbeft, vad ock van etlicher andern Sacken wegen, der schelinge vad der sacken synt sy von beeden fyden an vns gegangen, vod bebben gewillekort vor vns vnd vnfern Mannen, wo wy dat entfcheiden, dat sy dat an beiden siden stede vnd gancz holden willen. Des hebbe wy die sacke vnd die schelinge beider siden von en ouerbort, und hebbin sy mit Rade unses Rades und mit wiszenheit der Ratmanne van beiden Stedin entscheiden, als hy na beschreuen steit. Tu dem ersten, so wille wy, dat vnse olde Stad to Saltwedel eren Weckenmarckt alle weckin soll bebbin an dem dynstage, alz sy en bether gehalden hest, vnd dy nye Stad soll eren Weckenmarckt alle Wecken hebin am Sunabinde, vnd follen dat van beiden fiden alzo holden, dat dy eine Stad der andern nicht enhindern an erme Marckte, fundir vordiren wo sy kan. Ouch so hebbe wy sy entscheiden, vmme den Lodick, alzo dat wij hebbin Pele gestekin op den Lodick vor den Grauen, vnd wat buten den Pelen ist, keigen den Grauen tu der olden Stad wert, dat sol der olden Stad sin, alzo dat fy dat mogen abgrauen und macken dat, so sy nütelest künnen tu erme Grauen, und wat bynnen den Pelen ist, keigen der Nyen Stad wert, dat sol fin der Nyen Stad, alzo dat si dat mogen buwen vnd macken, fo fi best kunnen oder mogen, vnd dat eweclichen er sol bliven. Ouch so wille wy, dat dy eine Stad der andern nicht schaden sol in keiner wies. Wer is auer, dat ein Burger odir ein andir Man dy vorgenanten Markte van beidin Stedin hindirde, dat man betügen mochte mit twen odir dren erboren Luden, dy fol brecken dry Marck Penninge, der fol twe Penninge an vns vnd dy dridde geuallen an genyn, do an gebrochen wirt, vnd dat fol dy, di denne vnse Vogbet dar is, vipanden ane wedderrede. Ouch so geue'wy den vs der Nyen Stat durch sunderlicker genaden willen vnd durch betberinge der Nyen Stad, dat fi follen vnd mogen buwen vnd legen vp dat ere eyne Tygelfchune, wor dat is en vnd der Stod allernüczest vnd beguemest sin mag. Vnd des to getügnisze hebbe wi vnse Ingeligel an deszen Brif gehangen, darouer sint gewesen, dy edle Man Johann, Herre tze Kotbus, vnd die vesten Manne Petir von Bredow, Mertin van Kuntzendorf, vnfe Houemeister, Herman von Wolckow, Riddere, Günzel van Berthensleue, Heinrich van der Schulenburg, die egenannte Ratmanne von beiden Steden, vnd ander Erbare Lüde genug. Genen tu Soltwedel na Crifti geborte dufend Jar, dreyhundert Jar, darna in dem vif vnd fechczigsten Jare, am Suntage tu Mittuesten, alz man singet Letare.

Rach bear Driginale bes Galgte. Archives III, 24.

CCI. Bischof Gerhard von Verben bestätigt bie von dem ehemaligen Propste Ludolph vorgenommene Stiftung und Bewidmung bes Marienaltares in der Marienfirche zu Salzwedel, am 9. April 1365.

Gerhardus, dei gracia Episcopus verdensis, omnibus cristifidelibus tam presentibus quam suturis, presens scriptum intuentibus, Salutem in omnium Saluatore. Cum ad nos ex ossicio pastorali pertineat divinum cultum in quantum possumus ampliare; Ilinc est, quod Altare Sancte Marie virginis in Ecclesia eiusdem dei genitricis virginis marie in Soltwedele, nostre dyocesis, sundatum per pie memorie dominum Ludolphum, quondam prepositum ibidem, et consecratum auctoritate Reverendi quondam patris domini Danielis, antecessoris nostri proximi, cum Redditibus

ad ipsum altare comparatis et adiectis infrascriptis, videlicet quatuor choris Siliginis in villa Rareberghe et Tribus choris siliginis in villa Clenowe, nostre dyocesis, Ratiscamus, approbamus et auctoritate nostra ordinaria presentibus in nomine domini confirmamus, adeo ut dictum Altare cum dictis Redditibus in presata Ecclesia valeat et debeat vicaria perpetua permanere. Cujus quidem vicarie Jus presentandi ad dominos Consules antiqui opidi Soltwedel spectat et temporibus perpetuis spectare debebit: Inuestitura vero et accessus Altaris assignacio ad prepositum in Soltwedele, qui pro tempore suerit, perpetuo pertinebit. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presenti confirmacioni duximus apponendum. Datum Rodenborch, Anno domini Millesimo CCCo. LXVo., feria quarta proxima post dominicam Palmarum.

Rach bem Originale ans bem Stabt-Archive ju Salzwedel, Fach 25, De. 16.

CCII. Marfgraf Otto gestattet ben Gewandschneibern zu Salzwedel, ben Brief Ludwig bes Aeltern über bas Gewandschneiben und bas bazu erbauete Haus zu brechen, am 22. November 1365.

Wir Otto, von Gods Gnaden Marggreue tu Brandenburg vnd tu Luficz, bekennen openlicken in diesem Brieue, dat wi den wisen Lüden, den Ratmannen in der Nyen stat tu Soltwedel, die Macht vnd Vulbort gegeuen hebben, dat sie den Brief, den ire Burger hebben van den Houchgeborn Fursten Marggrauen Ludewige dem Oldern, vnserm lienen Bruder seligen, vp dat Wanscniden vnd dat Husz, dat si gebuwet hebben vp die Gyszene, brecken mügen an erer stad vromen vnd nut, als ed en allerbequemest vnd nutlick is. Mit orkund dieses Brieues, die vorsigelt is mit vnserm anhangenden Ingesigel. Gegeuen tu Thangermünde, na Gods Geburde dritteinhundert Jar, darna in dem vis vnd Sestigesten Jare, an sünte Cecilien Daghe der heiligen Junesrawen.

Rach Leng Br. Utf. G. 377.

CCIII. Raiser Karl IV. bestätigt bie Rechte und Freiheiten ber Stadt Salzwebel, am 27. Januar 1366.

Wir Karl, von gotes gnaden Romischer keiser, zu allen tzeiten merer des Reiches und kunig zu Behemen, Bekennen und betzugen usselber mit diesem brieue. Das wir Vnsern Burgern zu Soltzwedel, die nu sin und noch zukomende werden, besestet und bestetiget haben, besesten und bestetigen yn mit diesem brieue alle ir freiheite, alle ir rechtikeit und alle olde gewonheit. Und wollen und sullen sie lazzen und behalden bei allem rechte, bei eren und genaden, dar sie in vorgangenen tzeiten bi sin gewesen. Ouch wollen wir und sullen in halden alle ire brieue, die sie haben von sursten und surstinnen. Und wollen und sullen sie sunder allerley hindernitze lazen und behalden mit aller genade, mit aller friheit und rechtikeit, bi allen iren lehenen. Erbe

vnd Eygen, als sie das fur haben gehabt vnd besezzen. Ouch wollen vnd sullen wir Rittern, Knappen, Burgern, Geburen vnd allen luten gemeinlich, beide Geistlich vnd werklich, balden alle ire brieue vnd wollen vnd sullen sie bi allen iren rechten, freiheiten vnd genaden lazen. Mit Vrkund ditz brieues, vorsigelt mit vnser keiserlichen majestat Ingesigel, der geben ist zu Prage, nach Christus geburte deitzenhundert Jar dornach in dem sechs vnd sechtzigesten Jare, an dem nehesten Dinstage nach sancte Agneten tage der heilgen Jungsrouwen. Vnser Reiche in dem Twentzigisten vnd des keiserthums in dem Eilsten Jare.

Ad relationem-domîni Cancellarii decanus Glogoviensis.

Rad bem Drig. bee Galgm, Archives 1, 14.

CCIV. Kaiser Karl IV. bestätigt die Rechte und Freiheiten der Neustadt Salzwedel, am 13. Juli 1366.

Wir Karl, von gotes genaden Romischer keiser, zu allen tzeiten merer des Reiches vnd kunig zu Behemen, Bekennen vnd tun kunt offentlich mit diefem brieue allen den, die in fehen oder horen lefen. Das wir vnfern Burgern zu Soltwedel, die nuweftat, die nu feyn und noch zukomende fin, vnfern lieben getrouwen, beueftet vnd beftetiget baben vnd befeftigen vnd bestotigen en mit diesem brieue alle ire fribeit, alle ire rechtikeit vnde alle alde gewonbeit. Vnd wollen und fullen fie lazzen und behalden bey allem rechten, bei eren und genaden, dar fie in vorgangenen ziten bei sein gewesen. Ouch wollen wir vnd sullen en balden alle ire briefe, die sie haben von fursten und surstinnen, Vnd wollen und sullen sie sunder allerlege Hindernizze lazzen and behalden mit aller gnaden, mit aller fryheit und rechtikeit, bey allen iron Lehenen, Erben und eygen, als fie das vor haben gehabt vnd befezzen. Ouch willen vnd fullen wir Rittern; knappen, Burgern, geburen vad allen Leuten gemeinlich, beide geiftlich vad werttlich, halden alle ire briefe vnd wollen vnd fullen fie bey allen rechten, freyheiten vnd genaden lazzen. Mit Vrkund ditz briefes vorfigelt mit voferm keiferlichen maiestat Ingeligel, Der geben ist zu Prage, nach Crisths geburte Dreutzenhundert Jar, darnach in dem Sechs und Sechtzigisten Jare, an fand margarethentag der heiligen Jungfrowen, Vasor Reiche Des Romischen in dem ein und tzwentigisten, des Behemischen in dem Tzwentzigisten vnd des keisertums in dem Twelsten Jare.

Per dom. Cancellarium Decanus Glogouienfis.

Rach bem Originale bee Salzwebeler Archives I, 15.

- randa

CCV. Das Kloster zum heil. Geist zu Salzwedel verpflichtet sich, von einem erfauften Burgererbe alle burgerlichen Lasten zu tragen, am 18. Oftober 1366.

Wy herr Thomas, prouest des Klosters to dem hilghen Gheste, buten der Maren to Soltwedel, unde herr Johann, prior, vort mer dat ganze capittel des benomeden Klosters, bekennen apenbar in delsem briue, dat dat erue, dat wy Lemmeken Kerssonghetere hebben asgekost in der nygen Stad to Soltwedel, lyd to allem Stad rechte unde willen dar alle Stad rechte af don, alseme deyt van den eruen, de in dem naberscap bouen unde nedden ligen unde in der ganzen Stad. Schege dar jenych brok ane, den scolen de rhatmanne ut dem erue panden nah erme Stadrechte. To ener bethuginghe so hebbe wy an dessem bros ghehangen uses Capittels inghesegel, de ghegeuen is na ghodes bord drüttein hundert jahr, in dem ses unde sesteghessen jahre, in sünte Lucas daghe des Euangelisten.

Gerden's Fragm. VI, 26.

CCVI. Die Alt= und Neustadt Salzwebel vereinigen sich zu gemeinschaftlicher Darlegung ber Kosten bes Prozesses, welchen bas heilige Geistsloster ihnen wegen bes Waldes bei Rietz und Chüben bereitet, am 17. April 1367.

Nos arnoldus de beza, vezo medebeke, Johannes de lughe, vriflo de krichelendorp, Ghereke richerdes, Johannes do stendal, Johannes de rekelinch, thydericus de hildesum, Tyleber, Thydericus bezendal, Confules noue ciuitatis foltwedel, prefentibus recognoscimus publice protestantes vniuersis, Quod prehabito maturo consilio nostrorum seniorum prudencium plenoque de confensu Rectorum sine magistrorum vnionum sine gildarum nostre predicte ciuitatis ac sirma voluntate omnium nostrorum conciuium, Quandam vnionem, firmiter vsque ad finem cause infrascripte feruandam, Iniuimus et fecimus Cum diferetis viris nostris dilectis amicis Confulibus antique ciuitatis Soltwedel, cum rectoribus sev magistris singularum gildarum seu cuiuslibet contubernii eiufdem ciuitatis necnon vniuersis ciuibus eiusdem antique ciuitatis folt wedel, videlicet quod ipsis sideliter velimus et debeamus adherere, quod nobis sacere debeant vice versa, Super dicte nostre ciuitatis et eorum dicte ciuitatis Euentagium lucri et perditionis, lta quod nos ex parte dicte nostre ciuitatis terciam partem denariorum et ipsi consules dicte antique ciuitatis duas partes denariorum exponere debeamus et debeant ad refistendum mediante Jure singulis accionibus, casibus et causis, Quas religiosi viri domini videlicet prepositus et conuentus dicti Cenobii sancti spiritus, prope nostram Civitatem situati, monere et agere proponunt, vt dicitur, Contra nos et civitates nostras predictas et contra quasdam villas territorii nostri nobis adiacentis, Ratione silue sev nemoris fite fev fiti Retro villas flauicales chuden et Ricze, nos a dictis confulibus et eorum conciui. bus in hac causa quouis modo non separando, nisi talis causa suerit totaliter terminata et sopita. In cuius rei testimonium Sigillum nostre none ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno Domini Mo. CCCo. LXo. VIIo,, ante festum pasce.

Rach bem Originale im Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 8, Ro. 28. Sauptth. 1. Bb. XIV.

CCVII. Arnold Olbelen, bischöflich Berben'scher General Bicar, theilt ben in ber Katharinenfirche zu Salzwedel neuerrichteten Altären verschiedene Commenden zu, um deren Ueberhäufung
an andern Altären abzustellen, am 3. Juni 1367.

Arnoldus Olbelen, Regerendi in crifto patris et domini, domini Johannis Epifcopi verdenfis in spiritualibus viccarius Einfque Curie verdenfis Officialis generalis, Vniuerfis et fingulis prefentes nostras literas perspecturis, visuris seu legi audituris Salutem et finceram in domino caritatem. Pridem enim Euidencia facti et rei notorietate comperimus, quod nouiter voum in antiqua ecclefic parrochialis fancte katherine nouo opido Soltwedel verdenfis dvocefis confecrata et tria in noua eiufdem ecclefie nondum confecrata partibus, vnum et idem edificium reputantibus, quatuor altaria de nouo vnacum memorata nova parte ipfius ecclefie funt conftructa et erecta. Quodque in memorata ecclesia beate katherine viccarie et commende diuerse perpetuis redditibus dotate ad idem altare polite ac locate existuat; Vade inter cetera inconveniencia subsequentur, quod dum ibidem populi multitudo ad diuina audiendum congregatur, fe in oracionibus ad deum intentione fimplici humili et quieta fundendis, mutuo impediunt, ymmo eciam nonnunguam inter viccarios et Commendiftas pro tempore dictarum viccariarum et commendarum ad vnum altare locatarum variis de caulis rixe et controversie tacite consurgunt. Nos igitur huiusmodi premissis occurere cupientes, Commendam ad altare functe katherine a pie memorie quondam donino Johann pyft inftauratam, cuius poffessor dominus Lambertus listen existit, Ad altare nouum, vnum de dictis quatuor altaribus in bonorem fanctorum Andree, Bartholomei, Anthonij, Gregorij, Anne, Elizabeth et Agathe, Ac Commendam ad altare dominorum fancti spiritus a ciusdem memorie quondam Tyden book inftitutam, cuius dominus Gherardus wittecop prefens possessor existit, Ad altare nouum de dictis quatuor altaribus in honorem fancti Mathei, Ghertrudis et Barbare fanctorum, Necnon commendam ad altaro beate Marie virginis a felicis recordacionis domino Georgio houener inflauratam et fundatam, quam dominus Borchardus foroder possidet, Ad altare in honorem beate Marie virginis Johannis baptifte et Gheorgij fanctorum, demum vero perpetuam viccariam, iam nouiter per nos de domini Jacobi Rambowen, possessionis eiusdem viccarie, ac proconfulum et confulum dicti opidi novi Soltwedel jus prefentandi ad candem viccariam perfonam ydoneam dum et quotiens vacat habentium confenso, perpetuo confirmatam. Et que olim commenda quendam per dominum Johannem Czeluelde fundata existebat, Ad altare nouum de dictis quatuor altaribus in antiqua parte ipfius ecclefie beate katherine erectum in honorem Sancte Crucis, Sancti Jacobi mayoris apoltoli, lanctorum decem milium martirum, fanctorum Cofme et Damiani et Sanctarum vadecim milium virginum confecrandorum Auctoritate Ordinaria transponimus Atque viccariam ac comendas predictas et earum quamlibet ad specificata altaria ponimus, perpetuis temporibus apud eandem permanendas, Decernentes cadem auctoritate Ordinaria, ut memorata altaria juxta diffinctionem predictam in honorem patronorum predictorum confecrari puffint et valeant. In Cuius rei Testimonium Sigillum nostri Officialatus presentibus est appensum. Datum Soltwedel, in domo hans schorsted, opidani veteris opidi Soltwedel, Sub anno a nativitate domini millefimo quadringentefimo fexagefimo feptimo, Indictione vitima, die vero Mercurii, Tercia Menfis Junii, Pontificatus Sanctiffimi in crifto patris et domini noftri domini Pauli, diuina prouidentia pape fecundi anno eiusdem Tercio.

Rach bem Originale im Archiv ber Ctabt Calgwebel, Gach 32, De. 29.

CCVIII. Die von Bobenftebe verleihen Hebungen aus ber Mühle in ber Neuftabt Salzwebel an Gife Turit, Burger in ber Altstadt baselbst, am 11. November 1368.

Wytlik fy allen Criftenen Luden, de nu fint vnde noch tokomen. De diffen bref feen vnde horen lezen, dat wy Curd vnde gheuerd, brodere, gheheyten van bodenftede, myd gudem wyllen eyndrechtlyken vnde myd vordachten mode bebben gheleghen vnde lyen in desseme brene deme bescheyden manne ghisen turitzen, eyneme borghere in der Oldenstat to Soltwedele, vade fynen rechten ergen twe wyfpel roogen vade eyn pund brandeborgheffer pennyge iarlyker ghulde alle jar vp to nemende vte der molne, de lyt bynnen der nyenftadt to Soltwedele, to twen tyden in eyneme jewelkeme iare, alze hirna beschreuen steyt: to sunte mertens daghe alle iar eynen wyfpel rocgen vnde teyn brandeborghefche fchillinge vnde to funte wolborghe daghe alle iar eynen wyspel rocgen unde teyn schillinge brandeborghescher pennyge in desser wys, dat des vorbenumeden ghisen turitze rechte eruen dysse vorbenumeden ghulde van vas vade van vnfen eruen vntfangen Scholen to rechteme erflyken leengude, wanne vnde wo dycke dat yt zyk gheboret to vntfangende, vnde we Scholen vnde wyllen en dez lenes vordeghedynghen vnde rechte leenheren wesen, wanne unde wor en des behuf ys. To eyner grotteren bekantnysse unde tughynge So hebbe wy Cord vade gheaerd vorghenomet vafe jaghezeghele henget an dylfen bref, de se gheuen vod Schreuen ys na Godes bort Dusen iar drehundert iar, in deme achten vnde sestigesten iare, in sunte Mertens Dagbe des hilghen byschopes.

Rach bem Originale im Bincelberger Guts-Archive.

CCXIX. Markgraf Otto versöhnt bie Gewandschneiber in ber Alt: und Neufladt Salzwebel und trifft für sie bestimmte Anordnungen, am 22. November 1368.

Wir Otte, von gotes gnaden Marggrave zu Brandenburg, des heiligen Römischen Riches Obritter kamerer, Pfallentzgrave bye dem Ryne und Hertzog in Beyern, bekennen offentlichen, das vor uns sint gewesin dye bescheidnen lute dy Ratmanne vnd die gildebrüdere der Wantsnyder gülde unser stete, beide, der aldin vnd der nüwen stat zu Soltwedel, mit voller macht von beider stete wegin vmb alle zweitracht vnd schelunge, dy sie lange zit vnder eynander habin gehabit von dem wantsnyden, des haben wir nach anewiesunge vnd nach rate vnsers rates vnd vnser wiesen manne vnd stete, vnd nach bewiesunge vnd brieven, dy sie an beiden sieten von den aldin Herren Johanni vnd Otten, brüdern, hie vormals marggraven zu Brandenburg, vnd auch nach brieven vnserer liebin brüdere, herrn Ludwiges des oldin vnd herrn Ludwiges des Römers, ezwanne Marggraven zu Brandenburg, den got gnedich sie, vnd nach vnsern eigen briven, dy wir vor vnserm vorgenanten rate, allen mannen vnd stetin gehort habin, sie entscheiden habin vnd entscheiden mit diesem brieve in der wicz, als hirnach geschriebin stet, vnd gebieten, sezin vnd wollin ernstlichen, das nymand wedir zu frien Jarmerktin, wedir zu keiner andern zit, want sol snyden, wenne ust eynem gemeynen veilem huze, das darzu gebuwet sie und er babe vnd halde der Wantsnyder gilde in der aldin odir in der nuwen stad zu Soltwedel. Die vorge-

THE RESIDENCE

nante gilde mag nun vnd vortmer von funderlichen gnadin eyn izlicher burger vnfer vorgenanten stete, der ir wirdik ist, der ir vore nicht gehabit hat, gewynnen vmmo eyne brandenburgische mark filbers. Welchir bürger der vorgenanten vnsern stete aver in der gilde finen vater gehabit hat, der sol vnd mag dy gilde von sines vaters wegin sunder allirley gabe habin vnd behaldin. Hat er abir ander bruder von Vater halbig, der izlicher mag vnd foll, wenne er will, dy gilde gewynnen vmme eyne halbe mark brand. Silbers, er fie von der aldin stat adir von der nuwen. Vortmer welchir gildebruder der vorgenanten Wantsnyder gilde Want snyden in der aldin stat oder in der nuwen zu Soltwedel, der foll kein Want machin vnd keyner gilde ambacht mer gebruchen, wenne der Wantsnyder gilde alleyne, vnd were einiger burger vnser vorgenanten zu Soltwedel, in welchir stat das were, nüwe odir alde, der eyn ander ambacht odir handwerk hette vad wulde der Wantsnyder gilde habin vad gebruchen, der sol nue vad vortmer von sunderlichen gnadin das eyn halb Jar der Wantsnyder gildemeistern do selbist zuvore kundigen vnd wistichen tun vnd fol auch das felve halbe Jar zuuore des andern fines ambachtes vnd hantwerkes genzlichen vorzien, e das er das Wantsnyden anhebe: vnd wer es, das ymand das breche, der sulde wettin vnd gebrochen babin dry mark brandenb. Silbers, der zwu mark an vns, vnfre erbin odir nachkomelinge gefallen fulden und eyne mark an der Wantsnyder gilde, in welchir stad das geschiet, als dike er das tete. Weres ouch, das dy gildemeister der vorgenanten gilde den bröche mit Wilfenschaft vorschwegin und vns, unsern erbin odir ambachtlüten nicht kundigeten und wislichen tetin, dy fullen wettin vnd gebrochin habin an vns vnd vnfern nachkomelingen Czen mark brandenb. filbers, in welchir stad das were, als dycko das geschiet. Auch sullen dy Wantsnyder vs der vorgenanten vnfer nuwen stad an dem wantfnydende allir friheit, gewonheit vnd vnderscheides, erin, Nuzen vnd rechtes ewiclichen gebruchen vnd fich freuwen gliecherwiez, als dy vs der altin stad hir vormals wend her zu getan habin vnd noch tun, vnd sullen en auch in der nuwen fad das gliche haldin, nicht zu zu sezinde odir abe zunemende, vnd sullin sich doran genugen lazzin, ane das alleyne vigenommen, das dy Wantsnyder von der vorgenanten vnser nuwen stad fullen vnd mogin ire gilde trinken vnd ihre Wirtschaft habin, als en das mogelichen vnd bequeme ist. Mit desse entscheidunge, dy dy vorgenanten Ratmanne, Wantsnyder und bürger vostrer vorgenanten stete zu Soltwedel vor sich vnd vor ihre nachkomelinge mit willen habin angenommen vnd wissenlichen vnd offinbar habin gevolburtet, fol allo zweitracht vnd schelunge, die zwissehen en ist gewest, gentzlichen berichtet sin und zumale hinweg gelegit, und irer keiner sol dem andern an den vorgeschriebnen stücken keinerley wiez hindern odir mer an teidungen odir dy olde zweitracht uffhebin. Wer abir das tete wedir dye vorgeschriebne vnser entscheidunge vnd berichtunge, er were ut welcher stad der were, der sol wettin, vnd an vns, vnsern erbin vnd nachkomelingen gebrochen habin funszik mark brand. filbers vnd foll vt vnsern vorgenanten stetin zu Soltwedel nach der geschicht vortrebin sin als lange, wenne das er sunszik mark brandenb. silbers vns, vnfern erbin oder nachkomelingen genzlichen bezalit hat. Hir mede fo follen alle brieve, vnfere vnd vnserer vorvarn, dy deser vorn geschrebin entscheidunge vnd berichtunge gegin sint, odir gegen mogen gefin, tot vad machtloz wefin, funder alle ander brieve vafer vad vafer vorvara, dye deffen brieven und entscheidunge nicht wedir fint, dye sullen valle macht behaldin und hirmete ungebrochen blieben: vnd vestigen vnd bestetigen sie in aller irer forme, lute vnd entheltnizze vnd wellin dye vorgenante vnfer stete vnd bürger darbye ewiclichen lazzin vnd behaltin, mit orkunde des brieves vorligelt mit volerm anhangenden Ingeliegel. Daröbir fint gewest der Erwürdige in Gote Vater her Ditherich, Biffchove zu Brandenburg, und dy vestin lute Guntzel von Berthinsleven. Clauws von Bilmark, voler Housmeister, Heinrich von der Schulenburg, Gebhard von Alvensleuen, Otte Morner, voler Housrichter, von Clauws Ror von dy erbarn her Rudulf, Probest zu Stendal, her Cunrad, Pfarrer zu der kiriz, unser obirsten Schriebere, von dye bescheidnen lute vosere Ratmanne von Berlin, von Spandow, von Gardelege, von Kiritz von von Prizwalk von ander erbarn lüte genuk. Geschehn von gegebin zu Priezwalk, nach Cristi Geburte Tusent Jar Driehundert Jar, darnach in dem achten von sechzigsten Jare, an der nechstin Mitwochen vor sente katherine tage.

Rach bem Originale bes Galgm. Archives IV, 28.

CCX. Markgraf Otto giebt ber Neuftadt Salzwedel die Zusicherung, daß alle Angelegenheiten, die aus berselben zur gerichtlichen Entscheidung kommen, nirgends als in der Stadt nach dem Urtheile bes Rathes von dem markgräflichen Bogte gerichtet werden sollen, am 23. November 1368.

Wir Otte, von gots gnaden Marggreue zu Brandenburg, des heiligen Romischen Richs ouerste Kemerer, Pfallantzgraf bie Ryne und Hertoge in Beyern, bekennen offentlich, daz wie den wisen bescheiden Lüden, den Ratmannen und den gemeinen Bürgern in voser nyen Stat zu Soltzwedel die gnade getan haben und tun met disem brieue nach lut der olden briue, die sie van unsern vorsam marggreuen zu Brandenburg seligen hebben, die wir gescen haben, daz alle sachen und gebruche, die geschen sin oder noch geschen in unser Nyen stad zu Soltwedel, die schal unser Void darselbest in der Nyen stad richten und anders nirgent, nach Ordeile, daz von den Ratmannen in der Nyen stad gesunden wirt, als recht ist. Des zu Vrkunde haben wir unser Insigel an disen Brief lazzen hengen, darober sint gewest der Erwerdige here und vater in gote, Her Dietrich, Bischof zu Brandenburg, und die vesten Lüte Güntzel von Bertensleuen, Claus von Bismark, unser Houemeister, Heinrick von der Schulenborg, Geuehard von Aluensleuen und Otto Mörner und ander erberer Lute gaug. Gegeben zu Prizwalk, na gots gebord drittzenhundert Jar, darna in dem acht und Sestigsten Jare, des dunnerstages vor sunte Katharinen Daghe.

Rach bem Originale bes Galgm. Archives 1, 16.

CCXI. Markgraf Otto vereignet dem heil. Geift-Klofter vor Salzwebel Hebungen aus Stappenbed und Riebau, am 23. Marz 1369.

Noverint universi tenorem presentivm inspecturi. Quod nos Otto, dei gratia Brandenburgenfis Marchio - ad inftantiam et devotam requifitionem strenuorum Wernberi et Henrici, fratrum de Schulenborch, nostrorum sidelium dilectorum, matura deliberatione prehabita, appropriauimus et folempniter per presentes appropriamus honorabilibus et religiosis viris preposito totique capitulo Canonicorum regularium monasterii S. Spiritus extra muros civitatis nostre Soltwedele, Verdensis diocesis, tres choros siliginis reddituum annuorum videlicet in villa Stappenboke de mansis et curia, quos nunc colit et inhabitat Heyne Schernekoue, I chorum siliginis, de mansis et curia Reyne Thurize dimidium chorum siliginis et de mansis et curia Theodorici Schernekone dimidium chorum filiginis, in villa Rybono de manfis et curia Kleynemanns dimidium chorum filiginis et ibidem de manfis et curia Bockholtes dimidium chorum filiginis annis fingulis derivari et folui debitos et confuetos, cum omnibus juribus, commodis, honoribus et pertinentiis uninersis, quibus dicti Wernherus et Henricus a nobis in pheodum tenucrunt et hactenus possederunt, supremo judicio duntaxat excepto, expune in antea perpetuis temporibus ad usum et utilitatem prepoliti capituli et monasterii predictorum justo proprietatis titulo pacifice et quiete absque impedimento quorumlibet pertinendos. Renunciantes pro nobis, beredibus et successoribus nostris omni juri, actioni sou impetitioni, quod vel que nobis in predictis bonis competit aut competere poterit quomodolibet in futurum. In cujus rei teftimonium figillum noftrum prefentibus duximus appendendum. Prefentibus reuerendo in Christo patre domino Theoderico Brandenb. ecclesie episcopo, nobili Alberto Comite de Lindou, Venerando Hermanno de Werberg, generali Magistro ordinis S. Johannis, ac strenuis Lippoldo de Bredou, Marscalco nostro milite, Nicolao de Bifmarck, curie nostre magistro, Günzelino de Bartensleue, Gebbardo de Aluensleven feniori, honorabili Rudolfo prepolito Stendalienfi, prothonotario nostro dilecto, cum ecteris pluribus fide dignis. Datum Havelberg, anno domini millesimo trecentesimo fexagefimo nono, feria fecunda proxima post dominicam palmarum.

Gerden's Diplom. 1, 350-352. - Gehlerhaft Cod. V, 344 abgebrudt.

CCXII. Elisabeth, Gottfrieds von ber Biese Wittwe, vergleicht sich vor bem Rathe zu Salzwebel wegen gewisser Schuldforderungen, am 5. Oftober 1369.

Nos vricze de krychendorp, henninghus byfendal, hermanus Bekendorp, Ermbertus, Coppekinus bunowe, Conradus de byfa, Johannes byman, Thydericus bolk, Collyn et Thidericus de ietze, Confules noue ciuitatis Soltwedel, recognoscimus et tenore presencium publice protestamur, Quod honesta domina elizabet, relicta gotfridide byfa pie memorie, et thidericus pistor in nostra presencia constituti taliter placitarunt, quod ipse thydericus dictus pistor decem marcas brandenburgensis argenti, quas ipse dicte domine elizabeth de iustis debitis et solutione sue domus pro nunc soluere debuit, cas autem non soluendo, arbitratus est autem dictam

peccuniam scribi sibi supra domum suam liberam et non prius per censum granatam et pro dictis decem marcis singulis annis duo talenta denariorum secundum consuetudinem et arbitrium ciuitatis volens erogare, et hoc tali condicione adiecta, quod si predicta elizabet quinque marcas ex ipsis decem marcis rehabere voluerit, ut ipse thidericus dictus uel alias alius possessor domus predicte solucionem dictarum marcarum facere voluerit, Tunc alter alteri vnum quartale anni ante resignabit. Sed aliud talentum denariorum de aliis quinque marcis brand, argenti per ipsam heylewich, siliam gotsridi de bysa dicti, monialem in arntze, singulis annis ad vite sue tempora dumtaxat erit subleuandum, sta vt per ipsum Thidericum uel suos posteros de domo dicta non soluentur, quam diu dicta monialis vixerit; sed post decessum dicte monialis Thidericus sepedictus uel sui heredes uel dicte domus possessores habebunt plenam potestatem resignandi ipsi elifabet uel suis heredibus dictas quinque marcas et soluendi modo vero dicto ad quam uel quos dicta pecunia sistit tunc devoluta. Datum Anno domini M°. CCC°. LXIX°., quinto die mensis octobris, nostre noue ciuitatis sub Secreto.

Rach bem Originale im Ctabt-Archive zu Galzwebel, Fach 7, Do. 27.

CCXIII. Markgraf Otto verleiht ben Gufnern und Rossäten bes Dorfes Riebau bie Folzungs= gerechtigkeit, am 3. November 1369.

Wy Otte, van goddes Gnaden Marggrave the Brandenborch etc., bekennen und betugen in dussem breve, dat wie vor uns und unse Erven bebben erlovet und macht gegheven und erlaven und gheven Macht in dussen breve den Buren the Rybow, beuneren und kotseteren, dat se und ein jewelck mogen ewichlicken belthauwen the nodterst und ter behuss erer suringe und tunen, und ock anders the erren nuth uth unsen helte, dat darby demsalven derpe the Rybow liet, und ock dat se megen up demsalven Helte houen . . . the Notderst und Behoss erer Buwe, wann und we dicke ohnen des nodt is, und wat se rethts van Olders gehat hebben in dem salven holdte, dat schollen se beholden und schollen darmede nicht gekrencket sien, und wy, noch unse Eruen, noch unse Vogede scholen se dar nicht umme hindern. Vnd hebben des the mehrer Orkunde densaluigen Buren to Ribou gegeuen dessen breef, besegelt mit unsen anhangenden Ingesegel. Desser Ding tuge synt der ewerdige Vader in God, ser Titerich, Bischop the Brandenborch, und de vesten Lude Bans van Rochow, Ritter, Claus van Bismarck, unse Besemester, Otto Morner und ander erbar Lude genuch. Gbegeven the Soltwedel, na Goddes Gebort Dusent Jar, drehundert Jar, darna in dem negen und session and en nehesten sonavende na omnium sanctorum.

Rad Beng Br. Utf. 971 und Gerden's Fragm. V. 83.

CCXIV. Markgraf Otto gestattet ber Renstadt Salzwebel sich ein Rathhaus, Gewandhaus und Kaufhaus, wie bie Altstadt besitzt, in einem Gebande zu errichten, am 29. Januar 1370.

Wir Otte, von gotis gnaden marggraue zu Brandenburg, Bekennen offenlich mit diesen bryue, Daz wir habin irloubet und gigunstet und irlouben und gunnen ouch mit diesen bryue

vnsen lieben getruwen Ratmannen vnser stat zu nuweñ salzwedel, daz si binnen der stat mogen kousen eine stete, wor si en allerbequemelichst ist, dar vs si mogen setzen vnde buwen eyn Rathus gewanthus vnd gemeine koushus an eime gebuwe, Alreleye kousenschaez dar in zu tribene, glicher wis als die ratman vnd gemeinen burgir in der olden stat zu salzwedel tun in yrme rathuse, gewanthuse vnd gemeinen koushuse gemeinelichen vnd besunder, vnd dar vsse. Mit orkunde diess bryues. Des zu gezengnisse habin wir vnser Ingesegil lazen hengen an diesen bryss. Dar vbir sint gewest der Erenwertige vatir in gote her diterich, bischoss zu Brandenburg, der edel graue Gunther von lindow vnd die vestin man hans von Rochow, her Gerhart von Woderden, hasse von wedel, suppost von Bredow, ritter, heinrich von der Schulenborg, alde Gebehart von albenstebin, Claus Ror vnd Claus von Bismarke vnd andir erber lute gnug. Gebin zu stendal, nach Christi gebort drizehnhundert yar, dar nach in dem sibenzigistin yare, am negistin mantage vor vnser vrowen tage purisicacionis.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 9, Ro. 6.

CCXV. Heinrich, Bischof von Berben, gewährt ber Elenbengilbe zu Salzwedel einen Ablaß, am 13. Marz 1370.

Hinricus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, universis Christi sidelibus in opido Soltwedel nostre dyoceseos constitutis salutem in domino sempiternam. ad nos, quod quidam Christi sideles in oppido Soltwedele predicto speciali feruore caritatis accensi ad opera misericordie salubriter, inhelantes quoddam laudabile propositum et acceptum, ut firmiter credimus, altissimo, conceperunt, videlicet ut pauperes et peregrinos colligant clericos ac cos in infirmitatibus fuis foucant et vite necessaria subministrent, illorum etiam, qui decesserint annis fingulis aliquotiens memoriam peragant et exerceant alia etiam bec opera pietatis. Verum quia tam pium, tam deificum tamque falubre propositum a radice procedere creditur caritatis, qua et proximo compati et necessitatibus ejus debemus subvenire, ipsorum propositum suadente justitia commendamus. Cum igitur ad perficiendum tante pietatis opera ipforum non suppetant facultates, universitatem vestram requirimus et exhortamur in domino atque in remissionem vobis injungimus peccatorum, quod de bonis a deo vobis collatis, ad tante pietatis opus grata subsidia caritatis erogetis. Nos enim omnibus vere penitentibus et contritis, qui ad dictum opus manus porrexerint adiutrices, de omnipotentis dei mifericordia ac electe genitricis ejus virginis marie patrone nostre et beatorum petri et pauli apostolorum autoritate consis. XL dies indulgentiarum de injuncta eis penitentia mifericorditer in domino relaxamus. Datum Lüneborch, anno domini Mo. CCCo. LXXo. die XIII. mensis Marcii nostro sub secreto.

Rach bem Drigitale bes Galem, Archives VII, 2.

CCXVI. Der Rath zu Lüneburg befundet eine von ben Testamentsvollstredern Lübefin's Stoterogghen seiner Wittwe gewährte Abfindung, am 23. Juni 1370.

Nos Consules Ciuitatis Luneburgensis — recognoscimus per presentes, quod discreti viri Gheuehardus Stoterogghe, Lüdekinus, Nicolaus et Gheuehardus, fratres dicti Gronehaghen, Bornardus Stoterogghe et Albertus Stetyn, conciues nostri, Testamentarii quondam Ludekini Stoterogghen, — iuxta dispositionem testamenti — dicti Ludekini, — assignauerunt — honesto vidue domine Elzeken, ipsus Ludekini relicte redditus perpetuos — anno Millesimo Trecentesimo septuagesimo in vigilia nativitatis Beati Johannis Baptiste.

Rach bem Driginale bes Salgw Archives XVI, 36.

CCXVII. Markgraf Otto verzeihet ber Stadt Salzwedel alle in Betreff ber bosen Pfenninge vorgefallene Bergehen, am 15. August 1370.

Wir Otte, von Gotis Gnaden Marggroue czu Brandenburg, des heiligen Romischen Richs obirfter Camerer, Pfaltzgreue bi fline vnd Herzoge in Beyern, bekennen offentlichen, daz sich voler lieben getrewen Bürger der alden Stad czu Saltzwedel, Ratmanne, Gildenmeistere und gemeine Bürgere mit vas gütlichen vad lieplichen vorticht haben, vm allen den Bruchen, den fi kegen vas getan vad gehabt haben, biz an diesen butigen Tag, vad sunderlichen vm allen den Brüchen, den si an vns, vnser Stad vnd vnsern Landen zu Salzwedel gethan haben, dorch der bosen Psenninge willen, die en in die Stad gesurt weren, vzgenomen, ob wir mit ymande von vnfern Bürgern zu Saltzwedel funderliche schelinge hetten, daz en schot von nicht schedelich sin an vnferne rechten, vnd an diefen Brieue, funder van diefer bofen Pfenninge wegen daz fol vullenkomen vnd ab berichtet sin; Also daz wir en alle Broche genzlichen vnd gar vergeben haben, vnd wir daz nenerleye vns vnd en zu eynigen Schaden vorbaz keren noch holden fullen, funder alreleye Argelist. Auch haben wir vosirn obgenanten Bürgern, Ratmannen, Gildenmeistern vnd gemeinen Bürgern die Gnade vnd Gunst getan vnd die Macht gegeben, daz sie van vnser wegen vnd van ires felbis wegen mit vnfern guten willen mogen anvertigen fi vnd ir Gut, vnd richten obir alle diejene van iren Bürgern, die mit diesen bosen Pfenningen beruchtiget sin, vnd haben auch Macht van dieser Sache wegen, vmme diese bose Psenninge Gnade zu tun, ob ymand van iren. Bürgern Gnade van en begert. Waz darvan zu brochen oder mit Gunst en geuallen mag, daz sullen si mit vnsern willen vnd vnser Hoebtlüte behalden, vnd in ire Stad Nutz keren vnde wenden, ane alle vnfer vnd vnfir Hoybtlüte wiedersprache. Were ouch, daz sie ymande von iren Bürgern darbinnen anwertigeden, vnd en vorbuzte van dieser bosen Pfenninge wegen, der sol liner Eren, fines Gerüchts, finer Hulde, noch nenerleie stücke, die en hulplicke fin mogen, darum beroubt fin, noch keinen Schaden tun. Wer ouch daz lich geven volern Raed der alden Stad zo Salzwedel van yrem Bürgern ymand setzen wolde mit Worten oder mit Wercken, dar sullen wir vnd vnser Hoyhtlüte en getruwelichen czu behulfen fin, daz ez gestüret werde, wan vnd wie dicke en das not ist vnd von vns begerende sin, sunder Verzog vnd wiedersprache, also daz derselbe vnser Raed

20

vorbenompt jo bi rechten bliben. Ouch fallen wir vnsirn Raed, vorbenompt, bi aller yrer Macht vnd bi aller alden Gewonheid behalden, vnd darbi bliben lazen, dar sie van alder bi gewest sin, vnd wolde sie ymand gegen vns vnd vnser Gnaden vmme diese Sache oder vm andere sache befagen, des fullen wir nicht geglouben, wir fullen fi gnedichlichen komen lazen zu yrer entwerde, vnd fi jo bi rechte beholden. Ouch zu den Pfenningen, die vns zu diesem male dieselben vnser lieben getrowen Ratmanne, Gildemeistere und gemeine Bürgere der alden Stad zu Salzwedel geben fullen, dar fol ein jewelck Borger, Rich vnd arm, in vnfer alden Stad zu Salzwedel zugeben nach finer Macht, vnd wolde fich dar ymand kegen fetzen vnd darzu nicht geben, den fullen wir vad vaser Houbtleute den vorgenanten Ratmannen zu behulfen sin getrewelichen, daz ez beykome vnd gegeben werde, vnd wer fich des kegen fetzet, der fol an vns vnd an vnfen raed vorbenompt zwenzig Marck Brandenburgisch Silbers gebrochen baben, der sollen an vos geuallen zehen Marck Brandenburgisch Silbers und die andern zehen Marck an die yenante Ratmanne zu Salzwedel. Wer ouch, daz dar minner oder mer abe geuallen, des fal die helffie jo an vos geuallen, vnd die ander helste an die Ergenanten Ratmanne zu Salzwedel. Ouch so sal diese Brief vnschedlich sin den Bryuen, die die ergenante Ratmanne der alden Stad zu Salzwedel von den alden forsten vnd forstinnen vnd vns vnd vnsern Voruaren haben, vnd hiermette vnzubrochen blieben. Des czu Orkundt haben wir vnfer Ingefegil lazen bengen an dyefen Bryeff. Darobir fint gewest vnd zu gezuge dieser vorgescriben Stücke, der Erwirtige Vatir in Gote, Her Dyterich, Bischopff zu Brandenburg, vnd die vesten Lüte Her Hans von Rochow, Her Gerhard von Werderden, Rittere, Wernher von Bertenschleben, Claus von Bismarck, vnfer Houemeister, Gebehard von Aluensleben, Heinrich von der Schulenborch, Otte Morner und ander Erber Lüte gnug. Geben czu Stendal, nach Gotes Gebort tufent yar dreyhundert yar, darnach in dem Sibenzigisten yare, ame heiligen tage voser lieben Vrowe Affumtionis.

Rach Leng Br. Urf. G. 409-413.

CCXVIII. Rolef von Klöben verkauft an die von Brunow, Bürger zu Salzwedel, einige Kornund Geschebungen auß bem Dorfe Brunow, am 9. Januar 1371.

Ick Rolef van Clöden, knape, bokenne vnde betughe openbar —, dat ick myt vulbord myner broder Clawfes, Hinrikes, Frederikes vnd Wicherdes vnde alle vier rechter eruen vnde ock myd rade vier vründe hebbe vorkoft vnd gelaten, vorkope vnd late mit desseme bryue den bescheiden luden Coppen vnde Gherken, broderen, geheten van Brunow, borgheren in Soltwedele, vnde eren rechten eruen dat veste deel lenes vnd ghudes dryger stücke gheldes, de alle jahr sallen vth deme dorpe to Brunowo vto dessen nabenomeden houen, alse vt deme houe, den nu besittet Thydeke Lubas, twe wispel roggen, druttein hönre, seuen schepel bauern vnde den smalen thegeden, vnde vt deme houe, den nu besittet Thydeke van Brunow, neghentein schepel rogghen in desser wis, dat ik vnd myne eruen an den vorbenomden vesten deel der ghude vnde des leenes nein angheuelle scal beholden, sunder de vorbenomede Coppe vnd Gherke van Brunow vnd ehre Eruen moghen de ghude keren, wenden vnde leggen wor sie willen, vnde ick

will ehn dat ghad vad leen, wann ehn des behuf is, oplaten vor viem heren den Markgreuen van Brandenborch, wann iy dat van my eichen. Dat ik dyt stede vade vast holden schal vade will, so hebbe ik to enre openbaren betuginghe myn Ingesegel wytliken henghen laten an dessen brys, de gheuen is na Godes bord drüttein hundert jare in deme een vad seuentigsten jahre, des donnerdaghes na twelsten. Dar ouer sind ghewest de bescheiden lüde Hynrik von Ronstede, Hans von Cloden, Frederick Dequede, knechte, Heyne Wistede, Hans vade Hoyer van Chüden, borgher to Soltwedele, vade ander vele ghade lüde.

Rad Gerden's Codex 328.

CCXIX. Markgraf Otto bestätigt bie Transposition ber Altare Matthia und Cyriaci zu Salzwebel, am 22. Januar 1371:

Nos Otto —, Marchio Brandenburgenfis —, recognoscimus —, Quod ad transposicionem et ordinacionem regiminis videlicet et officiacionis altarium sanctorum Matthie apostoli in ecclesia parochiali noue Civitatis nostre Soltwedel et Ciriaci martyris in monasterio sancti Spiritus extra muros — cum omnibus redditibus, fructibus et iuribus ad eadem altaria spectantibus per venerabilem in Christo patrem Dominum Henricum, Vordensis ecclesie Episcopum, sactas et ordinatas, iuxta literarum suarum continenciam desuper plenius consectarum, totum nostrum adhibuimus consensum pariter et assensum — volentes candem transpositionem et ordinacionem ratas habere, gratas atque sirmas, temporibus perpetuis irreuocabiliter duraturas — — Datum Stendal, Anno Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo primo, feria quinta anto diem beati Pauli conversionis.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stabt Salzwebel G. 15.

CCXX. Markgraf Otto vereignet den Bürgern von Brunow in Salzwebel die von den von Klöden erkauften Hebungen aus Brunow zur Verwendung berselben in geistlichen Gebrauch, am 5. Juni 1371.

Noverint univerli, tenorem presentium inspecturi, quod nos Otto, Dei gracia Branden-burgensis Marchio, Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni et Bavarie Dux, propter divini cultus augmentum, quem nostris temporibus pio devotionis animo assectamus augeri, Discretis viris Copkino et Gerkino fratribus, dictis Brunow, civibus in Soltwedel, nostris sidelibus dilectis, dedimus, donavimus et (per) presentes ad singularem et instantem ipsorum requisitionem damus atque solempni donatione donamus proprietatem duorum chororum siliginis et septem modiorum avene, cum tredecim pullis, in villa Brunowe de curia, quam nunc Lutke Lubaz colit et inhabitat, annuorum redittuum, cum decima minuta. Item de curia, quam nunc Videke Claus colit et possidet, decem et novem modiorum siliginis, cum supremo et insimo judicio infra sepes, cum omnibus juribus, gratiis, commodis, honoribus, fructibus, usustructibus, utilitatibus, con-

a sugarth

fvetudinibus, libertatibus ac pertinentiis fingulis et universis, sicut strenui viri Nicolaus, Heinricus, Fredericus, Rudolfus et Wichardus, sratres, dicti de Clöden, nostri sideles dilecti, hactenus a nobis in pheodum habuerunt prescriptos redditus atque tenuerunt, ita videlicet, quod presati Copkinus et Gerekinus, fratres, redditus prenominatos donare sive legare vicariis, altaribus sive locis quibuscunque aut personis Ecclesiasticis debebunt et poterunt, absque omni nostra atque heredum sive successorum nostrorum recusatione, quandocunque eis videbitur expedire. Renunciantes pro nobis, heredibus ac successoribus nostris omni juri, actioni seu impetitioni, quod vel que nobis in presatis bonis sive redditibus competebat, competunt, sive competere poterunt aliqualiter in suturum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, presentibus strenuis viris, Gevehardo de Alvensleve, milite, Gevehardo de Alvensleve, seniore, et Henrico de Schulenborch, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Soltwedel, anno Domini Millesimo tricentesimo septuagesimo primo, ipso die corporis Christi.

Leng Br. Urf. G. 418-420.

## CCXXI. Bernhard von ber Schulenburg quittirt ben Rath ber Altstadt Salzwedel über 100 Marf Silber, am 27. Juni 1371.

Ego Bernardos de schulenborch, Cellerarius jn halberstad, presentibus Recognosco publice protestans vniuersis, quod prouidi viri Consules Antique ciuitatis saltwedel mihi parato argento Centum marcas argenti Brandenburgensis, in quibus mihi obligabantur, jntegraliter ad voluntatem persoluerunt. De quibus Centum marcis argenti ipsos dico quitos penitus et solutos nunc et justurum per presentes. In cuius testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum anno domini Mo. CCCo. LXX primo, feria sexta post sestum nativitatis Beati Johannis Baptiste.

Nach bem Originale bes Salzwedeler Archives XXI, 6.

# CCXXII. Markgraf Otto vereignet auf Bitten bes Heino Witstebt bem Nath ber Altstadt Salzwebel Hebungen aus Zietenit, am 2. März 1373.

Noverint universi tenorem presencium inspecturi, quod nos Otto, Dei gratia Brandenburgensis Marchio, Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes Palatinus Reni et Bavarie Dux, ad instantem requisitionem dilecti nostri Heynonis Witsteden, civis nostre civitatis antique Soltwedel, prudentibus ac discretis viris consulibus civitatis nostre ante dicte presentibus et suturis, nostris sidelibus et dilectis, dedimus et donavimus, damus et presentibus solempni donatione in perpetuum donamus proprietatem sex modiorum siliginis annuorum reddituum in villa Czitenicz super curia seynonis Selsin, civis in Soltwedel, situatorum, cum omnibus juribus, graciis, commodis, honoribus, fructibus, utilitatibus et pertinentiis eorundem, prout dictus Heyno Selsin a nobis bactenus in pheudum habuit atque possedit, in antea justo ac legitimo proprietatis titulo, con-

falibus civitatis nostre supra dicte, absque impedimento quorumlibet perpetuis temporibus, cum refignacione et acceptatione dicte curie sub jure civitatis ejusdem pertinendam, ita videlicet, quod quandocunque seu quotiescunque opus suerit, dicta curia consulibus in Soltwedel presatis debeat resignari, et ab eisdem acceptari, renunciantes pro nobis, heredibus ac successoribus nostris omni Juri, actioni seu impetitioni, quod vel que nobis in presatis sex modiis competit seu competere poterit quomodolibet in suturo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, Testantibus strenuis viris Friderico de Pechwinkel, Ottone Grisen, Camere nostre magistro, militibus, Heinrico de Schulenburg, Seniore, Ottone Morner, Curie nostre Judice, nec non Heinrico, plebano in Kyritz, nostro Prothonotario, cum ceteris pluribus side dignis. Datum Soltwedel, Anno Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, feria quarta ante Dominicam Invocavit.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XVI, 7.

CCXXIII. Bertrag beiber Stäbte Salzwebel über bie Bau- und Unterhaltungsfosten eines an ber Lüneburgischen Grenze zu errichtenben Burgfriebens, vom 18. April 1373.

Wie Gylo türylle, Thyde Gartze, hans wytte, Coppe Brünowe, heyne wystede, hans latekote, vycke rademyn, Peter lücftede, Thyde Brewyffe, hans chiiden, Lemeke Ofterburch vnd hans vyske, Ratmanne der Alden stat to saltwodel, Bekennen und Betügben apenbare in dessem Brine, dat wie myt rade vnd vulbort vfer Eldesten vnd vnszer wysesten synt eyndrechtych gheworden myt den wyfen luden den Ratmannen der nyen ftat tu foltwedel Eynen Berchfreden tu buwende vnd tu fettende vor den vort tu lubbow vnd wat dye Berchfrede kostet tu buwende, to fettende, to beternde vnd to holdende, dat fcolle wie vnd wyllen half vtlegken vnd bekofteghen vnd dye andern helfte fcollen fye, dye Ratmanne der nyen ftat tu foltwedel, vorbenumt, vtlegken vnd Betalen. Weret ok, dat dye yenne, die den Berchfrede buweden vnd van vier vnd van Erer weghen en Inne hedden, schaden dar vor edder dar upp nemen, des god nycht en wylle, den schade scholde wy half leghern vnd dye Ratmanne der vorbenumeden nyen stat tu saltwedel scholde die andern helste des schaden leghern. Neymen se ok vromen, dye yenne, dye dessen Berchfrede Innen hedden, des vrome helste scholde wye vnd sie dye andern helste vpborn. Fortmer tu den kosten dessen Berchfrede tu holdende schalme nemen Pennynghe van dem vee vnd queke vnser Borgher beyder stede to faltwedel. Alse bir na Bescreuen steyt, alse van vowelker ko vyr pennyngh fye werde funderlygke gehüdet edder fye ga vor dem herden, van yewelken perde ses pennynghe, dat yarych is vnd der weyde ouer dem nyen weghe edder vor dem nyen weghe brukt, van yewelken fwyne eyne pennyngk, dat der weyde Brukt, des gelyk van den schapen van yewelken schape eyne pennyngh, dat der weyde brukt, van yewelkem suder houwes eynen Pennyngk, dat vpp den wylfchen, die ouer dem nyen weghe lygken, ghewunnen wert. Fortmer dye yenne, die den Berchfrede beuaren, dy scollen Achtunk dar vp hebben, yft yenig meygede vnd Begrafedo der stat weyde ouer dem nyen wegke vnd holt houwe jn dem meynen holte ouer dem nyen weghe funder orlof, den fcollen fye panden Alfo, den, die fie meygede vad Begrafede der stat weyde over de nven weghe, scollen sie panden vor twe schyllynghe,

vad den, die fic holt houwe edder gbehouwen bedden in de meynem holte ouer dem nyen wegh funder orlof, scholden sy panden vor vyr schyllingh; ynd desse broke schal me nemen sunder gnade vnd me schal dye hebben myt dem ghelde van dem queke vnd van de hauwe to den kosten den berchfrede tu holdende vnd tu beternde: vnd wes hir ane entbreke, dat me mer vt scholde gheuen tu do kosten des berchfrede, dar scolde wie dye helste von tu büten vnd sie die Ratmanne der nven ftat tu foltwedel die andern belfte. Wurde dar auer wes ouer, dat fculde me ok in der mathe holden. Also dat wie denne des dye helste vnd sie dye andern helste vonemen schulden. Ok fehal me dar twe Ratmanne tu fettende, alfe evnen vt vfer ftat vnd Evnen erer ftat. dye dyt ghelt yn nemen ynd dar mede tughen schollen, wes me tu dem Berchfrede ynd dar ynn hedorf. Fortmer schal me jo Evnen Ratman, dve van vier edder van erer stat sve, dar tu schveken vnd hebben, dye den Berchfrede vorsta vnd Buare vyr weken. Also dat wy dar Evnen tu schygken, die en Inne hebbe vad buare dy Ersten vyr weken vad sie eynen, die en dar neghest yer weken buare end alse vort den berchfrede tu holdende end tubuarende alle dye tyt, dye wie en dar hebben und holden wyllen. Vortmer von due broke in dem Effchenholte und in Eykenholte und In dem beynholte schal me holden, Alse die var Oldinghes gheholden sint. In Eyne betuchnyffe deller dynk is vízer vorbenumeden ftat Inghefeghel ghehanghen In delfen Bryf. Gegheuen na godes gebort dufent Jar drye hundert Jar dar na In dem drye vnd feuenstenghesten Jare. des manendaghes In den Paschen.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives VI, 12.

### CCXXIV. Zustimmende Erklärung ber Neustadt Salzwedel zu dem obigen Bertrage, vom 18. April 1373.

Wy Arndt van der Byla, Coppe Brunow. Vritze van Krichelendorp, Thide Hilden, Heyne (penning, albrecht brewitze, flenninck rekeling, Ermbrechte, Henneke callene vnd Heytilbe. Ratemanne der nyenstad the Soltwedel, Bekennen und betughen apenbare in desseme brive. dat wie myt rade vnd vulbort vnfer eldesten vnd vnszer wisesten fint endrechtich gheworden myt den wylen luden den radtmannen der oldenstadt to Soltwedel Eynen berchfrede tu bouwende and to fettende vor den vort to Lubbow and wat die berchfrede koste to bowende, to settende. tu beterende vnd tu holdende, dat scole wy vnd willen half vtlegken vnd bekosteghen vnd die ander Helfte scolen sie dye Radtmanne der oldenstad to soltwedel, verbenomet, vilegken und betalen. Wert ok, dat die yenne, die den berchfreden bevareden van vnfer weghen vnd van erer weghene en ynne bedden, scaden dar van edder dar vppe nemen, Des got nicht enwille, den scaden scolden wie balf legheren und die ratmanne der vorbenomeden oldenstadt tu soltwedet scolden die andere belste des scaden legheren. Nemen sie ok vromen die jenne, die dessen berchfrede inne hedden, des vramen belfte scolde wie vad fie die andere belfte vp boren. Vortmer tu den kosten dessen berchfrede to holdende, scal me nemen penninghe van dem vee vnd queke vaser borgher beyder stede to foltwedel, also hir na bescreuen steyt, Alze van iewelker koo vier penninghe, se werde funderligken hodet edder sie ga vor dem herden; Van jewelken perde ses pen-

ninghe, dat iarich is vnd der weyde ouer deme nyen weghe edder vor deme nyen weghe bruket, van vewelkenn swine eynen penningh, dat der weyde bruket, Det ghelik van den scapen van yewelkeme scape eynn penningk, dat der weyde bruket, vnd yewelken voder Hoves enen penningk, dat vppe den wischen, die ouer deme nyen weghe ligken, ghewonnen wert. Vortmer die jenne, die den berchfrede beuaren, de fcolen achtink dar vp hebben este yement meyde vnd begrasede der stat weyde ouer deme nyen weghe vnt holt howe in deme meynen holte ouer deme nyen weghe funder orlof, den scolen sye panden alzo, den die sie meygede vnd begrasede der ftad weyde oner deme nyen weghe scolen sie panden vor twe scillinghe, vnd den, die sic holt howe edder ghehowen hedde in deme meyaen holte ouer deme nyen weghe funder orlof, scolden sie panden vor vir schillinghe: vand desse broke scalme nemen sunder gnade vad me scal die hebben myt dem ghelde van dem queke vnd van dem Howe tu den kosten den berchfrede tu holdende vnd to beterende, vnd wes hir ane entbreke, Dat me mer scolde vt gheuen tu den kosten des berchfrede, dar scole wie vnd willen die Helste van to buten vnd sie dy ratmannen der olden stat tu Soltwedel die andere Helste. Worde dar auer wes ouer, dat scolme ok in der mate holden, Alzo dat wie denne des die Helfte vnd fie die ander Helfte vpnemen scolden. Ok scalme dar twe Radtmannen to fetten, alzo enen vt vofer stadt vnd enen vt erer stad, dy dit gelt vp nemen vad dar mede tughen scolden, wes me to deme berchfrede vad dar vppo bedarf. Vortmer scalme se enen Ratmann die van voser edder van erer stad sie dar to schickken vnd hebben, die den berchfrede vorsta vnd beware vir wekene, Alzo dat die Radtmanne van der olden stad dar enen tu schicken die ene inne hebbe vnd beware die ersten vir wekene, vnd wy enen, die en dar negelt vir wekene beware, Vnd alzo vort den borchfrede tu holdende vnd tu bewarende alle die tit, dye wie en dar bebben und holden willen. Vortmer ume die broke in deme eschen holte vad in eykene vad in deme Heyn bolte scalme holden, alze die van oldinghes gheholden sinn. In eyne betuchnisse desser dink is vnser vorbenomeden stat Inghezeghel ghehanghen in dessen openen brik. Ghegheuen na godes bort drutteinhundert jar dar na in demo drie vnd fonenstighesten iare, des mandaghes in deme paschen.

Rach bem Drig, bes Galgw. Archives VI, 13.

CCXXV. Der Rath ber Altstadt Salzwebel stellt bem Hospital bes heil. Georg einen Schuldbrief aus über 80 Bfund Bfenninge, am 4. Juli 1373.

Nos Gysle Turisse, Thyde Gartze, Jacobus Brunow, Johannes Wytke, Hinricus Wyting, Hinricus Wystede, Kerstian Plame, Vicke Rademien, Thyde Brevisse, Petrus Lodder, Nicolaus Godscalck et Johannes Chyden, Consules antique civitatis Soltwedel, presentibus recognoscimus publice protestantes universis, quod discreti viri, Gerardus Brunowe et Johannes Burmester, postri dilecti concives, pronunc provisores Hospitalis sancti Georgii, ante dictam nostram civitatem in fine ville Perwer situati, nobis in parata pecunia, ad domum consilij nostri, octoginta talenta denariorum nostre monete, predicto Hospitali pertinentia, et per nos in usum supra dicte civitatis nostre conversa, presentarunt, hoc modo scilicet, quod nos, vel nostri in consilio successores, ipsis vel eorum in dicto officio successoribus, quolibet anno, quamdin prenominata octoginta talenta de-

nariorum, per nos vel per nostros in consilio successores, ipsis predictis provisoribus vel eorum in dicto officio successoribus, ad usus dicti Hospitalis repersoluta non suerint et restituta, quartam dimidiam Marcam denariorum nostre monete, super sestum beati Martini Episcopi et consessoris, dare debeamus, teneamur et velimus, aut hoc nostri facere tenebuntur et debebunt in confilio successores integraliter et expedite. Sed cum ipsi prenominati provisores preexpressi Hospitalis sancti Georgii aliqua bona Pheodalia vel alia bona, dicto hospitali convenientia, succedente tempore venalia invenerint, in quibus bonis pro tanta prenominate pecunie fumma comparanda, fi majorem utilitatem et profectum prememorato Hospitali attrahere possent, et cum hoc nobis vel nostris in confilio successoribus ante spatium sex septimanarum sive ebdomadarum preintimarent, tunc nos vel nostri consilii successores, prenominatis provisoribus preexpressi hospitalis vel eorum in dicto officio fuccessoribus prenarrata octoginta talenta denariorum ad usum prememorati hospitalis, absque qualibet protractione et absque quolibet subtersugio persolvere et ad utilitatem ejusdem hospitalis dare tenebimur ac velimus, aut hoc idem nostri in consilio successores tempore suturo in domum consilij nostri ab ulteriori datione dicte quarte marce denariorum, in quolibet festo beati Martini, ut predictum, persolvende relevare et alleviare vellemus aut vellent nostri in consilio successores, hoc sepedictis proviforibus ante spatium sex ebdomadarum prenotificare debebimus aut debebunt eisdem provisoribus, vel corum in codem officio successori ad usum ipsius hospitalis fancti Georgii sepedicta octoginta talenta denariorum nostre monete persoluturi, et tunc deinceps dicte pecunie summa persoluta, a datione sepedicte quarte dimidie marce denariorum permansuri liberi et soluti. In cujus rei evidens testimonium sigillum nostre antedicte civitatis presentibus est appensum. anno Domini MCCCLXXIII, in vigilia Pentecoftes.

Bedmaun's Befdreib. a. a. D. Gp. 91, 92.

CCXXVI. Kaiser Karl und König Wenzel bestätigen bie Rechte und Freiheiten ber Stadt Salzwedel, am 29. August 1373.

Wir Karl, von gots gnaden Romischer Keiser, zu allen Zeiten Merer des Reichs, und wir Wentzlaw, van denselben gnaden Kunig zu Beheim, Marckgreue zu Brandenburg und Hertzog in Slesien, bekennen und thun kunt offentlichen mit diesem Brieue allen den, die yn sehen oder horen lesen, dat wie hebben bestetiget und bestetigen mit diszem Brieue unsen leuen getrewen Ratmannen, Güldemeistern und den meynen Bürgern unstralden Stat tu Soltwedel, und Riddern und Mannen und geistlicken und werstlicken und allen den, die in der alden Marcke besteten sint und tu kommende werden, alle ire Rechtikeit und alle ire Freiheid und alle iren guden Wonheit und alle ire Brieue, die sie hebben ubir Lehen, Eygen, Brbe, Pantschap und Gut, ubir alle ihre Freiheit, alle ire Rechtikeit und ubir alle ire guden Wonheit, die sie hebben und sellen unsen Vorsaren, Fürsten und Fürstynnen, stede und ganz tu haldende, und alle ire Rechtikeit und freiheit nicht tu ergernde noch tu krenkende, sunder allerleye Argelist. Mit Urkund diez Brieues vorfiegelt mit unsern anhangenden logesigele, der gegeben ist tzu Strusperg, nach Crists Geburt dreyzehenhundert Jar, darnach in dem drey und Sibenzigsten Jare, an sante Johannis Tage, als er enthaupt wart, unser des vorgenanten Keiser Karls steiche in dem acht und ezwenezigsten, und

des Keisertums in den Newenzehnden Jaren, vnd vnsers obgenanten Kunig Wenczlaws Kunig-reiches in dem Eylsten Jare.

De mand. dom. Imp. Nicolaus, Cam. prepositus.

Rach bem Driginale für bie Alt, und Reuftabt, welche übereinftimmend find, im Galgw. Archive 1, 17.

OCXXVII. Gebrüber von Bregefe verpflichten fich, von 4 bem heil. Geift-Rlofter zu Galgwebel angehörigen Göfen in Dewiß feine Leiftungen weiter zu forbern, am 9. Oftober 1374.

Wy Clawes van Bretzeke, Vrederick, Hans vnde Arnt, Clawes Isone, alle ghebeten van Bretzeke, Bekennen — dat wy nenerleye recht edder bod en hebben in veer houen to Dewesse, de deme kloster horen to deme hilghen gheyste vor der stad to Soltwedele, vnde in twen houen, de der horen to deme altare des Kalendes, dat dar lyd in der kerke to sunte Laurencius bynnen der stad to Soltzwedele, dat nu geleghen is her wernere van Mechowe, vnde louen dat en truwen, dat wy de lude, de de wonen vppe den vorbenomeden houen, nicht mer vorvnrechten wyllen edder schullen myt worden edder myt werken. Desser deghedyngh sint tughe her hampo, perner to Bretzeke, Wychard, syn vedder, vnde Henningh van Kerchberghe. — Geuen — drutteynhundert iar, in deme veer vnde seuentigesten iare, in deme daghe des hyllegen heren sunte Dyonisius.

Danneil's Rirchengeich, ber Stabt Salzwebel, S. 16.

CCXXVIII. Die v. d. Schulenburg schenfen bem Kloster zum heil. Geist in Salzwebel 2 Pfb. Renten aus Rofentyn, am 20. September 1375.

lo godes namen amen. We Werner, Hinrik, syn lone, Gbumprecht vod Hinrik, Hinrikes sone, alle gheheten van der Scholenborch, Bekennen — dat we — ghegenen deme Clostere to deme hillighen gheyste, dat dar lecht vor Soltwedele, twe punt gheldes in deme dorpe to Rokentyn — ewychliken to besittende ane ienegherlege byndernis in desser wyse, we de prior is in dem vorbenomeden Clostere, de schall desse — rente upnemen van schal dar aff kopen eyne ghude tunne barynghes den armen luden in ereme seken huse alle iar to ghenen ieghen de vasten, vnd me schal vse elderen vnd vs., wenne we van der werlde scheden, laten beghan myt vigilien vnde myt sele missen des iares ens., vnd wanne he dat deyt, so schal he siner heren pleghen myt veer schyllynghen, alse he best kan, vnde ok schal he veer schyllyngh beholden vor syn arbeyt — —. Na godes bort Dusent iar drehundert iar, in deme viue vnde seuendeghesten iare, in dem avende sunte Matheus.

Danneil's Rirchengeich, ber Stadt Galgwebel, S. 16-17.

a sugardy

CCXXIX. Der Probst bes heil. Geistslosters bei Salzwebel spricht im Auftrage bes Bischofes von Verben einige Bürger Salzwebels von ber Excommunikation frei,

am 16. Februar 1375.

Nouerint vniuerli, ad quos presentes pervenerint, quod Nos thomas, Prepolitus Canonicorum Regularium Monasterii sancti Spiritus extra muros civitatis Soltwedel, Discretos viros Coppe
Brunow, Köne Brewitz, Thidericum Gartze, Fredericum Krichellendorpe, nec non
Cunradum sratrem ejus, ciues ciuitatis predicte, excommunicatos causa Spolii, ad instantiam discreti viri, Domini Bermanni Rectoris Parochialis ecclesie in Crummasele, de mandato venerabilis in Cristo patris ac domini, domini Hinrici, Verdensis ecclesie episcopi, autoritate
nobis in hac parte commissa, absolvimus per manus impositionem a sententia excommunicationis,
lata contra eosdem, injuncta sibi penitentia pro modo culpe salutari. Presentibus discretis viris,
Domino Bertoldo Vicken, Vicko Rademyn, nec non pluribus side dignis. In cuius evidentiam sigillum nostrum presentibus est appensum. Anno Domini MCCCLXXV, die beate virginis Juliane.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXV, 32.

CCXXX. Heinrich, Bischof von Berben, gewährt bem Kalande zu Salzwebel einen Ablaß, am 16. August 1376.

Hinricus, dei gratia Episcopus Verdensis, universis Cristi sidelibus et specialiter in oppido Soltwedele, nostre diocesis, constitutis falutem et fructuosam in domino caritatem. Ex parte fratrum Kalendarum Beate Marie virginis in dicto oppido Saltwedele oblata nobis petitio continebat, quatenus cum ipli de eorum fraternitate pauperes peregrinos clericos recolligere et eos infirmantes reficere ac eorum decedentium fratrumque infins fraternitatis fingulis annis aliquotiens memoriam agere et alia mifericordie opera conceperint exercere, nos hujusmodi fraternitatem tamque bonam laudabilem et deuotam nostra ordinaria auctoritate approbare et confirmare dignaremur. Nos igitur existimantes deo nos gratum exhibere obsequium, si en que ad miscricordie opera extendere tendunt dirigimus et totiens nos mer . . . . . . . quotiens ad eorum exercitum Crifti fidelium animos excitamus, fraternitatem infam tamque deificam falubrem a radice caritatis procedentem ac eterne vite . . . . laudamus, approbamus et dicta nostra auctoritate confirmamus, Dotantes etiam eandem nostrarum indulgentiarum muneribus allectiuis. Quocirca omnes et singulos Cristi sideles hortamur in domino, ut de bonis a Deo sibi collatis ad hujusmodi pietatis opera grata fublidia et elemolynas fludeant erogare et divinum officium, quod dictorum fratrum congregatione forsan celebrabitur, deuota frequentatione venerari. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus ac nostra memorata auctoritate consisi omnibus vere penientibus et contritis, qui ad hec manus porrexerint adjutrices aut qui eorum folemnitatibus feu congregationi in vigiliis et missis intersuerint, cuilibet totiens quotiens id secerint, de vigiliis et de qualibet milla, que per quempiam dictorum fratrum tunc cantabitur vel legetur, XL dies indulgentiarum

de injunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus. Actum et Datum Luneburch. Anno M°. CCC°. LXXVI°., in crastino assumptionis beate Marie virginis, sub nostro sigillo presentibus impenso, in testimonium premissorum.

Gerden's Fragm. V, 35, 36.

CCXXXI. Johann Tebelfe, Pfarrer in Kuften, bekennt, von einigen Salzwedelschen Bürgern wegen bes von ihnen verübten Spoliums befriedigt zu fein, am 13. Juni 1377.

Ego Johannes, dictus tebelke, Rector ecclesie in kuften, Recognosco presentium tenore protestando, quod super amicabili conpositione, per abitros ordinata inter me et coppekinum brunowen, conradum brewicze, ermbertum et quofdam alios ciues in foltwedele ratione cuiusdam litis et controuersie, mote inter nos occasione spolij et violencie mihi et ecclesie mee facte, dominus bertoldus antique civitatis et tidericus stolteman, noue soltwedel confulum notarii, XXV marcas lubicenfes mihi in domo nycolai bungken in luchowe integraliter perfoluerunt, alias perfoluendas in ciuitate lubicenti, prout in instrumento, super bujusmodi compositione facienda super pronunciationem arbitrorum conscripto, plenius continetur, vnde dicte pecunie persolutionem mihi factam ratam tenens predictos ciues et alios ciues in causam citatos folswedel liberos ab infestatione et impeticione facta vel facienda ratione hujusmodi spolij et violencia dimitto, nec volo huiusmodi causam amplius suscitare quouis modo. Et ego nicolaus bungken, opidanus in luchowe, bona fide promitto vna cum predicto domino Johanne omnia premissa firma inviolabiliter observari. In evidens testimonium et robur premissorum sigillum utriusque nostrum presentibus est appensam. Datum Anno domini Mo. CCCo. LXXVIIo., Sabbato ante diem fancti vitj, prefentibus diferetis viris bermanno wolter et hinrico sculteti, opidanis in luchowe testibus ad premissa.

Rach bem Originale im Archive ber Stadt Galgwebel, fach 21, Ro 27.

CCXXXII. Bischof Heinrich von Verben genehmigt bie Dotation bes Altares Simonis und Juda in ber Katharinenfirche zu Salzwebel, am 12. Januar 1378.

Hinricus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus verdensis, vaiuersis et singulis presentem cartulam visuris seu audituris Salutem in domino caritatem. La que ad laudem omnipotentis dei et cultus eius augmentum prouide desacto nouimus, ut sirma et stabilia maneant, nostre pontificalis autoritatis presidio quod expedit communimus. Igitur erectionem et sundationem altaris Symonis et iude in ecclesia beate katherine virginis noui opidi Soltwedel et dotationem cius dem cum bonis infrascriptis videlicet in villa Ctzerowe II choros siliginis ab omnibus villanis ibidem de quinque mansis annuatim erogandos, in villa ricze III choros siliginis cum dimidia marca brandenb. argenti ex curia henninek drewes annuatim erogandos, VIII sol. perpetui census

in domibus Johannis amborn et arnoldi lantmans in nouo opido foltwedel et 1 marcam brande-burgensis argenti in rure putlencze de IIII<sup>ox</sup> mansis annuatim in sesto martini erogandam, cum domo sita in nouo opido predicto prope domum Johannis gusleveldes in parte septentrionali, per discretum virum dominum wernerum de chuden pie memorie sactas, ritas et laudabiles approbamus et in nomine domini in huius scripture auctoritate nostra ordinaria confirmamus. Jus patronatus vero sev ius presentandi ydoneam personam ad benesicium dicti altaris iuxta dispositionem dicti sundatoris apud honestos viros ac multum discretos Consules Nove Civitatis Soltwedel discernimus perpetue permanere. Datum et actum Soltwedel, Anno domini M°. CCC°. LXXVIII°., duodecima mensis Januarii, nostro sub Sigillo.

Rach bem Originale aus bem StabteArchive ju Salzwebel, Fach 82, Ro. 9.

CCXXXIII. Das Kloster Isenhagen verkauft Hebungen aus Dörfern in ber Nahe von Salzwebel an ben Rath ber Altstadt zur Ausstattung eines von biesem gegründeten geistlichen Lehnes, am 26. November 1378.

Coram universis et singulis, quorum interest et quorum interesse poterit quomodolibet in futurum, Nos Hermannus dictus de veltym, prepolitus, Mechtildis dicta flengherduz, abbatilla, Hildegundis dicta de Remitede, Prioriffa, totusque conventus ancillarum Crifti monasterii Beate Marie virginis in Yfenhagen, ordinis Cystertiensis, Hyldensemensis diocesis, cuidenter recognoscentes protestamur per presentes. Quod nos capitulariter congregati, matura deliberatione unanimi confilio concordi confenfu ac plena voluntate omnium ad hoc jure requirendorum prehabitis, vendidimus et dimifimus, nec non vendimus et dimitimus rite per prefentes ac rationabiliter. justo ac perpetuo venditionis tytulo, honorabilibus et follertibus viris, dominis consulibus antique civitatis Soltwedele ad víus cujusdam beneficii, per cos de novo fundandi in honorem omnipotentis dei fueque genitricis Marie et omnium Sanctorum, in falutem et fuffragium pie memorie videlicet Gherardi, dicti de Lüghe, et domine Kyne, felicis recordationis fue conthoralis, et eorum parentum omniumque Crifti fidelium animarum remedium fingulare, vnum integrum chorum filiginis ac XVIII modios filiginis annuorum et perpetuorum reddituum cum omni jure et proprietate, scilicet vnum chorum filiginis in villa Lübaz in curia nunc Arnoldi dicti Cowlize, et XVIII modios filiginis in villa dicta Bynda, in curia nunc Hennekini Cyrowen, ex eisdem curiis fingulis annis provido viro domino Bartoldo Boden presbytero, nunc dicte civitatis Soltwedele notario, cui per dictos dominos confules prefatum Beneficium collatum foro feitur, ac iplius domini Bartoldi in iplo dicto beneficio in fempiternum fuccefforibus, quibus idem beneficium per predictos dominos confules cum vacauerit collatum fuerit, integre perfoluendos, ac per eundem dominum Bartoldum et ejus successores quolibet anno, pront nos hucusque habuimus, subleuandos et percipiendos plenario cum effecto, pro LXIII marcis denariorum Lubecensis monete, nobis in paratis denariis per supradictos dominos consules persolutis, et per nos ad vsum dicti nostri monasterii in alios annuales redditus, videlicet nobis in confinio adjacentes et dicto nostro monasterio magis competentes, commutatis et connerfis. Renunciantes pro nobis et pro monaflerii nostri omnibus successoribus quomodolibet in suturum omni juri, proprietati, libertati, possessioni ac omnibus aliis pertinentiis, quas huc ulque in presatis bonis babuimus, et predictum dominum Bartoldum, nec non fuos fuccessores in dictorum bonorum corporalem possessionem admittimus et admissum seu admiffos prefentibus proteftamur. Infuper recognofcimus per prefentes proteftantes, fi nunc vel in futurum aliquale vexationis vel impetitionis obliaculum in pollestione fine perceptione predictorum redditnum domino Bartoldo vel eius successoribus occasione quacunque motum suerit, quotiescunque et quando hoc nobis literaliter vel oretenus notificatum fuerit, ex tunc immediate post hoc fine dilatione prefatum dominum Bartoldum et similiter suos successores ab buiusmodi impetitione ac impedimento quitare, faluare et indempnes tenere, debemus, volumus et de facto promittimus per prefentes sub postris propriis laboribus et expensis, quando et vbi sucrit oportunum. Hec omnia et fingula premilla nos dicti Prepolitus, abbatilla, priorilla totusque conventus dicti monasterii in Ysenhagen fideliter promittimus observare dictis dominis consulibus in Soltwedele, nec non dicto domino Bartol do et fuis successoribus plenarie cum effecto sine omni colore fraudis et materia inmutandi. Preterea etiam predictorum reddituum seu bonorum, a nobis ut premittitur pretextu presate venditionis resignatorum, renunciatorum ac a nobis dimissorum, presatis dominis confulibus nec non ipli domino Bartoldo fuisque fuccessoribus veram justam ac realem warandiam facimus, ac iplos warandamus ac warandatos elle volumus per nos et noftros fucceffores pullo fraudis scrupulo admixto, sicut de juro debemus et tenemur. In cujus rei testimonium et euidentiam clariorem nostra sigilla sunt - appensa huic scripto presentibus honestis et discretis viris D. Johanne de Boek prepolito in Dambeck, D. Martino de Arntfee, D. Bartoldo Thuriz et D. Hinrico Magni, altaristis in ecclesia S. Marie virginis in Soltwedele antedicta, D. Rudolfo Rotterinck, D. Mathia de Ofterborch, D. Honrico Winterfeld presbyteris, nec non Hojero de Chüden, Henrico Wyfteden, Johanne Lüghen, Johanne de Chuden, ac Alberto nec non Vickone fratribus dicuis Boden, civibus in Soltwedele sepo dicta, cum pluribus aliis fide dignis ad hoc pro testibus vocatis specialiter et rogatis. Datum anno domini Mo. CCC°. LXXVIII°., feria fexta post sestum sancto Elysabeth viduo gloriose.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives,

CCXXXIV. Gebrüber Hartwig verkaufen bie Herrenwiese auf Saalfeld an bas Kloster zum heil. Geist zu Salzwebel, am 15. Juni 1379.

Wy Beteke, Hoyer vnde Woltere, brodere, Hanfes Hardewyghes sone — Borghere to Soltwedele, Bekennen — dat wy hebben verkosst vnde laten — vor XXX lubesche mark — Den ghesteleken luden, deme proueste vnde deme ghantze conuente to dem hilghen gheste vor Soltwedele eyne wysch to Celuelde, de ghenant is de berenwysch, ewelken to besyttende vnde to hebbende myd alme rechte vnde tobehorynghe, also wy de hebben ghehad — vredelken wente an desse tyd, vnde de verbenomede wysch lecht by der mollen to olden

Soltwedele. — — Gheuen — drytteynhundert Jar, an deme neghenenfouestigestigen Jahre, In sunte vites daghe.

Danneils Kirchengesch. b. St. Salzwebel, S. 17 mit ber Unmerkung: Der Bruber ber genannten Berkaufer überließ 1484 seinen Antheil an ber Herrenwiese ebenfalls bem Rloster und stellte barüber eine besondere Urfunde aus, die der vorstehensten ziemlich gleichlautend ift. Schon früher hatte ber Bater bes hans hartwig mehrere Güter in Celuelde (Saalfeld) dem Kloster überlaffen, was aus einer Urfunde im Copialbuche erhellet, nach welcher Markgraf Ludwig der Römer sich bes Rechts als Lehnsherr derselben ganzlich zu Gunften des Klosters begiebt. Es kommt unter den namhaft gemachten Gütern auch eine Rohrwiese vor. Die Urkunde ift von 1355 aus Tangermunde.

### CCXXXV. Markgraf Siegmund bestätigt der Stadt Salzwedel ihre Rechte und Freiheiten, am 17. März 1379.

Wy Sigmund, van godes genaden marggreue to Brandenborgh, bekennen vade bethugen openbar mit dessen bryue, dat wy vasen borgheren to Soltwedel, dy au sin vade noch tokomende sin, beucstet vade bestetiget haben, beucsten vade bestetigen en mit dessen brise alle ere Vryheyt, alle ere Rechticheyt vade alle olde Wonheyt, vade willen en dy mehren vade beteren, vade nicht minneren edder krenken. Vade willen vade schun sie laten vad behalden by allen rechte, by Bren vad by gnaden, dar sie in vorgannen tyden by sin ghewesen. Ock wil wy vad schun em halden alle ere brise, dy sie hebben van Vorsten vade Vorstinen, vade willen vade schun sie sunder allerleye hindernisse laten vad behalden mit aller genade, mit aller vryheit, by allen eren Lenen, Eruen vad Eygen, alse sie dat vor hebben gehad vade besteen. Ock so wille wy vade schun Riddern, Knapen, Borgheren, Buren vade allen lüden gemeyaleken beide, gheistleken vade werleken, halden alle ere brise, vade willen vade schun sie by allen Rechten. Vryheiten vade Genaden laten, vade gheuen en des to orkunde dessen bris, besegelt met vaseme groten sagesegele, dy gegeuen is to Soltwedel, na Godes bort dusent Jar drihundert Jar, darna in deme neghene vade seuenthegsten Jare, des Donredages vor Mituasten.

Rach bem Driginale bee Salzwebeler Archives 1, 18.

Damit ftimmt eine befondere, am Tage der b. Jungfrau Gertraud, alfo ebenfalls am 17. Mary, ber Reuftadt ertheilte Beftatigung überein,

- pageda

CCXXXVI. Pfarrer Johann Swaef zu Plathe verkauft eine Zinshebung aus ber Altstadt . Salzwedel an einen Bürger baselbst, am 29. August 1379.

Wytlik fy alle den, de dessen bref seen edder horen lesen, dat ik her Johan Swaes, perner to plote, hebbe vorkost vand ghelaten vand late vand vorkope myt vulbord myner rechten erben, deme bescheydene manne Hause van dome Have, borghere to Soltwedele, vand synen rechten erben achte schillinge soltwedelsche penninge eweghes tynses in ebelen mestmakers hase in der olden stat to soltwedele, de my gheerbet sint van myner muder, Sunder jengherleyge ansprake alle iare vredesamechlike vp to nemende. Tughe desser ding sint her Hinrik pertze vand her Hinrik moyghele, pristere, vand ander ghude lude. To einer bekantnysse hebbe ik myn ingheseghele hengen laten an dessen bres, de gheuen is na godes bord drutteynhundert Jare, in deme neghen vand seuendeghesten Jare, in Sunte Johannis daghe, alse em syn houed ward as geslaghen.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives IXXIX, 4.

CCXXXVII. Werner, Abt des Michaelisflosters in Lüneburg, überweiset auf Befehl Papst Urban's VI. das Patronat über die Katharinenkirche in der Neustadt Salzwedel und über den Altar Matthia in berselben Kirche dem Kloster zum heil. Geist vor Salzwedel, am 7. August 1380.

Vniuers — Wernerus — Abbas monasterii sancti Michaelis in Luneborch — — ad infrascripta Commissarius — caritatem —. Literas — Urbani — Pape sexti — pro parte prepositi et conuentus monasterii sancti Spiritus extra muros Soltwedel per prepositum soliti gubernari ordinis sancti Augustini — nobis presentatas cum ea qua decuit reuerentia recepimus in hec verba:

Vrbanus, episcopus, seruus seruorum Dei, dilecto silio Abbati Monasterii sancti Michaelis in Luneborch — — salutem —. Sacre religionis, sub qua dilecti filii prepositus et conuentus monasterii sancti Spiritus extra muros Soltwedel per prepositum soliti gubernari ordinis sancti Augustini Verdensis diocesis deuotum et cedulum exhibent Domino samulatum, promeretur honestas, vt votis eorum illis presertim, per que predicti monasterii vtilitas procuratur, sauorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte spforum prepositi et Conuentus peticio continebat, quod cum olim predictum Monasterium propter gwerras et incendia ad tantam inopiam devenisset, quod persone inibi degentes sustentari nequibant, nec aliqua hospitalitas ibidem servari poterat, Marchiones Brandenburgenses, qui tunc erant et quorum dominio temporali presatum Monasterium erat situm, attendentes huiusmodi paupertatem dicti Monasterii pro animarum suarum salute jus patronatus parochialis ecclesie sancte Katherine in nouo opido Soltwedele dicte diocesis, cuius quidem ecclesie iidem Marchiones veri patroni existebant, Et quidam alii Cristi sideles veri patroni Altaris sancti Mathie, siti in eadem ecclesia, jus patronatus ipsius altaris ad eos pertinens, predicto

Monasterio liberaliter donauerunt quodque postmodum loci dyocesanus huiusmodi donaciones approbando Eccleliam et Altare predicta, quorum fructus, redditus et proventus sexaginta slorenorum auri secundum conventus estimacionem valorem annuum ut afferitur non excedunt, ex iustis et racionabilibus causis Monasterio auctoritate ordinaria canonice vniuit et incorporauit, Et quod deinde predicti prepolitus et Conuentus vigore vaionis et incorporacionis huiusmodi ecclesiam et Altare predicta fuerunt pacifice affecuti Illaque in proprios víus per triginta annos et amplius tenuerunt et possederunt, prout tenent et possident pacifice et quiete; Quare pro parte ipsorum prepositi et Conventus nobis fuit humiliter supplicatum, ut vniones et incorporationes huiusmodi confirmare ex certa sciencia et omnem desectum si quis sorsan interuenerit in eisdem supplere de speciali gracia dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati discrecioni tue, de qua specialem in domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus si vocatis qui fuerint evocandi tibi constiterit, quod prepositus et Conventus predicti Ecclesiam et Altare prefata vigore huiusmodi vaionum et incorporacionum per Triginta annos pollederunt, vt prefertur, vniones et incorporaciones easdem auctoritate apoltolica confirmare procures, supplendo omnes defectus, fi qui forfan intervenerint in oisdem. Datum Rome apud fct. Petrum, VI Kal. Martii, pontificatus poltri anno fecundo.

Quibus literis receptis et lectis pro parte ipforum prepofiti et Conuentus nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus postquam de nobis in ipsis literis iniunctis et commissis legitime essemus informati ad executionem corum, que nobis in ipfis literis committuntur, procedere dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicacionibus merito annuentes, Quia literis autenticis Illustris Domine Agnetis, Ducisse Brunswicensis, quondam conthoralis Illustris principis Woldemari, Marchionis Brandeburgensis, principaliter et Illustrium Ottonis, Ducis Brunswicensis, Lodowici, Lodowici Romani et Ottonis, Marchionum Brandeburgenfium, consequenter verorum patronorum ecclesie parochialis sancte Katherine in nouo opido Soltwedele, ius patronatus ipsius ecclesse Et Lamberti dicti Persevale, Ghertrudis sororis ipsius et Thiderici dicti Portes, verorum patronorum Altaris fancti Matthie in ipfa ecclefia fancte Katherine fiti, ipforum veris figillis figillatis ius patronatus ipfius Altaris predicto Monasterio liberaliter donata didicimus, Quodque pie recordacionis Nicolaus et Daniel, Epifcopi olim Verdenfes, buiusmodi iurium patronatus Ecclefio videlicet et Altaris donaciones ad ipforum prepofiti et Conuentus fuftentacionem pie factas tanquam racionabiles auctoritate ordinaria approbauerunt et confirmauerunt — - Et quod deinde - prepositus et Conuentus vigore donacionum iuris patronatus ac approbacionum et confirmacionum buiusmodi Ecclefiam et Altare - fuerunt pacifice affecuti, illaque in proprios víus per triginta annos et amplius tenuerunt et possederunt - Et per suos Canonicos rexerunt - prout de hiis per ydoneos testes annosos et sufficientes nobis est facta plena sides; -(Es folgt die sehr wortreiche Bestätigungsformel) -. Datum et actum Luneborch - Anno -Millesimo CCCº. octuagesimo, indictione tercia, Mensis Augusti die septima, hora vesperorum uel quali, pontificatus — Vrbani — Pape fexti anno tertio, presentibus honorabilibus et discretis viris Dominis Johanne Hozeringh Canonico ecclelie Bardewicenlis, nec non Magiltris Johanne de Bucken in Berghen Mindensis, et Hinrico Thuritze in Yerke Verdensis dyocesis ecclesiarum parochialium Rectoribus, testibus ad premissa vocatis specialiter et Rogatis. (Es solgt noch ein besonderer umständlicher Notariats-Vermerk.)

Aus Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salzwebel G. 17.

CCXXXVIII. Johani Swaef bezeugt, daß sein gleichnamiger Better eine Zinshebung in Salzwebel veräußert habe, am 28. Dezember 1380.

Ik Hans swaef bekenne und Betughe openbar in desme breue, dat ik dar minen willen und gantzen volbord hebbe to ghegheuen, dat her Johan swaes, myn vedder, dem god gnedich sy, hest vorkost hanse van me houe achte schilling gheldes in ebelen mestmekers boden bynnen soltwedel. Des to ener witscop so hebbe ik myn inghezeghele mit willen ghehenget an dessen bress, de gheuen is Na godes bord dritteynhundert Jaar In dem achtentechsten iare, des uridaghes neghest na des hilghen kerstes daghe.

Rad bem Driginale bee Salgm. Archives XXXIX, 5.

CCXXXIX. Herzog Albrecht von Sachsen=Lüneburg bitter ben Rath zu Salzwebel, bie ihm schulbigen 50 Mark. Silber an bie von Marenholz zu zahlen, am 25. März 1381.

We Albrecht, van godes gnaden hertoghe to Saffen unde to Luneborch, Erbeden den Erlyken wyfen luden den Borgermeysteren unde Radmannen der Stad to Soltwedele unse ghunst unde guden wyllen, leuen urunde, we bidden Jw uruntlyken alse umme de vestich mark brandeborghessches siluers, de gi uns nu uppe sunte Michaelis dach geuen scolen, dat gi de suluen vesstich mark brandeborghesches siluers van unser weghene gheuen unde betalen Euerde unde Corde und Marnholte. Wanne gi dat gedan hebben, so segge we unde laten Jw der quid, ledich unde loes in desseme yegenwardygen unseme breue. Des to Orkunde unde to merer bekantnysse hebbe we unse Ingesegel laten drucken to ruggehalff an dessen bress, de Ghegheuen ys to Czelle, na godes bord dritteyn hundert Jar an deme eyn unde achtentygesten Jare, In unser urouwen daghe der lateren.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Urchives XXI, 8.

CCXL. Bischof Gerhard von hilbesheim genehmigt ben von bem Kloster Isenhagen vorgenommenen Berfauf seiner Salzwebelschen Mühlenpachte, am 8. Februar 1382.

In nomine domini amen. Gherardus, dei et apostolice sedis gratia hildesemensis ecclesie Episcopus, Ad vniuersorum, quorum interest, noticiam et ad quos presencia peruenerint publice recognoscendo deducimus in hiis scriptis, quod dilecti nobis in cristo prepositus, Abbatissa, priorissa et Conuentus monasterii monalium in ysenhaghen, nostre hildesemensis diocesis, ex causis legitimis coram nobis deductis, de expresso nostro consensu et licencia, vendiderunt bona seu redditus duodecim Cororum Brunswigcensis mensure in molendino ante ciuitatem Soltwedelle pro ducentis marcis minus viginti luneborgensium denariorum, tamquam eis et suo monasteriorum.

22 '

a sugarty.

rio minus vtilia. Quibus quidem ducentis marcis minus viginti predictis additis per iplos centum et triginta marcis denariorum predictorum comparauerunt villam in Oerle, fitam in vicinio dicti monasterii, cum omnibus suis pertinencijs in villa et extra, agris, pascuis, nemoribus, aquis, siluis, vijs et invijs et iuribus suis voiuersis, cum decima ipsius, que soluit et soluere consueuit viginti sex Coros siliginis Brunswigcensis mensure, et in censu soluit seu soluere consueuit tres marcas cum quatuor solidis luneborgensium denariorum, cum minuta decima in vitulis, agnellis et de alijs uiualibus, tamquam bona ipsis et corum monasterio magis commodosa, vtilia et neccessaria. Quas quidem bonorum vendicionem et aliorum comparacionem predictas ex causis legitimis rite rationabiliter et vtiliter sactas congnicione diligenter prehabita auctoritate nostra ordinaria in dei nomine confirmamus lpsasque gratas et ratas imperpetuum inviolabiliter volumus observari. In quorum omnium et singulorum premissorum cuidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in Castro nostro Sturewaldis, Anno dominj millesimo Trecentesimo octuagesimo secundo, ipso die beatorum dionisii et sociorum eius martirum gloriosorum.

Rach bem Originale im Stadtarchive ju Calzwebel, Fach 24, Dr. 18.

## CCXLI. Das Kloster Isenhagen verfauft dem Rathe ber Altstadt Salzwedel die Bochornsche Mühle, am 1. Mai 1382.

In godes namen amen. Wy her Hermen van veelthem, prouest, ver mechtyld Slengherdules, ebbedische, ver hylle van remstede, priorinne, vnde de meyne Couent unde Capittel der Begheuenen Godes Juncvrowen des closters to demo Ifenbaghen, Belegben in demo ftichte to Hyldenfem, Bekennen vor vns vnde vor alle vnfe nakomelinghe des fuluen closters, dat wy mit wol bedachten mude vnde mit ghuden willen, myt volbord vnde mit rade alle der Jennen, den dat an ruret edder den dat van jengherleye wys an ruren mach, redelyken vade rekelyken, to eneme rechten kope hebben vorkoft vade vorkopen vade vorlaten jeghenwardelyken in desseme bryge den Ernbaren, bescheyden, wysen luden Borghermeysteren vnde ratteden, de nu fynt vnde alle eren navolghern vnde meynen borgbern der olden ftat to Zoltwedel alle de ghulde vnde jarlyke rente, dy wy hadden vnde hat hebben in der molne to Bukhoringhe vor Zoltwedel, der olden stat, wente in desse tit, vor en vnde sechtich mark brandenborgesches suluers stendelscher wychte, de se vns to danke rede wol beredet hebben vnde wy in vnse nut vnde behouef gekeret hebben vnde hebben mit deme suluen ghelde weder gekost dat dorp to orle, dat dar lycht by deme closter to dem ysenhaghen eneme slechte aue, de nomet fynt de sporken: vnde laten en dyt vorbenomede gut vnde gbulde to ewyghen tyden mit alleme rechte vnde rechticheyt, mit alleme vrye vnde vryheyt, mit alleme eghendom vnd herschop, hoghefte und fydefte, uns unde alle unfen nakomelinghen dar degher nicht an to beholdende: unde gheuen ok ouer funderlyken to ewyghen tyden vann vafer weghen vade alle vafer nakomelinghe wegen alle ansprake, de vns oder vnsen nakomelinghen boren moghe eder muchte, in geystelikem rechte eder in werlykem rechte. Vortmer so schullen wy vnde willen wy vorbenomede prouest, Ebbedische, priorinne unde dat meyne capittel unde alle unse nakomelinghe des vorbenomeden closters to dem ysenhaghen dellen vorscreuen borghemeystern, ratluden vade den meynen bor-

ghern der olden stat to Zoltwedel vod alle eren nakamelinghen al der ghulde vode der jarlyker rente, de wy hat hebben in der vorscreuen molne, waren to ewyghen tyden vor alle den, de se dar ane bewerren moghen, scholen eder willen, myt gheystlikem rechte eder mit werlikem rechte eder anders Jengherleve wys. Were dat le dar Jemant and beworre so daner wys, alse hir vorescrenen, so dann scholen vnde willen wy vnde vnse nakomelinge se mit guden willen vnder vnsen eghen kolten, teringhe vnde arbeyt af vntledeghen, entfryghen vnde entwerren, wo drade wy van en dar to geeschet werden. Deden se eder nymen dar ook vmme jengherleve schaden, teringhe eder koste, der scholen wy en ok weder dun vnde leggben, wo drade wy von en der to geeschet werden, funder hinder, vortoch eder jengherleye wederfprake. Vortmer fo wyllen wy en autwerden funder Vortoch alle Bryue, de wy hebben van gheyftliken eder van werlyken beren eder vorsten vppe alle de ghulde vnd Jarlyke rente, de wy gehat hebben in der vorscreuen molne to Bukhoringhe vnde defulue Bryge scholen vs vnde alle vsen nakomelinghen nummer to ewyghen tyden to Jenghen vromen jeghen en Eder en jeghen vs to schaden komen. Alle desse vorscreuen dynghe loue wy vorbenomeden her herrman, prou'est, ver mechtild, ebbedesche, ver Hylle priorinne vndo dat meyne capittel des closters to deme ysen haghen den suluen borghemcystern, ratluden vnd den meynen borgheren vnde alle eren nakomelinghen der olden stat to Zoltwedel, stede, vast ynbrekelyken to holdende in ghantze ghuden truwe ane Jengherleye arghelyst in desseme bryue, dar wy an henghet hebben laten, to grotterer bethuginghe vnde merer bekanntnille, vie Ingeleghele des prouestes unde cappittels mit ghantzen ghuden wyllen. De gheuen is na godes Bort drutteyn hundert, dar na in deme twene vnde achtigiften Jare, In funte walburgis dage der hylghen Juncvrowen. Tuge desfer Dynghe synt de erliken beren her albrecht conow, prouest to Zoltwedel, her wolter van otbernshusen, prouest to dystorpe, her Johan niebur vnde Herr Hennryk berndes, pryster, vnd vele mer lude, de des louen wol werdich fint.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives III, 26.

CCXLII. Papft Urban VI. bestätigt bem Bernhard Dimel ben Besitz bes Altares Simonis und Juba in ber Catharinenfirche zu Salzwebel, am 9. März 1383.

Vrbanus, episcopus, seruus seruorum dei, dilecto silio Bernardo, dicto Dimel, Rectori Altaris sanctorum Symonis et Jude apostolorum, siti in ecclesia parrochiali sancte Catherine in opido Soltwedel Verdensis diocesis Salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum et uota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Eapropter dilecto in domino sili tuis iustis postulationibus grato concurrentes assensu. Altare sanctorum Symonis et Jude apostolorum predictorum cum pertinentiis suis, quod te canonce proponis adeptum, sicut illud iuste possides et quiete, auctoritate tibi apostolica consirmamus ac presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostre consirmationis infringere uel ei ausu temerorio contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei at beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noue-

rit incursurum. Datum Rome, apud sanctum petrum, VII. Idus Marcii Pontificatus nostri Anno Ouinto.

#### P. Fabri.

Aus einer Mittheilung bes verewigten Gustav Stengel aus bem Original bes Bresl. Prov. Archives. In Danneil's Richengesch. S. 19 mit bem Jahre 1382, bas jedoch bem fünsten Pontisicatsjahre nicht entspricht, ba Urban im April 1378 ben Stuhl bestieg.

CCXLIII. Das heil. Geist = Rloster zu Salzwebel erklart seine Zustimmung zu ber Stiftung Elisabeths Stoteroggen, am 29. November 1384.

Nos Johannes, prepolitus, Hinricus, prior, et conventus monafterii holpitalis fancti Spiritus extra muros Soltwedele, ordinis fancti Augustini, Verdensis dyocesis, ad omnium et singulorum prefentium et futurorum prefentibus deducimus notitiam, quod honesta et Venerabilis Elizabeth, relicta quondam Ludolphi Stoteroggen vidua, fervore pie devotionis accenfa, de facultatibus fuis in celeftibus fibi thefaurizare defiderans et in ufus pauperum fua diftribuere cupiens, defiderii fui vota nobis aperuit, ut videlicet quasdam antiquas et ruinofas domus, curias et areas predicto noltro monalterio adjacentes et ad ipfam pertinentes, pro receptione et fuftentatione pauperum sub titulo commutationis sufficientis deputare perpetuo et assignare dignaremur. Considerantes igitur, quod monasterium nostrum predictum pro receptione et sustentatione pauperum, unde et nomen habet, principaliter institutum est et sundatum et per hujusmodi sactum pium sundatorum nostrorum prorsus in nullo minuitur, sed augotur intentio, et quod predicte domus curie et aree nobis et monasterio nostro hactenus satis modicum utiles exstitere; Nos propter hoc ad sonum campane, prout moris eft, capitalariter congregati et vocatis omnibus, qui ad hoc fuerunt evocandi. et presentibus omnibus, qui voluerunt et potuerunt interesse, ac commodo et utilitate monasterii noîtri pensatis diligentia et pro necessitate nostra, quam commodosius revelare non potuimus, aliquantulum revelanda, matura deliberatione et communibus tractatibus in talibus de jure constetis fieri prehabitis, unanimi confensu et voluntate concordi meliora et profutura monasterii nostri profucientes scienter et sponte domus, curias et areas per dominos Thitericum de Schulenborch, nostri monasterii professum, et Hinricum Pistoris, alias dictum de Dambeke, in nostra et Bardewicensi ecclesia benesiciatum, inhabitatas cum curia Coneken de Döre ipsa decedente, de quibus fingulis annis ultra decem folidos nunquam recipere confrevimus, fub titulo commutationis atilioris pro redditibus annuis perpetuis quatuor marcarum denariorum Lunenborgensium, nobis jam in falina Luneborgenfi per predictam dominam Elyzabeth et per infra fcriptos executores testamenti ipsius realiter assignatis, perpetuo dimitimus, deputavimus et assignavimus ad usum et inhabitationem pauperum et ad nullum alium usum, juxta ordinationem presate domine Elyzabeth infra feripto modo pie et laudabiliter factam perpetuo permanendas, ita videlicet, quod in dictis domibus, cariis, areis et corum pertinentiis recipiantur perpetue pure propter Deum fex pauperes Femine vite laudabilis et conversationis honeste, mente et corpore sanc ac Deo servire valentes et volentes, et precipue cognate Elyzabeth predicte, fi petierint et habiles existant. quoque Feminarum receptio post mortem presate Elyzabeth modo sieri debebit infra scripto.

Ad primum quidem locum ex tunc actu vacantem prepolitus, qui fuerit pro tempore ad petitionem Elyzabeth filie prefate Elizabeth, et post cam seniores de liberis eius, ab ea per directam descendentes, quamdiu eorum aliquis vixerit, personam, ut premittitur ydoneam recipere et admittere debebit, deficiente enim stirpe a presata Elyzabeth per directam descendente receptio ad illum locum ad nos jugiter pertinebit; ad fecundum autem locum fiet persone receptio ad petitionem Domini Johannis Langen, proconfulis in Luneborg, et eo defuncto superior proconsul Luneborgensis tempore vacationis regens petitionem illam jugiter obtinebit; ad tertium autem locum fiet receptio ad petitionem superioris proconsulis antique civitatis Soltwedel, eo modo, quo de proconfule Luneborgensi superius est expressum. Et si predicti vel corum aliquis infra duos menses nost notificationem vacationis alicujus locorum predictorum sibi per literas postras sub expensis dictarum feminarum faciendam inmediate fequentes pro perfona, ut premittitur, ydonea non supplicaverit, et illa intra predictum tempus so nobis realiter non presentaverit, extunc illa vice de illo loco et de receptione aliarum trium personarum ad alia tria loca, cum vacaverint, disponendi perpetro liberam habemus voluntatem. Ad que si infra duas menses personas non receperimus, ut premittitur, ydoneas, ex tuno proconful antique civitatis Solt we del pretactus, quotiens hoc contingerit, pro persona supplicabit ydonea, necessario per nos recipienda et admittenda. quoque femine in filentio et timore Dei in predictis domibus, curiis, arcis et earum pertinentiis humiliter et obedienter habitabunt, questum non intendent, sed de propriis vivent redditibus, et preterquam ad ecclesiam et cimiterium nostrum non exibunt, nec etiam ad cos persone ingredientur extrance abique prepoliti nostri, qui fuerit pro tempore, in utroque casu licentia speciali, ipsasque feminas in hiis, que ad falutem pertinent animarum, decenter gubernaro volumus et debemus, collectionem quoque reddituum suorum et procurationum ex ipsis, quibus opus habent, poterunt predicte femine alicui de monasterio vel alteri juxta consilium prepositi nostri et proconsulum in Soltwedel predictorum, prout et quamdiu temporis visum suerit, committere, qui computum et rationem faciet, quotiens fuerit requifitus. Et fi, quod abfit, aliqua predictarum feminarum proprie falutis immemor decenter et honeste vivere contempneret, illam cohortandi, et etiam, 6 opus suerit, cum confilio prefati proconfulis in Soltwodel removendi plenam habebimus potestatem. tores infaper testamenti presate dicto Elyzabeth et procuratores earundem seminarum, qui suerint pro tempore, non plus auctoritatis, juris vel proprietatis in dictis domibus, curiis et areis habebunt quam quod dictis feminis fideliter prefint, et iplis necelluria procurent, edificia restaurent et innovent, quotiens et prout eis opus fuerit, consilio tamen et confensu nostri prepositi in premissis omnibus et singulis prius requisito. Premissa omnia et singula rata et sirma inviolata perpetuo esse, manere et servare volumus et eidem Domine Elyzabeth nec non discretis Viris Domino Hinrico Piftoris ante dicto etelohanni Langen, proconfuli in Luneborg, ac etiam omnibus et fingulis, qui superiores consules pro tempore in Luneborg et in antiqua civitate Soltwedele fuerint, executoribus testamenti iptius, bona side promittimus, salvis tamen in premissis omnibus et fingulis institutionis et fundationis nostre nec non monasterii nostri juribus, libertatibus, privilegiis et confirmationibus ordinis nostri, et si dyocesani nostri decretum, consensus, auctoritas ad id accesserit, et voluntas. Testes hujus rei funt honorabiles et discreti Viri Domini Albertus, prepositus ecclesie beate Marie in Soltwedel, Johannes Niebur, Arnoldus Saak, Martinus de Arnze, bepeficiati in eadem, Hoyerus Chuden et Gherardus Brunow, consules antique civitatis Soltwedel sepe dicte et quam plures alii side digni. In quorum omnium et singulorum evidens testimonium presentes literas super bijs concessimus nostris sigillis sigillatas. Acta sunt hec Anno Domini Millesimo trecentesimo LXXXIIII., in Vigilia fancti Andree Apostoli gloriosi.

Bedmann's Differeib, a. a. D. Gb. 80-88.

CCXLIV. Lestament der Wittwe Elisabeth Stoterogghen, enthaltend die Stiftung des Annen-Klosters zu Salzwedel, vom 11. Juli 1385.

In dem namen ihefu cristi Godes unde Heren unses Salichmakers Amen. Na der bord des fuluen crifti dufent vade drehundert iar in dem viff vade achtentigesten iare in dem Elsten dage des manen July vode in dem dughe funte Annen, der moder Marien, der erbaren Juncvrowen, ik Elzebe, wedewe ludeken ftoterogghen, wonaftich in dem Stichte to verden, mechtich danken vnde redelicheyt vnde fund an line, bin erwecket van dem worde des fleren, dede sprikt: des mynschen sone kumpt in der stunt, wan gy en des nicht vormoden: Vnde hir ane merke ik, dat nicht wissers en is, wen de dot, vnde nicht vnwissers, wen de stunde. De vnwisheyt vade mangerleye anval beghere ik to bewarende, alz ik best kan, vade begbere mildeliken to vorvullende to dem loue godes de anducht, de ik langhe in dem Herren gehat hebbe, vand ik make vnnd stichte vnnd doe witliken vnnd willichliken mynen lesten willen vnde en vnwandelik testamentum in der besten wise unde schickynghe, der ik kan, alse hir na schreuen is. To dem ersten offere ik my suluen vand alle, dat ik iegenwardich hebbe, vade al dat ik noch werden mach. Gode vnde finer vmbevleckeden moder marien vnnd der erbaren vrowen funte Annen, erer moder, in de bus vand to den bufen, de Her Hinric van dambeke vand ik in de ere der fuluen funte Annen hebben ghetuget vnde buwet by dat munfter to dem hilgen gheyste vor Soltwedel, Sunderliken to blivende: wente myn dochter Elzebe heft dar nen recht to, wente ik hebbe er willichliken gegheuen alle myn Ingedome vand Hufgherad, dat in mynem Hus to Luneborg blef, don ik en wech touch. Ok hebbe ik er gegbeuen dat herwede vnde hebbe er gheanwerdet dat suluerne smyde, wat ik des hadde. Ok hebbe ik my mit erem manne vand er vruntliken vordragen vmme dat vrowenrad, oft er wes van my boren mochte, also dat en ghenoget. Vortmer bebbe ik druttich mark gbeldes iarliker rente in Hans Eluers erue to luneborg, de my myn man ludeke, feliger dechtnisse, alzo vnde dar to gegeuen hest, dat ik se moghe vnde scholle gheuen vnde keren in de ere godes, wor id my behaghet, alse sin Testament vnde des Rades to luneborg besegelde bref, de my dar vp gegheuen is, vt wiset. Des beghere ik vnde wille gherne vand otmodeliken tine milden andacht vorvullen, alle ik vorderst mach, vade wil de vorbenomden renten vor fine zele gode vnd milder begheringe offeren. Hir vmme gheve ik to dem ersten male van der vorschreuenen rente ene mark vor line vand myne vade vaser eruen memorien, alle iar to beghande in funte Johannis kerken to luneborg, aldus: de andere vicarius in mynes mannes capellen de schal vp boren de mark van der rente to paschen vnde schal se alle iar in sunte Annen daghe to der vilie vade des neghesten daghes to der zelemissen delen dem kerkheren, den Cappellanen des kerkheren scholren vnde den neddersten twelf vicariesen, sander he schal enen schillingh dar van beholden vor sin arbeyt. Vortmer gheue ik vis mark geldes den Heren to dem hilghen gheyste vor soltwedet in naschreuener wise: de vorstender der vorbe-

nomden vrowenamen de schal de vist mark vp boren van der rente to paschen vnde schal se den vrowen antwerden vnde de schollen se den Heren antwerden vnnd gheuen aldus: To dem ersten schollen se gheuen dem kostere to sunte Annen daghe ene mark, den Heren to ener guden maaltid. Dat dar over is dat schal he en selen, dar vore schollen se dat sest erliken beghan mid ludende vnde den orgelen hochtitliken vnnd schone. Vortmer schal de koster schicken dat me alle ver wekene zinghe vilie vand zelemillen vor mynes mannes vand myne vade vafer eruen zelen vnde dar vnder schal de koster ie veer was licht bernen vor Sunte Cyriacus altare, Sunder in mynes mannes vnde myner iartid fchal he fetten en licht van enem punde waffes vor dat fulue altar, dat schal funder vnderlat bernen van eyner vespere wente to der anderen: vor do licht vnde dat was schollen se gheuen dem Clostere twelf schillinghe, van dem anderen schollen se em gheuen to iewelker memorien veer schillinghe den heren to ener maltid. Ok wil ik dat de vrowenamen dit ghelt den heren nicht en gheuen, id en sy dat so al desse vorbenomden stucke truwelken holden. Vortmer wil ik, dat en iewelk dem ik van desser rente wes gbeue vade beschede, dat de fin deel vorschote, vnde hir vmme wil ik, dat de vorbenomden vrowen nicht meer pslichtich en fin den Heren to gheuen var den vif marken, oft dar brok ane worde an dem dele edder to male, welkerleye wis dat ghebrek schude, wan se dar af vppe nomen hebben. Vortmer geue ik den vorbenomden Armen vrowen, de in den vorschreuen Husen gode denen, van der vorbenomten rente Twintich mark geldes to erer vodinghe ewelken tohefittende. Vortmer let Her Hinric van dambeke van myner vnde myner testamentarii wegene demo vorschreuen proueste vnde Convente veer mark geldes in dem baluen wifpele foltes, den he koft heft to behof der vorfprokenen armen vrowen vppe der Sulten to luneborg in der Ghuncpannen to der vorderen Hant in dem Has to Elbinghe, alle iar to wynachten vp to borende, vor two Hus vnde Houe, de ik vnnd myne testamentarii in de ere sunte Annen, der moder marien van den fleren vormiddelst ener weslinge vor de faluen ver mark getughet hebben, to ewighem behoue vand wonynghe der vorschreuenen armen vrowenamen, alse der Heren bref, den se my vnde myne testamentariesen dar vp gegheuen. hebben, openbar vt wifet. Vor de ver mark gheue ik den armen vrowenamen wedder veer mark rente van mynen vorsprokenen druttich marken. Vortmer wil ik, dat de suluen vrowen alle edder dat klokeste del kesen bynnen veer wekenen na rade des prouestes vnde des ouersten borgermefters, dede zit in dem flade in der olden Stad to Soltwodel, enen der Heren vt dem clostere. de de vorbenomden ver vnde twintich mark geldes vp hore vnde tughe den vrowen dar truwelken af al, des se behouen, vade do en rekenschop vor dem proueste vade borgermeistere van dem, dat he vp ghehoret vnde vt gegheuen heft, wo vake fe dat eschen: vnde ost de vorsumerne vand en vanatte were, so moghen se vade schollen enen anderen vt demo clustere, oste dar en buten, enen nuttliken papen edder leven kefen, na rado des prouestes unde borgermesters, also vake also en des hot is, de en truwelken vore sy vnde se vorsta in eren buwen to beterende vnd to tugende, wes fe behouen. Van den vorschreuenen ver vnde twintich marken geldes schal me io to voren de buwe beteren vnde wedder buwen, wo dikke des behof is. Ok fchal me alle auende na Nachtsanghe, wan me Salue regina edder en ander loff van der hilghen Junevrowen Marien finghet, two waslicht in dem bedehus vor Junevrowen Marien vnde funte Annen belde vnde dem Hilghedome, dat dar sulues is, bernen. Jo doch gheno ik van dessen suluen veer vade twintich marken geldes mynen fusteren Annen vnde Margareten, Clostervrowen to wuluynkhusen, vand mynem brodere Corde to erer drier liue Ses mark geldes to sunte Michaltelisdage vp to borende vnde vnder fik like to delende, vnde welk vnder den dren lenghest levet, de schde Ses mark fine daghe vp boren. Wan de dot is, fo schollen de Ses mark wedder vallen an de vorbenomden vrowen vade Hus eweliken dar by to bliuende. Ok wil ik, worden de vorschreuenen druttich mark geldes af gekoft, so scholde me dat gelt vestehalshundert mark in andere renthe legghen, also me erst konde, na rade des prouestes van dem hilghen gheiste vade des borgermeisters der olden stad to Soltwodel, vnde van der rente mid alle vnde ghentzliken schicken, holden unde don, alse hir vor glieschreuen steyt. Worde ok myn rente, wen druttich mark geldes mid dem gheldo ghetughet, dat ghebreke scholden beyde, de Heren vnde ok de vrowenamen liden, iewelk na finem antale. Alle desse vorsprokenen dingh, Hus, Houe, Inghedome vnde rente gheue ik lutterliken der got vnde in de ere der benediden Junevrowen Marien vnde funte Annen, erer erbaren moder, to ewigem behoue vnde nutfamicheyt Ses erbarer armer vrowenamen, de in dem vorbenomden Husen gode ynnichliken vand affehedelken denen schollen Vnde de schollen vt erer wonynghe nene wis vorder ghan, wen in de kerken vnde vppe den kerkhoff des benomden Closters vnde ok schal neyn vtwendich persone to en in ere wonynghe gban, id en si mid orlove des provestes vand vmme drepelike erlike sake, sunder se schollen ene maghet hebben, dede vt gha, ere werf to weruende. Ok schollen de sulven vrowenamen io wan me lud to den tyden des daghes, wat se werkes don, van sik legghen unde vader den tyden beeden vnde bidden got truwelken vor ere stichtere vnnd dede en gudliken den. Vortmer schollen se de beschedensten, de vnder en is, kesen na rade des prouestes vnde borgermesters, de en vore fy in dem Huse vade in dem, des me en tughen schal, vade seen, dat se vredeliken vade tuchtliken leuen na anwifinghe des prouestes. Ok ne schal erer neyn allene vt ghan dor ienigerleye fake, funder to dem mynnesten to twe vnde ok nicht mid weine malk wel, funder mid weme ere ouerste wel. Vortmer wil ik, dat me in de Hus neymande nemen schal, wen erbare arme vrowenamen vnde dede fint gudes ruchtes vnnd loueliker Handelinghe, oynes vorvarenen leuendes vnde funt an liue vnde an redelicheyt vnnd geschicket to godes denste. Ok schal se de prouest ghotliken vorstan vade in alle den dinghen, dede to der zele zalicheyt horen, truweliken vore wesen vnde se schollen deme proueste in temeliken vand erliken dinghen otmodeliken Horsam wefen. Ofte were ok dat id schude, des god nicht en wille, dat der vrowen welk godes vruchten vnde eres eghenen Heyles vor ghete vnnd ne wolde nicht vredesameliken, kuschliken vand loueliken leuen vnde ne wolde gode nicht truwelken denen, edder wolde ok ienigerleye secte dichten edder holden, de schal de prouest vruntliken berichten, dat se dar af late, vnde is des behoff vor den anderen straffen, is des ok not, be schal se vor sinem Heren vade dem Borgermestere straffen unde ene tid legghen, dat se zik betere. Beterde se sik nicht, be schal ze mid rade vand witschop der borgermestere vorwisen, vppe dat de anderen van erer vorsomenisse nicht werden ghehindert an godes denste vand me schal ene andere in ere stede nemen, de gode denen moge vnde wille, wente myn andacht is io anders nicht, wen dat de fuluen vrowen lutterliken vnde entvoldichliken gode denen ane ienigerleye nyecheit vnde fecte. Vortmer wil ik, dat me nicht meer wen Ses personen to dem prouenden schal entsanghen unde nemen. Ok wil ik, dat me nene persone to voren vntsanghen schal, er dar en stede al rede los sy; io doch entsenghe Her Hinric edder ik welke personen to voren, de scholden to erst in treden unde me schal se dar in nemen ane weddersprake. Vortmer schal me nemande dar in nemen vmme ghaue edder vmme ghelouede, funder lutterliken dor got, id en were, dat fe fuluen wat hadde edder mit willen worde gegheuen. Ok wil ik, wat also edder ienigerleye wis to den Husen vade den vrowen wert gegheuen edder kumpt vand ere rente Inghedome, Clenode vade ok wat se nalaten in dem

dode vnde ere gud, welkerleye wis id fy, dat me id en nenerleye wis vntferne. Ok ne schal me de proyende nicht buten dat Hus gheuen, funder me schal alle, dat se hebben, nergene anders wen in ere nud truwelken keren: vnde de vrowen, de in den Husen wonet, de schollen alle desser vorschreuenen dingh bruken unde nutliken dar van leuen unde alle dingh temeliken unde beschedelken holden unde don, na schickinghe des prouestes unde deer, de se funderet hebben. Vortmer wil ik, dat me de personen, de me vntsangen schal, dem proueste antwerde vnde he schal ze vntfangen in naschreuener wise. In de ersten stede, de dar los wert, wo dicke se los wert, dar fchal me io in nemen erlike perfonen van mynen armen vrunden, dor bede willen myner dochter Elfeben vnde na eer des oldesten, de van er vnde eren kinderen is in dem Slechte, dat van er kumpt, de wile dat der welk leuet. Wan dat Slechte, dat van er kumpt, al dot is, so schal de vntfanghinghe der personen in de stede bliven by dem proveste. To der anderen stede schal me vntfanghen ene perfonen der bede willen Her Johannis langben, des borgermesters to luneborg. Wan he dot is, fo schal de borgermester to luneborg, de denne de ouerste is, wan de fiede los wert, de bede ewelken beholden, vppe dat de vorbenomden vrowenamen vnnd ok de Heren deste bat unde gnedeliker werden ghevordert unde beschermet van den Ratheren in der rente, de se to luneborg hebben. To der dridden stede schal de overste Borgermester in der olden Stad to Soltwedel, de denne fit, wan de stede los wert, de bede ewelken hebben vor ene erbare personen to biddende. Dar vore schollen de borgermester, de to der tid sint, mit dem proueste der vorbenomden flus vnde vrowenamen truwe beschermen vand vorderen wesen. Wo dicke ok der drier stede welk los wert, dat schal de prouest enbeden in enem breue deme, den de bede boret. Weret, dat de bynnen den neghesten twen manen dem proueste nicht en antwerde ene erlike perfonen, so scholde de prouest ene vrome personen nemen in de stede. In de anderen dre steden, wo dicke de los werden, dar schal de prouest mid vulbort des capittels duchtege vnde erbare personen in nemen, lutterliken der got vnnd sunderliken myne vrund, est se dar vmme bidden, vnde dar bequeme to lint. Were ok, dat de prouest in der drier stede welk, wan fe los worden, bynnen den negheften twen manen neyne erbare perfonen neme, also hir vore gheschreuen is; so scholde de ouerste borgermester in der olden Stad to Soltwedel eyne doghensame personen deme proueste antwerden, vnde de scholde he io by not entsanghen. Vortmer wille ik, est funte Annen flus vorstoret worden, des got nicht en wille, alzo dat dar neyne Arme vrowen ynne weren, na myner andacht vnde na schickynghe desses ieghenwardigen testaments, van welken zaken dat schude; so scholden desser vorsprokenen druttich mark rente de two deel eweliken bliuen vnde horen to dem Clostere to dambeke. Dar vore scholden de Clostervrowen dar sulues alle iar Achte worue beghan de dechtnisse mynes mannes vade myne vade vaser eruen mid vilien vand zelemissen, rechte oft de lik dar ieghenwardich weren, vade scholden vaser owelken denken. Van dem driddendele scholden de vorstendere sunte Annen ghilde to luneborg in funte Annen daghe ene spende gheuen den armen luden vor mynes mannes vand myne vade vafer eruen zelen, io doch scholde eyn mark der af bliven to der memorien in sunte Johannis kerken: vand wy fik denne lunte Annen Hus vaderwinden wolde, de scholde gheuen myne Testamentariefen vnde den eldesten, de van myner dochter edder eren kinderen komen were, dertich mark vand Hundert mark reder pennyaghe Soltwedelscher munte, de Her Hinric van dambeke vade ik an den Husen vorbuwet bebben. Dat gelt scholden se delen in Souen Clostere to Sunte michele vand to den Baruoten to luneborg, to dem Hilghen gheyste vor Soltwedel, to lune, to medinghe, to dem yfonhagene unde to dyftorpe, in iewelk Clofter twintich mark, vor

Fra di

ewige memorien mynes mannes, myner vnde vnfer ernen dat ynghedome vnde Hufgerade vnde alle, dat to den Husen horde vnde dar ynne were, scholde me denne gheuen to dambeke vnde den Armesten vrowen delen allen Cristenen zelen to troste. Ok wil ik, est dit ieghenwardige testament nicht endoghe also en recht testament, io doch schol id doghen alse en lest wille vand en schickinghe, de van milder andacht geschen is. To testamentarien desses testamentes vand mynen testen willen to vorvullende kese ik vand sette de beschedenen lade Her Hinricke pistoris, de ok Het van dambeke, vnde Her Johan langhen, den borgermeßer to luneborg, vnde enen iewelken, de in tokomenden tyden de ouerste borgermester is, sittende in dem Rade to luneborg unde in der Olden Stad to Soltwedel, unde bidde fe alle otmodeliken unnd mid andacht, dat se mynen lesten willen unde dit ieghenwardige Testament truweliken vorvullen na alle siner utwifinghe unde Sunte Annen Hufen trawelcken unnd nutliken vor fin unnd vromen mid rade, Holpe vand ghunft vand nemen dar dat lon, dat god in dem Hemmele en nutlik lon is aller hilghen. Vade wy Albert Hoyke, borgermester to luneborg, vand Clawes schomaker, Ratmanne dar fulues, bekennet in desseme fuluen breue, dat wy worden geeschet unde ghebeden alse Ratlude to thughen deffes teftamentes vand alle der ftucke, de dar ynne begrepen vand ghefchicket fint. Des hebbe we dorch bede willen der vorschreuenen vrowen ver Elseben Stoteroggben vand Hinrie schomakers vade Elseben, finer vrowen, dede alle desse vorschreuen stucke gode to loue beghereden also to blivende to dessen testamente unde ver Elzeben lesten willen to groterer bewilinghe vnde merer bekantniffe vnfe Inghefegele witliken ghehenghet. Ghegheuen to luneborgh im iare, manen vnde daghe, alfo vorgheschreuen is.

Rach bem Originale in zwiefacher Aussertigung im Salzw. Archiv XXXVII, 1.

Die zweite Aussertigung ift lateinisch von bem Notar Johannes Dortmunde concipirt — achte worve ift darin burch octies wiedergegeben.

#### CCXLV. Der Rath ber Neustadt Salzwedel verpflichtet sich ber Altstadt Salzwedel, die Planken am Selethore zu erhalten, am 14. Dezember 1385.

Wy Ratman olde vnde nyge der nygenstad to soltwedele, Bekennen vnde bethughen openbare vor vs vnde alle vse nakomelinge vses Rades in der nygen stad to soltwedele vnde den witliken alle den genen, de dessen brest seen, horen edder lesen, dat de Ratman in der olden stad to soltwedele vs to staded hebben dorch sunderliker gunste vnde eyndracht willen, dat wy de plangken, de bouen eren grauen stan, bouen den vlutwerke vor dem syledore, schullen buwen, wanne vnde we dicke vs des nod is vnde behuf van vser stad ghelde, vnde schullen vnde willen der de suluen plangken maken vnde holden cyne porten anderhaluen langen ellen wyd, dar men mit schepen der varen mach vnde der suluen porten schullen de ratman der olden to soltwedel stad mechtech wesen vnde wy nicht to brukende vnd op vnde to to slutende, wan en vnde den eren des to donde is sunder generchleye hindere vnde wedersprake vser, vser nakomelinge edder der vsen. Ok is de graue bouen den vlutwerke al vt in der breyde erer olden stad wente an vse nyge wykhus, dat we dar sulues op gemured hebben, vnde wente an de hüs, de dar oppe

stan. Des to thughe vnde merer bekantnisse hebbe wy vnszer stad groteste ingeseghele laten hangen an dessen bref. Gheuen na godes bord drytteyn hundert Jar, in dem vis vnde achteghesten Jare, des anderen daghes naghest na sunte lucien daghe, der beylighen Jungvrowen.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives VI, 14.

CCXLVI. Bischof Otto von Berben bestätigt bem heil. Geist-Kloster in Salzwedel bas Dorf Benbisch-Chuden, am 19. November 1386.

Otto, dei et apostolice sedis gracia Verdensis acclesie Episcopus, ad perpetuam rei memoriam. Sane pro parte prepositi et Conuentus monasterii S. Spiritus Canonicorum regularium extra muros Soltwedele exhibita peticio continebat, quatenus donacionem ac legacionem ipsis a Marchionibus Brandenburgensibus factam et a Domino Nycolao, Verdensis ecclesie Episcopo, predecessore confirmatam etiam pie ac de nouo et ex superhabundanti confirmare dignaremur. Tenor vero litere Dominorum Marchionum dinoscitur esse talis. — Nos Otto, Albertus et Otto, fratres, dei gracia Brandenburgenses Marchiones etc. — attendentes hano donacionem piam et meritoriam a dictis Dominis Marchionibus sactam ac juste et racionabiliter a dicto Domino Nycolao predecessori nostro consirmatam, ideoque dictorum prepositi et conuentus peticionem anuentes dictam legacionem presentibus consirmamus. Datum Rodenborch, anno Dai. Millesimo CCCo. LXXXVII., ipso die Beate Elizabeth vidue nostro sub sigillo.

Aus Gerden's Codex VIII, 463.

# CCXLVII. Dietrich von Bobenbif verkauft Renten aus Gladigau an Hoper Chuben, am 23. April 1387.

Ik Diderik, gheheten Bodendik, Henninghes sone, — bekenne — dat ik — mid vulbort myner Eruen hebbe verkost vude verkope — dem bescheiden wisen Manne Hoyer van Chüden, Heynen vude Hermanne, sinen sonen, vude eren Rechten eruen, vyer Wispel Roggen pachtes jarliker rente vude ghulde vp sunte Michahelis dach alle iar intokamende in deme dorpe to Gladeghowe, vor hundert marck pennighe, de mi van Hoger — wol to danke betalet sint vude ik rede vyghenomen hebbe vude in mynen vude myner eruen behus vude nut ghekeret hebbe. — Desse vorscreuen ver Wispel roghen iarliker rente vude ghulde de late ik degher vude al mid al deme Rechte vude tobehoringhe, alle ik eder myne vorvaren de vryest beseten hebben, desseme vorbenomeden hoyer van Chüden, heynen vud Herman, sinen sonen, vude eren rechten eruen eder deme se dat vorlaten, dat sulbe gud to hebbende vude to besittende rowliken vude vredelken also ere rechte gud. Vude treden af alles lenes der lenware, de mi vude mynen eruen van Rechtes weghen oder van det weghen daran rören mach. Vude sendet vp dat len desses sulven gudes vorten lyven gnedighen bern deme darluchteghen vorsten Markgreuen

... dat len dessulen gudes bi deme frenghen ridder hern bernt van der Schulenborch eder bi eynen andern van der Schulenborch, den desse vorbenomede allerquemest dar do hebben können, viem hern dat gud vp to antwerdende: vnde dessen vorbenomeden hoyer van Chüden — vnde rechten eruen eder weme fe datfelue gud vortlaten, darmede to beligende to rechten lene. Vortmer mogen unde scolen desse vorbenomeden unde ere eruen dyt vorbenomede gud vorkopen oder laten to chrystliker achte eder to wertleker, wor se willen, vnde bederuen dar vier vulbort nene wys to. Vortmer ical ik Dyderik Bodendik vnde myne eruen desles vorscreuen gudes dessem vorbenomeden Boyer Chüden, heinen unde hermen, sinen fonen, eder weme se dat vort laten, to allen tyden eyn recht were sin, vnde sendet vp dat len deflutuen gudes an vien lyven ghenedighen heren den Markgreuen van Brandeborch, alle voricreuen steit, eder an den vennen, de sines macht het hir in deme lande. Weret dat se darane . . . . . bewörre mid rechte dar feolle wy vnde willen fe . . . vt entwerren vnde dat gud vd entvrygen under vien koften unde arbeyden, also dat se der bewerrunghe ane schaden blygen. Vortmer were dat en dyt vorbenomede gud ement afdwünghe eder afdrunghe eder afwunne mid rechte, fo fcal ik Dyderik vnde myne eruen deffeme vorfcreuenen hoyer Chüden, heynen vnde bermen eder eren rechten eruen oder weme fe dat laten deffen vorforeuen fummen gheldes alse hundert Mark penn. weder gheuen in der stat to Soltwedele bynen ver weken darna dat wy des van en efchet werden eder manet funder hinder hulperedo eder jengherleghe archelift. Alle desse vorscreuen dingb vade eyn istik besunderen lowe ik Dyderik Bodendik ere ghenomet vor my vade alle myne eruen desseme vorbenomenden hover van Chüden, hovnen vnde hermen, finen fonen, eder eren rechten eruen vnde demejennen den fe datfulue gud vorlaten in guden truwen stede vnde vast to holdende funder jengherleye archlist vn hulperede in desseme bryue. Dor ik to groter betughe unde to merer bekantnisse myn Ingheseghele mit willen vnde mit beraden mude hebbe anbenghen laten. Tughe deffer dingh tint de erbaren lude her Albrecht Conowe, Prauest to Soltwedele, to vier vrowen, her Bernd van der Schulenborch, rydder, Hinrik van der Schulenborch, korte Werners fone, de ere Inghefeghele, nicht alse louer, ouer alse Tughe, to thughe mede an dessen bres ghehenghet hebben, de gheuen vnde fcreuen is na Godes bord dritteynhundert iar, darna in dem fouen vnde achtentighesten iare, in sunte Jurgens daghe des hilghen mertelers.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salzwedel S. 20.

CCXLVIII. Das Kloster zum heil. Geift verföhnt sich mit Lemmeke Kerzengießer und berspricht beim Papste seine Lösung aus bem Banne zu erwirken, am 6. Januar 1388.

Wy her nicolaus, de prouest, her Johan, de prior, vand dat gantze Capittele des closters tu deme hilghengheyste vor Soltwedel, bekennen in dessen bryue, Dat wy vmme vrunt-liker erscheydynge, tweysettynge, vruntscap vand sonen willen, de de bescheydene lude her Bernd duvel vand meyster dyderik stolteman tvischen lemmeken kertzenghetere vand vs mit vier beyder wille vand vulbord ghedeghedynget bebben vand gemaket, na vdwysynge des rades briue in der nyen stad tu Soltwedet, den wy an beyden syden dar ouer ghewiskoret hebben

vand ghebeden, willen lemmeke kertzenghetere werden eyne lozinge van den pawefe, oft. be dorch enegher schicht weghen, de he beghan hadde an prouest thomas vand an vs vand an vieme godes huse in des pawes banne were, id en were also dane sake, dar be sulven vmme den pawes moste zuken, denne schole wy om dar tu helpen mit bede mit vordernisse tu vsen vranden, so wy vorderst moghen. Ok wanne lemmeke vte deme banne is vnnd be dat van vs eighet, so wil wy en vntfangen wie bruderscap vand mede deylastich doen alle vier ghaden werke. Ok wil wy ewichliken beghan in vieme clostere de dechtnisse her wilkens kertzengheters, de vie mede Canonik vand bruder was, vand fyner olderen, byname fynes vaders Clawes kertzenghiters, ylzeben, fyner muder, vand orer kinder ghefe buuemans, beke kallenen, den god allen ghenedich fy, vand lemmeken vand clawes, ok kertzenghitere, her wilkens bruder, ghenomet, na oreme dode. Alle desser vorbenumden schole wy vand willen ore Jarlike dechtnisse beghaen mit her wilkens dechtnisse vand alle orer lyf houeden des anderen daghes na funte peters vand paulus daghe. Desse dechtnisse schole wy to voren kundeghen des sondaghes, wanne me se in der weke beghan scal. Ok schole wy vand willen . . . . . . vorbenomet her wilkens, fyner olderen, fyner fusteren bruder vand alle orer lyshouede alle fondaghe danken, wanne me de hilghen daghe in vieme godes huse kundeghet. Ok scal de parhere van sunte katherinen alle jarlik ewichliken de fuluen dechtnisse alle desser vorbenomet des anderen auendes na, also se vorbegan is, mit vigilien und mit sele millen began in sunte katharinen kerke uppe der nyen stad vand scal ok de sulue dechtnisse tu voren kundeghen laten van den predikstuule des fondaghes, wanne me fe in der weke began scal. Ok scal de parhere van sunte katherinen by name laten denken her wilkens vorbenvmmet, de ok perbere hadde wesen tu sunte katherinen, vnnd fyner olderen, fyner fuster vnnd brudere, alle vorbenommet by name, alle fondaghe ewichliken. Ok in der neghesten dechnisse no tukomende vnd binnen vir weken darna will wy her wilken holden vnd holden laten vestich zilemisten. Hir mede scal alle twidrachte, schelinge, vpstote vand alle sake beymelke edder apenbare, meynlike oder sunderleken, de lemmeke mochte hebben mit rechte edder in ander wife wedder vs allen edder jemannen befunderen vnnd wy wedder tu lemmeken vmme fynen bruder her wilken, vor dicke benommet, edder jenegherleye wis van fyner weghen wefen dod vand altumale wefen wechghelecht, vorfunet vand wol bericht. Alle desse vorschreuen stucke loue wy vorbenomeden prouest, perrer vand dat gantze capittele des godes hus tu deme hilghengheiste lemmeke kertzenghiter vand synen vrunden vand deme rade in der nyenstad tu foltwedel truwelcken vand wol tu holdende synder jenegherleve hulpe rede. Dat betughe wy mit vses prouestes Ingheseghele, dat wy mit willen vand mit witschop hebben laten hengen an dessen brys, de gheuen is na godes bort drytteyn hundert, dar na in deme achte vnne achteghesten Jare, in deme daghe der hilghen dryer konynge dage vnnd der apenbarynge vies beren Jhelu criftj.

Rach bem Originale bee Salzwebeler Archives XLI, 4.

CCXLIX. Der Propft zu Salzwebel genehmigt eine Bewibmung ber im Dorfe Wenbisch= Chüben neugegrundeten Capelle, am 6. Januar 1388:

Expedit ea que aguntur etc. — Nos Albertus, dei gracia prepofitus ecclefie Sancte Marie in Soltwedel, universitati sidelium Christi notissemus in hiis scriptis, quod constituti coram nobis honorabiles et religiosi viri Dns. Johannes, prepositus, dictus de Danneberghe, et Dns. Petrus Hartuici, prior, monasterii S. Spiritus extra muros Soltwedele, ordinis S. Augustini, de pleno consensu et assensu Capituli totiusque conuentus monasterii predicti, ac scitu nutu et voluntate consensu et assensu Dni. Johannis Wisteden, actu rectoris parochialis ecclesie in Chuden, verum etiam voluntate et pleno consensu villanorum in Slauica Chuden, ad Capellam ibidem de nouo ediscatam et consecratam, XII folidos Soltwedelgensum denariorum dotauerunt ac loco dotis assignauerunt — Nos autem Albertus, dei gracia prepositus ecclesie beate Marie in Soltwedel prenotatus, ut predicta laudabilis dotatio — concordantia et consensus — in omni suo vigore inconuulsa et inmutabilis perseueret, duximus pro majoris eminentie declaratione et firmitate omnia et singula prenarrata munimine nostri sigilli una cum sigillis predictorum bonorabilium dominorum — simul appensone ac testimonio virorum condignorum ad loc requisitorum Dni. Kerstiani Tolners, nostri Osicialis, — approbanda et roboranda. Datum in Soltwedele, aano Dni. Mo. CCCo. LXXXVIII. ipso die Epiphanie Domini.

Gerden's Codex VIII, 465.

CCL. Heyneke Bistebt, Burger ber Altstadt Salzwebel, überläßt an Heyne Sander seine Besitzungen in Putlenz, am 11. Marz 1388.

Wy Radmanne der nygenstad to soltwedele Coppe brunowen, herman wisteden, Brmbrecht, beyne bok, Thide bok, heinicke kallenen, and ghoden, Gherke leinen, gherke langenbeke, bekennen unde bethughen in dessen openbreue vor allen, de en seen edder horen lesen, dat beyneke wysteden, borghere in der olden stad soltwedele, hest vor vs gewesen unde hest gelaten heynen sandere, vie borghere, allent wes he mochte hebben an dem ackere to putlentze an wyschen, an holten unde an allerleyge tobehoringe, also heineke sandere, ichteswane vie borgher, deme god gnedich, si beseten hadde. Ok hesst eme laten besunderen eyne wysch, de he dar hadde. Vortmer hest heyneke wisteden vorsproken vorlaten allerleyge tosprake, de he hadde to heynen sandere guyd, vry, ledech unde los unde dar nicht mer up to sakende. Dat dyt redeliken unde rekeliken vor vs gheschen is, des hebbe wy witliken user stad ingeseghele laten hengen an dyssen bress. Gheuen na godes bord drytheynhundert Jar in dem achten unde achteghesten jare, in dem myddeweken na mydvasten.

Rach bem Originale bes Salaw. Archives XVII, 8.

CCLI. Probst Albrecht Conow zu Salzwebel stiftet einen Vergleich über mehrere Pächte und sonstige Besitzungen zwischen Heine Wend und Heine Schymming, am 28. April 1388.

Wy Her albrecht Conow, prouest the Soltwedel, Bekennen in desseme open breue, dat Her Hinrik piftoris, eyn vicarius in vier kerken, vnde Heyne kalue, cyn borgher van lubeke, hebben vor vns bekant, dat so bebben en twey ghesat vnnd berichtet Heynen wende vnde Heynen Schymminghe vm al ere twydracht vnnd schelinghe in desser na schreuen wife. To deme ersten male vmme den anderhaluen wyspel rogghen gheldes vnnd Tegheden to Sannen, dat de na dode der dryger klostervrowen, de dar mede belistuchtighet sint, schal half vallen mid alme rechte an Heynen wende vand an fyne Eruen vand de ander Helfte an Heynen Schymminghe vand an syne Eruen. Des Richtes vand denstes scholen se beyde eyndrechtliken bruken vand erer nevn befundern, vand vmme den tyns, de en an ghestoruen is, In deme bokhoringhe eyn punt, In Rickers erue eyne mark penninghe, vor der Tzingheln achte fehillinghe, de tyns schal ersiken blygen by lleynen kaluen vand Heynen Schymminghe vand by eren rechten Eruen. Des hebben se Heynen wende dar jeghen ghelaten ver vand twintich schillinghe gheldes, dede stunden vp liner wisch. Vortmer lint two mark tynfes in deme stouen vor der borch, de noch de dre klostervrowen besitten tho erer dryger lyue. De scholen vallen an Beynon kaluen, Heynon Schymmingho ynde Heynon wende ynnd an' ere rechten eruen. Vortmer heft Heyne Schymmingh Ses mark fuluers, de fchal he legghen an Rente. als he erste kan. De Rente Scholen vpboren tho erem lyue de vor schreuen dre klostervrowen Albeyt vand Ghebe Schymminghes vand albeyt wendes vand na erem dede schal de Rente vallen an Heynen Schymminghe vnnd an Heynen wende vnnd an ere Eruen. Mid dellen vorschreuen stukken schal berichtet wesen al ere twydracht vnnd vnmod, den se vnder sik ghehat hebben, vand alle desse vorschreuen stukke vand schedinghe hebben se liey no Schymmingh vand fleyne went muntliken ghevulbordet in vier jeghenwardicheyt vand desser naschreuen tueghe vnde ghewilkoret stede vnnd vaste the holdende. Tughe desser dingh synt de Erliken luede Her Johan Schymmingh, Her Hormen zeltzingh, Meyster Ghyso Brewesse, Hans Schorlubbe vand Hans van deme houe, borgher the Soltwedel. To eyner grotern bekantnisse vand tuchnisse desser Schedinghe, so hebbe we vie Inghezeghel wytliken ghehenghet, an dessen bref, de gheuen is nach godes bord drytteynhundert Jar dar na In deme acht vnde achtiabesten Jare, In funte Vitalis daghe des hilghen Merteleres.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXV, 83.

## CCLII. Markgraf Jobst bestätigt die Rechte und Freiheiten beiber Städte Salzwebel, am 18. September 1388.

Wir Jost, von gotes gnaden Marggraff und Herre zu Merbern, bekennen und betzüghen offenbar mit diem Briue, das wir unsern Bürgern der Alden Stat czum Zalczwedel, dinu sein und noch tzukomende sein, beuestet und bestetiget haben, beuesten und bestetigen yn mit diesem Briesse, alle ire freiheit, alle ire Rechtikeit, und alle ire alde gewonheit, und wollen und sullen sie lassen und behalten bi allen iren rechte, bi eren und gnaden, dar sie in vorganghen czeiten sin gewesen, auch wollen wir und sullen yn halden alle ire Briue, die sie haben van Fürsten und Fürstinnen, und wollen und sullen sie sunder allerleie hindernisze laszen und behalden mit aller gnade, mit aller freiheit und rechtikeit, bi allen eren Lehenen, erben und eghen, als sie das vorhaben gehabt und besellen. Auch wollen und sullen wir Ritter, Knappen, Bürgern und Geboren und allen Lusen gemeinlich, beide geistlich und wertlich, halden allen ire Brieue, und wollen und sullen sie bei allen Rechten, Vriheiten und gnaden laszen. Mit urkund des Briues vorsigelt mit unsern anhangenden Ingesigel, der geben ist czum Zalczwedel, nach Chriss Geburt dreitzenhundert Jahre, darnach in dem acht und achezigsten Jare, des nechsten Donerstags nach des beilgen Crewtztag Exaltationis.

Ad mandatum domini marchionis Henricus de Spilner.

Rach dem Orig. des Salzw. Archives F, I, No. 20 für die Altstadt und F. I, No. 21 für die "Newe stat czum Zalczwedel."

CCLIII. Das Kloster zum heil. Geist in Salzwedel acceptirt die Stiftung einer Heringsspende für die Armen und der Gebächmißfeier ihrer Stifter, am 17. Juni 1389.

Wy Herr Nicolaus, proueft, Her Johan, prior, vand de gantze zamnynghe des closters tu deme hilghen gheyste vor Soltwedel, Bekennen vand betughen openbar in dessem bryue, dat wy endrechtliken myt vulborde, rade vand gheheyte vses gantzen capittels hebben vorkost vand ghelaten, vorkopen vand vorlaten in dessem bryue, den erwerdeghen luden ver Margareten, de Arnt klysekens eleke Hustrowe hadde wesen, Hogere van chuden vand Elyzeben, syner eleken Hustrowen, eyner wispel roghen jarliker ghulde ewighes pachtes in der molne tu pewer (sic) vor Soltwedel, vor tvyntich mark Brandenborghesches sulvers, de se vs myt redeme ghelde wol tu danke betalet hebben, de wy vord an dat dorp tu Bombek ghelecht hebben. Dessen wispel roghen jarlikes pachtes soal alle jarlikes vpboren vse siken meyster tu dryn tyden des Jares, Alze tue svate Jacobs dagbe eyn verndel roghen. Tu sunte mertens daghe enen halven wispel roghen Vand tu lichtmissen eyn verndel roghen. Van desseme sulven wispel roghen scal vse syken meyster kopen ene halve tunne Herynghes alle Jarlikes, de scol he geuen vsen siken in deme syken buse vppe vseme Houe des neghesten vrydaghes vor vastelauende Oder je vor der vasten, Alze dat de syken de halve tunne Herynghes voder syk like deylen vand des bruken moghen tue over bequemicheit. Wat van dessem wispel roghen alle jarlikes beuen de halve tunne

Herynghes werd, Dat ghelt scal vse syke meister vsen mede Heren vses godes Huses like deylen to twen dechtnissen vand gheuen eneme juwelken, dede sint, tue den vigilien vand tu den sele miffen liken vele, wannere we oder vio nakomelynge began de dechtniffe der ghene, de hir na febreuen ftan. Vor dat ghelt febole we vand willen alle Jar vand vie nakomelynghe ewichliken began tre dechtniffen mit vigilien vand mit file miffen in vieme godes Hafe tue deme hilghen gheyste in desfer naschreuen wise: In sunte Jacobs auende vnnd des vorauendes schole wy began mit vigilien vand mit lile millen Hans vilker, Clawes karlteden, Lucie, lyne Hullrowe, Ermegart vand lucien orer kynder, Hoger chuden, Elyzaben, fyne Huffrowen, wand alle ore lyfhouede. De ander dechnisse schole wy vnnd willen began des neghesten daghes svnte mauriti mit vigilien vand des anderen daghes dar na mit file millen tu trofte vand tu gnaden Hans witten, Lucien, fyner Huffrowe, Arnt klyfekens, alheyt brumen, vde vuermans, Margareten, arnt klyzekens Huffrowe, Tyde laghendorpe, der vorghenanten margareten fone, vand vortmer alle orer lyshouede vand alle cristen sile tue troste. Ok wanner me began scal desse dechtnissen, So scal de sike meyster tu vorn segghen den siken, dat se scholen gan tu den vigilien vand tu den filemissen vand scholen mit vs bydden vor de silen, de me denne begheyt, dar fe den Heryngh van hebben. Doch tu vorn vd feal vfe fikenmeyster van desfen vorschreuen ghelde tve schillynghe pennynghe nemen, vppe dat, dat he destebat dar vor sy, dat de wifpel roghen pachtes werde manet vnnd keret in der wife, alze vorschreuen is. Ok entsanghe wy vand hebben entfanghen in dessem bryue in vie bruuderscap de vorghenanten erwerdighen lode beydo de ghene, de de fint an demo leuende vnnd ok an deme dode, An deme leuende Alze ver Margarete, arnt klyfekens wedewe, Tyde lagbendorpe, der vorbenomeden margareten fone, Hoger chuden vand Elyzaben, Hoger chudens eieke Hufvrowe, vand we deylen om mede alle ghude werke, de fchin vnnd fchin moghen van vs vnnd vfen nakomelynghen in vieme godes Hufe tu deme hilghen gheste in ewyghen tyden. Ok schole we vand willen vor fe don wanner vs ore dod ghekundeghet wert, alfe wy pleghen tu dvende vor vfe clofter bruedere. Scheghe id ok, alze wy doch nicht enhopen, dat de vorbenomede wifpel rogghen jarlikes pachtes nicht ghemanet vnud ghekaret worde in aller wife, alze hir vorschreuen is; So scholde de rad in olden stat tue Soltwedel vulmechtich wesen den vorschreuen wispel rogghen jarlikes pachtes in der molne tu perwer vptuenemende tu der tyd allene, vand alze dicke . alze dat vorfumet worde, vnnd gheuen den liken in vieme liken Hufe van deme wifpel rogghen ene halue tunne Herynghes tu der tyd, alze vorschreuen is, vnnd dat ander ghelt, dat van deme rogghen tu der tyd worde in godes ere tu kerende, wor fe willen, funder jengherleye Hinderniffe oder weddersprake. Vppe dat dat alle desse vorschreuen stucke in aller wise wol ghebotden werden van vs., vien nakomelingen, dar vmme io hebbe wy tu tueghe mit vulbord vnnd geheyte vies capittels vand vies proveites ingheleghele laten bengen an dellen bryf, der gbeuen vand ichreuen is no godes bord drytteyn hundert Jar, dar na in deme neghen vand achtegheften Jare, in demo Hogheghelouenden daghe des hilghen lichnams.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XXXV, 34.

CCLIV. Der Propsi in Barbemyf überläßt bas Patronat über bie Kirche bei Henningen bem Kloster zum heil. Geist vor Salzwebel, am 15. September 1391.

Conradus de Driborgh, decretorum doctor, prepositus Bardewicensis in ecclesia Verdensi, honorabilibus et Religiosis viris preposito et Conuentui monasterii sancti Spiritus extra muros Soltwedel, Ordinis sancti Augustini canonicorum Regularium, sinceram in Domino caritatem — Ilinc est quod donacionem et legationem surispatronatus de ecclesia parochiali in Henningho, matris, et Capelle beate marie magdalene in monte ibidem, filie, in districtu Cuueldensi existente, ex vnione fraterna ad preposituram nostram Bardewicensem pertinente, preposito et Conuentui Monasterii sancti Spiritus secundum factam ratihabicionem et ordinationem Reuerendorum patrum pie memorie fratris Danielis et Hinrici, Episcoporum ecclesie verdensis, ac consensu capituli ecclesio eiusdem inde consecutos secundum tenorem literarum desuper consectarum presentibus ratificamus, saluo quod prepositus Bardewicensis pro tempore existens suis non fraudetur iuribus, si quo eidem in ecclesia parochiali et silia predictis hactenus competebant. Datum in Vorda, Anno Domini Mº CCCº XCI, in octava nativitatis mario virginis gloriose, nostro sub sigillo presentibus appenso.

Danneil's Rirchengeich, ber Stabt Salgmebel, G. 22.

### CCLV. Der General-Bicar bes Werben'schen Bischofs bestätigt Altare in Salzwebel, am 15. Oftober 1391.

Conradus de Driborg, decretorum doctor, prepolitus Bardewicensis in Ecclesia Verdenfi, reverendi in Christo patris domini Ottonis, Episcopi Verdenfis, in spiritualibus vicarius generalis — Hinc permoti nonnulli viri deuoti Christo militantes ad laudem ac reuerenciam saluatoris nonnulla beneficia seu altaria sanctorum videlicet Mario Magdalene, Stephani, Johannis baptifte, Johannis evangelifte, Marie virginis et Corporis Chrifti ad prefentationem Stephani Turitze, vndecim milium virginum, Andree, Elifabet, Jacobi Symonis apostolorum, Dyonisii, Pauli, Matthie, in veteri ciuitati Soltwedele, necnon Petri et Pauli in capella fancti Laurencii, Jacobi et Marie Magdalene. Martini in noun civitate Soltwedel, certis bonis adjunctis et applicatis et dotatis fundauerunt, crexerunt ac de nouo suis stipendiis fieri procuraverunt, sperantes se viceuersa premium condignum ante tribunal districti iudicis suscepturos. Vi ergo deuote sacta — - stabilitate et firmitate gaudeant pleniori, et ne ad víus prophanos Deo data et dedicata trahi contingat, a nobis -- petierunt ad cautelam confirmari, licet in antea confirmaciones pro fingulis altaribus predictis fint obtente, de quibus tamen per literas figillatas fuorum fuperiorum, ad quos de iure confirmaciones beneficiorum (spectare) dinoscuntur, ad plenum non constat nec est plenasides. Quapropter eorum peticionibus annuentes omnia prenominata altaria seu beneficia vi premittitur fundata et dotata secundum eorum fundacionem auctoritate nobis commissa presentibus roboramus et ad cautelam confirmamus. Datum Luneborg, anno Domini Millelimo Trecentelimo nonagelimo primo, XV

die mentis Octobris, nostri vicariatus sub sigillo presentibus appenso in testimonium omnium premissorum.

Danneil's Rirdengesch, ber Statt Salzwebal, G. 22-23.

CCLVI. Prozeß-Berhandlungen gegen ben Propst und die Stadt Salzwedel und über die Bestegung der letztern mit dem Juterdict wegen eines in dieselbe eingebrachten, gegen ein geistliches Lehn zu Danneberg verübten Kirchenraubes, von 1391—1394, Schluß vom 25. Juni 1394.

Johannes, Prepositus Ecclesie Lubicensis, Judex vnicus cause et partibus infrascriptis a sede apostolica specialiter deputatus, Vniversis et singulis Prelatis tam Cathedralium quam Collegiatarum Eccletiarum Canonicis, Ecclefiarum parrochialium aliorumque divinorum Rectoribus, presbiteris, Tabellionibus, Notariis publicis et clericis quibuscunque per Maguntinensem, Bremensem, Magdeburgenfem, Hildefemenfem, Halberstadenfem, Lubicenfem, Hauelbergenfem et verdenfem prouincias ciuitates et diocefes et alias viilibet conftitutis Salutem in domino et mandatis nostris infrascriptis ymmo verius apostolicis firmiter obedire. Nouerint quod alias ad instanciam discreti viri Johannis vlogel, perpetui beneficiati in Capella beato Mario virginis in Castro Dannenberghe, verdensis diocesis, contra dominum Albertum Conow, prepositum, proconsules et consules Opidi Soltwodel, eiusdem diocesis, certos processus emissimus tenoris infrascripti: Johannes, prepositus Ecclesie Lubicensis, Judex vnicus cause et partibus infrascriptis a sede apostolica specialiter deputatus, vniversis et singulis Prelatis tam Cathedralium quam collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, Ecclesiarum parrochialium Aliorumque diuinorum Rectoribus, presbiteris, Tabellionibus, Notariis, publicis et clericis quibuscunque, per Maguntinensem, Bremensem, Magdeburgensem, hildefemensem, halberstadensem, bauelbergensem, Brandeburgensem, verdensem, Mindensem, Paderbornensem, zwerinensem, Razeburgensem et Lubicensem Prouincias, Ciuitates et dioceses et specialiter in opido Soltwedel, dicte Verdensis diocesis, et alias viilibet constitutis, qui ad execucionem presentium quomodolibet fuerint requisiti, Salutem in domino et mandatis nostris infrascriptis ymmo verius apostolicis sirmiter obedire. Nouerint quod alias constitutus coram nobis discretus vir Johannes vlogel, Clericus, perpetuus beneficiatus in Capella beate marie virginis in Caftro Dannenberghe, dicte verdensis diocesis, quasdam literas sanas integras et illesas, vera bulla plumbea in filo canopis more Romane curie pendente fanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Bonifacij pape moderni bullatas, non cancellatas, non abolitas, sed prorfus omni vitio et suspicione carentes coram nobis ac Notario et testibus in medium produxit, Quarum literarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Bonifacius, Episcopus, seruus seruorum dei dilecto silio preposito Eculcsie lubicensis Salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus silius Johannes vlogel, Clericus, perpetuus henesiciatus in Capella beate Marie virginis in Castro dannenberghe, verdensis diocess, petitione monstrauit, Quod olim in provinciali consilio Maguntinensi, per Archiepiscopum Maguntinensem et suos suffraganeos qui tunc erant, tantopere celebrato, statutum suit et eciam ordinatum, ut quicunque personas ecclesiasticas Civitatis uel diocesis aut provintie Maguntinensis, eorum

bonis seu rebus spoliarent ao spoliatores seu bona uel res huiusmodi receptarent, excommunicacionis fentenciam incurrerent, et terra seu locus, in qua uel in quo spoliatores uel bona seu res ac receptatores huiusmodi reciperentur, corporali interdicto ecclefiaftico fubiacerentur et dictus archiepiscopus ac quilibet suffraganeurum buiusmodi in suis Ciuitatibus et diocesibus per se uel alium executor effet statuti supradicti, quodque postmodum henricus moychel, armiger dicte diocesis, affociatis fibi quibufdam eius in hac parte complicibus eundem clericum quibufdam pecuniarum fummis et rebus aliis ad ipfam ecclefiam pertinentibus nequiter spoliauerit et Albertus, prepofitus Ecclefio in oppido Soltwedel, dicte verdensis diocesis, ac proconsules et consules dicti opidi prefatos Armigerum et complices necnon pecuniarum fummas et res buinsmodi in dicto opido receptauerunt. Et tandem Ludolfus de Echte, decanus Ecclesie fancti Alexandri Emboc en fis, dicte Maguntinenfis diocefis, Executor dicti statuti per venerabilem fratrem nostrum Archiepiscopum Moguntinensem specialiter deputatus, ad quem idem clericus recursum super hiis humiliter cepit de premissis, que adeo erant notoria quod nulla poterant tergiuersacione celari, legitime conflitit prefatos armigerum, complices, prepofitum, proconfules et Confules propter hoc ad fuam provinciam legitime euocatos excommunicacionis ac predictum opidum interdicti fentencias, contentas in dicto statuto dampnabiliter incurisse declarauit, ipsosque armigerum et complices, prepolitum, proconfules et confules excommunicatos ac predictum opidum interdictum mandauit et fecit publice nuntiari. Et quod postmodum idem decanus declaraciones et mandatum buiusmodi, dicto clerico ad hoc non vocato fed abfente non per contumaciam nullaque fibi de ablatis buiusmodi fatisfactione impenfa nec de fatisfaciendo eidem caucione recepta, de facto reuocauit proparte dicti clerici, fentiente exinde ab eodem decano fe in debite fe grauari, fuit ad fedem apo-Rolicam appellatum. Cum autem dictus clericus ficud afferit potenciam dictorum iniuriancium merito perhorrefcens eos infra Ciuitatem feu diocefin verdenfem nequeat conuenire fecure, difcrecioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis, qui suerint euocandi, et auditis hincinde propositis quod iustum suerit appellacione remota decidas, faciens quod decreueris per censuram ecclefialticam firmiter obferuari. Teftes autem, qui fuerint nominati, fi fe gracia, odio uel timore subtraxerint censura simili, appellacione cessanto compellas veritati testimonium perhibere. Datum Perufij, XVIII kalendas Junij pontificatus nostri anno Quarto.

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentacionem et receptionem pro parte dicti Johannis suimus instanter et diligenter requisiti, vt ad ipsarum executionem procedere sibique citationes decernere ac alias iusticio complementum sacere dignaremur. Nos ipsius peticionem iustam reputantes volentes mandatum apostolicum exequi reuerenter, ut tenemur, servatis servandis, citacionem decrevimus contra omnes et singulos, quos dicta causa concernebat, et presertim contra dominum Ludolfum de Echte, decanum Ecclesie sancti Alexandri Embecensis, Maguntinensis diocesis, executorem statutorum provincialium sacri consilij Maguntinensis, per Reverendum in cristo patrem dominum Archiepiscopum Maguntinensem specialiter deputatum, Qui nuper quosdam processus auctoritate sibi, ut presertur, commissa, ad instanciam dicti Johannis contra Henricum moychel armigerum in diocesi Verdensi tunc moram trabentem et suos complices, qui dictum Johannem quibusam pecuniarum summis et rebus aliis ad ius et proprietatem dicti clerici et benesicii spectantibus spoliavit, Ac contra dominum Albertum Conow, prepositum ecclesie in opido Soltwedel, dicte verdensis diocesis, ac proconsules et consules dicti Opidi premissorum receptatores legitime emist, Quorum processuum tenor sequitur in hec verba:

Ludolfus de Behte, decanus Ecclefie fancti Alexandri Embecenfis, Maguntinensis diocesis, Commissarius et Executor statutorum provincialium Sacri consilii Maguntinensis, a Reverendissimo in cristo patre ac domino, domino Conrado, fancte Moguntinensis Ecclesie Archiepiscopo specialiter deputatus, Vniuersis et singulis Ecclesiarum, Capellarum, Altarium aliorumque diuinorum Rectoribus seu Vicerectoribus, Capellanis, presbiteris, Notariis et clericis quibuscunque, per diocesin Verdensem, provincie Moguntinensis, et specialiter in Soltwedel dicte verdenfis diocefis et alias vibilibet conflitutis Salutem in domino et mandatis nostris ymmo verius metropoliticis firmiter obedire. Querelam discreti viri Johannis Vlogel, clerici beneficiati in Capella beate marie virginis in Castro dannenberghe, ciusdem diocesis, recepimus continentes, Quod eum nuper henricus Moychel, armiger, in dioceli Verdenti moram trahens, dei timore polipolito, cum nonnullis aliis in hac parte complicibus suis certos equos et res alias mobiles, ad ius et proprietatem predicti clerici et beneficii sui spectantes, hostiliter et violenter invafisset ac spoliasset, necnon quofdam colonos predicti clerici et beneficii de villa Techelhufen dicte verdentis diocelis inhumaniter captiualfet, et res et colonos predictos ad opidum Soltwedel predictum spoliatos et captinatos notorie in predam adduxisset, proconsules, consules et Ciues presati opidi Soltwedel huiusmodi spolium rapinam et adduxionem gratas et ratas habentes predictos spoliatores cum rebus et Colonis predictis scienter et notorie inter dictum opidum Soltwedel receptauerunt et receptant, fouerunt et fouent, ac eifdem raptoribus ad facienda et perpetranda premissa consilium, auxilium et fauorem prestiterunt et prestant et quod deterius est presati proconsules, consules et ciues cofdem colonos ad opidum Soltwedel predictum captinos adductos in fuis carceribus dire vinculatos et detentos ad foluendum ipsis magnas pecuniarum quantitates inhumaniter afflixerunt et ab ipsis extorserunt et extortas receperunt et retinuerunt et quod predicta omnia et singula in predicto opido Soltwedel, in dannenberghe et in Luchow et alijs locis dicte Verdensis diocesis adeo notoria manifelta et publica sucrunt et sunt, quod inficiarj non poterant neque possunt nec aliqua tergiuerfacione celari. Et licet in flatutis provincialibus Maguntinensibus inter cetera caucatur et dicatur expresse sub hac forma: Statuentes et sub pena excommunicacionis iam late sententie districte mandamus, vt si quando preda uel spolium spiritualium personarum seu ecclesiasticam personam captinam ad aliquam cinitatem, villam, opidum line castrum adduci contigerit, sacerdotes et Capellani Ciuitatum, villarum et castrorum, postquam hoc sciuerint, non exspectato super eo superiorum mandato, abstineant a divinis, ac presatus Johannes Vlogel, clericus, de anno domini Mo. CCCo. XCIo. feria IIII post dominicam qua cantabatur oculi in facra Quadragesimali sinodo verdenti, que in opido Luneburch verdentis diocetis in eccletia fratrum nostrorum ibidem tunc celebrabatur, in presencia venerabilis viri domini Conradi dryborch, decretorum doctoris, prepofiti Bardewicenfis in Ecclefia Verdenfi, nomine Reverendi in crifto patris domini Ottonis, episcopi Verdensis predicte synodo tuno presidentis, ac alia prelatorum et cleri ad predictam fynodum congregatorum multitudine copiola, et specialiter in presencia Magistri Johannis Coci, bacalarei in decretis, tune procuratoris synodalis honorabilis viri domini Alberti Conow prepofiti ecclelie beate marie predicti opidi Soltwedel, ad hoc legitime vocati et requiliti, vigore flatutorum provincialium predictorum notorietatem spoliacionis, adduxionis et extorsionis, receptacionis et detentionis rerum et pecuniarum predictarum et quod buiusmodi res, pecunie et coloni ad eundem Johannem, clericum, racione predicti benesicii sui pertinerent, per predictum dominum doctorem ad hec legitime admissus ex superhabundanti, ut moris est, declaraverit ac predictum dominum doctorem ac iplam synodum de hiis plene certificauerit et de premissis plenam sidem secerit,

Presatusque dominus Conradus doctor, predicto Johanni Vlogel instanter et humiliter petente, vigore statutorum provincialium Maguntinensium predictorum, certos oportunos processus per venerabilem virum magistrum Robertum de Nortlo, officialem principalem Curie Verdensis ibidem presentem, inxta continentiam dictorum statutorum provincialium sieri et emitti decreverit et mandauerit, prefatusque dominus officialis certos suos processus inter cetera continentes, quod propter notorium spolium predictum et ipsius ad presatum opidum Soltwedel adduxionem et dictorum raptorum interceptacionem et extorsionem predictas in predicto opido Soltwedel ecclesiasticum interdictum víque ad fatisfactionem plenariam, iuxta continenciam corundem statutorum prouincialium, debite feruaretur, fecerit, emiferit et promulgauerit, ac magister Johannes Coci procurator synodalis predictus huiusmodi processus in predicto opido Soltwedel publicandos et exequendos receperit et publicauerit ac prenominatus dominus Albertus prepositus, et alij Clerici in eodem opido beneficiati, vigore processum et republicacionis predictorum aliquamdiu ibidem iuxta tenorem dictorum statutorum a divinis cessaverent, ac huiusmodi cessatione durante discretus vir magister Johannes Malstorp, Bacalarius in decretis, procurator et Sindicus Proconsulum, Confulum et Civium predicti opidi, habens ad hec mandatum speciale, nomine Proconsulum, Consulum et Ciuium predictorum ad finem, ut huiusmodi interdictum relaxaretur, cauciones in manibus prefati domini Roberti Officialis, pro tribunali sedentis, ac predicti Johannes Vlogel principaliter recipientium fide data iudicialiter prestiterit, arbitratus suerit et promiserit, Quod scilicet proconsules et consules predicti de certa summa per dictum dominum Officialem iudicialiter et legitime taxata et expressa in certo tunc et expresso termino eidem Johanni vlogel aut ipsius heredibus occasione spoliorum et dampnorum predictorum per presatos spoliatores satissieri procurarent, Alioquin proconsules et Consules predicti per se huiusmodi summam in termino constituto eidem Johanni vlogel realiter et expedite occasione adduxionis et receptacionis spoliorum et detencionis colonorum predicti clerici in prefato opido fine contradicione foluerent. Et si neutrum premissorum implerent, presatum interdictum ecclesiasticum, quod dictus dominus Officialis de consensu eiusdem Johannis vlogel occasione dicte caucionis prestite et recepte usque ad terminum constitutum tunc ibidem iudicialiter relaxabat; Post lapsum huiusmodi termini presato opido Soltwedel vsque ad restitucionem et resarcionem plenariam rerum, pecuniarum et dampnorum predictorum iuxta eadem statuta provincialia servaretur, sicud prius, ac presatus procurator premissa omnia et singula iudicialiter ibidem expresse ratificauérit et approbauerit, prout premissa omnia et singula iudicialiter facta in justrumentis publicis desuper confectis plene vidimus continere, Et quamquam presati proconsules et consules dictam caucionem et omnia alia et singula premissa grata et rata habuerunt et occasione dicte relaxacionis idem dominus Albertus, prepofitus, cum aliis clericis Soltwedel beneficiatis divina, a quibus, ut premittitur, cessauerant, solempniter inibi resumpserit, Idem tamen prepositus post terminum constitutum ac presato Johanni Vlogel clerico infra predictum terminum et adhuc ut premittitur minime fatiffacto divina officia publice et folempniter contra tenorem dictorum statutorum prouincialium ac cautionem, arbitrium et promissionem procuratoris predicti, temeritate propria continuauit et celebrauit, continuat et celebrat, et alios ad continuandum et celebrandum inducit, ymmo verius prophanauit et prophanat, in dictorum statutorum contemptum, anime sue periculum ad Johannis clerici preiudicium et scandalum plurimorum. Quapropter nobis Johannes vlogel, Clericus, humiliter supplicauit, nos quoque cum instancia debita requisiuit, quatenus iple in diocesi verdensi super hiis execucionem, vicionem obtinere non valeat, nos sibi super premissis auctoritate nobis in hac parte commissa iuxta dictorum statutorum exigenciam de oportuno

remedio providere dignaremur. Sed quia parum esset statuta condere, nisi foret, qui tueretur ea et execucionem debite demandaret, Nos Ludolfus decanus, commissarius et executor presatus, quia de premissis omnibus et singulis ex instrumentis iudicialibus desuper confectis et coram nobis productis et exhibitis atque lectis plene sumus certificati et nolentes eidem Johanni in insticia desicere, sicud nec debemus, cum ipsius peticio iuri consona sit et rationi, Vobis omnibus et singulis predictis, qui per presentes requisiti sucritis ac sucris requisitus, in virtute fancte obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in omnes et singulos, qui presentibus mandatis nostri ymmos verius metropoliticis, efficaciter non paruerint uel non paruerit, terna tamen et canonica monitione premilla, in nomine domini in hiis feriptis proferimus, districte precipiendo mandamus, quatenus accedatis, quo propter hoc fuerit accedendum ac publico requiratis et canonice moneatis prefatum dominum Albertum Conow, prepofitum in Soltwedel, ac omnes alios et fingulos, quorum interest, et quos concernit, quem et quos et nos presentibus requirimus et monemus ipsisque coniunctim et divisim sub penis in dictis statutis expressis districte precipimus et mandamus, quatenus propter spoliorum adductionem et raptorum predictorum receptacionem, nec non rerum et pecupiarum inter predictum opidum extorsionem, receptionem et retencionem predictorum ut premittitur notorie factas, ad observantiam predictorum statutorum provincialium et ad cessacionem divinorum absque exspectatione alterius mandati in predicto opido Soltwedel ac eius suburbiis ac continentibus edificiis, dicta canonica monitione premille, penitus et omnino redeant et a divinis cellent et abstineant, prout eciam ad id post lapsum terminum predicte satisfactionis neglecte, vigore eorundem statutorum, mox et incontinenti tenebantur, non obstante si forsan per aliquem inferiorem domino nostro Archiepiscopo Maguntinenti et ipsius sacro provinciali consilio super predictis statutis contrarium interpretatum uel declaratum fit, cum nullus inferior conditore eorundem statutorum ea declarare vel interpretari potuerit neque possit. Mandamus insuper vobis, predictis, quatenus presatum dominum Albertum, prepofitum in Soltwedel, ad nostram peremptorie citetis provinciam, quem et nos ex officio nostro peremptorie sic citamus, ut prima die iuridica post instans festum refurrexionis dominice coram nobis Embeci sufficienter compareat, dicturus et allegaturus causas racionabiles, fi quas habet, quare propter contemptum et transgressionem corundem statutorum penas in iplis contentas incidiffe declarari et propter hoc canonice puniri, non debeat neque possit, Intimantes eidem, quod fiue in predicto termino comparuerit fiue non, nos nichilominus in premissis, prout influm fuerit, precedemus. In fignum execucionis, qui requifiti fueritis fidem nobis plenariam de executione vestra per instrumenta publica uel alias legitime faciatis, helitantibus iurisdictione nostra sidem saciemus in Embeck legitime requisiti, precipientes tibi Notario vt presentes processus nostros in publicam formam redigas nostro sub sigillo. Datum et actum Embeci dicte Maguntinensis diocesis, Anno Domini Millelimo CCCo. XCIIo. Indictione XVa. Mensis Martij die VIIIa., bora vesperorum uel circa, in curia habitacionis domini Ludolfi, decani, Commissarii et executoris supradicti, Pontisicatus fanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Bonifacij, divina providencia pape IX, anno tercio, Prefentibus honorabilibus et discretis viris dominis hermanno Aurifabri Scolastico Ecclesie sancti Alexandri Embecensis predicte, Necnon Conrado wrighe Rectore parrochialis ecclesie in Strothagen, dicte Maguntinensis diocelis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Hermannus flos, Clericus Paderburnensis diocesis, publicus Imperiali auctoritate Notarius, venerabilis et circumspecti viri domini Ludolfi de Echte, decani et executoris presati et Cause huiusmodi coram eo scriba, Quia predictis querele, instrumentorum productioni,

lectioni, supplicacioni, requisitioni, monitioni, sentenciarum prolacioni et citationi necnon omnibus aliis et singulis supradictis sic ut premittitur per dominum decanum et statutorum prouincialium Maguntinensium prefatum — Executorem intersui — hoc prefens instrumentum subscripti, — seci, — publicaui et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli dicti domini decani et executoris signaui rogatus et requisitus legitimo in sidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Quibus processibus et citatione debite executa contra Ludolsum decanum et executorem statutorum provincialium presatum et aliis actis ad causam ipsam facientibus in termino eidem domino ludolfo prefixo productis coram nobis dictoque domino Ludolfo non comparente, fed per contumaciam absente, pro parte dicti Johannis suit contumacia eiusdem domini Ludolfi accusata et in penam contumacie eiusdem petitum, vt processus supradictos per predictum dominum Ludolfum de facto neutra partium vocata, revocatos in pristinum statum reponeremus et iuxta continenciam statutorum pronincialium Maguntinensium predictorum observari ac denuo exequi iuris remediis mandaremus ac contra dictos iniuriatores, 6 proteruitas eorum id requireret, arcius procedere dignaremur. Vtque ne nimis proni videremur ad condempnandum, terminum in sequentem diem ad horam terciarum ad committendam maliciam propter non comparitionem prorogauimus. Quo termino adueniente et parte predicta iterum non comparente pro parte dicti Johannis in iudicio nostro suit bumiliter petitum, vi sibi iuxta suam peticionem predictam legitimam et rationabilem faceremus iusticio complementum. Nos vero Johannes Judex antedictus, presatum dominum Ludolfum legitime citatum non comparentem reputauimus ad inftanciam dicti Johannis contumacem ac litis condempnauimus in expensas per nos, quantum de iure poterimus, taxandas. Et quia ex productis coram nobis didicimus et per iura et iuris rationes nos informauimus diligenter, qualiter bene pro parte dicti Johannis suit appellatum et processus per dictum Ludolfum, decanum, Executorem statutorum provincialium predictorum, ad instanciam dicti Johannis emissi perperam et inique fuerunt et funt reuocati, prout fuper hiis in apostolis per eum datis communiter apparet, (Ipfe namque dominus Ludolfus deferendo appellationi, prout apparet in actis, tacite a reuocacione dictorum processium recessit et iurisdictionem a se penitus abdicauit, transfundendo eandem ad manus superioris scilicet dicti domini nostri pape, ad quem extitit appellatum, qui nobis committendo tamen appellacionis et negocii principalem eandem iurisdictionem in nos transfudit) et cum idem dominus Ludolfus a se ut premittitur iurisdictionem abdicauit nec habet resumere dictorum processuum execucionem sine nostro mandato speciali; Quare vobis omnibus et singulis suprascriptis, qui presentibus requisiti sucritis, in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicacionis, quam in hiis fcriptis in vos et quembbet dictorum buiusmodi mandatis nostris ymmo verius apoltolicis non parentem feu non parentes, terna tamen canonica monitione premilla, ferimus et promulgamus, si non seceritis, quod mandamus, districte precipiendo mandamus, quatenus cum pro parte dicti Johannis vlogel clerici fueritis requifiti in vestris et vestrorum subditorum ecclesiis Cathedralibus, collegiatis et parrochialibus atque alijs beneficijs et locis, ubi fuerit faciendum, processus supra scriptos, sic vt presertur per dictum dominum Ludolfum ad instanciam dicti Johannis contra suos iniuriatores rite promulgatos, infra VI dies a tempore notificacionis presentium refumetis et observetis ac iuxta corum totum tenorem suprascriptum, ac 6 nunquam suissent, prout non censentur ad presens, per dictum dominum Ludolfum reuocati, iuxta predictorum statutorum provincialium continenciam in predicto opido Soltwedel ac eius fuburbiis et continentibus edificiis, vos omnes et finguli supradicti communiter uel diuisim, prout sueritis requisiti, exequamini cum

effectu et exeguationi debite demandetis. Alioquin dicto termino VI dierum clapfo contrarium facientes fententiam excommunicacionis lupradictam exnunc et extunc declaramus incidiffe et contra vos et quemlibet non parentem ac contra dictos injuriatores, fi proteruitas eorum postulauerit, artius procedemus, Citacione tamen contra prefatum dominum Albertum Conow prepolitum per dictum dominum Ludolfum decanum Embecensem ex ossicio suo commisso excepta, ad cujus citationis execucionem dumtaxat minime nunc procedatis. Protestantes tamen expresse, quod per prefens mandatum nostrum non intendimus prefato domino Ludolfo dec'ano causam remittere predictam, fed 6 necesse fuerit, dumtaxat meram et nudam executionem prout de jure. Vos, qui requifiti fueritis, reddite prefencia cum cedula transfixa, modum et formam execucionis vestre continente vestris sigillis sigillata, penis et monitionibus sub premissis, precipientes tibi notario, ut prefentes processus nostros in publicam formam redigas nostro sub sigillo. Datum et actom Lubece In Curia babitacionis nostre. Anno domini Mo. CCCo. LXXXXIIIIo. Indictione Secunda, Mense Januario die XVIII., hora terciarum uel circa, pontificatus fanctiffimi in crifto patris et domini nostri, domini Bonifacii diuina providencia pape IX, anno Quinto, prefentibus honorabilibus et diferetis viris dominis Nicolao de Infula, Jacobo Plefkow ac Johanne Langhe, Canonicis ecclefie Lubicensis, necnon marquardo lowenbeke, Clerico Steswicensis diocesis, Notario publico, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Johannes Molner, Clericus zwerinenfis diocesis, publicus Imperiali auctoritate notarius presatique Domini Judicis et coram ec scriba, premissis omnibus ac singulis, dum sic ut premittitur, per predictum dominum Judicem et coram eo agerentur et fierent, van cum prenominatis teftibus, Anno, Indictione, menfe, die, hora, loco et pontificato, quibus fupra, prefens interfui, caque omnia et fingula fic fieri vidi et audiui. Ideo prefentes processus per alium me legitime prepedito de mandato meo scriptas ex precepto presati domini Judicis in hanc publicam formam redegi fignoque et nomine meis folitis vna cum appenfis figillis dicti domini Judicis roboraui in fidem et testimonium omnium et lingulorum premissorum. Nos vero Johannes, Judex prefatus, ex certis et racionalibus causis ad hoc animum nostrum mouentibus predictos nostros processus cassauimus et annullauimus, presentibus quoque cassamus et annullamus. Quare vobis omnibus et fingulis, qui presentibus requisiti suerint, in virtute sancte obediencie et nichilominus sub excommunicacionis pena, quam in presentis mandati nostri rebelles, terna canonica moniciono premissa, in biis scriptis proferimus destricte precipiendo mandamus, Ne dictos nostros processus exegui seu execucioni demandare curetis, sed ipsos in ecclesijs vestris per nos callatos et annullatos publice nuntietis. Datum et actum Lubeke in porticu Cathedralis ecclefie Lubicentis. Anno domini millefimo Trecentefimo Nonagefimo quarto, Indictione Secunda, Mensis Junij die XXV<sup>1</sup>2., hora vesperorum uel quali, pontificatus fanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Bonifacii dipina providentia pape Noni anno quarto, Presentibus honorabilibus et diferetis viris, dominis et magifiris Johanne de Gatzerowe decano, Nicolao de Infula Canonico Ecclefie Lubicenfis, Necnon hinrico de hildefem, clerico hildefemenfi et hinrico hardecop clerico Zwerinensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes Molner, Clericus Zwerinensis diocesis, publicus Imperiali Auctoritate Notarius presatique domini Judicis Et cause buiusmodi coram eo scriba, premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur per predictum dominum Judicem et coram eo agerentur et sierent, vna cum prenominatis testibus, Anno, Indictione, Mense, die, hora, loco et pontificatu, quibus supra, presens intersui, Eaque omnia et singula sio sieri vidi et audiui. Ideo presentes processus per me scriptos de mandato presati do-

- - - - di

mini Judicis in hanc publicam formam redegi fignoque et nomine meis folitis et confuetis von cum appentione Sigilli dicti domini Judicis fignaui in fidem et testimonium omnium et fingulorum premissorum.

Rach bem Driginale im Stadt-Archive ju Salzwedel, Fach 29, Ro. 4.

CCLVII. Bischof Otto von Berben bestätigt bem Annen-Rloster zu Salzwebel verschiebene fleine Erwerbungen, am 29. November 1393.

Otto, dei et apoltolice fedis gratia Episcopus Verdenfis, Vniverfis et lingulis prefentes literas inspecturis Salutem in domino sempiternam. Cum de inclita prouidentia canonica sanxio congrue ordinat et disponit, ut pie legata, donata aut alia alio quouismodo in subsidium spiritualium personarum legitime acquisita, superiorum anctoritato approbentur, Ne in posterum talia spiritualium personarum stipendia, horrende cupiditatis inpulsu, a peruersis rapiantur, distrahantur aut in vios alienos minus licite convertantur. Hinc est quod cum alias dilectus nobis in cristo dominus henricus de dannenberge, findicus et procurator domus fancte Anne, fite in curia canonicorum regularium Monasterij sancti spiritus extra muros opidi Soltwedel, et deuotarum seminarum inibi deo denote famulancium nostre Verdensis dyocesis et procuratorio nomine infarum ad perpetuam conferuacionem et fustentationem earundem diversas possessiones in pratis, ortis et pascuis et alijs bonis inmobilibus feruata contrahentium forma confweta et prefertim in talibus ex juris indulto concella a diversis fecum contrahentibus pure et realiter comparauit et emit, videlicet a quodam he inrico wend, opidano in nouo opido foltwedel, vnum pratum fitum inter locum vulgariter appellatum oldeteyghelschune et ripam dictam Gysne, ac ab honesta gerthrude, relicta quendam heinrici Pluzekens, de omnium fuorum heredum et precipue Johannis befteden, filii fui, expressa voluntate et consensu, voum ortum, situm in loco qui dicitur Kronesberg iuxta villam bochornenghen; Necnon ab honesta Margareta relicta quondam lippoldi Molendinatoris et a lippoldo, eius filio, vnum pratum dictum Winkelwisch, situatum iuxta slumen gyfna et villam krichelndorpe; Et a discreto viro Reyeneke weuer, commoranti in villa perwer, voum pratum inter eandem villam et locum qui dicitur Krichelhop litum, que duo prata quondam streauj Milites Thidericus et bernhardus, dicti de Schulenborch, inste et rationabiliter vickoni bodonis in antiquo opido folt wedel in perpetuum iusto vendiderunt titulo possidenda, a quo ad dictas vendentium personas videlicet Margaretam, lippoldum et Reyneken dicta uero prata in confimilibus contractibus venditione legitime peruenerunt; Infuper Benedicta de Achebem a strenuo milite domino bernhardo et Johanne, armigeris, dictis de schulenborch, dimidietatem cujusdam prati fiti in loco, qui schulenborch volgariter appellatur, ad perpetuum ulum predictarum feminarum in domo fancte Anne deo famulancium emit et comparauit. Que omnia et fingula, fic ut premittitur comparata et empta, prius tamen diuerlis et diftinctis numeratarum pecuniarum fummis ipfis vendentibus pro predictis bonis integraliter perfolutis, Eedem femine in iulium titulum realis possessionis et bonam sidem, ut de jure licuit, receperunt, prout in patentibus literis fuper premissis emptionibus et contractibus sirmam sidem facientibus coram nobis publicatis, lectis et examinatis, apparuit enidenter. Quare sepedictus heinricus, intendens sutara pericula et improvifa discrimina in premissis prevenire, Nos cum ea, qua decuit, instancia humiliter petijt et

requiliuit, quatenus premifios contractus emptionum premifiorum bonorum inter prefatos contrabeates rite et canonice celebratos ex iniuncio nobis officio, ut tenemur, approbare et approbatos confirmare dignaremur ad cautelam futurorum. Nos igitur iustis petitionibus in premissis et precipue sepedicti domini heinrici sincerius inclinati, suturis periculis et occasionibus finistris circa premilla et premillorum quotlibet cupientes obuiare, de remedio optimo et canonico providentes, omnes et fingulos contractus, fic ut premittitur celebratos, approbamus ac omnia et fingula bona, possessiones, ortos et prata premissa ad conservationem et sustentationem sepedictarum domus sancte Anne et feminarum ibidem deo famulantium empta et comparata, ad folum illum ufum et non aliam, auctoritate ordinaria in dei nomine confirmamus, Inhibentes in virtute fancte obedientie et sub pena excommunicationis omnibus et fingulis per nostram dyocesim constitutis, cujuscunque status aut condicionis existant, ne de dictis bonis, sic per nos ad predicte domus et usum presatarum deuotaram feminarum confirmatis, diftrahendo, alienando aut quouismodo ufurpando fe in parte aut in toto intromittant aut talia per alios fieri procurent seu contra nostram presentem confirmacionem quidquid attemptare quouismodo presumant et nos auctoritate nostra ordinaria, siquid contra premilla uel quodlibet premissorum factum suerit, discernimus irritum et inane. Datum in castro Vorde, Anno domini Mo. CCCo. Nonagelimo tercio, in vigilia beati Andree apoltoli, prefentibus honorabilibus et discretis viris dominis Nicolao, monasterii fancti spiritus prope muros Saltwedel et Jobanne Möscern in walde prepositis, Magistro Roberto canonico ecclesse Bardewicensis et benrico Smeling thesaurario ecclesie sancti Andree verdentis et Bremensis dyocesis et alijs pluribus fidedignis. In euidenciam maiorem omnium premissorum figillum nostrum presentibus est appenfum.

Rach bem Originale im Archiv ber Stabt Galzwebel, gach 87, Ro. 10.

CCLVIII. Dieterich von Bobenbick beschenft einen Altar in ber Marien=Rirche zu Salzwebel, am 6. Juni 1395.

In Godes Namen Amen. Diderick van Bodendick, Henninges Sone van Bodendik, dem Gott gnedich fey, bekenne vnd do witlik in defzen open Breue vor alle denjenen, de on feen, horen, este lesen, dat ick mit willen vnd mit wolbedachten Mode, vnd mit vullbort all miner Eruen hebbe gelathen dorch salicheit willen mines Vader Seele vnd to troste mines solvest vnd aller miner Nakomelinge, the eineme Altare in de Ere der benedieden Maget Marie, Godes Muder, de dar licht in der olden sudt Soltwedel in der Kerken vnser leuen Fruwen, vnd dat altar is gewiget to Loue Jhesu Christo vnd Marien, siner benedigeden Muder. The demsulven Altare hebbe Diderick van Bodendyck, verbenomede gegeuen vnd belecht, dat min Vader gegeuen vnd gemacket hadde by sinen leuendegen liue, vnd ick vertmer hebbe gestedeget ewichliken to blivende, in dem Dorpe the Saluelde in twen Houen, in dem einen Houe Poppe vp wonet, twe wispel Roggen, in deme andern Houe, dar nu uppe wanet Mathias Schroder, einen Wispel Roggen, vertmer in dem Dorpe the Elenaw in drein Houen, in dem Houe, dar nu Steffen vppe wonth, dre vnd drüttegesten halven schepel Roggen, III schesel Gersten in dem andern Houe, dar nu Busze

5-151 Jr

vppe wonet, XX scheffel Roggen. Desse vorschreuen Rente schal vp nemen und hebben alle Jar de Prester, den ick edder mine Erven mit deszene vorschreuen Altare belenet hebbe, ok schal defulue Prester Macht and Vriheit bebben, the pandende sin Pacht, wen eme des an den vergenomten viff Höuen behof is. Vortmer, dat Got vorbete, este de Houe verwüsteden, so schal de vorbenamde Prester bruken des Ackers, holtinge vnd der Wische, vor sinen Pacht, so lange de vorbenamte viff Houe wedder werden befettet, nach Anthal finer Renthe. Vortmer wil vnd mine Eruen dat defulfite Prefter, de dar is ein Vorstender des vorbenomeden Altars, schal mit slite vor vas vad vor alle Christen Seele bidden, mit Vilgen und mit Miszen, und unser dechtich weszen analsweme gebede, and dat Altar nach anwifinge finer Sammitheit belefen, to be flitingelt kan and mach. Ok schal ick vnd wil vnd meine tokomenden Eruen, dem Prester des Altars in nenerley Wilze in der vorbenomeden renthen mogen edder hindern, bekümmern edder vmferdegen. Vortmer ick vnd meine Eruen schullen vnd willen beholden dat Gerichte, Dinst vnd den smalen Tegeden van den suluen vorbenomden viff Houen. Des sint to tuge an vnd ouer gewest de erborn Prestere Her Joban Lütkemann, Her Hermen Beuerlacke, Vicarii an der vorbenannten Kerken voler lewen Fruwen tho Saltwedel, and vel andere lauaster Lüde. Alle düsze vergescreuene Stücke und articul vnd ein jewelik befundern wil ick Tyderick van Bodendick, vorbenant, mine Eruen stede vast holden vnverbrocken, in gantzen truwen, vnd des hebbe ick min Ingesegel gehangen an dülzen Breff. Des tho einer groter Tuchnitze vnd merer Bewaringe hebbe wy, Her Bernt van der Schulenborch, Ritter, vnd Hinrick von der Schulenborch, de Older, Bernt van der Schulenborch, Hinrick de Junge vnd Hans, alle geheten de van der Schulenborch, hievon vnd ouer gewesen, geuolboret. Vnd is geschehen mit vnser aller willen, vnd hebben des tho tuge vnse Ingesegel alle witlicken mede hangen heten an düszen Breff, De gegeuen and geschreuen is na Godes Gebort dusent drehundert Jar, darna in dem viff und negesten Jare, an deme Dage der hilgen dreualdicheit, vppe dem Slote to Apenborch.

Rach Leng Br. Urf. G. 477-480.

CCLIX. Bischof Heinrich, Generalvicar ber Bischöfe von Verben und Hilbesheim, verschreibt bem großen Kaland in Salzwebel einen Ablaß von 40 Tagen im eignen Namen, von 40 Tagen für ben Bischof Otto von Verben und von 40 Tagen für ben Bischof Gerhard von Hilbesheim, am 2. August 1395.

Hinricus, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Ecclesie ypponensis, Sacre theologie professor, necnon Venerabilium in Christo patrum ac dominorum Ottonis verdensis, et Gherardi bildensemensis Ecclesiarum Episcoporum vicarius generalis, dilectis nobis in Cristo fratribus et sororibus in fraternitate maiorum kalandarum Soltwedel existentibus vniuersis Salutem in domino sempiternam. Nempe quanto vniuersitatis bono providencius succurritur, tanto amplius ad succrescendum vigorosius dilatatur. Quocirca vestre peticionis affectui non est immerito annuendum, quo indulgencias, nobis a iure licitas et concessos, eidem vestre fraernitati petitis concedendas, quibus indultis vestra aggregacio, in quantum dei gracie capax est, fructisicat et succrescit. Hinc est eciam, quod nobis side sacta multorum bonorum operum in eadem

vestra confraternitate cottidie vigencium, cujus rei causa peramplius afficimur ad eandem. Vnde volentes eorundem bonorum operum, in quantum in nobis est, deo propicio numerum cumulare, omnibus et singulis confratribus et Sororibus in dicta fraternitate existentibus, tam presentibus quam suturis, tocies quociens in Officijs vigiliarum et mislarum ibidem pro defunctis sieri anniuerfaliter consuctarum, vere penitentibus et confessis, qui presentes suerint et in quatuor terminis principalibus, quibus iplos fratres conuocari contigerit, quique eciam in diuino officio vt premittitur suerint tunc presentes, Quadraginta dies Indulgenciarum eiusdem domini Ottonis, Episcopi Verdensis, Quadraginta dies similiter iplius domini Gherardi Episcopi hildensemensis, auctoritate nobis in hac parte commissa, ac eciam quadraginta dies auctoritate nostra propria de speciali predictorum dominorum nostrorum episcoporum gratia et consensu, de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus temporibus perpetuis hijs presentibus durandarum (sic). Datum Soltwedel, anno domini Millesson Tricentesson nonagesson quinto, Mensis Augusti die secunda, nostro sub Sigillo presentibus appenso.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 10, Ro. 3.

1

F. 1

.1

ZZ.

1 1

in.

٠; ۲÷

12

A 73

10.0

# CCLX. Markgraf Wilhelm von Meißen bestätigt die Rechte und Freiheiten ber Neuftabt Salzwebel, am 4. Dezember 1395.

Wir Wilhelm, von gotts gnaden mare graue tzu Mifzen vnd Lantgraue in duringen, Bekennen vnd thun kunt offentlichen mit disem briese, daz-wir den Burgern der nuwen Stat tzu Salzwedel, de nu sin vnd noch tzukommende werden, vnszen lieben besundern, beuestint vnd bestetiget haben, beuesten vnd bestetigen yn mit diesem briesse alle ir sryheit, alle ire gerechtigeit vnd alle alde gewonheit, vnd wollen vnd sullen sy laszen vnd behalden bie allen rechten, bie eren vnd gnaden, dar sie in vorgangen getzyten by sin gewest. Ouch wollen wir vnd sullen yn halden alle ire briese, die sy haben von sursten vnd von surstynnen, alze maregrasen vnd maregrasynnen tzu Brandenburg, vnd wollen vnd sullen sie ane allerleye hyndirnis laszen vnd behalden mit aller gnade, mit aller friheit vnd gerechtigeit by allen iren lehenen, erben vnd eygen, alze sie daz vor gehabet haben vnd besessen. Ouch wollen vnd sullen wir Rittern, knapen, Burgern, geburen vnd allen luten gemeynlichen, beyde geistlichen vnd werltlichen halden alle ire briesse vnsigelt mit vnszem anhangenden Insigele. Gegeben tzu Tangermunde, nach gots gebort dritzenhundert Jar darnach in dem sunst vnd neuntzigisten Jare, an Sente Barbaran tage der beiligen Jungsrauwen.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives &. 1, Ro. 22.

CCLXI. Der Priester Heinrich Hartwig begiebt sich mit feinem Hause in ber Stadt Salzwebel in ben Schut bes Rathes und übernimmt bafür und für ben Erlaß ber bürgerlichen Lasten eine jährliche bestimmte Gelbzahlung, am 14. Juni 1397.

Ik her hinrick hartwyghos, pryfter, Bekenne openbaren vnd Betughe in desseme bryue, dat yk myt mynem vrygen guden willen ghewylkoret hebbe vnd wylkore in delleme fuluen bryue dem rade in der olden stad zoltwedel to gheuende eyn punt zoltwedel, pennynghe alle Jarlykes in funte gallen daghe, alle de wyle dat yk leue, dar vmme, dat fe my mynen hof, Rande by den Baruoten brodern to zoltwedel, myt fyner tobehorynghe ghevryget hebben alle de wyle, dat yk leue eder den hof hebbe, van aller fad pleghe vnd rechticheyt, vnd dat fe my ghenomen hebben in ere beschermynghe mynes gudes bynnen der stad zoltwedel vad dar buten, myn gud to beschermende vnd to vordedinghende lyk eren borgheren, wor se dat enden kunnen vnd vermogben. Weret auer, dat yk den vorscreuen mynen hof vorkoste oder vmme eyn ander ghefete, vnthede eder anders weme lyte, we denne den vorfcreuen hof krieghe, de fchal dar von dun der stad vod dem rade alle stad pleghe vod rechticheyd. Auer watte ghesets yk weder koste oder vor den hos krieghe, des scholde yk vry bruken aller stad pleghe vnd rechticheyd to den tyden mynes leuendes, funder dat punt zoltwedel, penynghe alle Jarlykes deme rade to to gheuende, also vorscreuen ys. To bekantniffe desser vorscreuen stucke hebbe yk her hinrick bartwyghes vorghenomet myn inghefeghel henghet an dellen bryf. Gheuen na godes Bort drutheyn hundert Jar, in dem seuen und neghenteghysten Jare, in sunte vitus auende martiris.

Rach bem Driginale im Archive ber Gladt Salgwebel, Rach 6, Ro 18.

CCLXII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel zahlt an Hans von Jetz einen Theil bes Bermsgens aus, das er für Heine von Jetz hinter sich hat, am 10. Mai 1398.

Wy tydeke van Hyldensem, ghereke boek, beseke dolsteue, claws audorpe, ghereke spyt. Heyne nygeman, beseke medebeke, Hans boek, Heyne boden unde Tydeke van Hyldensem, Ratmanne in der nygen stat zoltwedel, Bekennen openbare und bethughen myt desseme bryue, dat Hans van Jetze, unse borgher, des bekant hest openbare in vaser Jeghenwardicheyt, dat de erlyken lude, de ratmanne in der olden stat zoltwedel eme gheuen hebben theyn mark sulvers redes gheldes van deme ghelde, dat se sineme brodere Heynen van Jetze schuldech und plichtich weren, und de vorghenomede Hans von Jetze hest ghewilkurt in sin erue unde redesten gude, weret, dat sin broder Heyne van Jetze queme bynnen drutteyn Jaren to lande na ghyst desses bryues oder anders yment, de beter recht hedde van erues weghen to den theyn marken sulvers vorscreuen van Hans van Jetze erghenomet; So scholde he und wolde und syne eruen deme vorscreuen rade in der oldenstad zoltwedel de vorghenomede theyn mark sulvers weder gheuen van stundan, wan se dat van eme ader van sinen eruen esschende synt, sunder vortoch und wedersprake: und weret, dat he des nicht en dede, so scholde de vorscreuen rat

in der olden stat zoltwedell de theyn mark suluers nemen vie sinem erne vand redestem gude van sundan, wor he dat hest, sunder Jengherleye rechtesdwangh, wan se dar vanne ghemanet werden. Weret auer, dat des neen not en wer bynnen dessen vorscreuen XIII Jaren vand scheghet, wan de vorscreuen XIII Jaren vanne comen weren, dat yment queme, de beter recht hedde to deme erghenomeden ghelde, wan Hans van Jetze vorghenomet; So scholde se Hans van Jetze ader sine eruen de vorscreuen theyn mark suluers dem rade in der olden stad zoltwedel van stundan weder gheuen, wan se dat van en esschende sint. To thughe desser stucke desse schycht vand daet hebbe wy vaser stad ingesegel henghen laten an dessen bryf, gheuen na godes bort drutteyn hundert Jar, in achte vand neghenteghysten Jare, des neghesten vrydages pa sunte Johannis daghe vor der porten.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XVII, 25.

CCLXIII. Abt und Convent bes Klosters Huseburg bescheinigen bem Propste und bem Rathe zu Salzwedel bie Zurücklieferung bes bem Kloster entwandten Heiligthumes, am 28. Sebtember 1398.

We Sinert, abbet, hinric, prior, vade gantze convent des klosters to huyesborgh Bekennen vade betughen openbare vor vas vade vase nakomelinghe vor allen luden, de dessen bres sen edder horen lesen, dat we vade alle vase heren vases klosters to huyesborg leddich vade los laten de erliken lude den prouest der kerken vaszer vrowen to zoltwedel vade den rat in der olden sat zoltwedel des hilchdomes, dat en to vaser truwen hant vases klosters antwort was, dat peter wytinghe vas, vaseme klostere dusliken entsernet hadde, dat de vorscreuen prouest to zoltwedel vade de rat dar sulues van vaser beide vand ghehetes weghen weder antworden bebben hern bartolde van der helle, vasem mede heren vases klosters, vade hern Johanne makewitte, capellane to sente katherinen in der nyenstad zoltwedel, to vaser hant vand vases klosters vade seggen ledich vade los den vorscreuen prouest vade rat to zoltwedel aller ansprake, de we ichte vase nakomelinghe to en bebben mochten vamme dat sulue hilichdom vade we vand vase nakomelinghe willen se des degher vade al schadelos halden van vaser weghen vade vaser nakomelinghe, wanne vand wur on des not is. To orkunde hebbe we dessen besten bestegehelt myd vaser abbedye vade conventes inghesegel vade is gheschen na goddes bort dusent iar dre hundert, in deme achten vand negentigesten iare, in sunte michalis avende des artzengles.

Rach bem Drigingle bes Salem, Archives ILI. 7.

CCLXIV. Markgraf Jobst bestätigt ber Gattin bes Burgers hermann Garz in Salzwebel ein Leibgebing in ben Dorfern Riet und Buck, am 13. Dezember 1398.

Wir Jost, von Gotes gnaden Marggraf zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Erzeämerer, Marggraf und Herr zu Merhern, bekennen und thun kund offentlichen mit diesem briese allen den, die in sehen oder hören lesen, dass wir der ehrsamen Margarethen, des erbaren Herman Gartz, Bürger zu Salzwedel, unsers lieben getrewen celichen weibe, mit wolbedachten mute und guten willen neune stücke Geldes yn den dörsern zu Ritze und zu Buck, desselben Hermanns sleissiger bete willen, zu rechten Leipgedinge vorliegen haben, und vorleyhen yr dieselben neun Stucke Geldes in den vorgenanten Dörssern, als eyn Marggraf zu Brandenburg, mit crass des brieses, zu haben, zu halden und alle jahr uszuheben und zu geniessen, und als ihr rechtes Leipgedinge alle ihre lebtage geruelichen zu besitzen. Mit urkund ditz briues versigelt mit unserm anhangenden Insigel, Geben zu Tangermünde, nach Crists geburt dreizenhundert jahr und darnach in dem acht und neunzigsten jahre, an Sunt Lucien tage.

De mandato domini Marchionis Heinricus de Spilaer.

Gerden's Fragm. 111, 196. 197.

CCLXV. Requinus Cortenack, General-Vicar bes Bischofes von Berben, gestattet ber Pfarre zu Ofterwohl zwei Höfe, die sie zu Andorf und Wistedt besitzt, an bäuerliche Wirthe eigenthumlich auszuthun, am 9. März 1399.

Requinus Cortenacke, Canonicus et Archidyaconus in Smedenstede in ecclesia Hidensensis, necnon Reuerendi in Cristo patris et domini nostri domini Theoderici, electi verdensis, vicarius generalis, Uniuersis et singulis cristisidelibus Gratiam et in domino Salutem. Cum ad dyocesani cuiuslibet lo . . . pertinet, omnia dispersa resormare et redditus cuiuslibet ecclesie in statum pristinum reducere, cum igitur ad nostram deuenit noticiam, quod quedam bona, ad dominum plebanum in Osterwolde tamquam vni pertinentia in emphiteosi sunt posita et per hoc multum per gwerram terre prochdolor sunt desolata, videlicet due Curie, vna in villa wistede, soluentem (sic) annis singulis tria quartalia siliginis, cum seruicio et cum omni Jure, insimo et supremo, alia vero in villa Andorpe, soluentem VII quartale siliginis et tres sol., cum omni Jure, ut presertur. Cum vero dicte Curie aliquibus villanis in apropriacionis vsum essent affignate, extunc, ut afferitur, minimo desolarentur, quia hereditas non desiceret eas desolari. Nos vero, quantum in nobis est, dictas Curias concedimus poni in proprietatem hereditariam, dummodo redditus predicti integri maneant dicto plebano et successoriem se suis de heredibus perpetuis temporibus persipiendi. Et nos auctoritate ordinaria dictam apropriacionem hereditariam perpetuis temporibus possidendam approbamus, confirmamus et presenti scripto munimus. Datum Luneburg, Anno domino M° CCC°

nonagesimo nono, dominica qua Cantatur letare. In cuius testimonium Sigillum vicariatus nostri presentibus est appensum.

Rach bem Originale im Stabtarchive ju Calzwebel.

CCLXVI. Heinrich Bremer, Ghert von Wustrow und Henning Bleimer geloben bem Rathe der Altstadt Salzwedel eine Beschatzung des der Gefangenschaft entlassenen Heinrich Bremer zu entrichten, am 13. April 1399.

Ik Hinryk bremer, fakeweldeghe, vnde wy ghert van woftrow vnde Hennyngh vlettner, borgen vand medelouere, wy alle Bekennen openbare in desseme bryue vor allen luden, de ene feen, horen ader lefen, dat wy schuldich fint deme rade in der oldenstad zoltwedel achteyn mark lunneborghere pennynghe, alse nu ghenghe vnde ghene sint in deme lande lunneborgh, vor Hinryk bremers schattinghe vorghenomet. De vorscreuen achtheyn mark scholle wy vnde wyllen en wol to danke bereyden vnnd betalen in der stad zoltwedel nu to funte Jacobs daghe negheft the comende myt reden pennynghen ader myt nugastighen panden, dar se desses vorscreuen gheldes mede becomen moghen by crysten eder by Joden, vand to den panden vul to dunde, alse pandes recht ys. Dat love wy Hinryk bremer, ghert van woftrow vand Hennyngh vletmer alle vorghenomet myt ener famenden hant deme rade in der olden stad zoltwedele wol to holdende funder vortoch vnnd hulperede: vnde wert, dat wy en desfes vorscreuen gheldes nicht beredden vnnd betaleden vppe den vorghenomeden sunte Jacopsdach, alse vorscreuen ys, welk vnsenn se denne manen vmme de samende hant, de schal se en holden, ofte se eme de myt rechte the bracht hedden. Alle desse vorscreuen stucke loue wy Hinrik bremer, ghert van woftrow vand Hennyngh vletmer alle erghenomet 'myt'ener famenden bant deme rade in der olden stad zoltwedel wol to holdende sunder alle lyst. Ok bekenne yk Hinryk bremer vorghenomet, dat yk nicht schal noch wyl loes syn van deme rade in der olden stad zoltwedele der venghenisse, de yk en ghelouet hebbe, desse vorscreuen achteyn mark pennynghe fin en vul vnnd al betalet, dat en nughet. Tu tughe vnnd merer bekantnife aller defler vorscreuen stucke bebbe wy Hinryk bremer, ghert van wostrow vand Hennyngh vletmer alle erghenomet vnfe inghefegele henghen laten an dessen bryst. Gheven na godes burt druttheyn hundert Jar, in deme neghen vand neghenteghysten Jare, des anderen fondages na deme passchen daghe.

Rach bem Originale bee Salgiv. Archives XVII, 26.

CCLXVII. Ablagbrief bes Papites Bonifaz IX. für bie Katharinenkirche ber Meuftabt Salzwebel, vom 7. Juni 1399.

Bonifacius, Episcopus, servus servorum Dei, universis et singulis Christi sidelibus presentes literas inspecturis falutem et Apostolicam benedictionem. Licet is, de cujus munere venit, ut fibi a fuis fidelibus digne et fideliter ferviatur, de abundantia fue pietatis, que merita fupplicum excedit et vota, bene fervientibus fibi mu . . . retribuat, quam valeant promereri, nichilominus tamen, desiderantes domino populum reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem, fideles, quos ad complacendum fibi quafi quibusdam allectivis muneribus, indulgentiis scilicet et remissionibus invitamus, ut exinde reddantur divine gracie aptiores. Cupientes igitur ut parochialis Ecclesia novi oppidi in Soltwedel Verdensis dioceseos congruis honoribus frequentetur, et etiam conseruetur, et ut Christi sideles co libentius causa deuotionis confluant ad eandem ecclesiam et ad hujusmodi confervationem manus porrigant promtius adiutrices, quo et hoc ibidem dono celestis gratie aberius conspexerint se resectos, do omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confis, omnibus vere penitentibus et confessis, qui in sesto beate Catharine virginis eandem Ecclefiam devote vifitaverint annuatim et ad confervationem hujusmodi manus porrexerint adjutrices, tres annos et totidem quadragenas de injunctis eis penitentiis mifericorditer relaxamus. Volumus autem, quod fi alias vifitantibus dictam ecclefiam, feu ad ejus fabricam aut hujusmodi conservationem manus porrigentibus adjutrices, seu alias inibi pias elemosinas erogantibus, vel alias aliqua alia indulgentia perpetuo vel ad certum tempus nondum elapfum duratura, per nos concessa fuerit, ipla per nos alias facta concessio nullius existat roboris vel momenti. Datum Rome, apud fanctum Lampertum, VII. Id. Junii, Pontificatus nostri anno decimo.

Rad Leng Br. Urf. G. 486-488.

CCLXVIII. Der Gegenpapst Benedict XIII. bestätigt bem heil. Geist-Kloster zu Salzwebel seine Besthungen und Rechte, am 27. November 1399.

Bonedictus, Epifcopus, feruus feruorum Doi, dilectis filiis prepolito et conventui monasterii fancti spiritus propo muros Soltwedelenses per prepolitum soliti gubernari, ordinis S. Augustini, Verdensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis et honestis petencium precibus sauorem beniuolum impartiri. Ea propter dilecti in Domino silii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates, a predecessoribus nostris Romanis pontificibus siue per priuilegia siue per alias indulgentias vobis et monasterio vestro concessas, nec non libertates et exemtiones secularium exactionum, a regibus et principibus et aliis Christi sidelibus racionabiliter vobis et eidem monasterio indultas, sicut eas justo et pacifice possidetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica consirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat nach paginam nostre consirmacionis infringere vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Auinionis quinto Kal. Decembris pontificatus nostri anno sexto.

Nach Gercken's Codex VIII, 467, wo biese Urfunde nicht im Ginklauge mit bem Pontificatsjahr, dem Jahre 1400 gugeschrieben ift. Benedict XIII. wurde erwählt ben 28. September, gefront den 11. Detober 1394.

CCLXIX. Herzog Erich von Sachsen Lauenburg schließt mit dem Bogte zu Salzwedel, benen von der Schulenburg, von dem Anesebeck und der Stadt Salzwedel einen Schutzvertrag, am 13. Januar 1400.

Wy Erick, von godes gnaden Hertog to Saffen, Enghern vnde to Westualen, de Junghere, vnde Erik, vnfe Sone, bekennen openbar yn defzeme Breue, witlick vor alfweme, dat wy vns yn vruntliken deghedingen vordregen vode vorghan bebben, mit den duchtigen Hanfe von deme Knefebecke, Vogede to Soltwedel, von der Voghedye weghen the foltwedele, myd allen den von der Schulenborch, wanhastich to Betsendorpe, vnd mid den Radmannen vnde den Borgheren menliken in beyden steden, yn der olden stad vnd yn der Nyen Stad Soltwodel, yn defzer nascreuen wife, dat wy en allen, vnde der ganzen Voghedye to Soltwedel, vnde alle den gennen, de da in derfuluen Voghedye tu Soltwedel befeten find, byde geistliken Lüden unde werliken Lüden, gheuen bebhen, unde geuen enen rechten olden unvorlegeden Handfredden aller Veide vnde schelunghe, de nu von stund an anstan schal, vnde vortan waren schal wente to Palchen nu negest to komende, vort ouer eyn gantz Jar. Vnde bynnen der Tüt schullen wy unde wallen se und gantsen Voghed vo to Soltwedel, unde alle de Lüde, de darynnen befeten, gheiftlike Lude vnde werlike Lude, truwelken vor schaden vorwaren vor alle vse Slotte, Stede vnd vse Gebede, vor alle vse Man vnde vndersaten, vnde vor alle de jenne, de vm vsen willen den vnde laten willen, lik vnsen eygenen Lande vnde Lüden funder alle Lift. Hirvmme schullen se vas gheuen hundert Marck lubescher Penninghe, und ses laste ghudes foltwedelschen Beres, to hulpe to vnse Kosten, to betalende to Luchow, to dessen nascreuen daghen, als nu to Midvasten negest tokomende de ses laste Beres, vnde de hundert Marck Lubeschen Penninghe to Pyngsten, ok negest tokomende: vade wer auer, dat ere liere de Murckgreue defzer deghedinghe nicht en wolde, so mogen se se verteyn nacht vore aueseggen, doch so schullen se vns de vorscreuen hundert Marck Lubeicher Pennighe vnde ses laste Saltwedelsches Beres, vull vnde all betalen. Vnde dat vpfegghend schullen se vns vorkundegen to Lauenborch, yn erme openen besegelden Breue, vnde schullen se des van vns. vordrach hebben. Weret ock, dat se dat van erem Heren hebben konten, dat se med vas yn dellen vrüntlicken deghedinghen bliuen möchten, na alse vore, so scalde we vnd wolden en vod de Voghedie to Soltwedel den Vrede al vd holden vse Jar tall yn aller wife, alse vorscreuen is. Ynde bynnen desze vorscreuen tyt, alse we en dessen Vreden geuen hebben, en scole wy edder de vnse, noch en willen se edder nemande yn der Voghedye to Soltwodel yn jengerleye Ghude, gheistlich edder wercklich beschatten, noch to yenegerleye Vaplicht drenghen, edder dat don laten. Wer ock, dat yemend were van deszen vorbenomeden Hanse van dem Knesebecke, den van der Schulenborch edder den Borgheren van Soltwedel, den schade scheghe vu vieme Lande to Salzen, vie vsen Sloten, Landweren, edder vt vseme Ghebede, vnde dar wedder yn, des schole wy vnde willen en eyn wandel helpen lickerwis, este dat vsen eygenen Landen vnde vndersaten gheschehen were. Alle desze vorscreuen Stüke vnde Artikele vnde eren en yewelik besundir, loue wie erghenanten Hertogo Erik vndo Erik, vnse Sone, vnde vnse Eruen, deseme vorscreuen Hanse van deme Knesebeke, vogede to Soltwedel, allen den van der Schulenborch, vnde den Radmannen to Soltwedel, an beyden steden wel to holdende, stede, vast, vnde vnverbroken in ghuden Truwen sundir alle List. Weret ok dat Hans van deme Knesebeke ergenomet affqueme van der Voghedie to Soltwedel, we na en voghet worde to Soltwedel, de mochte vns vorwaringhe don an deszeme Vrede, sunderken an sinen Breue, dar scolde dese Bress vnverbroken vnde vngbekrenket mede bliuen. To orkunde alle deszer vorscreuen Stüke hebbe wi Hertog Erik vorbenomt vnde vnse Sone Hertog Erik vnser beider Inghesegele ghehenght laten to deszem Breue, De ghegheuen vnde screuen is na Godes Bord an dem verteinden hundersten Jare, des achten dages na tuelsten.

Rach bem Driginale bee Galgm. Ardives VI, 20.

CLXX. Notariatsinstrument über die Abtretung bes Patronates über ben Marien=Magda= lenen=Altar in ber Marienfirche zu Salzwedel an ben Rath baselbst, vom 4. Mai 1400.

In nomine domini Amen. Anno nativitatis eigldem Mo. Quadringentefimo, indictione octava. mensis Maii die quarta, hora uesperorum uel quasi, Pontificatus Sanctissimi in cristo patris ac domini nostri domini Bonifacij, divina providentia pape noni, anno vndecimo, jn mei notarij publici teltiumque infrafcriptorum prefencia perfonaliter conftituti honefti viri ac multum difereti Johannes bartoldi et hermannus chuden, consules antiqui opidi Soltwedel, necnon dominus Bernardus duvel, perpetuus beneficiatus in Soltwedel et dominus Johannes hartwici, plobanus in winteruelde, controuersia inter profatos dominos presbiteros exorta in causa beneficiali, videlicet altaris beate marie magdalene, fiti in ecclefia beate marie virginis in Soltwedel, taliter est difbrigata et in amicitia composita tali modo: primo presatus dominus Bernardus duvel animo deliberato libere refignauit dictum beneficium, fibi canonice collatum a Wendelen, forore Johannis lughen pie memorie, tamquam a vera et indubitata patrona, videlicet prefati altaris beate marie magdalene, cum ius patronatus feu ius prefentandi de iure dinoscebatur ad ipfam pertinuille, ad manus dicte Wendelen et ipfa immediate dedit cum bona premeditatione ius patronatus prefati altaris seu ius presentandi, quod ipsa habuit in dicto altari, Consulibus antiqui opidi Soltwedel pure propter deum, cum ius patronatus seu ius presentandi per donacionem licite transire potest de presato benesicio. Istis vt premittitur babitis, presatus dominus Johannes, plebanus in winternelde, eciam collacionem sibi factam per patronos suos, videlicet dominum hinricum, hogerum et per patrem suum wolterum, dictos hartwici, ad manus eorum mera deliberacione prehabita refignauit ac ipli limili modo eciam ius prefentandi, quod eis in dicto beneficio compeciebat, ad manus predictorum confulum animis bene deliberatis refignarunt pure propter deum et sic dictum ius eciam per donatores transsiisse videbatur: et sic ius patronatus seu ius

presentandi in totum presati benesicij, videlicet altaris beate marie magdalene, siti in ecclesia beate marie virginis in soltwedel, ad presatos consules est per donatores translatum et hoc perpetuis temporibus duraturum. Acta sunt hec in estuario in magna curia bagutarum, Anno, Indictione, Mense, die, hora, loco et pontificatu, quibus supra. Presentibus discretis viris domino Johanne karstede et Schehliao de chuden et quam pluribus side dignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(Signum notarii.) Et ego Johannes Confulis, Clericus verdensis dyocesis, publica Imperiali auctoritate notarius sideliter examinatis et a domino nostro Episcopo verdensi approbatis et admissis Presentibus constitutis actioni, factioni et ordinationi, cum sic ut premittitur agerentur et sierent, vna cum prenominatis testibus presens intersui eaque sic sieri vidi et audivi et in banc publicam formam redegi, quam signo meo solitis et consuetis signaui in euidens testimonium premissorum rogatus et requisitus.

Rach bem Driginale im Stabt-Archive ju Salzwebel, Fach 25, Do. 19.

CCLXXI. Markgraf Jobst schenkt bem Hospital St. Georg zu Salzwebel ben Plat, ba vormals bie Jubenschule gestanden hat, am 7. April 1401.

Wy Jost, von gotes gnaden Marggraff zu Brandemburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzeamerer, Marggraff und Herre zu Merhern, bekennen und tun kunt offentlichen mit disem Brine allen den, die In sehen oder hören lesen, das wir durch truwes dinstes und bete willen unser liben getrewen Ratman zu Saltwedele, die Sichen tzu Sand Jürgen begyste, begabet und zugeben haben eyn Blech, gelegen in der alden Stat zu Saltwedele, dar vormals der Juden schule gestanden hat, mit aller rechtikeit, als wir die gehabt haben, zuhabene, zubesitzene und zu bruchende zu iren Nutzen and bindernisse. Mit Vrkunt des Brines vorsigelt mit unserm anhangenden Insiegel. Geben zu Berlyn, nach Crists geburt in dem eyn und viertzehenbunderten Jaren, des nechsten Donnerstages nach dem heiligen Ostertage.

De mandato dom. marchionis Hinko prothonotarius.

Rach bem Driginale bee Salzwebeler Archives XXXIX, 10.

CCLXXII. Papft Bonifaz IX. gestattet ber Stadt Salzwebel, daß wegen eines nur vorübers gehenden Aufenthalts, den Gebannte barin nehmen, der Gottesdienst nicht eingestellt werden foll, am 2. Januar 1402.

Bonifacius, Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Honestis et humilibus supplicum votis, illis presertim, que divini cultus augmentum et animarum salutem concernunt, libenter annuimus, illaque quantum cum deo possumus savoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum siliorum Proconsulum, Consulum et universitatis

opidi Soltwedelen, verdensis diocesis petitio continebat, quod sepe contingit dictum opidum ex co, quod nonnulli Barones, Milites, armigeri et alii Nobiles et etiam populares ipfarum partium variis de caulis excommunicationis sententia innodati et quibus ecclosie ingressus extitit interdictus, ad opidum ipfum pro treugis faciendis aut aliis corum negotiis expediendis feu tractandis declinantes, ibidem moram faciunt, eccleliaftico supponi interdicto et quandoque propter adventum et moram ipforum excommunicatorum hujusmodi excommunicationis fententiam animis induratis fufunentium, dilectos filios clerum dicti opidi per plures dies post hujusmodi excommunicatorum et interdictorum ab eodem opido receffum, prout ex forma provincialium et Synodalium constitutionum vel procelluum super literis apostolicis habitorum, quarum seu quorum uigore hujusmodi Barones, milites, armigeri, nobiles vel populares excommunicati et interdicti existunt, alias legitime, preter tamen culpam seu causam Proconsulum, Consulum et universitatis predictorum, cessare oportet a divinis, propter quod divinus cultus et fidelium devotio diminuitur ibidem, in animarum periculum et scandalum plurimorum. Quare pro parte Proconsulum, Consulum et universitatis predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere ipsis super premissis de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui divinum cultum augeri, devotionem populi confervare, et animarum periculis obviare intensis delideriis affectamus, hujusmodi supplicationibus inclinati, presatis clericis, ut, ti hujusmodi excommunicati et interdicti ob premiffas et alias caufas cafualiter ad dictum opidum accelferint, vel ibidem aliquam moram traxerint, etiamli incole et habitatores iplius opidi suerint, vel in codem opido lares fuos foverint, aut ibidem aliqua bona mobilia vel immobilia obtinuerint dummodo Proconfules, confules et univertitas predicta illos exinde expellant, aut ipfi excommunicati et interdicti exinde sponte recesserint, ut iidem clericis in corum ecclesiis, capellis ejusdem opidi in corundem Proconfulum, Confulum et univerlitatis et fingularum personarum universitatis hujusmodi prefentia divina officia, excommunicatis tamen et interdictis exclusis, per se celebrare vel per alios facerdotes idoneos facere celebrari, licite poliint, dummodo opidum ipfum alias specialiter eccleliaftico non fuerit interdicto suppositum, vel id clero aut proconsulibus, Consulibus et universitati presatis seu alicui vel aliquibus corundem non contigerit specialiter interdici, de speciali gratia tenore prefentium indulgemus, apostolicis nec non bujusmodi provincialibus et synodalibus constitutionibus, ac aliis contrariis non obstantibus quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumferit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apoftolorum ejus so noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum, IIII Non. Januarii, Pontificatus nostri Anno tercio Decinto.

Rach bem Driginale bes Calge. Ardives VII, 3,

CCLXXIII. Die Wittive German Wistebe's stiftet in der Katharinenfirche zu Salzwedel brei Lichte zu Chren ber himmelskönigin, am 30. April 1402.

In dem namen des heren Amen. Dat de dink gheschen in der tyt nicht vorghan myt der tyd, so ys des nott, dat men dat myt breuen vestighe vnde beware. Dyt is, dat we Hermen

Buk unde Hanse plote, to dysser tyt olderlude ofthe ghesworen ghenumet des ghodeshuses der hilghen iuncvrowen sunte katherinen in der nyen flat to Soltwedel, Bekennen vode betughen in diffeme apenne breue vor alle den ghenen, de ene fen edder horen lefen, dat we myt vulbort vnde witscop des prouestes vnde des capitels der heren to dem hilghengheste vnde vnses perers vnde der Ratmannen der nyenstat to Soltwedel, vnser beders vnde heters, hebben vorkost vnde vorkopen met bewilinghe diffes breues twe mark penninghe foltwedelicher munthe alle yar, de wile dat dat godeshus bestan mach, der erleken vrowen hefen, hermen wisteden wedewe, dem got gnedich fy, in duffer wife vt togheuende vnuortoghert, dat we vnde vnfe nakomelinghe feholen vnde willen in demo ghenomeden ghodeshuse maken oste maken lathen vor de twe mark penninghe dre licht van vesteyn punt wasses to vnfer leuen vruen laue in der vasten, meynliken ghenomet Salue regina. Hir vor helt disse erghenomede hese, Hormen wisteden wedewe, dem erghenomeden ghodeshuse Sunte katherinen ghegheuen unde verwiset myt nughe, in sachtnisse der pyne erer zele vnde eres mannnes vnd erer leshoueden, vnde merunghe des lones an dem tokomenden levende, elven mark fulvers in dem hufe Rulen gladegowes in der gherwer straten nu to differ tyd, dat de fulue Rule gladegowe deme Rade to fegghen fchal vnde mach, wan em ofte fynen ernen dat erghenomede vorwisede ghelt nicht lengher engadet. Alle disse vorbenumede stucke schulle wy vnde willen erghenomeden olderlude oste ghesworen disses vake ghenomeden godeshufes der hilghen innevroen Sunte katherinen vnde vnfe nakomelinghe ftede vnde vaft holden ane' iengherleye inual der vortogheringhe ofte vorfumenisse. In wisheyt unde bewisinghe desser varscreuen stocke, so hebbet de ersamen heren vnde lude prouest her Nicolaus vnde dat capitel to dem hilghengheiste, her iohan luchowe, perer to sunte katherinen, unde de Ratmanne der nyen-Rat to Soltwedel, vnse bydere vnde heters, disten bref witliken beseghelen lathen myt eren inghefeghelen, de ghegheuen is na godes bort dufent yar verhundert yar dar na in dem anderen yare, an deme auende phylippi vnde Jacobi der leuen apostolen vnses heren.

Rach bem Driginale bee Calgw, Archives XXXII, 10.

CCLXXIV. Der Altmeister ber Glendengilbe präsentirt bem Propite zu Salzwebel einen Geistlichen für ben Marienaltar in ber Marienfirche baselbst, am 13. August 1403.

Bonorabili viro domino prepolito in Soltwedel Aut eius vices gerenti Coppe Scherne-kow, Senior Magister fraternitatis seu ghulde exulum în antiqua Ciuitate, Sinceram în singulis et placendi voluntatem. Ad altare Beate marie virginis et sanctarum vndecim milium virginum Situm în ecclesia eiusdem beate marie virginis în Soltwedel per liberam resignationem discreti viri domini ludolfi pystoris alias dicti de Rossow vacans Cuiusque Juspatronatus ad me dinoscitur pertinere. Discretum virum dominum ludolfum Schulten presbyterum, exhibitorem presentium, cui idem altare contuli ac publice consero, Cristi ob amorem vobis duxi presentandum, Studiosus rogans, Quatenus eundem dominum ludolfum Schulten de codem dignemini investire et in corporalem inducere possessimam sacientesque sibi de vniversis eiusdem altaris Redditibus ac fructibus per eos quorum interest plenarie responderi. Datum Soltwedel, Anno domini millesimo

Quadringentesimo tercio, ipso die sancti ypoliti martyris, fraternitatis seu ghulde antedicte sub sigillo presentibus appenso.

Rach bem Originale im Stadtarchive zu Salzwebel Fach 12, Ro. 32.

CCLXXV. Der Rath zu Salzwebel bestätigt die durch die Knochenhauergilde in der St. Lorenzeapelle bewerfstelligte Errichtung eines neuen Altars zu Ehren des heilgen Kreuzes, am 23. Februar 1404.

In godes namen amen. Wyr Hans Schorlubbe, Bodo Brunow, Lamprecht Ofterborgh, Wolter Hartwiges, Hoyer Chuden, Henneke hoeck, Ludeke turitze, Hermen Garze, Tydeke brewitze, Tyde Wolters, Tyde Brunow and Hans Munther, Radtmanne in der oldenstadt Soltwedel, Bekennen apenbar vnde bethugen in dessem breue, dath de gildemeistere vnde de meynen gildebruder der knakenhowerghilde mith vns the Soltwedel, hebben muren lathen eyn nige altar in Sunte Laurentius capellen the Soltwedel vnde hebben dath hillighen vnd wigen lathen zu de chre des billighen cruzes vnde mehr hilligen darmede ghenomet, Des sie diener vnde vorständer finth gewelen van olden tiden vnde noch finth. Godesdienst tho mehrende, szo willen se vnd schollen suluen two missen lesen lathen to deme vorschreuen altare alle wekeliges the ewighen tiden eyneme bederuen priester, den sie lonen schollen vnde willen van deme wergke alle der knakenhower the ewighen tiden, dar ock dath altar vp ghewiget is. Ock so hebben de gildemestere vnde de meynen ghildebrüder der knakenbowerghilde mith vns the Soltwedel vor vns in deme rade fittende openbar bekanth, dath her Albrecht rareberghe, priester, vand Ilsebe, syn faster, vnse Inthogelinghe, ehne gheandtwerdet bebben Vestich margk soltwedelscher penninghe vnde Hormen clitzingk, vafe borgher, ok Veffich margk foltwed, penninge mildichliken vnd lutterliken dorch ohrer selen salicheit willen gode the loue vnd the eren in de stede rechter almiffen by deme vorschreuen altare ewichliken the blyuende, unde de ghildemeister unde de meynen ghildebroder Des werckes vnde ghilde der knakenhower mith vns tho Soltwedel hebben ghewilkoret in vnfer jegenwardicheit vor lich vnnd vor aller ehre nakomelinghe in der fuluen ghilde, dath fie follen vnd willen mith den vorschreuen hundert margk Soltwedelscher penninge jarlike wiffe renthe kopen, also sie meist konnen, Vnde keren de renthe in de stede rechter almissen, dahr miffen vahr to lefende daghelikes the ewighen tiden the den twe miffen, de de gildemefter vade de meynen gildebruder der knakenhowergilde schollen und willen lesen lathen, alse vorschreuen is. Desulue priester, deme sie de vorschreuen twe missen beselen the lesende, de schal de missen ock lesen the dem vergenomeden nigen altare in Sunte Laurentius capelle vor de renthe, de men vor de vorschreuen hundert margk soltwedelsche penninge kopen werth, vade de renthe schollen de gildemester der vorschreuen knakenhowergilde, de tho der tidt synth, alle jarlikes und the ewigen tiden manen, alse sie truwlikest konnen und upnemen und tho des priesters handt, deme de missen tho lesende bevalen linth, alse vorschreuen is: vnde was sie mhanen vnd vpnemen van der vorschreuen renthe, dath schollen sie oheme vorth antworden unde bethalen the vier tiden des Jhares, alse the sunte michaelis daghe, the winachten, the paschen unde the sunte johannes daghe baptisten, je tho jewelker vorghenomeden tidt den vierden deille der renthe, de sie vpgenamen vnnd manet

hebben, alse vorschreuen is: vnde wehret dath in de ene priester nicht en ghadede de missen tho lesende, so moghen sie einen anderen dar tho de missen tho lesen nhemen in des stede, wanne vnd wu vaken en des lustet vnd nutte dunket wesenn. Ock so wille wy vnd vnse nakomelinge in deme rade den gildemestern vnd den ghildebrüderen des werckes vnd der ghilde der knakenhower tho Soltwedel des vormanen alle jharlikes, esste sie das nicht andechtig wesen wolden, dath sie dath also holden myth den allmissen vnd renthe, also hir vorschreuen is. Ock so hebben de ghildemester vnde de meynen gildebrodere der knakenhowergilde tho Soltwedel ghewilkoret tho gheuende vns vnd vnsen nakomelingen in deme rade alle jarlikes vnd the ewighen thiden in sunte catharinen daghe vyst schillinge penninge vor ein stoucken wines. The dechtnisse desser vorschreuen stucke vnd schichte hebben wy vnserer stadt Ingesegel hangen lathen an dissen brest. Geuen nha godes borth Vierteinhundert jhar, darnha in dem virden jhar, des sondaghes alze man singet in der hilligen kergken Reminiscere miserationum tuarum.

Rach einer alten Copie im Salgw. Archin XIII, 35.

CCLXXVI. Der Rath ber Altstadt befundet die Gründung und Bewidmung des Altars Grucis in ber Lorenzfirche zu Salzwedel, vom 25. Februar 1404.

In Godes Namen. Amen. Wie - Radtmanne In der alden fradt Soltwedel bekennen - dath de gildemeystere vnde de meynen gildebrüder der knakenhower ghilde mith vns the Soltwedel hebben muren lathen eyn nige altar in Sunte laurentius Capellen the Soltwedell vnde hebben dath hillighen vnnd wigen lathen In de ehre des hillighen crutzes vnde mehr hilligen dar mede gbenhomet. Des sie diener vnde varstender sinth ghewesen van olden tiden vnde noch find, gades dienst the mehrende, sze willen se vnd schollen sulven two missen lesen lathen the deme vorschreuen altare alle weckwykes tho ewighen tiden eyneme bederuen priester, den sie lonen schollen unde willen van deme wergke alle der knokenhower the ewighen tiden, dar ock dath altar vp ghewiget is. Ock so bebben de gildemestere vade de meynen ghildebruder der knakenhawer ghilde mith vns the Soltwedell vor vns in deme rade littende openbar bekant, dath her albrocht rareborghe, priester, vnnd Ilsobe, syn Süster, vnse . . . . ehne gheandtwerdet hebben vefflich margk Soltw. penn. vnde hermen clitzingk, vnse borgher, ock vestich margk Soltw. penn, mildichliken dorch ohrer selen selicheit willen, gode the loue vnd the chren, In de stede rechter almissen by deme vorschreuen altare ewichliken the blyuende vnd dauer renthe the kopende, alse tie meilt konnen, vnde keren de renthe In de stede rechter almissen, mille dahrvohr tho lesende the ewigen tiden the den twen missen, de de ghildemester schollen und willen lesen lathen, alse vorschreuen is. Desulue priester, deme sie de vorschreuen two missen beselen the lesende, de schal de missen ock lesen the dem vorghenomeden nigen altare In sunte Laurentius capelle vor de renthe, de men vor de vorschreuen hundert margk Soltw. penn. kopen werth, vnde de renthe schollen de gildemester der vorschreuen knokenhawer gilde, de tho der tidt synth, alle Jarlikes vnd the ewighen tiden manen, alse sie konnen, vnd vpnemen vnd the des priesters handt -: vnde wes sie vpnehmen, dath scholden sie oheme vorth antwerden vnde bethalen the vier tiiden des Jhares - ... Vnde wehret, dath en de ene prester nicht en ghadede, de missen tho

27

to be the sale

lesende; soo maghen sie einen andern dartho nhemen In des stede, wanne vnd wu vaken en des lüstet vnd nutte dunckett. — Ock so hebben de gildemester vnde de meynen gildebrodere der knakenhawer gilde — ghewilkoret tho gheuende vns vnd vnsen nakomelinghen In deme rade alle iarlikes vnd tho owighen tiden In sunte katharinen daghe vyst schilling penn. vor ein stoueken wines, tho dechnisse desser vorschreuen stucke. Tho tüge — hebben wy vnserer stadt Ingesegell henghen lathen an dessen bress. Geuen — viertein hundert Jhar, dar nha in dem virden Jhar, des sondaghes alze men singhet in der hillighen kergken seminiscere miserationum tuarum etc.

Danneil's Rirchengeschichte ber Stadt Salgmebel G. 30.

CCLXXVII. Herzog Erich von Sachsen quittirt bie Stadt Salzwebel wegen einer Abschlags= Zahlung auf die 800 Mark, welche die sieben Städte ber Altmark dem Herzoge zu geben gelobt haben, am 7. Februar 1404.

Wy Eryk, van godes gnaden hertoghe to Saffen, to Angheren vade to westfalen, de eldere, vade Eryk vad Johan, vase sone, wi Bekennen vade Betughen openbare in
desseme bryne vor allesweme, dat de Ratmanne in beyden steden, in der olden stat vade in der
nygen stat Soltwedele van gheuen vade wol to danke betalet hebben anderhalf hundert mark
lubesscher pennynghe van den achtehals hundert marken lubesscher pennynghe, de van de ratmanne in den seuen steden in der olden marke to Brandenborgh ghelouet vade vorbryuet
hebben. Der suluen vorscreuen anderhals hundert mark lubesscher pennynghe late wy vade vase
eruen den vorbenomeden ratmannen in beyden steden, in der oldenstat vad in der nygen stat
Soltwedele quyyt, ledich vade loes myt orkunde desse bryues, Beseghelt myt hertoghen Erykes ingheseghel, vases sones vade broders, des wy alle hir to bruken. Gheuen na godes bort
dusent Jar vir hundert Jar, dar na in deme virden Jare, des insten donredaghes na vaser vrowen
daghe to lichtmissen etc. etc.

Rach bem Driginale bed Galgwebeler Archived XXI, 9b.

CCLXXVIII. Berend und Heinrich, Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, schließen auf 3 Jahr ein Schutzbundniß mit ber Bogtei Salzwebel, ber Stadt, benen von ber Schulenburg und von bem Knesebeck, am 25. Juni 1406.

Wy Bernd vnd Hinrik, von godes Gnaden Hertogen to Brunfswich und to Luneborch, bekennet openbare in dessen Breve vor alles weme, dat wi vns fruntliken vordregen vnd vorgan hebben mit den duchtigen Hunre von Bertensleue, Vogede to Soltwedele, Herr Bernde, Hern Vritzen Bernde vnd olden Hanse, alle genand van der Schulen-

borch, wonastig to Betzendorpe, vnd Boldewine vnd Ludolve, Brodern, geheten van dem Knesbecke, wonastig to Tylzen, vnd mit den Ratmannen in beiden Steden to Soltwedele in desser nachgescreven Wyse, dat wi se alle Ratmanne vnd Borgere to Soltwedel vnd de gantze Vogedie to Soltwedele vnd alle de jenne, de darinne befeten find, gheiftlike vnd wertlike Lüde, beschermen, vorbidden und truweliken vordegedingen schullen und willen und schullen se vor schaden vnd Vnvoge vorwaren, vor den Durchluchtigesten vnd Hochgeborn Fursten Herrn Albrechte, Könige to Schweden, vnd Hertogen Johanne von Mekelenborg, Hertogen Magnus fone, vor Hertogen Erike van Safsen, wonastig to Lauenborch, vnd fine Sones vnd vor alles weme, gelik vnssen eigenen Landen vnd Lüden, dro gantze jar vmme na ghist desses Breves, funder alle Lift. Hirvmme schullen se vnd willen vns geven hundert Marck Lubischer Pennige und achte laste soltwedelsches Bers to gewelcken Jare desser vorscrevenen dreyer Jare to slulpe to vnsen Kosten to Lüchow to betalende vppe sunte Michaelis dach jewelckes jares. Were aver, dat ore Here, de Marcgrene von Brandenborch, desser degedinge nicht en wolde, so mögen se vns de affzecgen verteyn nacht vor, vnd dat vp zecgend schullen se vns vorkundigen to Luchowe in oren openen bezegelden Breve, fo schullen se des van vns vortregen sin, doch schullen se vas na dem vp zegende geven van dem vorscrevenen Gelde vad Bere, als vas boren mach, nach antale des Jares vnd der tied, wann fe vns dat vp zecgend vorkundiget hebben, alse vorscreven is. Vnd desses geliken möge wy an desse degedinge ok vertein nacht to voren affzegen in vnfen Breve to Saltwedele, wanne wy fe nicht lenger vordegedingen willen, vnd fo fchall desse vnse Breff machtlos wesen: vnd alle de wile, dat wy se in desser vorscrevenen wise vordegedingen, en schullen wy eder de vnse nemande in der vogedie to Soltwedele in jenicherley Gude geistlik oder wertlick nicht beschatten nach to jenicherley Vnplicht dringen eder dat don laten. Were ok dat orer jenich were, dem Schade schege ute vnsen Landen, Schloten, Lantwere oder Ghebeden vad darweder in, des schulle wy eren wandel helpen liker wys, als este dat vnsen eigenen Landen und Votersaten geschen were, und dat geliken schullen se uns weder den. Were ok dat desser vorbenomeden jenich were, de Gud hadde in vasen Lande Lüneborch, dar wille wy na malkes bewifinge binnen desfer vorscreven tid freuntliken vmme degedingen laten, dat de line bewilinge genete, vnd des glicken schullen se dat in der Marcke ock also holden. Were ok, dat wy mit jemende to vnwillen edder to veyden gvemen van differ vorscreven enynge vnd vordedinges wegen, de ore Vygende find vnd dat wy vppe de fochten eder dat de vp vns in vnse Land sochten, so schullen se vns vppe de truwelicken helpen vnd volgen na Redelicheit mit orer macht, wenne wy ohn dat tovoren kundigen oder kundigen laten. Were ok, dat olde Hinrick van der Schulenborch und fine Sones und junge Hinrick, de nu mit uns schelhafftig find, mit vns gerichtet worden, so neme wy se in desse Eninge mede, vnd so schullen se vns sunderlicke verwaringe don an eren Breve, vnd dar scholde dese Bress vnverbrocken mede bliven, and desglicken wille wy dat mit den van Alvensleve, wohnastig to Calve, ock holden. Were aver, dat wy mit olden vnd jungen Hinricke van der Schulenborch vnd olden Hinrick Sone vngerichtet bleven, so mogen wy den andern van der Schulenborch vorbenanten desse eininge aff seriven virtein nacht tovorn to Betzendorpe, also dat de desser Eninge denne vorder nicht brucken schullen, und des glicke moget de van der Schulenborch uns weder don. Doch neme wie eder de vnse Huner edder denen van Soltwedele wat, dar se mid den van der Schulenborch in sameden Gude seten; dat schulle wy vnd de vnse on weder kehren so vorder, alse dat ohre 6 vnd vor rechtigen willen. Mid desser vorscrevenen Eininge schullen alle

Vrede, de twischen den Marcgraven van Brandenborch, sinen Houetlüden vnd Lande der Marcke to Brandenborch vnd vns gedegedinget vnd vorbrevet sind vnvorbrocken bliven. Alle desse vorscrevene Stucke vnd Artickel vnd ein juwelks besundern love wi Hertoge Bernd vnd Hertoge Hinrick den vorbenomden stanze van Bortensleve, Her Bernde, Hern Vritzen, Bernde, olden Hanse, alle geheten van der Schulenborch, Baldewine vnd Ludolve van dem Knesbecke to Tylzen vnd den Ratmannen in beiden Steden to Soltwedele in guden truwen stede, vast vnd vnverbrocken to holden sünder alle List, vnde hebben des to Orkund vnse Ingezegele bengen laten an dessen Bress. Geven na Godes Bord verteinhundert Jar, darna in dem sesten Jare, na sünte Johans dage to Middensomer.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives VI, 23.

CCLXXIX. Borchard von bem Berge, Bicar bes Bischofs Conrad von Verben, bestätigt bie Ausstattung bes Altares Simon und Juba in ber Marienkirche zu Salzwebel, . am 24. November 1406.

Borchardus de Monte, Reuerendi in Christo patris et domini Concadi, Episcopi Verdenfis, vicarius in Spiritualibus generalis. Vniversis et singulis presencium inspectoribus seu auditoribus Salutem in Domino sempiternam. Cum a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit racionis, ut per follicitudinem nostram diligenter ad effectum debitum deducatur. Dudum figuidem circumspecti viri, Koppe Bode, Gherke Brunou et Tyde Schermer, opidani veteris opidi Soltwedel, in nostra constituti presencia, nobis fignificare curarunt, quod pie memorie Coppe Brunou, opidanus opidi predicti, Verdensis dioceseos, cupiens transitoria in eterna et terrena in celestia seliciter conuenire, et de consensu omnium quorum interest et intererat, pia deuocione motus, Altare Symonis et Jude et Jacobi majoris apostolorum in Ecclesia beate Marie virginis dicti opidi Soltwedel de nostra et domini Prepositi ibidem voluntate et consensu erexit et sundauit dictumque altare seu benesicium sic erectum cum cunctis bonis ad hec dudum per illustrissimum principem Ottonem, Marchionem Brandenburgenfem appropriatis, videlicet cum curiis et mansis duobus in villa et campis Brunou sitis cum duobus choris siliginis, septem mothis auene, tredecim pullis, uno talento denariorom Brandeburgensis monete, duobus modiis filiginis, quatuor modiis ordei, quatuor modiis auene, tertio dimidio folidi cum quatuor denariis monete Brandeburgensis decima minuta et judicio insimo et supremo intra sepes dictarum curiarum, quos inhabitator dictarum curiarum omni anno in die S. Martini soluere debet et tenetur. Item cum decem et nouem modiis filiginis in curia et mansis tertio dimidiis in dictis villa et campis Brunou fitis eciam in prefato festo exsoluendis cum duabus marcis argenti annuorum reddituum, quas Confules in Abbenborch exfoluent omni anno. Item cum uno choro filiginis in Ritze, de quo presbyter, quem ad idem altare prefici et per Epifcopum Verdenfem qui pro tempore suerit institui contigerit, dimidium chorum siliginis fratribus Kalendarum in dicta ecclefia beate Marie virginis ad perpetuam memoriam fundatoris dicti altaris per eosdem peragendam annis singulis erogabit. Premissa omnia et singula bona cum omnibus juribus et pertinentiis

fuis voluit predictus fundator ad memoratum altare perpetuo remanere. Nobis igitur humiliter fupplicarunt, quatenus ob honorem omnipotentis dei et divini cultus augmentum dictum altare seu benesicium cum prenominatis bonis quibus dotatum extitit ut premittitur auctoritate ordinaria approbare, ratificare ac confirmare fauorabiliter dignaremur. Nos igitur piis votis annuentes dictum altare cum dictis bonis appropriatis et in dotem ipfius affignatis et in polterum affignandis ipfiusque altaris fundacionem et erectionem per prefentes approbamus, ratificamus et in nomine domini ordinaria auctoritate confirmamus. Presbyter autem altaris prefati millam fuam finito euangelio fumme misse in presata ecclesia beate Marie virginis celebrande debebit celebrare. Jus autem presentandi personam ydoneam ad presatum benesicium seu altare quociens id vacauerit seu vacare contigerit, ac jus patronatus ejusdem predictis exponentibus quoad vixerint et iplis de medio fublatis seniori de ipsorum progenie utriusque sexus reservamus. Et ne semel deo dicata ad humanos usus redeant aut alio quonismodo distrahantur, igitur omnibus et lingulis tam presentibus quam suturis quorum interest seu interesse poterit in virtute sancte obedientie et sub excommunicacionis poena etc. districte precipendo mandamus, ne dictum benesicium sic ut premittitur per dictum Coppen Brunou instauratum et per nos approbatum et auctoritate ordinaria confirmatum in aliquo impediatur aut bona in dotom iplius affignata appropriata et confirmata quouis modo ufurpentur distrahantur aut ab eodem benesicio alienentur si dictas nostras excommunicationis sententias in vos omnes et vestrum quemlibet rite latas et divinam ulcionem velitis evitare. In cujus nostre confirmacionis testimonium sigillum vicariatus nostri presentibus est appensum. Datum Soltwedel, anno domini millesimo quadringentesimo sexto, in profesto bente Cathrine virginis gloriose.

Gerden's Fragm. 1, 93-96.

CCLXXX. Der Rath ber Neuftabt Salzwebel befundet eine bem Bertold von Kölben, fo wie hennefen und Thilen Cossun gestiftete Gedachtnißfeier, am 7. Dezember 1406.

Wy Gherke lemme, Gherke langhenbeke, befo medebeke, Hans Bock, Tydeke van flyldenfen, Arnd lantman, Clawes molitze, heyne boden, coppe crugher, Role gladegow, ratman der nygenftad to faltwedel, bekennen vand bethagen in dessembling, dat in vaser ieghenwardicheyt vand med volbort, de alderlude funte katherinen bebben vercost vand vercopen med crast desse brives rechliken van redeliken to enem rechten ewyghen cope veerteyn schillingh penninghe iarliker renten alle iar ut to gheuende to ewighen tyden Heyne van tyleben, vaseme borgher, dar hy eme vor gheuen hest druttich marck penninghe saltwedelscher weringhe, dy sy hebben ghekert in behuf der kerken der heylighen iuncvrowen sunte katherinen. Dy erbenomeden veerteyn schillinghe synt ghelecht to eyner dechtinghe to beghande her bertolde van Cloden, tyden vand Henneken Cossun. De erbenomeden veerteyn schillinghe de schal me deylen in desse wyse, to deme ersten deme perner dry schillinghe, dar he late denken in deme doden Boke her Bertolde van Cloden, tyden vand Henneken Cossun. Vortmer schal me se laten beghan des sondaghes vand des mandaghes vor sunte vites daghe med villigen vand med missen; deme perner vand twe Cappellen jewelker schal me gheuen enen schillingh, dar scholen se vor we-

Ien to der villigen vand des morghens to holdende dy missen; vortmer deme scholmeyster dry schillinghe, dar vor schal hy to chore ghaen med synen sellen vand med processien to der villighen vand to der missen; vortmer scholen sy gheuen III schillinghe vor veer licht, dy dar bernen to der villigen vand to der missen; vortmer deme costere twe penninghe, dat hy de licht an steke vand van der villigen vand to der missen, vand seuenteyn penninghe dat hy lude to villigen, alse me to der iartyed plechte to ludende, vand enen penningh to wyrke to der commendacien, veer penninghe deme vander coster. Vortmer dat desse verbenomeden Bertolde van cloden, Henneke vand tyde cossum aldus beghan werden vand anne vorsumenisse ane en schy, des hest tie yne van tylibe den Bress volbordet to bewarende deme, dy eyn kerchere is to sunte katherinen: vand wert, dat desse vorscreuen lude nicht worden beghan, also hir vor screuen steyt, so scholden de vorstendere sunte katherinen de vorscreuene rente an beholden vand nicht vt gheuen. To bekantnisse desser suchen stucke hebbe we Ratmanne vorbenomed vaser stad openbar lagheseghel wytliken henghen laten an dessen Bris, Gheuen na gades bort veerteynhundert iar, dar na in deme vesten iar, an deme hilghen auende der entvanghinghe vaser leuen vrowen.

Rad bem Originale bes Salzw. Archives XXXII, 11.

CCLXXXI. Der Rath zu Salzwedel befundet, daß ein Priester ein bem Altar Johannis des Täufers in der Marienfirche gehöriges Haus mit Buden, Gärten und Hufen im Dorfe Perwer unter Vorbehalt einer Abgabe verfauft hat, am 5. Dezember 1407.

Wy Hans Bertheldes, Steffen Lucstede, Hans schorlubbe, Hermen chuden, Bernd Dorbeyde, Tyde wolters, Hinrik witte, Claves van fannym, Hoyer chuden, Coppe boden, wedeke turitze, Clawes wyntberch, Ratmanne der olden stad Soltwedel, bekennen openbar in dessem bryue, dat de erbare bescheyden pryster, her hover chuden hest vorkost to eyne rechten ewighen erskope deme bescheyden manne Hanse danenberghe, wonastich in deme derpe to perwer, eyn hus, twe booden, de to hope liggen, myt den garden vnd houen, de dar liggen in deme vorbenomeden dorpe perwer, de dar to behoren, to syner vicarien des Altars sunte Johannis baptisten in valer lyuen vrowen kerke, vor vyrteyn marck penninghe, de in nutte vnd vromme fyner vicarien erbenomet syn gekomen. Desse koop is geschen mit sodaner Vnderscheydinghe, dat de vorbeschreuer ber hoyer chuden beholt fyck und fynen nachkomelinghen der vorbenomeden Vicarien in deme vorbenomeden huse, booden, garde vnd houe allenzamet vyre vnd thwintich schillinge penninge jarliker rente to owighen tyden. Desse vyre vnd twintich schillinge penninge iarlikes tynses ewigher rente schal vnd wil de vorbenomede hans danneberghe syne eruen edder nachkomelinge belitters edder de dar wonastich syn in deme vorbenomeden huze, booden, garden vnd hooue deme vorbenomeden her hover chuden und fynen nachkomelingen to ewighen tyden alle jar myt foltwedelichen penningen edder were wol to danke betalen. Desse vorbeschreuen koep in zodaner wyfe, alzo hir vor screuen is, de is gheschen myt vorbedachte mode, rade vnd vulbord vnfer ratmanne vorghenomet vnd ok mit vulbord vfer medeborgher hermen chuden, Steffen luckstede, ghildemeystere der wantsnyder ghilde, de nu to desfer tid syn leen heren des vorbenomeden Altars. Van desser rente schal und wil ok alzo he plichtich is de verbesereuen her boyer und syne nachkomelinge ut gheue dat Allelayengelt und ok une schillinge penninge deme scholemeyster, dar he vor singhet myt der processien de historien, de sik anheuet verba viri sapientis nach langher wonheyt und utwisinghe der bryue, de dar up syn ghemaket. Ok so beholde wy verbenomeden ratmanne und unse nakomelinge des rades in den verbenomeden huse, boeden, garden und houe dat gherichte hoghest und sydest. To tughe dessen stucke und schicht hebbe wy unser stad ingheseghel mit unser aller witschop henghen laten an dessen brys. Gheuen na godes hert unser sind ingheseghel mit unser aller witschop henghen laten an dessen brys. Gheuen na godes hert unser sind ingheseghel mit unser sind eine seuenden iare, In Sunte nycolaus auende det hilghen bichtegheres unser heren.

Rach bem Originale im Archive ber Stabt Salgwebel, XIV, 20.

CCLXXXII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel genehmigt ein Abkommen der Schuknechte mit den Borstehern der Marienkirche baselbst, wornach jene eine Quartal-Abgabe an die Kirche übernehmen, diese bagegen ihnen Begräbniß auf dem Kirchhofe mit Läutung der großen Glocke verspricht, am 24. November 1407.

Wy Hans Schorlubbe, Tyde wolters, Lambrecht Ofterborch, wolter Hartwiges, Hinrick witte. Hoyer Chudenn, Albert van Sannen, Tydeke brewitze, Hermen gartze vand Claws kuntze, Ratmanne In der Oldenstadt Soltwedell, Bekennen und Betugen apenbar in dessem breue vor alfweme. Dat De Schoknechte meinliken, de bir In Der Oldenstadt Soltwedell the ghewerke Denen, Durch milder okinghe der almissen vand guder werke, gewilkeret Hebben vor sich vand vor alle nakomelinge, to ewigen tiden the blivende, gode the love vnnd the ehren vnnd finer leuen meder Marienn vnnd alle gades Hilligenn, Dat sy alle vnnd erer ein Islik schal vnnd willen geuen alle Jarlikes in De kerken the vnfer leuen frowen mit vns the Soltwedell vir penning Soltwedelischer wering in ver tyden Des Jars, Alse the winachtenn, Pasken, Sunt Johans Dach Baptiften vand funt Michaelis Dagk, the ylliker vergenomder tydt erer iflick einen penning, scholen famenen De meister knapen von Den Schoknechten und scholen sy vort ghpuenn Den vorstendern Der kerken voler leuen frowen, De tho Der tydt lint, tho der kerkenn nuth vond behoff. Ock fo hebbenn gewilkoret De vorstender der kerken vaser leuen frowenn, Alse Hans Berteldes, Hans von dem Houe vand Ludeko Bodendick mit valer fulbort vand geheite vor lick vand vor ere nhakomelinghe vorstendere Derfuluen kerkenn. Dat men alle De Schoknechte vand erer yslikenn, De hir mu tho Der tydt fint vnnd noch thokomende werdenn. De hir tho Schowerck denen vand arbeidenn vad hir steruen, grauen mach vp den kerckhoff vafer leuen frowenn vad De grothe klocke luden, wan fy dodt fint, funder ander gifft vand gaue. The vrkunde Deffer fluck vand schicht Hebbe wi vaser Stadt Ingesiegell hengen lathen ahn Dessen Brest, Nha godes bort verteinhandert Jar, Dar nha In Deme seuenden Jare, In sunte katrinen auende.

Rach einer alten Copie bes Salgm. Archives XXV, 21.

and the state of

OCLXXXIII. Burchard von Berge, Bicar bes Bischofes Ulrich von Berben, gestattet bem Bicar in ber Marienkirche zu Salzwebel, Hoper Chuben, ein Haus in Perwer zu veräußern, am 11. März 1408.

Borchardus de Monte, Reuerendi in cristo patris et domini, domini virici, electi verdensis, vicarius in Spiritualibus generalis, vniuerfis et fingulis, ad quos prefentes nostre litere pervenerint, Salutem in domino sempiternam. Constitutus in prefencia nostra honorabilis dominus hoygerus de Chuden, presbiter, perpetuus viccarius ecclesie sancte Marie virginis in Soltwedel, verdenlis diocelis, nobis infinuari curauit, quod cum iple pro bono et commodo fuo et dicte sue vicarie quandam Curiam seu domum, in villa prope Soltwedel, nomine perwer, sitam. ad prefatam vicariam fuam spectantem vendere et alia bona meliora, dicto suo beneficio magis conveniencia, reemere et comparare ac in locum prelibate domus vendite deputare et affignare proponat, nec id fibi liceat fine noftra licentia speciali, nobis humiliter supplicavit, quatenus fibi ad premissa consensum nostrum adhibere dignaremur. Nos autem huiusmodi supplicationibus inclinati. vt prenominatus hogerus dominus predictam domum fine Curiam vendere et cum pecunia ex ipfa vendicione proueniente alia bona dicto fuo beneficio magis apta reemere et ad id perpetuo permanenda affignare et deputare valeat, auctoritate ordinaria fibi fauorabiliter indulgemus. Que quidem bona postquam, sicut premittitur, empta et dicte vicarie assignata suerint, sub protectionem recipimus ecclefiaftice libertatis, inhibentes districtius sub excommunicacionis pena, ne quis do premissis bonis aulu temerario se quolibet intromittere presumat, si dictas excommunicacionis sententias ac alias censuras ecclesiasticas voluerit enitare. Datum Soltwedel, Anno domini Mo CCCC VIII, in profesto beati Gregorii pape, vicariatus nostri sub Sigillo presentibus appenso.

Rach bem Driginale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 25, Ro. 23.

CCLXXXIV. Bischof Johann, Bicar bes Bischofes Ulrich von Werben, verschreibt ben Wersehrern zweier Kruzisire ber Marienfirche zu Salzwebel einen Ablaß, am 22. Juli 1408.

Nos Johannes, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Samastensis, Reuerendj in cristo patris et dominj virici, Electi verdensis vicarius in pontificalibus, Vniuersis et singulis cristisselibus Salutem in domino sempiternam. Deuotarum mencium divinj sacula amoris accensarum pius nos inducit affectus, ut pijs carum deliderijs annuamus et amplioris divini cultus honorisque sanctorum deuotionis humilium causam et materiam ministrare pie cupiamus. Hinc est, quod quorundam in cristo nobis dilectorum jntemerate, dei genitricis marie ac aliorum sanctorum, quorum est in conspectu domini mors preciosa, et specialiter eorum, quorum reliquie in ymagine domini nostri ihesu cristi, prout cum sanguinis sudatili et sacrimarum samentabili essusione, Sicuti ewangelica narrat bystoria, oravit ad patrem suum, jn cymiterio beate marie virginis in Soltwedel juxta chorum ad partem aquilonis situate, salubriter sunt recondite, Ac eciam in ymagine crucifixi domini nostri, que omnj anno in memoria passionis, resurrexionis et ascensionis ciusem peragendam

in processionibus solempniter desertur, seliciter sunt recondite, reverencie et honori specialiter innitencium, humilibus precibus inclinati, Easdem ymagines cum sollempnitate benediximus et confecrauimus ad fidelium deuocinem et spem in cristo roborendam. Et ut ardentiori desiderio et ampliori spe ac fiducia venie deus in fanctis suis honoretur, de domini nostri ihesu cristi et beatorum eius apostolorum petri et pauli auctoritate consisi. Cunctis cristisidelibus coram dictis ymaginibus deuote inclinantibus uel genua flectentibus et pie orationes suas, videlicet quinque pater noster et quinque aue maria dicentibus, ac predictam ecclesiam beate virginis in Soltwedel visitantibus eiusque atrium cum deuotione circumientibus, Et in quadragefima, dum laus beate virginis Salue regina, et similiter sextis serijs, quum O sacrum convivium ob reverentiam sacramenti canitur. Et in bonis quarta, quinta, fexta ferijs fero, finitis in Capella Soltwedel matutinis de paffione, dum cantatur Reverfus in monte Oliveti cum collecta Respice quos, personaliter interessentibus seu interesse cupientibus, seu quociens cum eodem sacramento insirmi sucrint visitaturi, humiliter ac denote comitantibus, vere confessis et contritis de qualibet ymagine et de singulis reliquiarum in ipsis contentarum particulis et de alijs premissis, Quadraginta dies indulgentiarum et vnam karenam ex parte domini nostri verdensis supradicti et totidem ex parte nostri pastoralis officij, de iniunctis sibi penitencijs in domino relaxamus. Datum et actum Soltwedel, Anno dominj Mo. CCCCo. VIIIo. Ipfo die beate marie magdalene, Nostro sub sigillo presentibus appenso.

Rach bem Originale im Archiv ber Stabt Galgwebel, Fach 25, Ro. 22.

# CCLXXXV. Markgraf Jobst vereignet ber Stadt Salzwebel Hebungen aus Putlenze und Bietenis, am 23. Juni 1409.

Wir Jost, von Gotes Gnaden Margraf zu Brandenburg und zu Merhern, des heiligen Römischen Reichs Ertzeamerer, bekennen offentlich mit disem Briue, dasz wir angeschen haben große Trewe und Libe unser liben getrewen der Bürger und ynwener gemeinlichen der alden Stat zu Salczwedel, die sie zu uns haben, und darum so haben wir in und irer Stat uir Wispel Roggen in dem Velde zu Pütlenczen und sechs Schepstel Rogghen in dem Dorsse zu Czytenisse in dem Houe, den nu Arndt Kruge hat, gnediglichen geeygnet und incorporyret, eygen und incorporyren den ehgenanten unsern Bürgern und Ynwenern der vorgenanten alten Stat zu Salczwedel mit Crast dieses Briues zu haben, zu halden, zu genyssen und die zu ewigen Zeiten geruhlichen und ungehindert zu besitzen. Mit urkund dieses Briues, vorsigelt mit unsern anbangenden Insiegel. Geben zu Salczwedel, nach Christes Geburdt, vierczenhundert Jahr, darnach in Newenden Jare, des nechsten Sonnabends vor sant Johannes Tage Baptiste.

, Rad Beng Br. Urf. G. 593, 495.

CCLXXXVI. Markgraf Jobst vereignet ber Marienkirche zu Salzwebel mehrere von benen von Chüben ihr überlassene Hebungen, am 23. Juni 1409.

Wir Jobst, von Gottes gnaden Marckgraff'zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzkämerer und Marggraf zu Merhern, bekennen offintlich mit diesem brief allen, die in fehen oder hören lefen, dass vor vas kommen seyn die erhbare Herman vad Bartold Chüden, Burger der alten Stadt Salzwedel, und haben uns gebeten, dass wir zu dem altar, dass lie gestistet haben in Ehren S. Anne, Barbare, Dorothee vnd S. Matthei des heiligen zwölf botten, gelegen in der Pharrkirchen vnfer lieben frauen in der ehrgenanten alten Stadt Salzwedel, die nachgeschriebene renten und zinsen gnedichlichen eigenen und incorporiren wolten. Nun haben wir angeleben folche ire bitte, die sie vns also angelaget haben, vnd sonderlich dass dauen Gottes dienst gemehret werden foll, vnd darum fo haben wir zu dem ehrgenanten Altar und dem Caplan der folchen alter itzo inne haben wird, folche renthe vnd zinfe aus den nachgeschriebenen Gütern geeignet vad incorporiret, zum ersten in dem dorsse zu Gladegou - in dem dorsse zu Prezier - - in dem dorsse zu Sallentin - in dem dorsse zu Rademin - -, eigen und incorporiren folche renthe und zinsen zu dem chrgenanten altar als ein Marckgraf zu Brandenburg mit kraft dieses briefes zu heben, zu halten, zu genießen und die von des altars Caplan zu ewigen zeiten geruhig vnd vngehindert aufzunemen vnd zu belizen. Mit vrkund dieles briefes verfigelt mit vnferm anhangenden Infigel, gegeben zu Salzwedel nach Christi geburt vierzehen hundert jahr darnach im neunten Jahr, des nehesten Sonnabends vor S. Johannis Tage baptiste.

Aus Gerden's Fragm. III, 201. 202.

CCLXXXVII. Der Rath ber Menstadt Salzwebel befundet eine von Hand von Arendsee in ber Katharinenfirche begründete Gedachtnisstiftung, am 1. Mai 1410.

Wy Gherke Boek, Role gladegow, Arnt Boek, Thide bildensem, vesen dusteue, gherke lemme, Claues andorp, vese medebeke, heyne boden vand heyne winkelman. Ratmanne der nyen Stad soltwedes, Bekennen vand Betughen oppenbar in dessem Breue vor allen, de en zen este horen lesen, dat hans plote vand Benedictus, verstender des godes huus to sunte katherinen, in vaser jeghenwardicheyt vand myt vaser vulbort hebben ghewilkort vand wilkeren myd crast desse Breues, eyne ewighe dechtaisse laten to holdende in deme erghenomeden godeshus to sunte katerinen hanse van der arntze, deme god gnedech sy, vand Stynen, siner eliken vrowen, myd eluen schillinge penninghe soltwedelscher weringhe, dar de zulue hans de wile he leuede val vor dan hest den erbenomeden godes luden vand in sunte katerinen godes huus and vand vromen keret hebben. Desse dechtaisse schal me holden alle Jar la vases heren hemelvart daghe des auendes myd vigilien vand des vrydaghes myd zelemissen dar neghest vand denne schol me de erbenomeden cluen schilling penninge vigheuen vand delen in desser heme dem perner the sunte katherinen dre schilling penninge, dat he erer dencke an dem doden

breue des zondages: Echt dem perner vand twen cappelanen jewelken eynen schilling penning, dat see des auendes to der vigilien vand des morghens zelemissen holden: Echt dem scholemester dre schilling pennige, vppe dat he myd sinen scholeren vigilie vand zelemisse helpen singhen: Echt dem koster twyntich penninge vand dem vanderkoster IIII penninge, vppe dat se wirk schicken, singhen, luden, licht an vand vt don, Alze dat to der dechtnisse wonlik ys. Desse dechtnisse scholen vand willen de erbenomeden godeslude vand ere nacomelinghe laten holden in deme erbenomeden godeshus vppe de vorbenomede tyd hir neghest alle Jar ane vorzumenitze vand Inval jengherleye hinder. Des to merer Bekanntnisse hebben wy Ratmanne erbenomet vaser Stad Ingesegel witliken hengen laten an dessen Bress. Gheuen na der Bord cristi veerteynhundert Jar dar na in deme teynden Jare, in sunte philippi vand Jacobi daghe der twyer hilghen apostele.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXII, 12.

CCLXXXVIII. König Siegmund bestätigt als Markgraf von Brandenburg ber Stadt Salzwebel ihre Rechte und Freiheiten, am 3. Juli 1411.

Wir Sigmund, von gotes gnaden Römischer Kunig, zu allen Zeiten Merer des Reichs, vnd zu Vogern, Dalmatien, Croacien, Ramen, Servien, Gallicien, Lodomerien, Comanien vnd Bulgarien, Marggraue zu Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Kamerer, vnd des Kunichreichs zu Behem vnd Luczemburg Erbe, bekennen vnd tun kund offenbar mit diesem Brief, das wir haben bestetigt vnd bestetigen mit diesem Brief vnsern lieben getreuen Ratmannen vnd den gemeynen Burgern vnser Stat zu der aldestat zu Salczwedel, vnd Rittern vnd Mannen, geistlichen vnd werntlichen, vnd allen den, dy in der Aldenmarke geseszen sin vnd zukomende werden, alle Ire rechtikeyte, vnd alle ire gute Gewonheite, vnd alle iro Lehene, vnd alle ire Brieue, dy Sy haben vber Lehen, Erbe, Eygene, Psandschasst vnd Gute, vber alle Ire freyheite, alle Ire rechtikeite, vber alle ire gute Gewonheite, die Sy haben von allen vnsern Vorsaren sürsten vnd sürstinnen, stede vnd gancze zuhaldende, vnd alle Ire rechtikeyte vnd freyheite nicht tze ergernde noch tze krenkende; sunder allerley Argeliste. Mit Vrkund dess Briess versigelt mit vnsern Römischen Königlichen anhangenden Insigel. Geben zu Ofen nach Crists Geburt viertzehenhundert Jar vnd darnach in dem Eilsten Jare, des nechsten Freitags vor Sand Vlrichs Tag, vnserer Reiche, des Vngrischen etc. in dem drei vnd tzweintzigisten vnd des Römischen in dem ersten Jaren.

P. D. Fridericum Burggravium Nurembergensem Joh. Kirchen.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives 1, 23. Damit stimmt bie unter No. 24 ebenfalls noch ausbewahrte Bestätigung ber Reuftadt Salzwedel wertlich überein.

a hard to be

CCLXXXIX. Bischof Heinrich von Werben bestätigt bie Gründung und Dotation des Altars Matthäi, Annä, Barbara und Dorothea in ber Marienfirche zu Salzwebel, am 11. October 1411.

Heinricus, Dei et apostolico sedis gracia Episcopus Verdensis, universe sidelium nacioni vitam in Christo consequi sempiternam ad perpetuam rei memoriam. Cum commissi nobis officii necessitas nos provocat operam dare tidelium notis, in his precipue, quibus divinus cultus adaugeatur, . . . . . famoli Viri Hermannus et Bartoldus, dicti de Chuden, oppidani veteris oppidi in Soltwedele, - in remedium animarum fuarum et progenitorum fuorum altare in honorem S. Matthei Apostoli et Evangeliste sanctarumque Anne, Barbare et Dorotheo in Ecclesia B. Marie Virginis oppidi Soltwedel de bonis propriis ipsis a Deo collatis fundaverunt atque pro sustentacione virorum altaris eiusdem, qui pro tempore suerunt, nonnullos reditus annuos infra conscriptos, quos idem flermannus et Bartoldus ab illustri Principe Marchione Brandenburgensi in seudum habuerunt et per eundem principem, dum agebat in bumanis, ipfi altari applicatos, donatos et appropriatos pro divini cultus augmento deputarunt et assignarunt. Qui siguidem reditus tales fore dignoscuntur: In villa Sallenthin in curia presecti Il marce denariorum et in precaria Ill quartas modii filiginis et III quartas modii hordei et III quartas modii avene et IIII folidos cum III denariis folvendis in festo Martini et Il folidos in festo Walpurgis. In curia Arnoldi I modium filiginis et I modium hardei et I modium avene et V folidos foluendos in fefto Martini et III folidos in fefto Walpurgis. In curia flenrici III quartas modii filiginis et III quartas modii hordei et III quartas modii aveno et IIII folidos cum III denariis folvendis in festo Martini et II folidos in festo Walpurgis. In curia Redeken III quartas modii filiginis et III quartas modii hordei et II quartas modii avene et IIII folidos cum VI den, folvendis in felto Martini. In curia Polcunen I modium tiliginis et I modium hordei et I modium avene cum III folidis folvendis in festo Martini et V den. in festo Walpurgis. In curia dominorum S. Spiritus III quartas modii filiginis et III quartas modii hordei et Ill quartas modii avene et IV folidos cum III denar, folvendis in festo Martini et Il folidis in festo Walpurgis. In villa Rademien in curia Gehre Luksteden II modios siliginis et II modios hordei et Il modios avene et VIII folidos folvendos in festo Martini et IIII folidos in festo Walpurgis. In curia Arnoldi Möllers V quartalia filiginis et V quartalia hordei et V quartalia avene et VI folidos cum Il denar, folvendis in festo Martini et XXXVII den, in festo Walpurgis. In villa Priezier in curia Henneke Critelmanns VI modios filiginis, in curia Tideke Ritzleue VI modios filiginis, in curia Hans Ludiken VI modios filiginis. In villa Gladegow in curia Henneken achter der Kerken I chorum filiginis, in curia Heine Stegemanns I chorum filiginis, in curia Henneken Schermers I chorum filiginis, in curia Heine Bogtelmanns I chorum filiginis. Hinc est quod pro parte presatorum Hermanni et Bartholdi exstat nobis cum ad nos supplicatum, quatenus presatum altare inter alia beneficia eccleliastica dioceseos nostre Verdensis et presertim occlesio beate Marie virginis oppidi Soltwedele predicti recipere et confecrare huiusmodi reditus annuos ceteris bonis et reditibus ecclefiafticis adferibere ac . . . ordinarie confirmacionis eisdem impendere . . . . dignaremur. Nos itaque dictas preces ex radice charitatis diuine procedentes frustrari nolentes, presatum altare S. Matthei fanctarumque Anne, Barbare et Dorothee nec non omnes et fingulos reditus annuos fuperius expressos per ante dictos Hermannum ot Bartholdum eidem assignatos et deputatos atque per predictum illustrem Principem ac Dominum Marchionem iptis applicatos et appropriatos,

ceteris beneficiis et reditibus ecclefiafticis diocefeos nostre Verdensis et presertim Ecclesse beate Marie Virginis oppidi Soltwedel memorati adscribimus ipsumque altare, ut vicaria perpetua in presata ecclesia permaneat, cum suis presatis reditibus approbamus, ratificamus ex auctoritate nostra ordinaria presentibus in nomine Dei consirmamus, cuius quidem vicarie ius patronatus supra dictis Hermanno et Bartholdo, fratribus de Chüden, quam diu vita fruuntur, reservamus, ipsis vero humanis exemtis ius Patronatus ad eorum silios et heredes legitimos masculini sexus, si qui sucrint, volumus pervenire. Quodsi sorto silii et heredes masculini sexus desuerint, quocies hoc evenit, senior mulier inter heredes dictorum Hermanni et Bartholdi predicte vicarie ius Patronatus obtinebit. In cuius rei evidens testimonium sigillum nostrum maius presentibus duximus appendendum. Datum in castro Rodenburg, Anno Domini Millesimo quadringentesimo et undecimo, Dominica post sessiones. Dionysii Martyris et sociorum eius.

Danneil's Rirchengesch, ber Stadt Calgmebel, C. 81.

CCXC. Bischof Heinrich von Berben genehmigt bie Uebertragung bes Patronats ber brei Altäre Stephani, Maria Magbalena und Martini in ber Marienfirche zu Salzwebel an ben altstädtischen Rath, am 24 Juni 1412.

Hinricus, dei et apoliolice fedis gratia Epifcopus Verdenfis, Providis et circumfpectis viris nobis in Christo dilectis Proconsulibus et Consulibus antiqui opidi Soltwedel nostre Verdentis diocelis falutem in domino fempiternam. Ex fide digna relacione recepimus nobis expolitum, quod discretus vir Hinricus Stolpen presbiter, Petrus Stolpen, frater ipsius, et Metke, relicta Henrici Brunow, commorantes in dicto opido Soltwedel, ad quos seu ad quam luspatronatus seu iuspresentandi altaris scti. Stephani in ecclesia beate Marie virginis in Soltwedel ac discretus vir Hinricus presbiter, Hover et Wolterus, fratres, dieti Hartwici, et Wendel Lughen in dicto opido Soltwedel commorantes, ad quos feu ad quam inspatronatus feu inspresentandi altaris scte. Marie Magdalene in ecclesia heate Marie virg. iam dicta; Necoon Ghefoko rulen, filia rulen, dieti fartoris, morans in dieto opido Soltwedel, ad quam inspatronatus seu inspresentandi altaris fancti Martini in ecclefia beato Marie sepius memorata a longeuis preteritis temporibus pleno iure, ut intelleximus ex declaracione probabili, pertinuit, defiderantesque ipsum inspratronatus ex caulis legitimis cos pio mouentibus dictorum altarium feu infpresentandi vobis assignare, donare et in vos transferro de nostra licencia speciali. Quare vobis pretactis proconfulibus et confulibus dicti opidi Soltwedel iuspatronatus seu iuspresentandi dictorum altarium in perpetuum reservamos fecundum dispolicionem fundatorum et donatorum, plenam et liberam dantes et concedentes facultatem perpetuis temporibus in futurum, vt valeatis vti iuspatronatus dictorum altarium et possitis libere de nostro consensu ad dicta altaria sue vacacionis tempore tociens quociens suerit oportunum, ydoneas personas presentaro pro regimine dictorum beneficiorum, prout antea exstiterat solitum et consuetum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Castro nostro Rodenborch, Anno Dni. Mo. CCCCo. XIIo., mense Iunii die vicesima quarta.

Danneil's Rirchengeich, ber Ctabt Calgmetel, &. 32.

CCXCI. Burggraf Friedrich bestätigt die Altstadt und die Reuftadt Salzwebel, am 21. November 1412.

Wir Friderich, von gotes gnaden Burgrave czu Nuremberg, Oberster Vorweser der Marcke zu Brandenburg, bekennen vnd thun kund offenbare mit disem briess, daz
wir haben bestetigt vnd bestigen mit disem briess vnsern lieben getruwen Rademannen vnd den gemeynen burgern der Statt zu der Aldestad czu Soltwedel vnd rittern vnd mannen, geistlichen vnd weltlichen, vnd allen den die in der Aldenmarcke gesessen sin vnde zukomende werden
alle ire rechtikeite vnd alle ihre gute gewonheite vnd alle ire lehene, vnd alle ire briue, die sie
haben über lehen, erbe, eigin, pfantschasst vnd guter, über alle ire Freyheite, alle ire rechtikeite
über alle ire gute gewonheite, die sie haben von allen versaren Fürsten vnd Fürstinnen stete vnd
ganz zu haldende, vnd alle ire rechtikeite vnd fryheite nicht zu ergernde noch zu krenken, sunder
allerlei argeliste. Mit vrkund dis briesse versiegelt mit vnserm anhangenden Insigel, der geben ist
zu der Aldenstat Soltwedel, am Montag noch sant Elsbethen tage, de man zalt noch Cristi
geburt viertzehenhundert Jare vnd dernach im zwelsten Jare.

Rach dem Originale im Salzw. Archive F. 1., No. 25. — Bertlich übereinstimmend ift die baselbft unter No. 26 ausbewahrte Bestätigung ber Reuftabt Salzwebel.

CCXCII. Der Probst zu Salzwedel weist Conrad Brewit in den Besitz des Altares Bartholomdi und der heil. 3 Könige in der Marien=Kirche zu Salzwedel ein, am 3. April 1413.

In nomine domini amen. Anno nativitatis, eiufdem Millefimo quadringentefimo tredecimo, Indictione fexta, die fecundo Menfis Marcij, bora velperorum uel quafi, Pontificatus fanctiffimi in cristo patris et domini nostri, domini Johannis, diuina prouidentia pape vicesimitercij, anno eius tercio, In mei notarii publici testiumquo infra scriptorum presentia personaliter constitutus Comparuit Conradus Browitze, clericus verdenfis dyocefis, coram venerabili viro domino Johanne de Eynbeke, Prepolito ecclesie beate marie virginis in Soltwodel, Judicialiter residente in estuario dotis dicti domini prepositi, Quandam presentacionis literam, qua se per discretum Johannem Moring, opidanum Soltwedel predicte, ad altare fanctorum Bartholomei apostoli necnon trium regum in ecclesia beato marie virginis predicta, vacans per obitum domini et magistri Ruperti, ultimi iplius rectoris, presentatum docuit, ja medium produxit, quam jdem dominus Prepositus auscultans coram se legi secit, Cuius tenor suit talis. Honorabili viro domino Johanni de Eynbeke, prepolito ecclelle beate marie virginis in Soltwedel verdenlis dyocelis, Johannes moring, opidanus ueteris opidi Soltwedel, verdenlis dyocelis ante dicte, Oblequiolam in omnibus uoluntatem. Ad altare fanctorum Bartholomci Apostoli necnon trium regum, situm in ecclesia beate marie virginis in Soltwedel, vacans per obitum felicis recordacionis domini Ruperti, quondam nouissimi et inmediati vicarii ciusdem, Cujus juspatronatus ad me dinoscitur pertinere. vestre bonorabilitati discretum Conradum Brewitzen, clericum verdensis diocesis, duxi presentandum, pro et cum eo rogitans, quatenus eidem Conrado propter deum accessum altaris concedere dignemini et sibi de omnibus redditibus et fructibus eiusdem altaris integre respondere faciatis. Datum anno domini millesimo quadringentesimo tredecimo, mensis Marcij die secundo, meo sub figillo in fidem premissorum presentibus appenso. Sigillum uero dicte litere presentacionis appensum erat in pensiula pergameni rotunde figure ab extra et cero glauca et intus de cera viridi in cujus medio quidem apparebat tale fignum . . . et ipsius litere circumferientiales sic legi potuerunt : sigillum Johannis moring. Post cuius quidem presentacionem litere, lectionem et auscultacionem Idem Conradus Brewitzen fe ad predicti alteris fanctorum Bartholomei apostoli et trium regum possessionem uel quasi per dictum dominum prepositum tamquam loci ordinarium supplicauit institui et inmitti. Predictus autem dominus prepolitus, confiderans fo fecundum apostolum nulli tam cito manum imponere debere, sed quemlibet in suo Juro conservare, Eidem Conra do presentato cridam feu proclamacionem super altari ipso decreuit, quam viue vocis oraculo ebdomadario ecclesie beate marie virginis predicte ad vnius mensis spacium publice de ambone saciendam commissi, ut si quis esset, jus in dicto altari tanquam collator seu patronus aut alias habens . . ., quatenus infra vnius mensis spacium post proclamacionem iam dictam coram co compareret, dicturus et allegaturus, quare presatus Conradus de predicto henesicio ad presentacionem pretactam non deberet inuestiri, Adiciens, si infra predictum terminum contradictor non appareret, quod dicto termino elapso eidem Conrado de institucione canonica et alijs quibus jure deberet non obmitteret providere, Presentibus honorabilibus viris magistro Johanne Bolk et hinrico dorheyden, clericis verdensis dyocesis, testibus premissorum. Elapsis uero dicte proclamacionis termino ymmo et diucius post, sepedictus Conradus sub annis domini, Indictione, loco et pontificatu, quibus supra, mensis autem Aprilis die tercia, Iterum comparuit coram domino prepolito predicto judicialiter relidente, me notario publico et testibus infra scriptis presentibus, de proclamacione fidem faciens, debita cum instancia et instancius ut prius institucionem canonicam et accessum altaris sanctorum Bartholomei et trium regum ad presentacionem sibi sactam, ut debuit, postulauit. Vade idem dominus prepositus diligencius requiri fecit, an adhuc quis comparuit contradictor, lpse prepositus predictus, prout de jure potuit et debuit, dictum Conradum Brewitzen de predicto altari fanctorum Bartholomei et trium regum in ecclesia beate marie virginis Soltwedel predicta, per Biretti sui tradicionem auctoritate ordinaria ad prefentacionem fibi factam inneftinit et obedienciam ab eodem manualem recepit, Ac cuidam bonorabili domino Johanni Binden, Officiali prepoliture sue ibidem presenti, demandauit, ut ipfum Conradum in corporalem possessionem uel quasi dicti altaris ac jurium pertinenciarum eius induceret et institueret. Qui vero dominus Johannes Officialis prefatus Conradum in predicti altaris realem et corporalem possessionem uel quali ac jurium et pertinenciarum ipsius instituit et induxit, adhibitis in premissa sollempnitatibus et ceremonijs debitis et consuetis, presentibus honorabilibus viris domino Arnoldo moller presbitero et magistro Johanne Bolk antedicto, clericis verdensis dyocelis, teltibus ad premilla vocatis et rogatis. Et no temporis discursu premilla in obligionem pervenirent, sepedictus dominus prepolitus presens publicum instrumentum ad requisicionem dicti Conradi per me notarium subscriptum conscribi et publicari, necnon appensione sigilli Officialis sue prepoliture communiri demandauit. In fidem et testimonium omnium premissorum,

(Signum notariale.) Et ego henningus Raftede, clericus verdensis dyocess, publicus imperiali auctoritate notarius. Quia predicto presentacioni, litere productioni, lectioni et auscultacioni, justitucioni, peticioni, proclamacioni, decreto inuestiture et in corporalem possessionem inductioni omnibusque alijs et lingulis vna cum prenotatis testibus presens intersui.

Ideo presens publicum instrumentum signo et nomine meis solitis et consuetis propria manu conscriptum inde conseci, quod de mandato dicti domini prepositi appensione sigilli officialis sue prepositure consignaui. In sidem omnium et singulorum premissorum.

Naφ bem Driginale im Stabte Archive zu Salzwebel, Fach 25, Re. 25.

CCXCIII. Der Rath zu Salzwedel befundet die Abfindung eines unmundigen Maddens von allen Ansprüchen auf den Nachlaß ihrer Eltern, am 15. Mai 1414.

Wy beze dulfleue, Clawes molitze, Arnd landman, Arnd mechow, Gherke Lemme, Role gladegow, heyne winkelman, Coppe crughe, heyne bode vnde heyne hoghe, Radmanne in der Nyenftad Soltwedel, bekenne vnde betugen openbar in delizem breue vor allesiweme, dat hans Botter, vnse medeborger, in vnser Jegenwardicheit hest gewillekoret to gheuende vte syne eruen, spikeren, gharden vnde Redesten gude, war he dat hesst, Greteken, Ebel bottern naghelatene kinde, Sestich mark penninge Soltwedelscher weringe, vesstich sulueren knope. Twe stol cussen, Eyn bedde, eyn par laken, Ene dekene vnde ene kyste mit sodane gherede, alze dar ynne besloten is, vnde eme syn moder geeruet hesst. Dar vp schal Greteke vorbat vnde wil assaten van vader vnde moder erue so vro, alze se to eren mundigen Jaren kümpt, vnde hans vorbat dat van er esschet, vnde ghentzliken gheuen hesst dit vorschreuen gud. Des to merer bekantnisse hebbe wy Radmanne vorbenomet vnser Stad Ingesegel witliken henget an dessen bress. Gheuen Na godes bord verteinhundert Jar dar na In dem verteinden Jare, des Negesten vrydages vor vnses heren hemeluard.

Rach bem Originale bee Galgm, Archives VII, 29.

#### CCXCIV. Testament Offen's von Lübeck, Burgers zu Salzwedel, vom 6. Juni 1415.

In nomine domini amen. Ik Ofken van lubeke sette vnde make myn Testament in desser na schreuenen wyse by wollmacht mynes lyues vnd an redelicheit myner synne. To deme erste male, so gheue ik Elseben, myner hussrowen XX mark vnde hundert reider pennighe vnd myn hus, dar ick nu ynne wone, den eygendom, den ick darynne hebbe, dat geleghen is twischen Hinrick van der Heyde vnd Hans Papen, mit alme yngedome vnd varende haue, dat darynne is, Vtgenomet en bedde, thwe par laken, ene deckene, ene pole vnde küssene, dat gheue ik myner dochter sone ludeken. Vortmer so gheue ick deme sulue ludeken, vorbenant, myn hus in der Beckerstraten, dat geleghen is twischen meyneken van lubeke vnde hennigh wittinghes, quid vnd vry. Vortmer so gheue ick deme vorbenanten ludeken Vill marck gheldes in lornd dalehusen huse, dar he nu ynne wonet. Ok so wil ik, dat myne Testamentarii den vorbenanten ludeken, mynem dochter sone, scolen vorstan van der vorscreuene ghauen also langhe, wente he to redeliken yaren kompt vnd wittich is, doch so scal he id holden na myner Testamentarii rade. Vortmer

were dat myner testamentarii yenigh aff ghinge van dodes weghene, so scolen de anderen enen anderen weder kefen in fine stede. Vortmer were dat desse vorbenante ludeken, myner dochter fone, aff ginghe van dodes weghene funder eruen, fo fcal dat vorbenante hus vode de VIII mark geldes weder vallen an myne rechten eruen, wente id is myn gewunnen gud, vnde fo fcolen myne Testamentarii myner hussrowen Elseben darvan gheuen X mark penninghe, este se leuede. Wolden ok myne testamentarii van dem vorscreuene gude wes dorch got gheuen vor myne sele, des scolen se mechtich wesen ane weder sprake myner erne edder al der, de dat veniger wys an roren mochte. Vortmer gheue ik Greteke, myner modderen, X mark penninghe, Nortmer fo gheue ick X mark penninghe to deme buwe funte johannes. Were aver dat bouen deffe vorscreuene gift icht were, id were geld este ander gut edder schuld, des scolen myne testamentarii mechtich fin the dende vnd to latende fo wat fe wyllen. Dis is myn lefte vterfte wylle, is id dat ik anders nen testament en do, vnd kese myne Testamentarii ber diderick rutdorpe, prester, Clawes van der odem, Hiprick Blaulen unde meyneken van lubeck, mynen vedderen, vnd bidden fe, dat fe myn Testament also vorstan, also ik en gantzlicken to beloue. Vnde wy Clawes fankenftede vnde johan femelbecker, radmanne to luneborch, Bekennen dat openbare in desseme Testament, dat my bir an und ouer gewesen bebbet, dat dit vor uns gehandelt vnd gefchen is, vnde hebbet des to tuchnisse der warheit vnse ingesegele vmme ofkens bede wyllen witliken gehenghet an dit Testament. Gheuen na godes bord verteyn hundert jar darna in deme vyfteynden yare, des negheften daghes na funte Bonifacy des hilghen pawes vnde marteleres.

Rach bem Originale bes Galgm. Archives VII, 3.

CCXCV. Der Rath ber Altstadt Salzwebel empfängt von Jacob Ursleben ein Kapital zur Stiftung einer täglichen Messe in ber Marienkirche baselbst, am 7. September 1415.

In godes namen Amen. Wy Hermen chuden, Bernd dorheyde, Hans Berteldes, Steffen lucftede, Hinrik wytte, Coppe bode. Henneke Buk, wedeke turitze, Claws kutze, Tyle fchermer, Hans
vngnade vand clawes erksteue, Ratmanne der olden Stad Soltwedel, Bekennen vand betughen openbare in desseme bryue, Dat Jacob vrsteue, vie borgher, hest vs rede geantwerdet
vand rede gedan twe hundert mark penninghe Soltwedelscher weringe. Dar schole wy mede
vand wyllen jarlike Renten copen, alze wy meyst konen, vp enen wedderkop. Vand van der Rente
schal de Raet twelst schillingh penninge beholden, de scholen se deylen alle jar den twelst Ratmannen, de des jares in deme Rade seten hebben, vand de schal me en gheuen, wen de Rat sik
scheydet to eyner ewyghen dechtnisse, dat dat also sche, alze hir na screuen steyt. Alze dat de
Rat schal laten lesen alle dage eyne misse to ewyghen tyden in vier leuen vrowen kerken to
Soltwedel, alze verne de prester dar to bereyt ys. Ok so schal de prester sik dar suluen to bereyden, gode to loue vand syner leuen muder marien vand alle godeshilghen vand to spaden syner vand syner elderen vand alle cristen selen, vand dar schal de stat to setten eynen

a Fine di

armen bederuen prister vmme den lutteren god vnnd schal em gheuen alle jarlikes, wes en van der Rente wert, bouen de twelff schillinge, de de Rat hebben schal. Vnde jacop vrsleue ergenomet schal mechtich wesen der missen leuedaghe, weme he de myssen to dem ersten mule don wil vnnd wy de myssen in jacobes lesten ende hest, de schal se beholden syne leuedaghe vnnd de schal anders nichtes nicht vorwaren, wen de myssen. Wan ouer jacob all gheyt van dodes weghen, So fehal de Rat in der Olden Stad to Soltwedel des mechtich wesen to ewyghen tyden, weme se de mysse don willen, de en dar to duncket nutte wesen: yand belese de ene de myllen nicht wol. So moghen fo de myllen eynen anderen doen, Alzo vake, alze en dat euent, de en dar to begweme ys. Ok to meringhe der vorscreuen Rente, So wilkore ik Jacob vrsleue dat ik dar wil to brynghen anderhalff stucke gheldes, dar me en Altar vp maken vand wygen mach, dar me denne de missen to lesen mach, Alzo ik ersten kan, vand de wyle dat ik leue vand myn bruder Tyle, So wylle wy der Rente mechtich wefen vp to aemende, vand wan wy beyde doot fyn, So schal de prister desse Rente hebben to der Rente, de van den twen hundert marck velt edder vallen mach vand dar schulle wy Ratmanne to behulpen syn alze wy truwelkest konnen, dat de Eghendoem schal geworuen werden van den heren, vand wat dat kostet. Dat wil ik jacob vigheuen, yffet dat dat schut by myneme leuende. Leue ik des nicht, So schal dat myn bruder Tyle vigheuen by syneme leuende. Wert nu dat dat nicht en scheghe by vser twyer levende, So hebbe ik jacob vp gelaten deme Rade in der olden Stad Soltwedel myn erue vor gerichte, dar ik nu ynne wone, mechtich wefen to vorkopende na vier twyer dode. Leuet nu myn broder Tyle lengh, wan ik: So schal he dat erue hebben syne leuendaghe vnnd myt der Summe gheldes, dede velt van deme huse, dar scholen se Rente medekopen, alze se meyst konnen, dar se en Altar vo maken moghen laten vand wygen. Hulpe ok god dat ik ja cob vrfleue by mynem leuende edder Tyle, myn bruder, na mynem dode de anderhalue flucke gheldes to dem Altar brochten. So scholde de Rat my vnnd mynem bruder Tylen dat suiue erue, dat ik en gelaten hebbe, vns myt guden willen wedder laten. Scheghe des ok nicht by vfer twyer leuende, dat wy de anderthalue stucke gheldes dar to brechten. So scholde de Raet dat erue vorkopen vand dun alzo hir vorscreuen ys. Weret ok dat de vorscreuen Rente, de vp enen wedderkop gekoft ys, wedder worde aff gekoft en deel, So feholo wy Batmanne vand willen myt deme ghelde wedder Rente kopen, alze wy erst konen vp acker vp cyn wedderkop dorch sekercheyt. Weret ok dat vns dat nicht saden kunde vppe acker, So wille wy doch dat kopen vppe twe hus edder dry, dar vns dat nutto duncket, dar de Steden so ghut muchten wesen, alze de Summen gheldes, den wy dar vp doen, dorch sekercheyt vor brant, dar doch god vor sy. Weret ok dat vns nene Rento in korter tyd to kope stadede, dat dat ghelt ligghen scholde, wes dene van der anderen Rente wert, dat schole wy vand willen den prifter antwerden, den de myssen bevolen fyn. Weret ok, dat wy Ratmanne dat irkennen kunden, dat dat nutte wer, dat wy dat ghelt an ghut leen gud kunden legghen, dar wy den Eghendoem kunden to hebben, des schole wy wol mechtich wesen. Weret ok, dat ik vnnd myn bruder Tyle aff ghinghen van dodes weghen, eer dat Altar gemaket worde, So ys dat myn begbere, yo dat gy dat maken na mynem dode, dar me de myssen mach to lesen vand dat schal jw nicht kosten. Ok schole gy dat nicht nemen van der szummen Rente des huses, wen van der Rente de priester schall hebben des jares vand des schal de prister des enes jares entberen. To tugbe desser vorscreuen stucke hebbe wy vier Stad Ingeseghele myt vier aller wytichap henghen laten an dessen briff. Gegheuen na

godes bort virteynhundert jar dar na In deme vesteynden jare, in vser leuen vrowen auende erer bort.

Nach tem Originale des Salzw. Archives XLI, 8. mit der Bemerkung auf der Rudfeite: Ista Commenda est nunc in ecclesia beate marie virginis sita ad altare Petri et Pauli apostolorum.

### CCXCVI. Markgraf Friedrich bestätigt ber Stadt Salzwedel ihre Rechte, am 31. Januar 1416.

Wir Fridrich, von gotes gnaden Margraue zu Brandeburg, des heitigen Romischen Ryches Ertzkammerer und Burgraue zu Nuremberg, Bekennen offenlichen gein allermennlichen, das wir bestetigt haben und bestetigen mit disem briest unsern lieben getruwen den Rademannen und den gemeinen borgern unsir Stat zu der alden stat zu Soltwedel und Rittern und Mannen, geistlichen und wertlichen, und allen den, die in der alden Marcke besessen sin und zu komende werden, alle ire gerechtikeit und alle ire gute gewonheit, und alle ire Lehen und alle ire brieue, die sie haben ober Lehen, Erbe, Eygin, Pfantschasst und Guter, ober alle ire styheite, alle ire rechtikeit ober alle ire gute gewonheite, die sie haben un allen unsern vorsahren, sursten und surstimmen stede und gantz zu baldend, und alle ire rechtikeit und ire styheite nicht zu ergernde noch zu krenckende sunder allerley argliste. Mit orkunde dis brieues versigelt mit unsen anhangenden Insigel, der geben ist zu Soltwedel, am stydage vor unser frawen tag Lichtmesse, nach Cristi gepurt viertzeben hundert und im Sechscheden Jaren.

Nach bem Originale bes Salzwedelschen Archives 1, 27. Wortlich übereinstimmend ist bie Bestätigungsurfunde für bie Remfabt (1, 28).

# CCXCVII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel legt ein, unmandigen Kindern angehöriges Rabital zinsbar an, am 28. August 1416.

Ik flans lemme, borgher in der Olden Stad Soltwedel, Bekenne openbare in desteme bryve, dat ik myt wolbedachtem mude vand myt guden willen hebbe vorkost vand vorkope rechtliken vand redelken to eneme rechten erskope in myneme erue, dar ik nu ynne wone. Den Erbaren luden, den Ratmannen der olden Stad Soltwedel to Hermens kyndern van mehagen behusst veer mark penninge jarlikes tynses vand Renten vor Seventich mark penninge Soltwedelscher weringe, de my de Ratmanne van den vorbenomden kynder weghen wol to dancke betalet hebben. Desse veer mark penninge tynses vand Renten schal ik vand wil edder besitter des erues deme Rade der Olden Stad Soltwedel to der sulven kynder behusst alle jarlikes betalen to veer tyden des jares, Alzo to Sunte Mychels dage ene mark penninge, dar na to wynachten ene mark penninge, dar na to paschen ene mark penninge vand dar na to sunte Johannis baptisten dage ene mark penninge, Sunder jennigerleue weddersprake edder vortoch. Ok Bekennen wy Ratmanne,

alzo Hans schorlübbe, Tyde wolter, Coppe bode, wedeke turitze, Albrecht van Sannem, Tydeke brewitze, Hermen gartze, Clawes wyntberch, Hans vagnade, Hans buk vand wilhelm bormester, dat wy hebben vor vas vad vor vase nakomelinge van Hermens kynder weghen van mehagen to stadet Hans lemmen ergenomet edder besittern der erues enen wedderkop der vorscreuen Bente vor Seuentich mark penninge Soltwedelscher weringe. Den wedderkop schal Hans lemme edder besitter des erues vaseme Bade eyn verndel jases to vorne vorkundighen vand wan vaseme Bade to deme negesten verndel jares na der vorkundinge to der ergenomeden kynder behuss de Seuentich mark penninge Soltwedelscher weringe betalet synt vand ok de Bente, de vallen ys na der tyd to rekende; So scholen de vorscreuen veer mark penninge tyases vand Benten wedder ledich vand loes syn des jennen, des dat vorscreuen erue denne horet. To orkunde desser vorscreuen stucke hebbe ik Hans lemme myn Ingesegel vand wy Batmanne ergenomet vaser Stad Ingesegel henghen laten an dessen briss. De gheuen na godes bort virteynhundert jar, dar na in deme Sesteynden jare, des vrydages na sunte Bartholomei dage.

Rach bem Driginale bes Salgmebeler Archives XVII, 27.

# . CCXCVIII. Das Kloster zum beil. Geift bei Salzwedel befunder eine Messestiftung Geinrich Hartwigs, am 12. Mai 1418.

We Her Nicolaus, proueft, Her Johan, perrer, vand de ghantze zamninghe des clofters to dem hilghen gheeste vor Soltwedel Bekennen openbare in dessem breue vor allesweme dat de Erbare man Her Hinrik Hartwighes, Hans Hartwighes fone, vie godeshus myt finen almiffen bezorghet hefft, liner zele, liner elderen vand liner leffboueden to gnaden vand to trofte, myt dren Hundert mark penninghen an wittem ghelde vnnd an foltwedelfchem ghelde, dar we eme vor gheuen hebben twintich mark penninghe iarliker rente, de he vpnemen schal alle Jar de tyd fines levendes to veer tiden, Alse to funte Michelis daghe viff mark, To winachten viff mark, To paffichen viff mark vand to funte Johannis daghe to mydden zommer viff mark. Deffer rente teyn mark schal he nemen vie vsem sulte gude to Luneborch van dem voedere vit der pannen in deme Huse vp der zulten, dat to E dinghe gheheten is, de teyn mark schal he vp boren alle Jar funder statplicht and jenigherleige assach eddir mynringhe. De anderen teyn mark scha eme gheuen de kerkhere to sunte katherinen in der nigenstat to Soltwedel. In desse vorscreuen rente Jarliker gulde wife we myt macht deffes breues Heren Hinrikes, erghenomet, vand den jennnen, de koster is in vsem godeshuse, also dat Her Hinrik der rente bruken schal sine daghe vand as fynem dode vie koster vp nemen schal to den vorfereuen tiden vand van sik gbeuen fehal alfe hir na febreuen fteit, Alfe we willekoret hebben vor vns vnnd vor vnfe nakomelinghe. So schal me alle daghe, wan me misse holden mach, twen missen laten lezen in vieme godeshuse, de ene vader dem ersten ludende to der pryme vand de andere vader der Homissen vand de Heren, de de missen lezen, moghen lezen wor all dat se willen. Sunder se schollen io lezen to den millen delle twe collecten Deus in cuius miferacione etc. und Omnipotens fempiterne deus, qui uiuorum etc. vnnd schollen io danken vnnd bidden in den missen vor fler Hinrike Hartwighes finer elderen vand finer leffhoueden zele. Were ok, dat Here Hinrike brok worde an

defler vorfcreuen rente, wo dicke dat scheghe, dat schal vie prouest vorwillen. Scheghe auer, dat vnse prouest em der broke nicht vorwillede, wan he van eme dar vmme manet worde vand Her Hinrik dar bouen ienighe koste dede, de scholde vse prouest van vses godeshuses weghen liden vand em der ghentzliken benemen. In deller wiis schal vase koster na Her Hinrikes dode de rente vpnemen vand hebben in finer were vand schal gheuen den Beren, de de myssen holden hebben den twen des daghes enem iewelken veer penninghe. Ok schal be gheuen vsem proueste finen antaal, also eneme anderen Heren, de de myssen holt na fineme weken tale; doch schal de prouest to den myslen vovorplicht wesen, Sunder he schal io dencken in siner missen der zelen, dar wo desse gnade van hebben vand schicken dat deste truwelker, dat desse myssen alle daghe io holden werden. Ok schal de koster alle jar to voren hebben achte schillinghe van desser rente, vo dat he desto truwelker hir to arbeide, vand schal alle jar rekenschop doen vseme proueste vad vien beren. Efft dar wes overbleue, dat ichal he na rade vies proueftes vand vier Heren keren in vies godesbuses beste. Weret ok, dat we krencket worden an personen, dar got vor sy, also dat we de myssen under vs nicht bolden konden, alse vorscreuen steit, so scholde vie koster darto schicken werltlike prestere, de de myssen in vser kerken helden vand gheuen den io to der myssen ver penninghe, alse vorscreuen steit, also langhe wente we do myssen under vs sulven holden kunnen. Ok fo moghe we effte vnfe nakomelinghe deffe vorfcreuen twintich mark rente weddir affkopen, wan vas des luftet, to famende eddir iewelke theyn mark befunderen. Alse de teyn mark van der zulten befunderen vor anderhalffbundert mark lueneborgher weringhe, Eddir de theyn mark befunderen van der parre vor anderhalffhundert mark penninghe Soltwedelfcher weringhe vand leggben dat ghelt an ander ghulde na Her Hinrikes rade, efft he an dem leuende is, vand vses prouestes vand vses capittels, dar me de myssen van holden mach, alse vorscreuen is. Weret ok, dat we na Heren Hinrikes dode de vorghefcreuen rente weddirkopen wolden vand we des gheldes van stunt an nicht belegghen konden an leghelke vand beheghelke ghulde. So wilkore we vor vns vand vor vnfe nakomelinghe vand vor plichten vns dar to, dat we de myffen allike wol holden willen vand se dorch des ghenetes willen, dat den presteren werden scholde, nerghen ane vorvallen schullen, Sunder we willen dar by doen myt den myssen to holdende also, est de rente in wllermacht were. Dat alle desse vorscreuen stucke vand artikele sint gheschen myt vaser volbord vand aughe an beiden ziden, dar fint ouer wefen de erbaren heren vand preftere Her Hoiger Chuden, Her Hinrik doerheide and Her Johan Hartwighes, kerkhere to winteruelde, vade we Her Nicolaus, prouest, Her Johan, prior, vand de ghantze zamninghe des closters to dem hilghen gheste vor Soltwedel erghenomet louen vor vons, vor vose nakomelinghe, alle desse vorscreuen stucke Her Hinrike Hartwighes erghenant vand sinen rechten eruen wol to holdende in guden trawen, vand hebben des to grotter willenheit vand bekantniffe vier prouestige vande Capittels Ingheseghele witliken myt gudem willen henghet an dessen brest, de gheuen is na godesbort verteynhundert Jar, dar na in dem achteden iare, In funte Pancracius daghe des hilghen Merteleres.

Rach bem Originale bes Galgwedeler Archives XXXV, 35.

CUXCIX. Albert's, Bischof's zu halberfiatt, Confirmation bes von Johann von Cinbeck, Domherrn zu Magbeburg und Probst zu Salzwebel, in ber Pfarrfirche zu Wolmirstädt fundirten Altares S. Georgii, vom 30. November 1418.

la nomine fancte et individue trinitatis amen. Albertus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus halberstadensis — ad vniversorum christi sidelium notitiam cupimus devenire, Quod venerabilis Johannes de Evobeke, Canonicus eccletie Magdeburgenfis et prepositus in Soltwedel, verdentis dvocefis, pie recolens, quod hic non habemus manentem Civitatem, spem ponens in eum, qui stabilem dat in celis mansionem, ac pie devotionis affecto anime sue saluti serventer intendens, Quoddam altare in eccletia parrochiali in Wolmerstede, nostre dyocesis ad honorem fancti Georgii martiris fanctarum dorothee et Marie Magdalene ac fanctorum trium regum de bonis pie memorie Ottonis de Irksleue et per eundem derelictis ac etiam propriis eiusdem dom. Johannis de Eynbeke a deo fibi collatis bonis de nouo fundant et dotanit. Ad coius quidem altaris dotationem pro sustentatione clerici cum eodem altari beneficiandi idem dominus Johannes, Rectori pro tempore eiufdem Septem Marcas cum dimidia Magdeburgenfis warandie apud Confules in Calue, dicte Magdeburgenfis dyocelis, de precaria autumpna Reuerendissimi in christo patris domini Archiepiscopi Magdeburgentis pro Centum Marcis eiusdem warandie sub titulo reemptionis ab codem Archiepiscopo per dictum dominum Johannem emptas, prout in litteris eiuldem domini Archiepiscopi plenius continetur, larga donatione assignauit et deputauit, Sic tamen quod idem Rector de predictis septem cum dimidia Marcis per eum leuandis Tria talenta predicte Warandie in tribus anniversariis mortuorum videlicet Ottonis de Irksleue vnum talentum, que peragetur sequenti die assumptionis beate Marie in vigiliis et deinde in missis, ut est moris, et Sophie, vxoris dicti Ottonis, que peragetur in octava nativitatis marie cum vigiliis et missis, ut est moris, similiter vnum talentum, Et in anniversario werneri de Eynbeke, eiusdem domini Johann'is genitoris, que peragetur iplo die fancti Galli cum vigiliis et deinde cum milla, ut est moris, similiter vnum talentum, inter sanctimoniales in Wolmerstede iuxta et secundum ordinationem eiusdem domini Johannis de Eynbeke saciendam distribuendum in lingulis anniversariorum predictorum indilate et absque impedimento et contradictione porrigat, residuum buiusmodi Septem Marcarum com dimidia fuis viibus applicando et retinendo. Volumus infuper, prout etiam idem dominus Johannes voluit, quod cum ipfe viam valuerfe carnis ingressus fuerit, anniuerfarium eiuldem Werneri inmutetur et pro illo anniverlario eiuldem Johannis et progenitorum luorum in anniverfario die obitus dicti Johannis peragatur et in hoc predictum talentum, quod in anniuerlario eiuldem Werneri ministrari solebat per Rectorem predictum, ut presertur, ministretur, Quodque idem pro tempore Rector in omni septimana Quinque missas, super quo ipsius oneramus conscientiam, videlicet vnam de corpore christi, vnam de fancta Cruce, vnam de domina nostra, vnam de patronis et pro fundatore et fidelibus defunctis et Quintam, quam ex deuotione dicere voluerit, per fe uel alium ydoneum presbiterum hora competenti impedimento cessante legitimo colebrare, Et in festis patronorum millam decantare teneatur. Nos etiam predicto domino Johanni de Eynbeke et Wernero eius fratri germano et eorum heredibus iuspatronatus seu iuspresentandi dicti altaris de nostro et Capituli nostri ac Archidiaconi dicti loci Wolmerstede, Necnon prepoliti in Wolmerstede, qui curam parrochie gerit ibidem, consensu et voluntate, necnon institutionem de dicto altari eidem Archidiacono reservamus. Ipsis vero Johanne et Wernero, ac

corum heredibus deficientibus seu minime superstitibus, Juspatronatus huinsmodi ad Aduocatum pro tempore venerabilium dominorum decani et Capituli dicte ecclefie Magdeburgenfis pertinebit, Sic tamen, quod personam ydoneam ad idem Altare ad nutum et voluntatem seu ad nominationem corundem dominorum Archidiacono predicto prefentare teneatur et prefentet dictufque Rector eundem prepositum in Wolmerstede, in choro et processionibus cum et quando opus suerit rogatus in divinis officiis adiquabit, fic tamen, quod millo per dictum Rectorem dicende nullatenus impediantur et negligantur ac votiuas et alias elemofinas fibi datas fibi licite retinebit, de offerendis vero in altari celebrationis tempore missarum Rectori presentabit. Quod si sorte buiusmodi Septem Marce cum dimidia per Archiepiscopum pro tempore Magdeburgensem redimerentur pro Centum marcis huiosmodi, ut sieri potest, ut presertur; extunc Rector dicti altaris do adiutorio et consilio corundem dominorum decani et Capitali dicte ecclefie Magdeburg, ac Johannis de Eynbeke et heredum eius predictorum, si superstiteriat, et ipsi cum eodem Rectore pro eisdem Centum marcis alios dictos perpetuos redditos si haberi poterint aut sub reemptione licita, prout melius sieri poterit, emant ad vicariam predictum et Rectorem pro tempore perpetue permanfuros. Que omnia et lingula videlicet fundationem, dotationem, donationem, dispositionem et ordinationem aliaque, prout supra mentionata funt, ad devotas eiusdem domini Johannis preces gratas et grata ac ratas et rata habentes, auctoritate ordinaria tenore presentium in dei nomine auctorisamus, approbamus et confirmamus, Ipfasque et lpfa fub anathemate et interminatione maledictionis eterne mandamus et volumus inviolabiliter observari, decurnentes predictum altare beneficium ecclesiasticum debere censeri et bona seu predicta et predictos ad ipsum pertinentia et pertinentes tam prefentia et prefentes, quam futura et futuros, ecclefiaftica et ecclefiafticos foro, Necnon inuafores et destructores corundem tamquam sacrilogos esse puniendos. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre auctorifationis, approbationis et confirmationis infringere uel ei aufu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem omnipotentis dei et nostram se nouerit incursurum. In quorum omnium et singulorum sidem presentes litteras sieri et sigilli nostri maioris iussimus sub appensione communiri. Datum in Castro nostro Groningen, nostre halberstadensis dyocesis, Sub anno Millesimo Quadringentesimo 'decimo octavo, Indictione vadecima, in die fancti Andree apostoli.

Rach bent Originale bes Ronigl. Provinzial=Ardives ju Magbeburg.

CCC. Bernd und Werner von ber Schulenburg genehmigen, baß ihr Better Heinrich von ber Schulenburg die Rathsherren Salzwedel's zu Testamentarien in Bezug auf fein Allodial= Bermögen einsetz, am 12. März 1419.

Wy Bernd vnde Werner, brodere, geheyten van der Schulenborg, vnde vnfe eruen Bekennen myd orkunde desse breues vor alsweme, dat id vnse gude wille is, dat hinrik van der Schulenborg, vnse vedder, hat hesst vnde settet by synem leuende vnde myd volmacht in vnser Jegenwardicheit sunder vnse wedersprake de Erwerdigen Borgermestere vnde Radmanne to Soltwedel der olden Stad to testamentern, to schickern vnde to vorwesern synes ey-

negen gudes, dat he fuluen handelt, alse syne reden pennynge to schickende vnd to gheuende na hinrickes dode, vnses veddern, wür he dat ghist by sinem leuende eder in sinem lesten. Were ok dat hinrik, vnse vedder vorsereuen, des nicht en bestelle by sinem leuende vnde he also storue vnbestellet vnde vnbeschicket, wat denne desse vorsereuen sine testamentere deden na sinem dode myd synem vorsereuen gude, dat schal vnse gude wille wesen vnde en willen dar neynerleie saghe in spreken eden touen, dat an dessem vorsereuen testamente mochte schedelik wesen vnde laten van aller ansprake in dessem breue. Alle desse vorsereuen stucke en samend vnde eyn Jüwelk besundern loue wy vorsereuen Bernd vnde Werner van der Schulenborg vnde vnse eruen alle den jennen, de dessen bress hebben to truwer hand vnde vppe louen by licht wert to desser vorsereuen testamenter behust. Des to bekantnüsse hebbe wy vnse Ingesegele witliken vnde myd gudem willen an dessen bress henget laten, de gescreuen vnde gheuen is na godesbord verteynhundert Jar, dar na in dem negentoynden Jare, des Sondages in sunte gregory daghe des hilgen lerers.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XVI, 8.

CCCI. Der Rath ber Altstadt Salzwebel bocumentirt einen von bem Priester Arnd Moller zu frommen Zwecken ber Gewandschneiber-Gilbe gemachte Schenfung mit einem Meßbuche und sonsstigen geistlichen Geräthen und einem Kapital zur Stiftung einer Commende, am 28. Mai 1419.

In godes namen amen. Wy Tyde Wolter, bans vognade, bans Buk, binrik witte, koppe bode, wedeke turitze, Albrecht van Sannen, Claws kütze, Wylhelm bormester, hinrik dorheyde, hans schermer und henningh wopeld, Ratmanne der Olden Stad Soltwedel, Bekennen und betughen openbar jn delleme bryue, Dat her Arnd moller, prifter, hebbe gegheuen vnde geantwerdet den wantsniderghilde mestern myt vns in der Olden Stad Soltwedel, Alzo Tyde Woltern vnd Wylhelm bormeftern to der wantsuider ghilde behuff eyn myssebuk, dat gekostet heft veer vnd twyntich mark penninge, vnd eynen kelk van twen lodeghe marke vnd eyn gherwet vnd eyn fulueren pacem cruco vnd ander ornat, dat me bederuet to millen tolezende. Ok hest be en gegheuen vnd geantwerdet twe hundert mark penninge vnd achte mark penninge, Dar se vor van der ghilde weghen vorkost hebben hern Arnde ergenomet drutteynde halue mark penninge jarliker rente, Alzo dat de wantfnider gbilde mefter, de nu fyn ynd noch tokomen mogben, alle jarlikes schullen unde wyllen gheuen her Arnd moller to den tyden synes leuendes twelff mark penninge jn twen tyden des jares, Alzo fees mark penninge to funte Johannis baptiften dage vnd fees mark penninge to wynachten, Sunder vortoch vnde wedderfprake, vnde achte schilling penninge schullen de wantsnider ghildemestern hebben vnd beholden alle jarlikes vppe wynachten to wynpenninghe. Ok hebben de wantsnider ghildemester vorgenomet tostedet her Arnde moller dat vorscreuen buk myt deme anderen milgerede ergenomet to brukende vnd to hebbende to den tyden lynes leuendes. Wan over her Arnd moller van dodes weghen avegheyt, So schullen de wantsnider ghildemester, de denne syn, mechtich wesen na ereme willen de twelst mark

penninge iarliker Rente edder wes se myt der vorbenomeden Summe gheldes van jarliker rente meyst kopen konen boven de achte schillinge, de se suluer to wynpenningen schullen beholden, keren jn de Stede rechte almissen vnd gheuen de eynem bedderue prister, de sik dar to bereyden schal des besten, des he kan, missen vor to lezende gode to loue vnd to eren vnde syner leuen muder marien vnd to salicheit allen bruderen vnd Sustern jn der wantsnider gbilde, se synt leuendich edder dot, vnd allen cristen selen to troste, vnd wan en de ene prister dar nicht nutte duchte towesen de missen to lezende, So moghen se dar eynen anderen Prister to nemen, Alzo vake alze en des behusst ys. Worde ok de Rente en deel edder to male aff gekost, So schullen de ghildemester, de denne syn, dar rente weder mede kopen, alzo se erste vnd meyst moghen, vnd wes se van Rente kopen, dat schullen se gheuen deme prister, alzo vorscreuen ys, vnde de wyle dat se dat ghelt nicht anlegghen kunen, de wyle schal de pristere der jarliken Rente entberen: vnd wes se an legghen konen, dat schullen se deme prister gheuen. To tughe vnd merer bewysinghe desser vorscreuen sucke hebbe wy vnszer Stad Ingeseghel wytliken hengben laten an dessen brist. Gegheuen na godes bort virteynhundert, dar na jn deme neghenteynden jare, des Sondages vor pyngsten.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XIV, 30.

CCCII. Herman Fischer stiftet seine Gebächmißfeier an bem Nicolai-Altar ber Ratharinen-Rirche zu Salzwebel, am 9. Juni 1420.

Wy Claws molitze, Arnd mechow, vefe medebeke, Arnd Callebu, Role gladegow, Heyne winkelman, Tideke befendal, Gherke brunow, Jurges becker unde Hans couwelitze, Ratmanne in der nigenstad Soltwedel, Bekennen vnde betugen in dessem vnsen open breue vor allen, de ene seen, horen offle lesen, dat Hans plate vnde Hans van schynne, sunte katherinen vorstender, de nu syn vnde ere nakomelinge, hebben vorkofft vnde vorkopen in crafft delles breues to enem rechten Ewigen kope deme Erbarn Heren Hermen vischer, prestere, Ene mark penninge Soltwedilschir were Jarliker Renten vor vesstein marck penninge der suluen were, De ze schollen vade willen alle jarlikes vigheuen in funte vites avent avende. Desse fulue vorscreuen Ene mark Renten hefft de vorscreuen Her Hermen lecht to ener Ewigin dechtnisse, dar ze syner, syner oldern unde alle der, de eme gunstlikin dan hebben schollen laten vordencken vppe de vorscreuen tyd mid villigen vndo zelemissen. Desse vorscreuen mark Renten schollen de vorscreuen vorstendere distribueren In dessir wize: To dem irsten deme pernere der kerken schollen ze gheuen twe schillinge penninge, dar he erer vor dencken schal in deme doden breue. Vortmer deme pernere vnde synen twen Cappellanen malkem Enen schillingh, dar ze vor des auendes to der villigen vnde des morgens to der zelemissen scholen wesen, unde deme prestere, de sunte Nicolaus Altar vorwaret, ok enen schilling, de des morgens de zelemissen schal singen. Deme kostere Achteyn penninge, dar he synen kumpane van lonen schal vnde luden, lichte an steken vnde vtdoen, Alzo dat wontlik is to den dechtnissen, vande dren scholeren vt der schole malkem twe penninge. De andern achte schillinge schollen de vorstendere keren in sunte katherinen nud vor de lichte, wor em det

- in 0

boqueme duncket. Des to grotter bekantnisse hebbe wy vorbenomeden Ratmanne vnür Stad Ingefegil witlikin hengen heten an dessen Bress. Ghenen Na godes bord verteinbundert jar, Dar Na In deme twintigisten Jare, des negisten sondages na des hilgen lichnames dage.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives XXXII, 43.

CCCIII. Testament bes Heinrich Hartwig, Biears zu St. Marien in Salzwebel, viel fromme Stiftungen enthaltenb, vom 22. April 1421.

In nomine domini amen. Anno nativitatis eiufdem Millesimo quadringentesimo vicesimo primo — mensis aprilis die vicesima secunda — in mei Notarii publici — presentia — hinricus bartwici, perpetuus vicarius in Ecclesia parochiali beate Marie virginis in Soltwedel, - condidit - eius vltimam voluntatem - in hunc modum - Quia omne corpus catholicum tradi debet ecclesiastice sepulture, si contigerit me mori in luneborgh, cupio et eligo sepulturam apud fratres minores in pede chori et do vnicuique presbytero ibidem vnum solidum et non presbytero fex denarios pro vigiliis celebrandis. Item volo quod mei teltamentarii ordinent lapidem sculptum super sepulcrum. Item volo quod statim testamentarii post mortem meam saciant legere triginta millas apud dictos fratres minores et in Hilgendal et aliis ecclesis ut mille compleantur. Item assigno domino Episcopo Verdensi tres slorenos renenses. Item do Elyzabeth Thuritzen et Alheidi hartwici confangwineis meis, monialibus in distorpe, quatuor marcas denariorum et viginti quatuor folidos annuatim, fubleuandos temporibus vite fue de domo; quam inhabitat Wolterus pratraus meus in Soltwedel apud fratres minores -. Item do librum meum meliorem viaticum ad chorum beate virginis katherine in Soltwedel ad communem ulum ibidem cathenandum, pro quo prouifores eiusdem ecclesie semel annis perpetuis temporibus dare debent quatuor folidos denariorum, fub isto modo, videlicet, domino plebano ibidem decem et octo denarios et cuilibet fuorum Capellanorum vnum folidum, Custodi dicte ecclesie sex denarios, vade vigilias et millas annuatim defunctorum per eosdem peragantur in falutare remedium Johannis Hartwici et suorum progenitorum. Item do Testamentariis meis cuilibet in releuamen suorum laborum duos florenos renenses. Item do vrimoldo Malstorpe tres slorenos renenses ad comparandum sibi libros pro studio. Item do domino ludolfo vryman in Bardewik tres slorenos renenses, Item do ad structuram ecclesiarum in Stappenbeke et Bukevitz cuilibet vnam marcam denariorum. Et in Stappenbeke do historiam de corpore cristi. Item do leprosis in Bardewik et in VIefsen cuilibet persone vnum solidum. Item do domui insirmorum sancti Spiritus iuxta Soltwedel et infirmis apud fanctum Georgium ibidem cuilibet vnum folidum. Item do fratribus minorum kalendarum in Soltwedel duas marcas denariorum, vt recipiant me in eorum fraternitatem, faciendo exequias me mortuo ac si sunus esset presens. Item do fraternitati majorum kalendarum in Soltwedel summam pisani. Item do domino preposito in Soltwedel summam egidii. Item do et lego ad structuram beate marie virginis in Soltwedel vnam marcam annui redditus, Item monasterio in Arnesse vnam marcam annui redditus pro perpetua memoria annuatim peragenda. Similiter in Creuefen vnam marcam annui redditus pro perpetua mea memoria annuatim peragenda.

1 - 10 Vi

Item do fratribus in Sebufen duodecim marcas ad perpetuam meam memoriam annuatim peragendam. Item do fraternitati majorum kalendarum in Soltwedel duas marcas annui redditus pro memoria mea perpetua annuatim peragenda: et omnes iste memorie sieri debent cum vigiliis et missis singulis annis et colligi debent de redditibus, quos habeo apud beredes domini ludolfi de Winsen pie memorie. Item volo, quod totalis ordinatio et commissio commende elemosinalis per me instaurate apud fanctam Gertrudim prope Soltwodel cum quindecim marcis annualium reddituum maneat perpetuo apud consules ciuitatis antique Soltwedel, qui eandem me desuncto committere debebunt vni paupero prefbytero non beneficiato et talis fingulis diebus milfam legendo concludat cum collectis, scilicet: deus, in cuius miseracione anime fidelium etc. - Cetera bona mea executoribus mei testamenti committo in vsum pauperum meorum consangwineorum et clericorum indigenorum et prefertim illas ducentas marcas, quas michi moniales in diftorpe tenentur. vel ad structuram ibidem convertenda. Item volo, quod littere meorum reddituum quorumcunque ponantur iuxta arbitrium meorum testamentariorum ad locum eis magis placitum et convenientem Item omnia et singula mobilia et immobilia, vbicunque locorum suerint, quocunque censeantur nomine, de quibus specialis mentio legacionis non habetur in testamento, do et lego voinersaliter et figillatim ad firucturam beate Ghertrudis prope muros Soltwedel videlicet in Bokhorninghe. Exequie mee fieri debent et folui de pecunia, que stat in deposito apud henricum de Vrden, opidanum in luneborgh in auro renensi. Eligo jtaque, constituo etc. exequtores testamentarios dominos magifiram Johannem Malftorpe in Capella fancti spiritus prope falinam, Bernardum cappellman in ecclesia parochiali beati iohanois Baptiste in luneburch perpetuos vicarios, Johannem Binden presbyterum, Hinricum de Vrden in luneburg et binricum Dorbeyden in Soltwedel opidanos etc. - Acta funt hec in portico Ecclesie beatorum petri et pauli apostolorum Bardewicensis, Verdensis diocesis, presentibus discretis viris Johanne vaghet, Johanne Mollik, Herbordo de olverdefhusen, hinrico kouot et ludolpho vryman perpetuis vicariis in dicta ecclefia beatorum petri et pauli apostolorum etc.

Et ego hinricus fartor clericus Verdensis dyocesis, publicus Imperiali auctoritate Nota-

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XVI, 38.

OCCIV. Die Alt: und Neustadt Salzwedel vergleichen sich, daß auf dem Hohenfelde, im Putlent und in den Jetzewiesen jeder Bürger ohne Unterschied der Stadt sich ankaufen kann, am 25. September 1426.

Wy Borgermester und Ratman beyder Stede Soltwodel Bekennen und betugen opinbar in desseme breue, dat wy uns eyndrechtliken vordreghen und vorghan hebben in dessen nascreuen stucken, dat unse borger un beyden Steden moghen kopen und hebben de husen uppe deme hoghen uelde und de husen to putlentze mit alle erer tobehoringe unde de wische, liggende beneden der Stad by der Jetzen. Welk borger de de vorscreuen husen edder wische kosten, deme schal me de uplatinghe dun in deme gerichte und to scriuen in der Stad, dar he borger

ys vnd dar fulues, dar de vplatinghe schut, dar scal me dat vorschoten. We ze ok rede best, de scal de vorschoten, dar he borger ys. Dat wy Radman beyder Stede desser vorscreuen stucke Stede vnd vaste Sunder alle list wol holden willen, hebbe wy to groter tuchnisse vnszer beyde Stede Ingeseghele witliken hengen laten an dessen brief. Ghegheuen na gades bort verteinhundert Jar, dar na jn deme Sesse vnde twintigisten Jare, des middewekens vor sunte michaelis daghe Archangeli.

Rach bem Driginale in boppelter Aussertigung, &. III, Ro. 18 bes Calgw. Archives.

CCCV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel befundet, bağ heine Boc bem hospitale St. Georg eine Rente verkauft hat, am 29. November 1426.

Wy Hanfs Buck, Hinrick Brunow, Hermen Chuden, Steffen Luxitede, Bernd Dorheyde, Tyde Wolter, Albrecht von Sannem, Wilhelm Bormester, Clawes Erckschleue, Wylcke Lagendorpe, Diederick Mechow and Kersten Schulte, Rathmanne der Olden-Stadt Soltwedel, Bekennen vnd betügen apenbahr in diesem Briese, dat vor Uns ist gewesen Heine Böck, Use Börger, vnd heft verkoft recht und redelicken to enen rechten Erffkope in fienem Erfe-Stando uppe der Bokkes-Brüggen den Vorstenderen Sünte Jürgen, alsse Berndt Dorheyde und Hanss Ungnade to Sünte Jürgen behueff ene Marck Penninge Jahrlickes Tynfes vndt Renthen vor Veffteyn Marck Penninge Soltwedelfcher Weringe, de chme von den Vorfchrewenen Vorstendern Sünte Jürgen wol to dancke bethalet findt. Desse ene Marck Penninge Tynses vad Renthen schall Heine Böck edder Besitter des Ersen den Vorbenandten Vorftendern edder eren nakömelingen alle Jahrlickes betalen vppe Wynachten, funder Vertoch und wedderspracke, und de erste Tyns fchall anstan to Wynachten negest tokommende, vort över ein Jahr. Ock so hebben de Vorbenandten Vorstender Sünte Jürgenvor fick vndt vor ere nahekömelinge van Sünte Jürgen wegen toftedet Heine Böcke vnd Befitter des Erfen enes wedderkopes der verschreuen Renthe vor Vesteyn Marck Penninge Soltwedelscher Weringe, und den Wedderkop schall ernandter Heine Bock edder Besitter des Erven ein Verndel Jahres to vorne verkündegen vnd des nechsten Verndel Jahres na der verkündinge, den Vorstenderen Sünte Jürgen, de denne syn, de Vessleyn Marck Penninge vnd ok de Renthe, de vallen ifs na der tyd torekende, vull vndt all betalen; wann dat alfo geschehen ifs, So schall de ene Marck Penninge Jahrlickes Tynfes und Renten wedder ledich und lofs wefen deme jennen, deme dat vorfehrewen Erue denne böret. To tüge dessen vorschreuen Stücke hebbe wy vser Stadt-Infiegel witlicken bengen laten in defen Brieff; Gegeben na Godes Bort Vierteynbundert Jahr, darna in deme Selfe und twintighten Jahre, des Freydages vor Sünte Andreas Dage des hilgen Apoltels.

Bedmann's Befdreib. a. a. D. Gp. 93, 94.

CCCVI. Gründung einer Commende in der Glisabeth-Rapelle ber Neuftadt Salzwebel, vom 11. Mai 1427.

We Arnd Bock, Hans Wiftede, Tideke van flildefem, Kerften Bodenftedt, Clawes Molitze Henne Langen, Hans Cowelitze, Heine Schulte, Hans Schroder und Clawes Krogher, Radman in de nygen stad Soltwedel, bekennen - dat vor vns sint gewesen - her Hinrik Stapen, Perner the Chuyden, Heilewich, an Moder, vnde her Arendt Scherer, prester, vnd hebben bekandt - dat se tosamme - maken to ewigen tiden - to missen, dar en prester, de de misse holden schal in der nigen capellen sunte Elzeben in vnser stad, dar de prester affleuen schal, vnde de missen schullen denen der Broderscop vade gbilde vaser lewen vrowen in vaser stad in desle Wife, Dat her Hinrik vnd Heilewich - na erer twiger dode willen genen veer Mark penn. Soltw. were, beleghen in dem dorpp to Jarfow, vnde dre Mark geldes derfuluen were - vnde ere hus vnde hoff, vnde na erer twigen dode, weme desse almissen vallen, de schul mit Willen vade Volborde des rades - dat Hus vn Hoff vorkopen, mede den pennigen schal me rente kopen - vade legghen des to des presters prouende, de de missen holden schall. Vade her Arend Scherer ok na finen und fyner füster Metten, Beneke Witinges Wedewe, dode will genen - vif Mark penn. Rente der ergenanthen wering, vnde fin hus vnde hoff, dar de prester, de de almissen vordenen schal, na bern Arndes vnde siner süster dode - inne wonen schal, vnde de inwoner desse vorscreuen huse vnde houe scal beteren, de he in weren vnde in brukinge hesst. Were ok, dar god vor ly, desse vorscreven her Binrik, Heilewigh, sin moder, her Arnd, sin suster Mette in noden, armode edder füke vellen, fo fchall vnde mach fik en gewelk mit desser erer rente vnde gave ene Mark geldes na der andern vorkopen vnde mit dem gelde tik redden vnde lauen, de wile he levet. Vnde een jewelck mach van finer rente fyne Bigrafft - af laten began, als it enem jewelken temelik fy - . Welck erer ber Hinrik edder her Arnd on andere overlevet, de scal desse rente, huse vade houen to tyd synes levendes, vthgenomen Hoilewich vade Metke, de erer galde vnde rente vnde huse de tyd eres levendes bruken schullen, de enem jewelken gemachet edder geuen sy. We mit dessen almissen begnadet und bevolen wert, de schal holden in der Weken Millen, so he vakest kan, so id eme nen redlik nod beneme, unde holden de misse, alz id den perner vnde dem Rade in vser stad begveme sy. Wat des perners vicarii Altaristen vnde de andern commendati don, dat scal dusse prester sunte Elzeben Capellen ok don. Vnde ber flinrik vade her Arend hebben vas eren guden Willen bewifet vade geuen dem Rad in vafer stad de vorfcreuen Beuelinge der ergenanthen Almisse und gaue van erer wegen to ewigen tyden dorch god to beuelende enen prester, de den armen darfuluest allerbegvemest sy vnde de almissen suluer mit missen verdenen will. - Darnegest to alle jaren to ewigen tyden scal de vpborer desse Almisse dem Rade in vnser Stad, wen sick de Rad scheidet, in dem advente schenken een stoueken Wines an Wine edder an pennige. Des hebben desuluen her Hinrik vnde her Arnd vns gebeden dorch god, dat we de beuelinge desser vorscreuen Almissen, stücken vnde millen in vnfer Capelle to funte Elzeben willen liden vnde irlouen - . Vnde der to orkunde vnd groter Wiffenheit bebbe wy vnfer stad Ingefegel witliken benghen laten an dessen Bress, de genen is - vertein hundert Jar, darna in deme seuen vnde twintigesten Jare, des fridages na dem drüdden fondage na Pasche, als man singet Jubilate.

Danneil's Riechengesch, ber Stadt Salzwebel, S. 33.

CCCVII. Das Kloster zum heil. Geist acceptirt ein Bermachtniß Kersten Glufing's, am 9. Kebruar 1428.

Wy Johannes, prouest, Hinricus, prior, vand dy gantze conuentus canonicorum regularium des closters tom Heyligengheiste vor Soltwedel, im stichte to verden, Bekennen openbar, dat der erlike Her, Her kerften gluzing, vnsem godeshuse vnnd vns ghegheuen hest Hundert lubsche mark penninge, rede vns betalt, dar mede wy kopen schollen ewige rente, wanner vand wo vake des vas not, nutte vand beholf is, Ghode almechtich to loue, Heren kerften vorbenant zelen vand alle fyner leffhoueden zelen to trofte vand gnaden. Dar mede wy ghekoft hebben dry wispel roggen, alze to listen eynne, to Bynde eynen haluen vand to Sannym eynen balue vand to kalene dy bede. Dy vafe prior alle Jar manen vand vpboren schal vand Hern korsten vorscreuen alle Jar vppo sunte martini dach to genüge vnnd to willen betalen vnd geuen schal dry wispel roggen to syme eynnigen leuende vand wanner Her kersten vorsteruet, So scollen desse dry wispel roggen valem monster vand convente vry, quid vand los wesen, In fulker Schikkinge, dat me na dele desses vand der tyd, dar Her kersten in vorsteruet, van den vorbenanten Jarliken reuten vdgheuen vnnd betalen den alze hy bestellet, vnnd schikken in fyme testamento. Weret ok, dat Her kersten vorbenant inghynge eynen orde vand begherde desse vorbenante Jarlike rente all edder eyn deil eymen anderen mynschen to eymen lyue, demo wil wy vnnd allo vnfo nakomen dat gerne vulborden vnnd dem fchal vnfo prior alzodane vorforeuen rente to willen alle Jar Syns, leuendes betalen vnnd gheuen. Wanner ok Her kersten dod is. So scholle wy vand willen synen licham to der graff staden, alse by dat bestellet in syme testamento. Vand ome na synem dode vand syne lèsshoueden zelen Ewiger dechtnitze, vyrwerst im Jare, to allen verndel jare eyn, na don met vilgen vnnd zelemillen conuentualiter, vnnd in jewelker dechtnitze dy prior van den vorscreuen renten gheuen schal jewelkem prestern van vnser conuentu eyn schilling lübsche penninge, dem diacono Ses penninge, dem subdiacono vir penninge, den jungen malk two penninge, dem Scolari two penninge, jewelkem armen in vnfer zekenhufe two penninge. Alle desse articele Stede vand vast to holdende hebben wy to orkunde vaser prouestien vad voler cappittele Ingelegel met witscapp vand eyndrachtigen willen hangen an dessen bress. Datum anno domini Mo. quadringentelimo vigelimo octavo, iplo die fancte Appollonie virginis et martyris gloriofe.

Rach bem Originale im Archive ber Stadt Salzwebel, XXXV, 36.

CCCVIII. Markgraf Johann von Brandenburg und Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lünesburg vertragen die Städte Wustrow und Salzwedel wegen des Küssebruchs und sonstiger streitiger Grenzen, am 18. März 1428.

Wir Johanns, von gotes gnaden marggraue zu Brandburg vnd Burggraue zu nurmberg, vnd wir wilhelm, von denfelben gnaden zu Braunfzwig, zu lunburg berezog,

Bekennen offentlichen mit difem briefe für allen den diefer vnfer brief furkumet von folicher czwitracht vnd schelung wegen, so denn czwischen vnsern lieben getrewn Gerde vnd gerde, geuettern von Bultraw (lic) auf einem, und Burgermeiltern, Radman, vierwercken und ganczen gemein bevder, stete Salczwedel auf dem andern deile, von kuszebruchs wegen gewesen ist, solicher czwiracht vnd schelung sie von beiden teilen bey vns genezlichen vnd vullenmechtiglichen geblieben sein, sie in freuntschasst darumb zu entscheiden; das wir dye obgnanten bevden partyen vmb folich obgeschrieben czwytracht vnd schelung gutlichen vnd freuntlichen entscheiden vnd entricht haben, in malzen als hie nach geschrieben steet: Zum esten sollen die obgnanten beyden partyen das kulzebruch, als fich das anhebet gein swarczen waller und herauffwart bisz an die iecz, do dye graw lach ausz der jecz fleüszet, geet, in newn teylen: von den newn teilen sullen die von Bustaw (sic) sunf toyl, die in denn nechst gein wustrow wart gelegen sein, und die von Salczwedel uierteil, die heraufwart czur grawuen laken wart gelegen fein, behalten. Wenn denn folich deilung gescheen ist, sullen die obgnanten beyde partien einen graben ozwischen solichen teilung machen und graben, denselben graben halb sullen die von Bustrow und halb die von Salczwedel jerlichen reinigen und reumen, auf das er nicht uerfalle und fie aber darumb fürder zu czwytracht kommen mochten, der selb grab denn ein ewige greinez vnd scheidung bleihen sol czwischen den von wustrow vnd Salczwedel vmb das kuszebruch. teilung wir obgnanten marggraff Johanns voler amptleute vod Rete drey, die von Salczwedel sechezehen vnd wir obgoanter herezog wilhelm vnser amptleute vnd rete drey vnd die von wustrow auch sechezehn auf den nechsten Sontag nach sant Johanns baptisten tag schirstkunstig schicken wollen, die selben denn solich teilung, als obgeschrieben steet, teilen vnd vulczihen fullen: vnd was iglich teil von wiesen vnd wassern bisz auf diessen heutigen tag doselbst bey vnd ymb dem abegeschrieben kuszebruch, graw lachen vod jezsten gelegen gehabt hat, solich waster vnd wyesen, sol iglich partey nu surbasz mer beholten vnd gebrouchen. Vnd das alle diesle obgeschriebne stucke vnd artikel von beiden partyen stete vnd ueste zu ewigen czeiten gehalten fullen werden, des zu vrkund vod warem bekentnufz geben wir geczlichen parteyen diesen vnfern enscheide brief mit vnsern anhangenden inligeln uerligelt vnd Geben zu Salczwedel, am nechsten donerstag für dem Sontag, als man in der heiligen kirchen singet judica in der uasten, Nach crifti volers herrn geburt vierczehenhundert jare vad darnach in den achtvodczweinczigsten jaren.

Rach bem Copialbuche bes Markgrafen Johann, fol. 24.

Das Original biefer Urkunde ift im Salzwedelschen Archive unter F. IV, Ro. 1 noch vorhanden, stimmt im Wefente. lichen mit dieser Copie überein, schreibt jedoch flatt Bustraw und Bustaw richtig "Wustrow".

CCCIX. Gherb von Bustrow belehnt Heinrich Dorheibe, Bürger zu Salzwebel, und bessen Tochter mit Besitzungen in Jeggeleben, Zierow und Kerfow, am 16. August 1428.

Ick Ghord van Wustrowe, Fredericks sone, bekenne dat ick myt vulbord mynes veddern Ghordes, Albrechtes sone, hebbe legen vnd lyge to rechten ersiehne den bescheden Hinrike Dorheiden, borgern to Zoltwedel, vnd fynen rechten Leeneruen fodane gudere, alse fyn vader Bernd Dorheide van vns to leene hadde in dem dorpen Jeggeleue, Czyrou vnd Kerkow, nach lude vnd inholde des Houetbreues in allen stücken stede vnd vnvorbroken to holdende, sunder alle behelpunge. Ock bekenne ick, hebbe legen vnde lyge Lucien Dorheiden, Hinrikes chegantes eelike dochter, alle de benomeden gudere dusse vnd des Houetbreues, de de erscreuen Hinrick van vns in leensweren hesst to Jeggeleue, Czyrou vnd Kerckow to rechter Listucht, der ze bruken, heuen vnd vpboren schal de tyd ehres leuendes myd aller thobehoringhe, nütt vnde rechtigeit vngehindert van vns vnd vnsen eruen ane alle lyst vnd behelpinge. Tüge düsser stücke syn Kersten Schulte, Luder Meyer, Claues van Dedenzen vnd Berteld Bumann. Düsses to bekantnisse hebbe wy Gherd vnd Gherd, vorgescreuen, vnse Ingesegel witliken hengen laten an düssen hreu, geuen na der bord Jesu Christi veerteinbundert jar, dar na in dem acht vnd twintigsten jare, des irsten mandaghs na der Hemelvard vnser leuen froue marien der moder Godes.

Rach bem Originale bee Salgw. Archives XVI, 13.

CCCX. Vertrag bes Propstes und des Propstes zum heiligen Geist in Salzwebel mit beiben Städten Salzwebel über das Feilhalten, Kaufen und Verkaufen vor den Thoren der Städte, vom 26. August 1428.

Wo vnfe gnedige here der Markgreue id bewillet vmme eyndracht vnde dat gemeyne beste, So bebbe wy Ghunczel von Bertensleuen to Soltwedel, Wy Johan Swechten to deme hilghen ghifte vor Soltwedel, prouefte, met willen der vafen an de ene ziide vad wy Borgermeister und Ratmanne, gemeyne und ghilden der beyden stede Soltwedel an de ander ziide met vullekommen rade vnde wolbedächten mude, Nach rade vnd vnderwyfinge Des Strengin Erbaren Ritters, hern Gbeuerd von Bodendik, vnses gnedigen hern des Markgreuen houetman ouer de Oldemarke, vns vorenighet vordregin vnd gesatet hebben, Dat nemant, borger edder bur, maniname edder vroweiname, noch de ere, edder inwoneres, he fy we he fy, wonaftich edder wesende bynnen Soltwedel, bynnen den Perwer edder anders wor vor der Stad Soltwedel, vuren schal vnd mach yennich gud, grot edder kleyne, wo me dat benomen mach, dat gevuret, dregen edder dreuen wert to vorkopende buten allen doren der vorbenannten Stede Soltwedel, dinghen edder kopen, efte dinghen efte kopen laten, by broke twelff fchill, penning. De Jene, wy hir ieghen deyt, zo vake alze he hir ane brokafflich wert, schal funder gnade broken bebben und vigheuen twelff schill, penning, Der achte schill, schullen vallen an de proueste, vorgenannt, edder an den Rad, dar he vnder befeien ys, de gebroken heft. Vnd veer fehill deme, de den broke vormeldet. So mogen und schullen zeker und wilfamen Alle und eyn iewelk, de in den perwer wonet, alle dage kopen bynnen beyden Steden Soltwedel van den Borghern vnd Inwoneren wes ze kunnen vnd willen to erem behulf, des dar veyle ifs, Vnd ok alle dage vorkopen in den solven beyden Steden und veyle hebben mogen und ok in eren buseren wes ze kunnen und willen, Dat zee foluen bynnen oren huferen vnd houen maken, teen edder tughen. Vnd allent wat van buten to veyle kummet bynnen beyde Stede Soltwedel mogen vnd schullen de vorbenannten perwersche allene dre dage in iowelker weke. Alze Dunredage, Vrytage vnd Sonnauent, in beyden Steden geliik den Borghern dinghen vnd kopen to erem behuff, Alze doch, wert dat de wekemarket dage vmmelecht worden edder andert desse vorbenannte dry dage den perwersche vngedelk weren. So mogen ere heren alze vole ander dage vor de vngedelke dage kesen, wannere vnd wo vake en dat beqweme ys. To orkunde desser vorscreuen stucke vorseghelt myt vnser proueste vnd stede ergenomed angedrucket Secrete. Geschen vnd screuen Na vnses hern Cristi gebort virteynhundert Jar dar na in dem achten vnde twyntigisten Jare, An dem dunredage negest na Sunte Bartholomei dage des hilgen apostels.

Rach bem Originale im Stadtarchive ju Salzwebel Fach 9, Ro. 7.

### CCCXI. Der Rath ber Neustadt Salzwebel giebt ben Krämern Innungsgesetze, am 28. September 1428.

In Godes Namen Amen. De Dinck de scheen in der tidt, de syn verghenglick mit der tyd, hyr vmme is des behuff, dat me ze bestedege vnde veste mit breuen ewichliken to blieuende. Dar vmme hebbe wy Ratmanne der Nigenstad Soltwedel gegeuen unde geuen in desseme briue mit gudem willen, wolbedachten mude Juw Kremeren van voser Stad dorch juwer beede willen alfodane recht, als wy mit gemeinen vnd endrechtliken rade vnde juwen vrigen wilkobre to rade fevn geworden, alse hir nah gescreuen steit to holdende an juwer Gilde vade Inninghe, dat juw vnde vas duchte nütte syn: To dem ersten, we de Kramer Gilde winnen will, die schal geuen XVIII schillinghe pennige Soltwedelscher weringhe dem Rade, XVIII schillinghe pennige der Gilde vnd twe punt wasses to hülpe den lichten. Vorbat we de Gilde winnen will, de schal se söken to drien Morgenspraken, dar tho se denne scholen bebben tween Radmanne by to sittende: Vortmer by der ersten sokinghe we de Gilde winnen will, de schal setten twe borgen vt dersuluen Gilde, dat he wille vortuaren vnd geuen enen schilling pennige to beer: to der andern sokinghe schal he geuen enen schilling pennige vnde twe braden, de brade van eneme schilling pennige: to der drüdden fokinghe schal he vortuaren vnde bringhen gude bewylinghe, dat he sy echte vnd rechte düdesch unde nicht wendisch, vrigh unde nicht egben gebaren unde schal den de Köste to veer richten nugastich unde ungestraffet, unde de Gildemeistere mit vulborde des Rades em scholen setten de richte. Vortmer were we in der Kramer Gilde vad fick vorandern wolde mit ener Juncfrowe effle vrowe geboren buthen der vorscreuen Gilde, de schal geuen sees schillinghe pennige dem Rade, sees schillinghe pennige der Gilde vnd ein pant wasses to hulpe den lichten, vnde bewiefinge bringen, dat se der Gilde werdig sye, dar vor schole se brukende syn der Kramer Gilde nach ehres Mannes dode, dewiele dat ehr dat beleued vnd bequeme is. Echter weret est eyn queme, dede wolde nemen este sick voranderen im echte mit eynes Kramers dochter vnde der Gilde werdich were, de schal de sokinghe don als vorscreuen is vnde geuen dem Rade XVIII schillingh pennige, der Gilde XVIII schillingh vnde ein punt wasses to hülpe den lichten, darmede schal he entsangen de Kramer-Gilde. Ock were jennich Knecht de der Kramer Gilde werdig were vnde

neme ene Wedewe to der Eee, de in der vorsproken Gilde este Innunghe were, de schal soken de Gilde to dreen Morgenforaken und schal doen alle Gilde plicht. Weret auer dat enes Kramers sone neme ene Juncfroue este Wedewe buten der Kramer Gilde geboren unde werdig were der Gilde, Vor de Juncfroue efte Wedewe schal he geuen dem Rade VI schillinghe pennige der Gilde, VI schillinghe pennige and ein punt wasses to hülpe den lichten. Were ock eines Kramers kint, dat Kramer Gilde wolde bruken, dat mag die Gilde winnen to der ersten sokinghe mit einem Lübschen schillingh penningh. Vortmer este cyn Remsnieder hedde einen Leerknecht, dede wolde leeren dat Ammet vnde der Gilde werdich were, de schal geuen dem Rade VI schillingh pennige, der Gilde VI schillingh pennige unde twe punt wasses to hülpe den lichten, dar vor scholde ehne began mit vigilien und mit Seelmissen, weret sake dat he aflieuich worde in den Leerjahren . . . . . . . Echter we de ghekoren wert to Gildemesteren der Kramer Gilde unde nicht wesen wil edder dem Kore weddersprickt, de schal wedden XII schillingh poen, VI an den Rad vnde VI an de Gilde, so vaken als he dat versegt und schüet: Vortmer na der Kesingho der Gildemestere so schollen denne de gekeren Gildemestere der erscreuen Gilde gan to beseende de lode, wichte unde maten to voor tyden in dem Jahre, este so rechtserdich syn, and dar we manket were, dede weygerde fyne wichte, lode efte maten to befeende, de broke der weygeringhe ynde valfcheyt fchal ftan an den Rad. Vortmer efte we vpftunde vie der hegeden morgenfprake to gaende fonder Orloff, de schal breken sees penninghe. Ock weret dat eyn der Gildebrudere mishandelte enen syner Kumpane mit worden in der hegeden morgensprake, de schal breken eyn punt wasses to hülpe den lichten. Echter weret dat defüluen Gildebrudere der ergenanten Gilde fick under eynander mishandelten in der hegeden morgenfprake, so dat se siek slögen mit stölen este mit andern gerede odder roueden fick by den haaren vnde dat vnder eynander kunden vrüntliken byleggen, da feholde de lyder buten der Gilde nicht klagen, fo ferne fe fick nicht blutwundende, we dar tegen deyt, de schal breken eyn punt wasses. Ock so schall neyn Kramer der ergenanten Gilde vissiehen fyn Kramwerck in fierliken feeften, efte ones andern Gud fellen vor fyner woningbe by broke als XII schillinghe poen. Ock schal nemant enes andern Kopmann ropen van synem gude by broke etc. Vortmer scal neen vrömder Kramer hir in vnser nygen Stad Soltwedel meer staen myt fynem Krame wann dre fryge daghe in dem jahre vnder enniges to staende este to dreen tyden des jahrs, dar to mach he brukende fyn der frygen markede, by broke drier Marke poen, half dem Rade, half der Gilde. Vortmer were we in der vorsproken Gilde, id were frouwe este Mann. dede verarmede efte kramwerke nicht en lieuede vnde nicht fellede, de fehal des tynfes irhouen fyn. Vortmer fo fchall hir nemant fellen dat an Kramerie ruret edder aulanged id fy an parcham efte Arratz to Inydende, peper, foffran, engewar, mufchaten, mufchatenblomen, negelken. Vortmer alle ander crude dat anlanged Kramerie Wall, Riell, vieghen, rollin elte mandeln, dar to alle andere spysserie he hebbe der Kramergilde vigenomen den Weken marckt so mach sellen eyn jewelck delle vibenomede flücke als walf, rodlaes, roffien, vieghen, mandelen, riell vnde alle olyge vnde jo dat punt eynes penniges myn to geuende wan de gemeyne Gildebrudere der ergenanten Gilde vnde vtgenomen de frygemarkete, des gelick ock eyn jewelck mach fellen vnde vorkopen alle vorfcreuen viebenomede ftücke. Hir vmme dat de Rad vns vnd vnfen nakomelinghen gegeuen heft vnde geft fodane vorfcreuen fryheith, fo fchole wy vnde willen vorplichtet fyn vnd hebben gewilkoret mit wolbedachten mude dem Rade to der Stadt behulf eyn islick Süluesmestere van dem erue fees schillingh pennige vnde eyn islick Süluesmestere van der Bode dree schillingh penninghe jarliker renthen to ewigen tyden cyns in dem jahre im auchde fûnte Johannis baptifte des

döpers Christi Jesu sünder vertoch und weddersprake to geuende und to betalende. Dat desse stücke to ewigen tyden mogen blyven, bebbe wy unser Stad Ingesegel witliken hengen laten an dessen breef, Gegenen nah der bord Christi veerteynbundert jahr dar nah in dem acht und twintigesten jahre, am auende S. Michaelis archangeli.

Berden's Dipl. 1, 362-367.

CCCXII. Der Rath der Altstadt Salzwedel verkauft ben Worstehern der Katharinen-, Gertraudten-, Lorenz- und Nicolai-Kirche eine Rente, am 31. Dezember 1427.

Wy Hanfs book, Hinrick brunow, Hermen chuden, Tide wolter, wilke laghendorpp, Diderick mechow, kersten schalte, Heyne sander, Hermen rodense, Clawess koldener, Albrecht witte vand Hanfz allingkstede, Raetmanne der oldenstat Soltwedell, Bekennen apenbar 'myt dustem breffe betugende vor vnis, vnie nachkamen vnnd funderliks vor Alfsweme. Dat wy nach Rade, willen vand vulbord vafer oldesten dess Radess Recht vand redelken vorkofft hebben to eynem rechten erstkope, vorkopen och ieghenwardich in krafft dusses bresses, in den tinsen vand renten, de voler hat alle iarlikes touallen vond gbebaren werden, viff marck penninge iarliker rente voser stat weringe den varstenderen sunte katherinen, Sunte ghertruden, Sunte laurentii vond Sunte nicolai vand eren nachkamen to den fuluen kercken vand cappellen behoff vor hundert marck penninge der fuluen weringe, de de vofz wol to dancke vornvget vand betalet lind. Duffe viff marck penninge iarliker rente fchullen vnnd willen wy effte vnse nachkamen Alle iarlikes to ver tyden desz iares, Alse to paschen, to Sunte iohannisz baptisten dage, to Sunte michaelisz Dage vand to winachten, to illiker tyd en punt penninge, entrichten vand betalen, Doch vafz vand vafen nachkamen den wedderkopp hir an to beholdende, Alfo to ifliker tyd, dat vnfz vnnd vnfer nachkamen desz wol gheiusted, denne moghen wy vnde schullen alsedenn denn ghenomden varstenderen este eren nachkamen samptliken este eyneme ichlikem sin andel to der suluen kercken vand cappellen behoff fodann hundert marck penninge Houetfoles myt allen bedageden naftelligen renten vol vnnd al entrichten vnnd betalen, Vnnd alfedenne schullen vnsz vnnd vnsen nachkamen sodann viff marck penninge iarliker renten wedder vry vnnd lofz fin, Doch mede inbescheiden, dat margareta wintbergefs vand tremmel kutzen fodann viff marck penninge iarliker renten bruken schullen de tyd erefs leuendess. Dess to bekantnisse hebben wy voser stad Inghesegel witliken hangen heten an dussen breff. Na crifti vnsels Heren ghebord verteynhundert dar na in deme Achte vnde twintigesten iaren, Ame dage Siluestri pape.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XXV, 30.

September 1

CCCXIII. Der Rath ber Neuftabt Salzwebel bekundet ein Bermächtniß ber Gebrüber Winfels mann für bas Elisabethhospital bafelbit, am 7. Februar 1429.

Wy Clawes molitze, Herme langhen, Arnd Coffebu, Arnd kowelitze, Role gladegow, Hans wistede, Heyne bode, Hans cowelitze, Tide buck vnd Clawes moller, Radmanne der Nigen Stad Soltwedel, Bekennen unde betugen opinbar in desseme breue vor allisweme, dat de vorfichtige Hans bueck unde mychel olflegher, in der Nigen Stad Borgere to Soltwedel, vorstendere unde olderlude des Hospitalis to sunte Ilseben in der suluen nigenstad Soltwedel, mit wolbedachtem mude vnde funderliken mit vnfir witschopp vnde vulbort hebben vorkofft vnde vorkopen in Craft desses breues den Ersamen heren ludeken, heren Curde, presteren, vnde Hinrico clerico, erer twiger broder kint, alle geheten winkelmanne, veer mark penninge Soltwedelscher weringe Jarliker rente, dar de sulue her ludeke, vorbenomed, en sestich mark penninge der fuluen were an ener fummen to noge to erer driger lyue befft uorgegeuen, de se vort in des vorscreuen Hospitalis nut unde beste hebben gekeret, welke uorscreuen veer mark penninge Jarliker rente Soltwedelscher weringe scholen ergen vode vallen van deme enen to den anderen, also dat syk de vorbenomede Her ludeke der uorscreuen rente bruken unde vppnemen wil unde schal de tyd synes leuendes oste weme he se beuelet, vpp to nemende; sunder na dode des norscreuen Heren ludeken scholen de vorbenomeden, Als Her Curd vand Hinricus, Clericus, beyde ergnant vpp nemen alle Jar, wen de rente geborn wert, eyn Iflik twe mark penninge der erdachten were, dewyle dat ze beyde in deffeme leuende fyn; funder wy mankt den tween lenger blifft in deme leuende, schal unde mach de vorbenomeden veer mark penninge Jarliker rente der erdachten were bruken de tyd fynes leuendes. Vortmer na dode deffer driger vorbenomeden perfonen scholen de veer mark penninge Jarliker renten vallen vnde komen to der commende to funte Ilfeben, fo dat de veer mark febal entfanghen vnde renten deme preftere, deme dat Hofpital gelegen wert vnde vorwaret. Ouer weret, dat id vorftan worde vte der parre der kerken funte katherinen van dem pernere ofte van fynen Cappellanen, fo feholen de veer mark penninge Jarliker renten vpp nemen de vorstender des vorbenomeden Hospitalis unde deylen sye den Armen, de dar ynne fyn, to ewigen tiden, vnde de vorfcreuen veer mark penninge renten febolen vnde willen vigeuen de vorscreuen vorstendere sunte lleben oste ere nacomelinge alle jar vpp sunte mychaelis dach an ener fummen den vorbenomeden hern ludeken ofte weme he ze beuelet vpp to nemende, ofte her Curde vnde Hinrico, vorbenomed, ofte na dode der vorgnanten driger personen deme prestere, den de commende oste Hospital gelegen wert edder vorwaret, edder den Armen luden des suluen Hospitalis, ane Jennigerleye vortogeringe, to ewigen tyden, in der wyse, alz uorscreuen ys. Vortmer wan de vorbenomede Her ludeke uorstoruen ys, so scholen de vorbenomeden vorftender unde ere nacomelinge holden laten ene Jarliker dechtniffe Alle Jar upp den dach, alz he vorstoruen ys, van Teyn schillinge penninge der uorscreuen rente eme vnde synen oldern, als Heynen winkelman unde Telen, syner slussrowen, unde dede ute syneme slechte vorstoruen syn to gnade vand to troste. De Teyn schillinge penninge scholen de vorstender deylen in der wyfe: demo perner fonte katherinen scholen se geuen vnde enem jewelken Cappellane enen schilling to der vilghen unde selemissen to singhende, deme grotenkoster vertein penninge, deme underkofter veer penninge, dar ze nor scholen luden to der vilgen unde vilge unde zelemiffen helpen finghen vand licht ansteken unde viden unde spreyden dat baldeken to der dechtnisse, also dat wonlik ys in der kerken. Vortmer neghen scholer vie der scholen Islikem twe penninge, dar ze sint to der vilgen vand to der selemissen. Ok scholen de vorstendere der kerken sunte katherinen plegen Im licht wyrok vade eyn baldeken to der suluen dechtnisse. Dar vor scholen de vorstender des Hospitalis sunte ilseben alle Jar uor geuen veer schillinge penninge van der uorbenomden rente, vade de ander overhlivende Jarlike rente, als dree mark vade soes schillinge, scholen de vakenomeden vorstender, als Hans vade mychel, oste ere nacomelinge des Hospitalis keren, alz uorscreuen ys. Des to groter wissenheit vade bekantnisse hebbe wy Radmanne vorgenomed vaser Stad Ingesegel witliken heten hengen an dessen bress. Geuen na der Bord cristi verteinhundert Jar darna in deme neghenvandtwintigesten Jare, Am Auende dyonissi et eius sociorum.

Rach bem Originale bes Salzwedeler Archives XXXVI, 1.

CCCXIV. Markgraf Johann erläßt ber Gewanbschneibergilde zu Salzwebel bie wegen ihres Ungehorsams gegen ben Rath verwirfte Strafe, am 1. März 1429.

Wir Johanns, von gotes gnaden Marggraff zou Brandburg vnd Burggraff czu Nuremberg, Bekennen offentlichen mit diesem briefe für vns und allermeniglich. So als die erfamen vnfer lieben getrewen Guldemeister, gulden und gancze Gemeyn unfer newenstat Salczwedel ettlich czwitracht vnd schelung mit irem Rato doselbst gehabt von sachen mit namen des gewantlneydens wegen, darumb den vnfer furfaren marggrauen zeu Brandburg lie uorhin entscheiden ein pen und busz darauff mit irer wilkur geseczt haben, welch tel solich sach surder ausbeben oder eifern würde, das der selb toyl solich pen vnd busz der herschafft uerfallen sein solt, solich pen vnd buefz vns vnd vnfer berfchafft die obgnanten Güldemeister, Gulden vnd gemeinen nu uerfallen sein. Auch von solicher gewedde wegen, So dan die obgnanten guldemeistere, gulden vnd gemein für volerm hoffgerichte hie zu Tangermünde bruchhassig wurden sein. Von solicher obgeschriben czwytracht, bruche, busz, pen vnd gewedde wegen vns die Ersamen vnse lieben getrewen Burgermeister, Radmann mit sampt den obgnanten Güldemeistern, Gülden vnd Gemeinen voler obgeschrieben newestat Salczwedel fleisiglichen gebeten haben, das wir den gnanten Guldemeistern, gulden vad gemein die zugeben oder in gnad darjan beweiszen wolten. Vad wann wir nu ir getrew dinst vnd auch ir sleistig bete angesehen vnd betrachtet haben; hirumb haben wir jn folich obgeschriben czwitracht, pen, busz, bruch vnd gewedde genezlichen vnd gar von gnaden wegen zugeben und geben jn die auch zu bilz auf difzen heutigen tag von gnaden, von solicher gnüge und teiding wegen, so sie denn mit uns ein wurden sein gein unserm Rate jn crafft diecz briefs, doch alfo, das sie nu uortmer solicher sach vnd czwitracht gein vnserm Rate in der obgeschriben vnsern stat nicht gedencken und die furder nicht ausheben und auch irem Rate williglichen gehorsam sein süllen bey solich pen vnd bussen, so denn vnse fürfaren vormals darauf gefeczt vnd in iren briefen uerschrieben haben vnd auch als verne sie vnsz vnd vnsern nachkomen fwere vagnad uermeyden wollen. Des zu vrkund vad warem bekentaufz geben wir in diessen briefe mit volerm aufgedruckten inligel verligelt zeu Tangermünd, am pechften dienstag nach

dem Sontag, als man finget Oculi in der uaften, nach crifti vnfers herren geburt vierczehenhundert jare und darnach in dem newnyndzweinczigsten jaren.

Rach bem Copialbuche bee Marigrafen Johann fol. 18.

CCCXV. Tybeke Backmeister verkauft bem Rath ber Altstadt Salzwebel eine Rente zu Gunffen ber Getraubkapelle, am 7. November 1429.

Wy Hans buk, Hinrik brunow, Hermen chuden, Tyde wolter, wylke lagendorpe, Dyderk mechow, kersten schulte, Heyne sander, Hermen rodense, Claws kolnir, Albrecht wick vand Hans allinxstede, Radmanne der Oldenstadt Soltwedel, Bekennen vnnd betugen openbar in desseme bryue, dat vor vns ys gewesen Tydeko bakmoster, vse borger, vnnd hest vorkost recht vand redelken in syner bode, stande by Bernd bolkes erue, vasem kemmerera Alze dyderk mechow vand Heyne Sanderen ene mark pennninge jarlikes tynfes vand renten vor twyntich mark penninge Soltwedelscher weringe, de Tydeken bakmester ergenomet wol to dangke vornughet fynt. Desse ene mark penninge jarlikes tynses schal Tydeke bakmester edder besitter der boden vien kemmerern, de nu syn vand noch to komen moghen, alle jarlikes geuen to Sunte Mertens dage, Sunder vortoch vand weddersprake: vand vie kemmerer schullen de ene mark penninge vort gheuen, Alze de Houetbriff vtwyset, de na begeringe Her Hinrick Hartwiges zeliger dechtnisse vppe de Cappelle Sunte ghertruden vorscreuen ys. Ok zo hebben de erbenomeden vie kemerer vor lik vand vor ere nakomelinge tostedet Tydeke bakmester vade befitter der boden enes wedderkopes der vorscreuen rente vor twyntich mark penninge Soltwedelscher weringe. Wann he vand besitter der boden willen vand wann vasen kemmerera, de denne fyn, de thyyntich mark penninge betalet fynt vand ok de Rente, dede vallen ys, na der tyd torekende; So schal de ene mark penninge jarliker renten wedder ledich vnnd loes wesen deme jennen, deme de vorscreuen bode denne horet vand vaser kemerer schull denne vesteyn mark penninge wedder an leggen, dar rente mede tokopende vand to geuende, alze vorfcreuen ys. To tuge desfer vorscreuen stucke hebbe wy vnser Stad Ingesegel witliken bengen laten an dessen briff, Gegheuen na godes bort virteynhundert jar dar na in deme XXIXten, iare, des Mandages vor Sunte Mertens dage.

Rach bem Originale im Stadtarchive ju Galzwedel XXXVIII, 90.

CCCXVI. Markgraf Johann regulirt bie Bebingungen, unter benen die Stadt Salzwebel es nachgiebt, baß Gevert von Bobenbuf ben Wall zu Ofterwohl wieber aufrichte, am 11. Juni 1430.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggreue to Brandenborch vnde Borggreue to Noremberch, Bekennen openbar vor vnsen liuen herren vnde uader, vor vns., vnse eruen

vnd nakomen vnde vor alfweme. So alfe wy de Erfamen vnfen liuen getrowen Burgermeister, Radmann und ganczen Gemeine unser beider stede Soltwedel dicke und uaken mit unszer ernstligen andacht unde begeer anlanget hebben, dat se nicht hindern edder weren scholden unsim liuen getruwen Generde von Bodendyke, Ridder, den wal to deme Oftirwolde to buwende, den wy dem fuluen Gewerden vnde fynen ernen von befundern gnaden gelegen, gegeuen, irlouet vnde gehyten hebben to buwende, dar ane vns denne de ergeschriben vnse liuen getruwen getwydet bebben vnde volgafflig geworden sein, Also dat se deme gnanten Geuerde den vorgeschriben wal to buwende nicht weren noch hindern willen, doch mit etligen indrachten und beschevdenbeiden, also hirna geruret werden; So segge wy ergnanten Marggraue Johanns unde louen in crafft destis vuses briues, vor vusen liuen herren und under, nor uns, vor unse eruen unde vor all vnse nakomen marggreuen to Brandenborch den vorgeschriben vnsen liuen getruwen Burgermeister und Radmann und ganczen Gemeine unser beider stede Soltwedel, dat en und allen eren nakomen vnde ok valim lande der Oldenmarcke dat genezligen valchedelig vnde vahinderlig fin schal an allen eren vriheyden, priuilegien vnde briuen, in all eren stucken vnde punckten, alse se darmede von vnsin vorfaren marggreuen to Brandenborch begissigit vnde befryet sin. Ok so scholen de vorgeschrieben Gewert, syne eruen unde de besitter des wallis to deme Ostirwolde nynerley mure uppe deme fuluen walle edder darvmmb uppteen, bowen, muren edder muren laten, utgenomen kelre vnde schorsteine mogen sie wol müren vnde ok so scholen se den ergenomeden vnsen getruwen, eren nakomen vnde vnsen beiden steden Soltwedel nynerley Invelle, Hindernisse odder schaden don edder don laten an en an eren guden vnde besundern an deme owghange des waters, dat de düme hett, to der Stattwart Soltwedel uppe de molnen vlytende. Ok scholen de gnant Gewert, sine eruen unde de besitter des walles de vorgeschriben vnfe getruwen Borger vnfzer beider stede Soltwedel, alle ere nakomende, alle de yenen. de vns vnde en to verdegedingen boren, vnde ok alle de yenne, de to Soltwedel eren marckt to eddir aff fuken, mit nynerley tollen eddir vmplichten beswern. Wer ok dat de gnanten Gewert, fine eruen eddir de besitter des wallis densuluien wal verkopen, versetten edder ymende indon wolden; So scholen vns, vnsen erue vnde nakomen marggreuen to Brandenborch ersten anbeyden und toleggen; wolde wy, unse eruen unde nakomen marggreuen denn den hebben, so schal dar nymand neger fyn, denn wy, vmmo fo uelo, als ein ander dar vor geuen wolde. Wolde wy des ok nicht, So scholen sie deme Rade beider stede Soltwedel den ok byden vnde to seggen; wolden se en denne hebben vmme alse vele, als ein ander dar vor geuen edder uppdon wolde, So schal dar an nymand negher sin, wenn se. Wolden se en euer nicht, so scholen Gewert, sine eruen vnde de besitter des wallis en doch nymande anders verkopen, versetten, vergeuen edder indon, he en fy denn vnfer, vnfzer eruen eddir vnfzer nakomen belehnde, huffittende man in der marcke to Brandenborch. Ok scholen se sik mit demsuluen walle to vns, vnszer herrschapp vnde volem lande der marcke to Brandenborch vnde befundern to vnszer vogedye des landes to Soltwedel vnde to den vorgeschriben vnsen beiden steden Soltwedel holden vnde by vnser, vaszer eruen vnde nakomen hulpe vnde rade genczligen bliuen vnde wedder alfweme byftendig wefen. Wer ok, dat den sulven vosen liven getruwen eren nakomern beider stede Soltwedel edder ok volin landen van des ergeschriben gebuwis vode wallis wegen yenigerley vppstot, twydracht edder veyde an komende worde, id were van wyme id were, edder ok yenigh dessir vorgeschrieben stucke gebroken vnde nicht geholden worde, dar scholen wy, vnse ergen vnd vnse nakomere marggrenen to Brandenborch vnde willen se mit slite nach vnser macht ane beschermen vnde entsetten, wenn se vns dar to biddende sin. Wer ok, dat se sig Sunder vnse, vnszer eruen vnde vnser nakomen hulpe darane suluen mochten entsetten vnd beschermen, dar ane scholen sie vnd alle ere hulpers nichts an vns vnd an vnserm nakomen brecken. Sunder vnsen ganczen willen vnde erloss dar to hebben, in crass dessis suluen vnses brises, Alse verre wy, vnse eruen vnde nakomen des gnanten Geuerds, syner eruen vnde nakomen to lyke vnde to rechte nicht mechtich weren one geuerde. To orkund vnde warem bekentnisse hebbe wy vnse Ingeszigel vor vnsen liuen herren vnde vader, vor vns. vnse eruen vnde nakomen met witschapp an dessen briess hengen laten, dy Schreuen vnde geuen is to Spandow, na godes gebort vierteynbundert iar vnde darna in den drittigisten Jaren, des Sondags der hiligen driualdicheit.

Dominus per se et examinauit coram confiliariis.

Rach bem Churmart. Lehnscopialbuche XVI, 79.

Die vorstehende Urfunde ftimmt fast wortlich mit der zu Tangermunde am 7. Juli 1430 für die Stadt Salzwebel ausgesertigten Genehmigung bes Markgrafen überein. Bgl. hauptth. I, Bb. V, S. 393.

CCCXVII. Markgraf Johann überläßt auf einen Wiederkauf an Gebhard von Bobendyk eine Wiefe zu Robenwalde so wie drei Pfund und zwei Mark Lüb. aus ter Perwer-Mühle zu Salzwebel für 200 Stendalischer Mark, am 15. April 1431.

Wir Johanns, von gots gnaden Marggrave zu Brandburg vod Burggraff zu Nuremberg etc., Bekennen offentlichen mit dieffem briefe für allermeniglich. Wann wir angefehn vnd erkant haben folch manigueltig, empfzig vnd getrewe dinfte, die der Gestrenge vnser houbtman, Rat vnd lieber getrewer Gebhart von bodondyk, ritter, vnserm lieben herren vnd uater, vas vnd der herrschafft offt vnd dicke getan hat vnd nu noch furder in zukunfftigen czyten wol ton fol vnd mag; hirvmmb vnd auch von befundern gnaden haben wir jin vnd feinen erben die wische zu dem Roden wolde in allerleymasz, als die die herrschafft bisz her janen gehabt hat und dar zu alle iar ierlichen in der perwer mulen zu Salczwedel drey pfunt lubifch auff fant mertens tag vnd czwey lubisch marck auf sant walpurgen tag sur czwey hundert stendalisch marck auff einen rechten widerkauff uerkaufft, also das er vos hundert stendalisch marck an seinen schulden, die wir schuldig waren, abgeslaghen hat; die ander hundert marck stendalisch haben wir im fur fein dinfte uerschrieben und geben. Die obgeschrieben wische und ierlich czinse der gnant Gebhart und sein rechte erben alle iar ierlich jnnen haben, nuttzen, niessen und nach irem besten gebrauchen sullen, so lang bisz wir, vnser erben oder nachkommen in die nicht lenger lassen, Sunder von in widervmmb die obgeschrieben czweyhundert marck stendalisch losen wollen, des wir, unfer erben und nachkommen alle czyt vullen und ganczen gewalt haben, in die lofung auff weyhnachten briefflichen oder muntlichen uerkundigen vnd denn auff Oftern schirst darnach die obgeschrieben czweyhundert marck stendalisch gutlichen vnd wol zu dancke beczalen sullen vnd wollen, an arg vnd ongenerde. So fullen denn, wenn folch beczalung geschehn ist, die obgnanten Gebhart und sein erben uns, unsern erben und nachkommen solcher obgeschrieben wische und

varem bekentnisz baben wir vnser Insigel mit wissen an diessen brieß hengen lassen, der Geben ist zu Tangermunde, am Sontag, als man in der heiligen kirchen singet misericordia domini, Anno M°. CCCC°. XXXI°.

Rach bem Copialbuche bes Marfgrafen Johann, fol. 86.

CCCXVIII. Die von ber Heibe zu Luneburg verfaufen bem großen Kaland in Salzwebel eine Rente aus bortigen Salzgutern, am 19. Mai 1432.

Wy Greteke, wedewe Hinrickes van der Heyde, ichtefwanne borgere to Luneborg, vnde Ludolphus van der fleyde, ere fone, Bekennet openbare in dessem breue vor allesweme, dat wy mit valhord vnfer eruen vnde der Erfamen flerrn Peters van deme Hope, vicariefes to Sunte Johanfe, Herrn Hermen Crufen, Radmans, Meynekon van Lubeke vnde Albert Semelbeckers, borgeres to Luneborg, vnfer vorstendere, vor Thwehundert mark penninge Luneborgsche weringhe, de vos gentzliken betalet synt, rechtes vode redelikes kopes vorkoft hebben mit crafft desses breues den Ersamen Herrn Corde van Gotinghen, dekene, Herrn Johanne Mechouwen, kemere, vnde den meynen broderen des groten Kalandes in vnfer leuen frouwen kerken to Soltwedele edder deme Hebbere desfes breues mit erem willen Teyn mark geldes jarliker renthe to twen tiden des Jares, Alfo to Sunte michaelis daghe vade to paschen, to isliker tyd viff mark penninge der vorbenomeden weringhe, vte vnsem verden dele der Luchteren ghuncpannen Berschop in deme huse to oueren dorintzinghe vppe der Sulten to Luneborg den ergenanten Hern, Hern Corde van Gotinghe, dekene, vnde Hern Johanne Mechouwen, kemere, vade den meynen brodern des vorscreuen Calandes to Soltwedele edder dome bebber desses breues mit erem willen sunder jenigleye vormynneringhe, Hinder edder Inval jegenwardich effte tokomende degher unde all to betalende; jedoch fo hebbe wy uns de fruntfehop beholden, dat wy edder de befitter vofes vorbenannten verdendels der luchteren ghuncpannen Herschop de vorscreuen Teyn mark geldes vor twehundert mark penninge der vorbenannten weringe moghen wedder vikopen, wan vns dat bequeme is, des wy den vorgenannten Hern Corde van Gotinghe, dekene, vnde Hern Johanne Mechouwen, kemerer des groten Kalandes to Soltwodele effte eren nachkomelingen edder deme Hebbere desses breues mit erem willen den wedderkop eyn halff jar touorn vorkundigen vndo witlick don vndo en denne vppe do vorkundigoden tyd ere erbenante twehundert mark penninge mit der plichtigen renthe in eyner summen wol to dancke betalen. Des unde aller vorscreuen stucke to merer bekanntnisse hebbe ick Greteke vorbenante mynes erbenannten mannes Hinrickes van der Hoyde Ingefegel witliken gehenget an dessen bress, des ik Ludolphus van der lley de, ok vorbenannte ere Sone, hir to mede bruke, vade wy Albert Gluer vade Hinrick Hoyer, Radmanne to Luneborg, Bekennet openbare in dessem suluen breue, dat wy vmme beider vorbenanten partie bede willen vnse Ingesegele to tughe desfer vorscreuen stucke witliken mede gehenget hebbet an dessen bress. Ghegeuen na godes bord verteynbundert jar, dar na in deme Twevndedertigesten jare, des negesten mandaghes vor Sunte Vrbani daghe, des hilgen paueses vnde mertelers.

Rach bem Originale bes Salgw, Archives X, 4.

CCCXIX. Markgraf Johann verpfändet das Schloß Salzwebel mit ber Wogtei an die Gebrüder von der Schulenburg für 2400 Rh. Gulben und 300 Stendalsche Marck, am 21. Mai 1432.

Wir Johanns, von gots gnaden marggraue zu Brandburg vnd Burggraue zu Nuremberg etc., Bekennen offentlichen mit dieffem briefe fur vos, voler erben vod nachkommen vnd allermeniglich, die jn sehn oder horen lesen, das wir schuldig sein rechter wissentlicher schulde den Gestrengen und Erbern unsern lieben getrewen Buffen, Ritter, Bernd und matthiefe, gebrudere von der Schulenburg, und iren rechten erben und den, die diefzen brieff janen haben funder ir widersprache, viervndczweinczig hundert guter Rinischer gulden und dreyhundert marck Stendalischer werunge, die sie vas bereit gelihen haben, da wir jn vor gesatzt haben vad settzen jn mit crasti diesz briefs voler Sloffz Salczwedel vod die voigtie mit allerleye freiheit, gerechticheit, nutcze vod zubehorunge, wie man der nach gewonlichen fachen gnieffen und gebrauchen kan, als man die benumen mag vod als auch voler vorfarn, wir vnd die volern das jnnen gehabt baben bilz auff dieffen heutigen tage, Aufzgnommen die wisch, des marggrauen wisch gnant. Vnd sie sullen daruber keyne newigkeit machen, noch vnfer armen lute in der voigtie zu Salczwedel über alte gewonheit mit keynerley fachen hocher besweren, Sunder sie sullen die bey alter gewonheit bleiben lassen ongeuerde, Als lange bifz wir jn ir gelt wider geben haben. Auch fullen die gnanten Buffe, Bernd, matthiefz vnd ir erben der holcze zu der obgnanten voigtie gehorende nach gewonlichen vnd redlichen dingen vnd vngeuerlichen gebrauchen, als denn wir vnd vnser voigte der vor hin bisz her gebraucht haben, und wenn wir ergnant Johanns, marggraff zu Brandburg, die gnanten Buffen, Bernde, matthiefe vnd ir erben von der voigtie entfettzen oder in ir gelt widergeben wolten, die von in haben vod nicht lenger lassen wollen, das sullen wir in verkundigen mit vnfern boten vnd briefen in ire hawfz, da sie wonhaftig fein, auf vnfer lieben frawen tag lichtmelz, denn darnach auff den nehstuolgenden pfingsien in den vier heiligen tagen ire viervndczweinczig hundert gute Rinifch gulden vnd dreyhundert marck Stendalischer werunge, als obgeschrieben freet, beczalen ongeuerde zu einer czyt vul vnd all in vnfer fratt zu Salczwedel oder funft in andern volern slossen, wo sie das alterliebest haben wollen. Also das in die beozalunge zu gute komme. Wer auch, das die gnanten Buffe, Bernd, matthiefz vnd ir erben ir gelt wider haben wolten, das sullen sie vns, vnsern erben oder nachkommen oder vnsern Amptluten wissentlichen tun zu Tangermunde oder zu Arnburg, die denn dar von vnsern wegen sein, mit iren boten vnd briefen auff vnfer lieben frawn tag lichtmefz, denn darnach des nebstuolgenden pfingsten in den vier heiligen tagen ir gelt zu geben und zu beczalen funder ennigerley hinder oder einfal mit guten Rinischen gulden mit dreyhundert marcken stendalischer werung, als obgeschrieben steet. Wer aber, das nach der verkundunge denn des nicht geschege. Als wir ergnanter marggraff Johanns den gnanten Buffen, Bernde, matthiefe oder iren erben zugesaget hetten, oder sie vas, als

vorgeschrieben ist; So mugen sie mit der voigtie, vorgnant, ires geldes bekommen zu andern vnsern mannen, den sullen vnd wollen wir, vnser erben oder nachkommen einen solichen briest, als
wir den gnanten Bussen, Bernde, matthiese vnd jren erben haben gegeben, geben vnd jn
eyns solichen gonnen ongeuerde. Auch sullen vnd wollen wir ergnanter marggraff Johans den
gnanten Bussen, Bernde vnd matthiese vnd jren erben dieselbe voigtie zu Salczwedel getrewiglichen schuttzen vnd beschirmen bessen nach aller vnser macht, gleich andern vnsern landen,
vnd sie behalten bey der gewonheit, als wir, vnser vorsarn vnd die vnsern die gehabt haben. Alle
diesse obgeschrieben sucken, artikeln vnd ein iglichs besundern globen wir obgnanter Johanns,
marggraff zu Brandburg etc., sur vnsern lieben herren vnd vater, sur vns, vnser erben vnd
nachkommen Bussen, Ritter, Bernde vnd matthiesz, gebrudere von der schulenburg vnd
jren erben stete, veste vnd vnuerbrochen zu halten, sunder ennigerley argelist. Des zu merer bekentnisse haben wir obgnanter marggraff Johans vnser Insigel sur vnsern lieben herren vnd vater,
fur vns vnd vnser erben wissentlichen an diessen briess hengen lassen, der Geben ist zu Tangermunde An der mittwochen nach dem Sontage cantate, Anno domini Mo. CCCCo. XXXIIo.

Rach bem Copialbuche bes Marigrafen Johann, fol. 89.

CCCXX. Gungel von Bartensleben, Propst zu Salzwebel, beauftragt seinen Offizial Heinrich Rruger einen Vicar in feinen Altar einzuweisen, am 13. Juni 1433.

Gantzellinus de Bertensleue, prepositus in Soltwedel, verdensis diocesis, discreto viro domino hinrico krugher, Officiali nostri Chori et ecclesse beate marie in Soltwedel predicta, Sinceram in domino caritatem. Discretum virum Thoodericum Breuisse, clericum dicte verdensis diocesis, presentium exhibitorem, Quem ad altare beatorum Bartholomei et Trium Regum situm in nostra ecclesia beate marie predicta per liberam resignationem Cunradi Breuisse, vltimi possessoris ejustem vacans, ad presentacionem honeste domino Albeydis, Relicto Tiden Breuisfen debita proclamatione preuia, ad dieti Theoderici peticionem et requisicionem in dei nomine per nostri libri tradicionem jauestimus ac jastituimus, vobis nichilominus mandantes, quatenus antedictum Theodericum in possessionem uel quali omnium jurium, reddituum, fructuum, prouentuum et pertinentium dicti Altaris vice nostra inducatis actualem, realem et corporalem, adhibitis circa ea debitis solempnitatibus et consuetis. Datum et actum in opido Soltwedel et in Curia nostre habitacionis confuete, Anno domini Millesimo Quadringentesimo tricesimo tercio, Indictione vadecima, die Saturnj, Mensis Junij Tercia decima, hora vesperarum uel quali, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris domino Alberto plebano in hesling, balberstadensis Necnon hinrico Brunow et Tide Mechowe proconsule et consule opidi Soltwedel predicte verdensis diocesis, et aliis sidedignis testibus ad premissa vocatis prepositure nostre sepedicte sub sigillo presentibus appenfo.

Et ego henricus de harleghe, Notarius ad premissa.

(Auf dem Rücken.) Anno domini M°. IIII<sup>c</sup>. XXXIII<sup>e</sup>., quartadecima die mensis Junii, judictione XI, hora terciarum uel quasi pontificatus domini nostri domini Eugenii pape quarti cius

to be the state of the

32 \*

anno fecundo, honorabilis vir dominus binricus Crugber juxta subscriptum mandatum discretum virum Theodericum breuisse..... ipsum inuestiendo in actualem possessionem subscripti altaris trium regum acceptis manibus dicti Theoderici ipsus altaris corou a dextris tangens deindo sibi presentatis libro et calico ad dictum altare pertinentibus in veram possessionem uel quasi, prius psalmo deus misereatur nostri persecto ante altare slexis gemibus animo et intentione ipsum jnuestiendi, prout boc secit, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Cunra do goting. Johanne mochowe, dicte ecclesie vicariis, et arnoldo moller presbitero et aliis presentibus pluribus.

henricus de harleghe, Notarius ad premissa.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 25, Ro. 31.

CCCXXI. Ghert und Ghert von Buftrow theilen bas Kuffebruch mit ber Stadt Salzwebel unter Bermittelung bes Ritters Mathias von Jagow, am 15. April 1434.

Wy Ghert vad Ghert, veddern, gehyten van Wustrowe, vad vase eruen bekennen openbar in dessem vnsen brive vor alswem. So als de boggborn forsten vnd heren, her Johan, Marggreue to Brandenborg vnd Borggreue to Nurenberg, vnd her Wilhelm, to Brunswig vnd to Luneborg Hertoge, de Ersamen Borgermeistere, Radmanne, werke vnd gantze gemeine beyder Stede Soltwedil und uns mit eren besegilden briuen umme dat Kusebrug erscheiden hebben, also dat wi dat sulue Kusebrug deylen scholden, dar de genomeden heren erer ein jewelk syne rede und amptlude dry bysenden wolden, und vort alse de vorberurden ere verfegilden briue inholden; fodane entscheidunge wi fruntliken under enander getogen und gedan hebben, dar wy nimandes fremdes bygehat hebben, men den gestrengen ritter hern Matiase van Jagowe, and willen dat so stede and vast bolden, also desuluen forstliken brine inholden, geliker wys, est der genomeden voser gnedigen heren amptlude vod rede darby gewelin hedden, doch allewege vnschedeling densuluen vnsin gnedigen beren an eren lantscheiden an beiden zyden. Vad wi vorbenomeden van Wustrow vnd vnse eruen willen daruor wesen by vnser herschopp, dat den vorgeschreuen van Soltwedil dat nerghent ane schaden schal, dat der genomeden vaser heren rede vnd amptlude dar nicht ouer gewesen fint, edder en des vnser heren versegilden briff schicken. Vnd de vorgeschreuen van Soltwedil vnd wy willen to hope enen grauen, ze halff vnd wy balff, grauen twoschen eren dele des Kusebrukes vnd vnsen wischen der Haffelborst vnd den jarligs rumen, wen des not is, vnd de van Soltwedil scholen van vns, van vnsen eruen vad van den vasin vagehindert alle Wischbleke beholden, do ze in geweren brukelken hebben, and scholen by der yetzene and by der binde to Wustrowe wart and nerghen in dat vale roden noch der grunde vnd der holte fik totheen. Des geliken schole wy vnd en willen in dat ere. Dar to scholen ze ok van vns vngehindert bebben vnd in nutbrukenden weren beholden alle vischerye, nemligen vppe der Jetzen wente an de dry stene, de rechte binde, de laken to den Lubbowschen borgen wart, de grawe lake vnd dat swartebrede water, vpp enen guden armborst schote na went in de dumme, de solue armborst schote langk, alse dat vermalet is, vad de dumme mit der olden binde schal en vnd vns gelik to vischende vrvg welin, alse ze dat in

rowlike belittunge wente herto gehat hebben, vnd de vylcher weren vppe den genanten wateren scholen bliven, alse ze alsus lange gewesin sint. Uppe dat wy darumme surdermer van beyden tzyden nicht to vnwillen komen derssen vnd so hebben wy vorbenomeden van Wustrow vns vor vas vad vafe ergen verwillkoret, weret dat wy edder vafer vaderfaten welk vas an vyfchende vergreppen edder ok den van Soltwodil holt affhowen edder affhowen liten, gras affmegeden eddir affmeyen liten vnd des in der hantdafftigen daet begrepen worden, so mogen de van Soltwodil darummo panden eddir panden laten alfe, ouer eyken holte vmme dry mark pennige, ouer eschen holte vmme ene mark pennige, ouer elren holte vmme achte schillinge pennige, ouer grase vmme achte schilling pennige vnd ok vmme vyschent vmme achte schilling pennige. Were ok, dat vnfer welk edder vomant van den vnfin mit den vorgeschreuen vyschende, howende edder meyende beruchtiget worde, den mach man darumme bedegedingen, des willen wy denne mechtig wefin, dat he dar vor vull antwerde vnde recht plegen schole. Schege ouer des nicht, so mach men deme mit rechte volgen. Vortmer lo scholen ok der vorbenomeden vaser gnedigen heren briue, dede vorberurt fint, dessin briuen und desse vennen gantz unschedelig sin und en jewelk schall by valler macht bliven ane allerley geuerde. Dat wy dit also stede vnd vast holden willen ane yennigerley behelpinge edder argelift, wu men de benomen mochte, des to bekantnisse vnd ewiger beveltinge so heben wy Gert vnd Gert, vorgenomede, vor vns vnde vnsen eruen alse sakweldigen und ik Matias van Jagow, ritter, to tuge, unfe Ingefegile mit unfer wittschopp an dessin briff laten bengen, de gegeuen is am donredage vor dem Sontage Jubilate, na Crifti gebort verteynbundert jar, dar na in dem ver vnd druttigsten jare.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives IV, 3. 4.

CCCXXII. Otto und Friedrich, Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, genehmigen bie von ber Stadt Salzwedel und benen von Wustrow vorgenommene Theilung bes Küssebruches, am 20. Juni 1434.

Wy Otto vnde Friderick, von Godes gnaden Hertogen to Brunswich vnd Luneborg, bekennen vor vas vnd vase eruen in dessen open breue, so als de hochgeborne Forste her Johan, Marckgreue to Brandenborg vnd borchgreue to Nürenberge, vnd her Wilbelm, Hertoge to Branswich vnd Luneborg, vase leuer Swager vnd Feddere, Gherde vnd Gherde van Wustrow, borgermester, radmanne, Werke vnd ganze Gemeynen beyder stede Soltwedel myd eren besegelden breuen vanne dat Kusebrock entscheden hebben, also dat de sülven van Wustrou vnd van Soltwedel datselve Kusebrock delen Scholden, dar de vorsereuen vase Fedder edder wy vaser Bede vnd Ametlüde dre by senden wolden, vnd vord alse de vorgerorden breue inholden, sodan delingbe vnd schedinghe de vorsereuen van Wustrou vnd van Soltwedel sülven vnder ander fründliken getegen vnd gedan bebben, da wy nemand by gehad hebben, dat is gescheyn myd vasen guden willen vnd suborde vnd schal den vorsereuen von Soltwedel vnd den van Wustrow nergen anne schaden, dat wy dar vase vorgescreuen rede vnd Amtlude nicht by gehat hebben. Des to bekantnisse hebben wy vase Ingesegel an düssen

breff gehengen beten, de gegeuen na Godesbord Dusent veyrhundert dar na in dem veyr vnd druttigestem Jare, des neghesten Sondaghes na Sunte Vites daghe.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives IV, 2.

CCCXXIII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel nimmt von einem Burger ber Neustadt ein Darlehn auf, am 28. Juni 1434.

Wy Hans yngnade, Hinric dorheide, Hans buck, Henning Wupelt, Wilhelm bormefter, Clawes ercksleue, didrig mechow, kersten schulte, Hans schermer, Hans alinxstede, Hans goting vnnd Binric Rodensee, Radmenne der Oldenstat Soltwedel, bekennen apenbar tugende vor alsweme, dat wii myt fulborde vand nach Rade der Oldesten vases Rades, rechte vand redelken vorkofft hebben vand vorkopen myt macht dessels breues, in den tinssen, renten vand guderen, de vaser Stad alle Jarlikes vallen mogen, deme bescheiden Hanse Merine, myt vns Borger in der Nigenstat, vnde synen eruen II punt penninge Soltwedelscher weringe Jerliker rente vor L marc Soltwedelicher penninge, de he vas wol to danke betalet heefst vand al in vaser Stad aud vand behuff gekomen fynt. Delle II punt Jarliker tinfse scholen vnnd willen wii vnde vnse nakomen vnses Rades demo Erbenomeden Hanfe alle Jarlikes vt vnfer Stad tinfzen vnnd guderen van vnfem Radhuse to twen tiiden des Jares, alse to wynachten I punt vand to Johannis Baptisten dage I punt, geuen vand betalen funder vortucht vand weddersprake, doch also mede Inbescheiden, wen wii edder vnfe Nakomen vnfes Rades dafulueft II punt penninge Jarliker tinfze wedder affcopen willen, so scholen wii deme suluen Hanse edder synen eruen de vorscreuen L marc penninge Soltwedelscher weringe vnde ok dar to de tinsze, de denne nach andele der tiid geboren synt, vul vand al wedder entrichten vand betalen. Wenne dat denne also geschen ys, so scholen vas, vnseme Rade vand valir Stad de vorscreuen tinsze wedder leddich vand loes syn. Desses to merer tuchnisse, so ys vnser Stad Ingesegel myt vnser witschop gehangen an dessen breest, de ghegeuen ys am maendage na Sunte Johanis Baptisten dage, na Cristi gebord verteinhundert Jar, dar na la deme XXXIIII. Jare.

Rach bem Oziginale bes Salzwebeler Archives XVII, 29.

CCCXXIV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel nimmt von einem Vicar ber St. Peters-Kirche zu Stendal ein Darlehn auf, am 29. November 1434.

Wy Radmanne der oldenftat Soltwedel Bekennen openbar tugende vor alfweme, dat wy mit rade vnd vulborde der oldesten vns radis, rechte vnd redelgen vorcosst hebben vnd vorcopen mit macht desse vns briues in den tinsen, renten vnd gudern, de vns stat alle iarliks

vallen mogen, dem Erligen priesteren Hern Johan buckholte, vicario in Sancti peters kerken to Stendal, vnd dem Hebbere deslis briues, mit synem guden willen ene marc stendalscher weringe iarliger tinse vor twintig mare der suluen weringe, de be vns wol to dancke entrichtit hefft vnd de wii vort in vnfer stat nut vnd behuff gebracht bebben. Desse marc stendalscher weringe Schole wy vnd willen vnd vnse nakomelinge dem vorbenomeden Hern Johann vnd dem Hebber dessis briues mit synem guden willen vth den tinsen, renten vand gudern, de vasir stat alle iarliks vallen mogen, alle iar geuen vnd Betalen vppe fancti mertinfs dag des hilgen bifchoppis bynnen der flat Stendal funder weddersprake edder argelist, vnd doch also mede Inbescheiden, wenne wy edder vnfe nakomelinge de marc stendalscher weringe wedderasscopen willen, So schole wii dem genomeilen Hern Johan edder dem Hebber synes briues mit synem guden willen dat ein verndel iars to vorne witlig laten werden. Wenne de tyd denne vmme komen is, So Schole wy vnd vnse nakomelinge vnd willen dem suluen Hern Johann edder dem Hebbere desses briues mit fynem willen, weddergeuen und betalen Bynnen der flat stendal de vorgeschreuen twintich marc stendasscher weringe mit den tinsen, de denne na andeel der tiid dar van behoren mogen. Wenn dat also geschen is, So schal de marc vorgeschreuener rente volir stat wedder vry vnd los sin. Desles to orkunde vorlegelt mit vnfir stat Ingesegil witligen gehangen an dessen briff, de gegeuen is am auende Sancti andree apostoli, na Cristi gebort verteinhundert iar, dar na In dem vervnddruttigften Jare.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XVII, 28.

CCCXXV. Die Markgrafen Friedrich und Johann genehmigen ben zwischen Alt= und Reuftabt Salzwebel aufgerichteten Bertrag ihrer Bereinigung zu einer Stadt, am 1. Dezember 1434.

Wir fridrich, von gots gnaden marggraue zu Brandeburg vnd Burggraue zu Nuremberg etc., Bekennen offentlichen mit diesem brieffe fur vos, voler erben vode nachkommen Marggraue, das wir dorch vnfer herschafft und des gemeynen besten nutzzes und fromen willen vnd auch auff das vnfer beyder Stete Salozwedel gepeffert, gemert vnd gestercket mugen werden, haben wir denselben unsern steten Salozwedel nach Rate und wollerdachten mute diesse hienachgeschrieben stucke, punckte vnd artikel bewillet, gevolbort vnd gnediclichen zugelassen. Zoom ersten, soliche vereynung und freuntlich vertragunge, Als die selben unser lieben getrewen Rete vnd Burger vnser beyder Stete Salczwedel jngesampt in allen stucken, vnser berschafft vnd denfelben vnfern Steten zu nutcze vnd fromen, vber eyn zo sein mit irem Rate vnd andern vngeuerlichen sachen, gleicherweisz vnd in maszen Ob es ein Stat were, newrlichen begriffen vnd angehoben haben in teidingen, Als da bey vnd vber vnfer lieben getrewen die von der Schulenburg gewesen sein, Sunderlichen wenn die in der Altenstatt einen wochemarckt haben, So sullen vad mugen die in der newenstatt auch einen besundern wochenmarckt in der wochen haben, Also das eins mit dem andern zugee an geuerde. Vnd weres fach, das sich die vorgeschrieben vnser Stete Salczwedel in vnfer herreschafft und der selben statt nutez und fromen zu ewigen czeiten so zu bleiben surder vnter einander vertragen worden, das sol vns wolgeuallen, doch vns, vnsern. erben, vnfer herfchafft vnd nachkommen an vnfern alten gewonheiten vnd gerechtickeiten vnfchedlichen ohn alles generde. Auch weres, das fich jn valern obgeschrieben Steten Salczwedel au surbasz mer nach gebunge dieses brieses sachen zu richten veruilen, die in der statt versigelten vnd confirmirten privilegien vnd funderlichen freiheiten nicht berurt, namhastig gemacht, noch aufzgedrugt sein, die sachen all zu Salczwodel furbasz mer gescheen Sol man nach gemeynem rechte richten, weisen und teilen nach laute und auszweisung der fursten briefe, privilegia obgeschrieben darvber gegeben, vnd so verre die jnnehalten vnd weisen ongeuerde, zu solichen obgeschrieben punckten, stucken und artikelen geben wir obgnanter Marggraue fridrich für uns, unser erben vnd nachkommen Marggrauen vnfern gunst, willen vnd volbort incrast diesz briesfes, doch vns, vnfern erben vnd nachkommen an vnfern alten gewonheiten vnd gerechtickeiten vnfchedlichen on alles geuerde: vnd wir Johanns, fein Sone, Marggraue zu Brandeburg vnd Burggraue zu Nuremberg, Bekennen auch geinwerticlich mit crafft diefz briefs, das solich obgeschrieben sachen, ftucke vnd artikele mit vnferm guten willen vnd volbort fur dem obgnanten vnferm lieben bern vade vater betedingt vad vbergeben fein, des zu merir sicherheit vad bekentnifz haben wir gnanter marggraue Johanns vafer Ingeligel for vafera lieben hera vad vater, fur vas, vafer erben vnd nachkommen mit gutem gewissen an diessen brieff lassen bengen, der geschrieben vnd geben ist zu Cadelczburg, An der mittwoch nach fantt Andrestag des heiligen czwelffboten, Anno domini Mo. CCCCo. XXXIIIIto.

Nach bem Copialbuche bes Martgrafen Johann, fol. 89. 90.

CCCXXVI. Die Markgrafen Friedrich und Johann bestätigen nochmals bie Vereinigung beider Städte Salzwebel und verordnen, daß in streitigen Sachen nach gemeinem Sachsenrechte soll verfahren werden, am 7. Dezember 1434.

Wir fridrich, von gots gnaden Marggraue zeu Brandenburg, des heiligen Romifchen Reichs Ertezkamrer vode Burggraue zeu Nuremberg, Bekennen offentlichen mit diessem Briesse sur von, voser Erben vod nachkommen marggrauen, das wir durch voser berschasst vod des gemeynen besten, nutezes vod frommen willen vod auch aus das voser beyder stete Salezwedel gepessert, gemert vod gestereket mugen werden, haben wir denselben vosern steten Salezwedel nach Rate vod wolbedachtem mute diese hienachgeschriben stucke, punckte vod Artickel Bewillet, geuolbort vod gnediglichen zeugelasen. Zum ersten soliche vereynunge vod frunslich uertragunge, Als dieselben voser lieben getrewen voser Rete vod Burger voser beyder stete Salezwedel Ingesampt in allen stucken, voser herschasst vod denselben vosern Steten zu nuteze vod frommen, vober ein zu sein mit Irem Rate vod anderen vogeuerlichen sachen gleicherweisz vod Inmaszen, ob es eyne statt wer, newelichen begriffen vod angehoben haben. Als dabey vod über voser lieben getrewen die von der Schulenburg in tedingen gewesen sein, Sunderlichen wenn die In der Altenstatt einen wochenmarekt haben, So sullen vod mugen die In der newenstatt anch einen besundern wochenmarekt in der wochen haben, Alzo das eins mit dem andern gleich ezugee, on gewerde. Vod wer es sach, das sich dieselben voser stete Salezwedel ezu voser herschasst vos

derfelben statt nutz vnd frommen czu ewigen czeiten so zu bleyben furder vnter einander vertragen worden, das fol vns wolgevallen, Doch vns, vnfern erben, vnfzer herfchafft vnd nachkommen An vnfern Alten gewonheiten und gerechtigkeyten unschedelichen, on alles generde. Auch wer es, das lich in volern obgeschrieben steten Saltwedel nu furbasz mer, nach gebunge diesz briefs. fache zu richten vervielen, die In der statt uerligelten und Consirmirten prinifeigen und fanderlichen freiheiten nicht berort, namhastig gemacht noch ausgedrugkt sein, die sachen all zu Salczwedel furbalz mer gescheen, Sol man nach gemovnen Sachsen rechte Richten, weisen und teilen. Wurden auch leute bynnen Salczwedel, die do besessen oder einer mit dem andern Inwonere czweifertig in worten oder wercken, von den mog ein iczlich Burger, zou Salczwedel wonhafftig, genughafftig wissenheit eischen und nemen, So das sich iezlich teil zeu Salezwedel an Rechte wolle genugen lassen, vnd wer das weigerd, den mag man aushalten oder vorweisen, so lange bisz dieselben ungehorsamen des Rats und der statt willen haben und erwerben mugen, on geuerde. Zu solichen obgeschrieben punckten, stucken und Artikelen Geben wir obgenanter fridrich für vns, vnfer erben vnd nachkommen Marggrauen vnfern gunft, willen vnd volbordt In craft dies Briefs, Doch vns, valern erben vnd nachkommen An valern alten gewonheiten vad gerechtigkeiten valchedlichen on alles geuerde. Vnd wir Johanns, fein Sone, Marggraue zu Brandenburg vnd Burggrave zeu Nuremberg, Bekennen auch gegenwurtiglichen mit crafft diefzes Briefs, das folich obgeschriben sachen, stucken vnd Artikele mit vnserm guten willen vnd volbordt fur den obgenanten volerm lieben herren vnd vater beteidingt vnd vbergeben sein. Des zu merer sicherheit vnd bekentnisse haben wir genanter Marggraue Johanns vnser Insigel sur vnsern lieben berren und vater, fur vns, vnfer erben vnd nachkommen mit guter gewilfen an dielfen Brieff hengen laffen, Der geschrieben und Geben ist zu Cadelczburg, Am dinstag unser lieben frawen abunde Conceptionis, nach Cristi vasers beren geburte vierczehnhundert Jar vnd darnach In den vier vadreisligften Jaren.

(Adhuc debet r.)

R. Dominus Janior per fe et examinauit.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XVI, 51.

CCCXXVII. Die Herzoge Otto und Friedrich von Braunschweig und Lüneburg versichern bie Stadt Salzwebel ihres Schutzes und bes freien Handels in ihren Landen, am 29. Mai 1435.

Wy Otto vnd Frederick, brodere, van Godes gnaden to Brunswig vnd Lüneborgh Bertoghen, bekennen openbar in dessem breue vor allesweme, dat wy de vorsichtigen wiesen Borgermestere, Radmanne, Ghilden vnd gemenen borgere to Soltwedel, alle vnd erer enen isliken, in vnse geleide vnd beschermend genomen hebben vnd nemen in crasst desses vnses breues, Also dat wy se; ere gud vnd ere gesinde vth vnde weddir to hus in vnsen Landen gerichten vnde gebeden, to water vnde to lande, wur en nod werd syende, truwelken vorbidden, verdegedingen, beschuren vnde beschermen willen gelick vnsen vndersaten vor alle den jennen, de vmme vnsen willen don vnde laten schullen vnde willen, Doch also mede inbescheden, dat se ere gudere vertollen schullen, alse se wente her to gedan bebben, in vnsen Steden vnde Sloten, dar se tollen

pleghen to geuende, wanne se dare to varen. Were ock, dat se to Lüchowe edder to Boden-dike to watere edder to lande to vurden rollin, tetlinge, packen, vate edder ander gud, dar scholden se denne dar vor sülck geleide geuen, alse se to Berghe by Werbeke plegen to geuende, wann se dar togenaren hedden. Were ock, dat ön ere Gud to watere edder to lande vmme velle, als edder vih geworpen worde, des mögen se sick wedder benalen, dar en willen wy noch de vnse schullen se dar nicht ane hindern edder hindern laten. To merer wissenheid desser vorgescreuen stücke hebben wy vorgenante Fürsten vnse Ingesegel an dessen brest hangen heten, Na Godesbord veirteinhundert Jare, dar na in dem viss vnd drittigesten Jare, des Sondaghs vor Pinasten.

Rad bem Driginale bes Salzwebeler Archives IX, 8.

CCCXXVIII. Der Rath zu Salzwebel befundet ben Berkauf von Renten an den Almosinarius zu St. Elisabeth, am 8. April 1437.

Wy Ratmanne to Soltwedel bekennen openbare tugende vor allweme, dat vor vns is gewesen Hans dorbeide, vnse medeborger, wonastich in der Creuetislaken, vnde hest vorkost recht vade redelken to enem rechten erskope in symo erue, dar he inne wonet, vade in syme redesten gudo. Ene mark geldes jarliker renthe vnser Stad weringe vor XV mark penninge der fuluen weringe vnde noch Ene mark geldes, ok vor XV mark penninge, alle der vorbenomten weringe. de em alle wol to danke betalet fint, dem Erliken prifter Hern Hinrico Stapen, elemofinario to Sunte Elfeben, in vnfer Stad beleghen, vnde fynen nakomelingen, hebber der elemofinen dar fulues, In duster wyfe, dat de genomede Herr Hinrik vand fyne nakomelinge de erste mark geldes jarliker renthen, dede rede to den elemolinen vorbenombt bestedeget is, vpboren Schullen vnde mogen. De ander mark geldes schal de vorbenomde Her Hinrick alle Jaerlikes de tyd ouer fynes leuendes vppboren vnde Na fyme dode Tilzeke rodelemmekens, fyn maget, edder de yenne, de in synem lesten sin maget were, de schal alsodanne mark geldes alle jarlikes vpboren unde hebben de tyd ouer eres leuendes vor eren truwen denst, Vnde na erem dode schal alsodanne mark penninge renthe ok wedder vallen an den Jennen, dede Hebber denne is der vorbenomeden elemolinen: vnde by den fuluen elemolinen Ichullen de vorgenanthen twe mark penninge renthe denne eweliken bliuen. Duffe vorbenomten twe mark penninge Jarliker renthe heft de genomede Hans dorheyde, vnfe medeborger, gewilkoret vnde wilkoret vor fik, fyne ernen vnde hefitter des vorbenomden synes erues vnde gudes deme genomeden Hern Hinrico de tyd ouer synes leuendes vnde na fyme dode de erste mark fyme nakomelinge, elemosinario to Sunte Elizabeth, vnde de ander mark syner maget, alse vorgescreuen is, ok de tyd ouer eres leuendes, vnde na ereme dode deme vorbenomeden elemolinario, dar denne by to bliuende alle Jarlikes to vier tiden des Jares, alzo to Sunte Johannes baptisten dage ersttokomende, Sunte michelis dage, to winachten vnde to paschen dar negest uolgenden, to ener jewelken tyd bi vier schillinge vnde vier schillinge der benomeden weringe, In vorgescreuener wise, Sunder vortogh unde weddersprake wol to be-'talende. Doch hest de vorbenomde Herr Hinrik vor sik vnde syne medebenomeden deme vorbenomeden Hanse dorheiden edder synes erues besitter de gnade geuen, dat he edder se de vorgescreuen twe mark geldes edder ene dar van XV mark vnde XV mark der vorbenomden vnser Stad weringe wedder askopen mogen, also to welker tyd en dat wol bequeme is. So magh Hans vnde schalen syne eruen edder besitter synes erues deme genomden Heren Hinrico edder syne medebenomeden de vorbenomden XV mark penninge vor de ene mark penninge Jarliker renthe vnde XV mark vor de andere mark penninge renthe der vorbenomden weringe vp ene edder to twen tyden, alse id ene bequeme is, Houetstol vnde dar to ok allent, wes na andele der vorlopen tyd an tinse dar uan boren magh, vul vnde all entrichten vnde betalen. Wan dat also geschen is, So schullen de vorbenomden twe mark penninge renthe deme genomeden Hanse dorbeiden, synen eruen edder besitter synes erues wedder vri, quid vnde los syn. Desses to vorder tugenisse hebben wy Ratmanne vorbenomet vnser der oldenstad Ingesegel witliken hengen heten an dussen bress, de gegeuen is Na godes bord vierteinhundert lare, dar na in deme Souen vnde drütigisten lare, Ame mandage na deme sondage, alse men singet Quasimodogeniti.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XXXVI, 2.

CCCXXIX. Die Stadt Salzwebel und die von Wustrow vereinigen sich über die Grenzen bes Küssebruches, am 19. April 1437.

Wy Gherd vade Gherd, veddern, geheien van Wustrowe, bekennen vor vas vade vnse eruen in desseme vnsem breue vor alsweme, So alse de hochgeborne Fürsten hern Johan, Margrave the Brandenberg vade Borchgreve the Nuremberg vade herren Wilhelm, hertoge the Brunswig vade Luneaborg, de Erwerdighen borgermeister, Radmanne, Wercke vade ganze ghemeynen beyder Stede Soltwedel vade vas yn vade myd eren befeghelden breuen vmme dat Kutzebruck erscheiden hebben, so ere versegelde breue vtwysen, dat wy dat vorscreuen Kutzebruck delen unde nach der deylinghe eynen Grauen dar twischen maken, rumen vnde holden schollen. De Deylinghe wy myd en na der breue lude also frundliken getoghen unde gedan hebben unde wy uns myt den vorscreuen von Soltwedel umme des besten unde mynsten arbeides willen vordreghen hebben, So dat wy vorscreuen van Wustrow willen vnde schallen vppe de vnde to eyner scheidinghe in des vorgerurden Grauen stede, dar de scholde henne gan, bebben legghen sees stenen pylre vnde de vort bolden to ewigen tyden vnde beteren, wen der behuff is, dar ze volen nughastigen willen vorgemaket hebben. Schege ouer, dat de pylre velhastig edder van jemanden gebroken worden vade wy denne sulke pylre bynnen den nhegesten twen jahren dar nah, wan vns dat van den van Soltwedel vorkundiget worde, nicht wedder en buwen, so schole wy den van Soltwedel van stund wedder keren XV marck pennynge vnde me schal denne enen grauen dar hen theen nach Inholde der vorleghelden Fürsten breue: vade wolde wy vorscreuen van Wustrow denne tho furder scheidinge de vorgenanten Pylre van deme vnsen to deme Grauen allikewol wedder buwen vnde holden, des scholde wy mechtig wesen. Worde ock jennich der vorscreuen Pylre van jenegehme borgher to Soltwedel edder van den eren thobroken, dat bewyslick were, so will vnde schall de Rad van Soltwedel

vns dar ouer vnvortbogerdes rechtes behelpen, funder weddersprake. Vnde desse breue vnd verdracht scholen vnschedelick wesen den vorgerorden vnser gnedighen heren breuen vnde vnsen breuen vnde ghenne dessen vnde vordracht, de wy vns ock saluen vnder eynander ghenen hebben vnde gedan, vnde eyn jewelck schal blieuen by vuller macht ane jennigherlei behelpinghe edder argelist, wo men de benomen mogte. Des the bekantnisse hebbe wy erbenomeden van Wustroue vor vns vnde alle vnse eruen vnse Inghesegele henghen heten an dessen brest. Gheuen nah Godes bord verteynhundert jhar dar, nah in dem seuen vnde drüttighesten Jaro, des Fridaghes vor Jubilate.

Rach bem Originale bee Salzw. Archives IV, 5.

CCCXXX. Der Rath zu Salzwebel befunder die vor ihm bewirfte Abfindung eines Sohnes von väterlichem und mütterlichem Erbe, am 27. Mai 1437.

Wy Borgermeistere vnde Radmanne to Soltwedell Bekennen vnde Betugen apenbar vor aliswem, dat vor vns vnde In vnser Jegenwardicheyt vnse liue medeborger Tide dygman de older, In guder wollmacht mid varberaden vnde woll bedachten mode, Synem Sone Tideman Bauen Sodane summe geldis, alse der he de varbenomede tideman varheen, alse wonlyk is, vpp affgelaten hesst van vader vnde van moder erue, hesst gegeuen vnde wilkored mid Crass dessis briues vestich marck penninge Soltwedelscher weringe mid Sodane vnderscheide, alse hir nabescreuen is: Weret sake, dat de varbenomde Tideman von dodes wegen ane liues eruen affginge, So schal me alsodane vorgerurde Summe geldis, alse vestich mark penninge Soltwedischer weringe, keren in gades Ere vnnd geuen druttich marck van den vestigen to Sunte katerinen in de kerke vnnd de anderen twintich in dat gadeshus der hilligen strowen Sunte Elisabeth van des ergedachten tidemans nagelaten gude nach deme wilkore erer twyer, alse des vaders vnde des sones. Des to merer tuchnisse, so hebbe wy Radmanne ergedacht vnse der nigenstad Ingesegel witliken laten hengen an dessen Jegenwardigen Briss, de gegeuen is nach cristi gbord verteinhundert Jar, dar na in deme Souenvanddruttigsten Jare, am Mandages vor des hilgen lichnames dage.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archive XXXII, 16.

CCCXXXI. Der Rath ber Stadt Salzwedel befundet, mit Gobel Boland wegen ber Munz-Berwaltung verhandelt zu haben, am 16. Juli 1437.

Wy Radmanne der Stad Soltwedel bekennen openbar vor allen, de dessen brief sehen, horen edder lesen, dat wy myt Mester Alerde auer eyn quemen, vos eynen Mester to

schickende, de vnse Münte mogte vorstan vnd vorbegen. Des vns destilue Mester Alerd schickede Gobel Boland, de myt vns in vnser Stad de Münte to etliker tyd verhandelde. Sulker Verhandelunge wy myt eme gutliken gesteten vnd fründliken gescheiden syn, so dat wy von der wegen neene sosprake noch bede gedingent to eme nu surdir mehr en weten noch en hebben. To orkunde versegelt mit vnser der olden Stat Secret, witligen ghehangen an dessen brief, de gegenen is am dinxstage nach Margarethe virginis, nach Christi ghebord veertein bundert jahr dar nach in dem seuen vnd drüttigsten jahre.

Gerden's Dipl. 1, 370. 371.

CCCXXXII. Der Rath zu Salzwedel befundet bie Stiftung einer alle Donnerstag in ber Marienkirche zu begehenden Frohnleichnamsmesse, am 21. April 1438.

Wy Hinryk Branow, Hermen langhe, Tyde mechow, Borchert boden, kersten schulte, Arnd kotzebuw, Albrecht wytte, Tyde buck, Dyderk laghendorp, Heyne fander, Arnd kouwlysse, Clawes kolner, Tyde wolter. Mente van gawel, Hoyer chuden, Ermbrecht schernekow, Heyne prytzer vnde Hans hoghe, Radmanne to Soltwedell, Bekennen openbar tughende vor allefwem, dat vor vns finth gewesen Hans wydago vnde Jacop aponborch, vorstender vnser leuen vrouwen kerken vnser stad Soltwedell, vnnde hebben vor sik vnnde ere nakomelinghe vorstendere der sulven kerken Na vnde mit des Ersamen beren, heren Ghuntzels van Bertenseleve, probestes der gnanten kerken, vnde vnfem Rade, wyllen, wytichop vnde vulborde gewylkoret vnnde wylkoren ok, in Crass desses briues, dat see wyllen herliken bolden vnde singhen laten deme werdeghen bilghen lychname to loue vade to eren Ene erlyke myssen van deme bilghen lychname. To eweghen tyden Alfo to holdende unde to bliuende, welke myssen Eyn prester myt den koerschoelern finghen schal vor deme vromyssen altare Alle donnersdage, wan dat der gnanten kerken wol bequeme is, vande so vorder vpp den gnanten donnersdage nen funderlyk sfest enkome. Edder doch ander merklike faken vor oghen fyn, dar van fodann mylle to holdende der kerken vnbequeme were. So schollen doch unde wyllen de vorbenomeden vorstendere bestellen, wenn alfulke sake invelt, dat men de vorberorden myssen vppe den donnersdach nicht holden kan, dat men de denne finghe vade holde Enen edder twe dage vor edder na dem donnerfdage, vppe welken dach id der kerken begueme is. So dat fodanne mylle nicht voer blyne, Sunder jo inder weken eyns geholden werde, vande deme prestere, de de myssen alse vorgeroret is singhet, Schollen de vorbenomden vorstendere vnde ere nakomelinghe vnde wyllen bestellen vnde gheuen to ener jewelken myllen veer penninghe volser stad weringhe, jewelkem koerschoelre, de de helpet singhen, Enen penning, deme kostere, de dat sacrament vp vand the scluth, enen penning dersuluen weringhe, vth vnde van vnfer leuen vrouwen tynfen vnnd Renthe. Vnnde vppe dat delfe mylfen vorgerorder wyle hestellet, geholden vade gefunghen werde vade ewechliken blyuen moge, So hefft lovyn vreter, vnse medeborgher, vmme syner ezelen salvcheyt wyllen, der vorbenomden vnfer leuen vrouwen vorstenderen vp vnfer leuen vrouwen behuff tor nughe entrychtet vand gegheuen Achtentych mark penninge vnfer stad weringhe, de see vort in vnfer leuen vrouwen nuth

vnde vromen gelecht vnde gekeret hebben. Desses to tughe vnde vorder bekannthnysse hebben wy Radmanne vorbenomed vnser der olden stad inghezeghell wytliken ghehenghet an dessen Bress, de gegenen is Na der bord godes vnsers heren vertheynhundert jar, dar na in deme achte vnde dryttegesten Jarc, am mandage negest na deme Sondage, Also me singhet in der hilgen kerken Quesimodogeniti Instantes.

Rach bem Originale bes Calgw. Archives XXV, 32.

CCCXXXIII. Markgraf Friedrich läßt auf bem Rathhause zu Salzwedel Gemeine und Gilben ber Stadt zum Frieden und zur Eintracht, so wie zum Gehorsam gegen ben Rath ermahnen, am 24. Juli 1438.

Anno domini M°. CCCC°. XXXVIII°., des middewekens vor sunte Jacopps dage, was vose gnedige her marggreue frederick mit vos vppe dem Radhusse to Soltwedel vod leth seggen von beden vormiddelst hern Hassen von Bredow den meynen vod gilden to Soltwedel, dat see scholden in syner stad holden vrede vode eyndracht by line vod gude vod redelken horsam to haldende. Weret dat dar wy enbouen dede, den broke wolde dy vorbenomede vose gnedige (here) nemen sunder gnaden. Hyr weren geginwordich her Bernd vod her Busse von der Schulenborgh, Otto von Slewin vod vele ander erbaren lude, vod ok meynen vod gilden der stad Soltwedel.

Rach ber Urfdrift im Calgw. Ardie Vill, 3.

CCCXXXIV. Claus Errleben grundet eine Commende zum Martini=Altar in der Marienfirche zu Salzwebel, am 1. Januar 1440.

Wy diderick mechow, Tyde wolter, Hanns alinxstede, Clawes ercksteue, Ermbrecht Schernekow, kersten Schulte, Hans schermer, Clawes kolnyr, Diderik Chuden vnde Lambrecht boden, Radmanne der Olden Stad Soltwedel, Bekennen apenbar in dussen breue tugende vor alsweme, dat deme Almechtigen gode, syner werden Moder Marien vnd Allen godes hilgen to loue vnde to eren, mit vnser witschop, willen vnde vulborde, vnse leue medebesworne Clawes ercksleue, mit vulborde syner rechten eruen, dorch syner, syner lesshoueden vnde aller Cristen zelen salicheit willen, hesst belecht vnde gemaket, maket vnde belecht in dusseme breue to ewigen tiiden to bliuende vessteyn marck penninge Jarliker Rente vnser Stad weringe, nu toer tiid vp vnser Stad Radhuse stande, to behoss sunderker Almysen vnde ener Commenden in vnser leuen vrowen kerken mit vns to Soltwedel makende vnde bestedegende, to deme Altare Sunte Mertens edder wor yd ome begweme is to leggende, vnde de eneme vromen presteren, dar wanne ome god de

gnade gifft myffen stedes to toholdende, so vakene des nod wert synde, to bevelende vnde deme fuluen presteren este synen nakamelingen, hebber der Commenden, alsodane vorbenomde Rente alle Jarlikes, na vihwilinge vorfegelder brene vppe de Renten gegeuen, gutliken vnde wol to dancke to entrichtende vnde to geuende: vnde de beuelinge der erbenomden Commenden vnde Almyssen to donde beholt de erbenomede Clawes in dusseme brene, so vakene des behost is, syk vade fynes lyues eruen, vnde Na der aller dode, vnde nicht er, fehal alfolk beuelinge to donde komen vnde vallen an vns vnde vnfe nakomelinge, de denne eneme vromen Presteren to beuelende: vnde weret denne, dat folke vorbenomede vesstevn mark penninge Jarliker Renten vns osse vasen nakomelingen in tokomenden tiiden na vihwilinge des houetbreugs worden wedder affgekofft edder wy der bi vns an vnser Stad Renten nicht lenger beholden vnde hebben wolden, so scholden vnde wolden wy vnde vnse nakomelinge van stund, wanne wy des to Rade worden vnde des to donde were, de houetsummen, dar de ergeschreuen Rente vor gekost is, truwelken vnde mit gantzeme vlite mit hulpe vnde na Rade Clawefses, erbenomet, vnde des Presters, deme des Commenden benalen is, an gude wysse Rente, to der suluen Commenden behoss, dar ewigliken bii to bliuende, wedder beleggen vnde bestellen. Dar vor vnde wenne wy denne godes denst io truwelken gerne vorderen, meren vnde vort fetten scholden, desse ergerorden dinge vnde beuelinge in ewiger dechtnvse vale blivender bestendigeit to hebbende vade to holdende vade to bestellende, dat de sulve Commende witliken beualen, vorwaret unde belefsen wert, besst de erbenomede Clawos to unfer vnde vnser pakomelinge behoff gemaket ene mark penninge Jarliker Rente der erbenomeden weringe, de to delende vnde to geuende Alle Jarlikes den fittenden Radmannen vnde deme Scriuer, wenne fik de Rad scheidet. To orkunde vnde withliker bliuinge alle dusser vorschreuen dinge hebben wy Radmanno vorbenomet vnfer Stad Ingefegel witliken mit gudeme willen hengen laten / an dullen breff, Na godes bord verteynhundert Jare, dar Na in deme vertegesten Jare, Am hilgen dage der befnydung vnfes heren.

Rach bem Driginale bes Galgm. Archives XXV, 33.

CCCXXXV. Die Bormunber ber Kinder Tyde Bolters zu Salzwedel setzen einer Frau in Lüneburg eine Rente aus, am 22. Februar 1440.

Wii Radmanne to Soltwedel Bekennen apenbar in dusseme, tugende vor alszwere, dat vor vas synd gewesen vale leuen medebeswarne Tyde wolter, de Junge, Dyderick Lagendorpe vade vase medeborger Tyde stans wolters, vormunder zesigen Tiden wolters kynder, vade hebben bewiset vade bewisen in dusseme breue van wogen der soluen kynder ene mark penninge ewyger vade Jarliker rente vaser Stad weringe, de zee hebben in deme erue Claweszes schauekens, vases medeborgers, belegen bii Berade Bolke, der Erliken vrowen Margareten, slinrikens Beren, borgers to Luneborg, olyke Hustrowen, in dusser wise, dat zee de vorgeschreuen mark penninge renten jarlikes van deme genomeden Clawesze esste synes vorbenomten eruen besitter, na vtwisinge der vorsegelden Houetbreue dar auer gegeuen, vthmanen, vphbeuen vande der rouwelken zunder der vorbenomden kinder hindernisse esste vorbedent gebruken schal

vade mach de tiid auer eres leuendes vade na orem dode an de suluen kynder eder wor zee van rechtes wegen an vallen mogen vallen vade komen. To orkunde vorsegelt myt vaser der Oldenstad Ingesegel witliken gehenget an dusten breff, Na godes bord verteynbundert in deme vertegesten Jare, Am mandage na deme Sondage, also man in der hilgen kerken singet Reminiscere.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Ardives XLI, 10.

CCCXXXVI. Der Rath zu Salzwebel verfauft einem Commenbisten ber Gewanbschneiber-Gilbe wiederfauslich eine Rente, am 20. Dezember 1440.

Wy Hermen Chuden, Hans alinxstede, Tyde wolter, kersten schulte, werner wittekop, diderick lagedorpe, Clawes kolnyr, Ermbrecht schernekow vode Tyde wolter, Radmanne der oldenstad Soltwedel, bekenne openbar tugende vor alszweme, dat wy mit vulborde vnde nach Rade der oldesten vnses Rades recht vnde redelken vorkofft hebben vnde verkopen mit macht diffes breues in voler stad jarlike tinsen, rente vode guder deme Erlige priestere, hern benninge mechowen, comendiften der comenden der wantfoyder gilde mit vns in vnfer stad, vp der comenden behoff, Teyn mark geldes jarlige Benten vnfer Stad weringe vor Twehundert marck penninge der fuluen weringe, de vns van den Testamentarien zeliger herrn Arndt moller wol betalet fyn vode vord in vofer Stadt behoff gekeret hebben. Dusse Teyn mark penninge vorbenannte jarlige tinfe fchullen vade willen wy vnde vnfe nakomelinge vnfes Rades deme genomeden hern Henninge eder fynen nakomelingen, hebbere der vorbenomden comenden, alle jarlige vth vnfer flat Rente van vnfem Rathufe to veer tyden des jares, also to paschen neistkomende, Sunte Johannis baptiften, Sunto michaehlis daghe unde to wynachten dar neiftuolgende, to eener iowelken tyd two punt penninge vorbenannte weringe, gutliken vnde wol to dancke entrichten vnde betalen, doch also mede Innbescheden, wen wy eder vnse nakomelinge des Rades de sulue Teyn mark penninge jarliker tinfe weder affkopen willen, fo schollen wy dem vorbenomden bern benninge oder fynen nakomelinge, alse vorgeschen is, de erbenanten Twe hundert mark pennige houetfuls vp der fuluen comenden behoff, de denne na vnízem Rade an gude wiffe Rente weder to beleggende, so dat folk Rente io ewichliken by der comenden bliven moge, mit aller bedageden Rente vall vnde all weder entrichten vnde betalen: vnde wanne dat also geschen is, scholen vns, vnsen Rathuse vnde vnser Stad de sulve Teyn mark jarlike tinse weder loos vnde vry syn. Duffes to merer bekenntnisse hebben wy vorbenannten Radmanne vnser Stad Ingesegel witliken laten hengen an dussen breff, Na godes bord verteinhundert Jar in deme vertegesten Jare, am Auende sunte Thome des hilghen Apostels.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XIV, 11.

CCCXXXVII. Des Kurfürsten Friedrich Bestätigungsbrief für die Altstadt Salzwedel, so wie für Ritter und Mannen der Altmark, vom 21. Februar 1441.

Wir Fridrich, von gotts gnaden Marggraue zu branndborg etc. vnd burggraue zu Nurmborg, Bekennen offennlich mit diesem briue, sur vns vnd vnnsen lieben bruder Marggrafs fridrich den Jungsten, der ezu sinen mundigen iaren noch nicht kommen ist, das wir bestetiget haben vnd bestetigen mit diesem briue vnnsern liebin getruwen Ratmannen vnd die gemeinen burgern vnnser stad der oldenstatt to Soltweddel vnd rittern vnd mannen, geistlichen vnd werstlichen, vnd allen den, die in der alden marke besessen sin vnd zukommenden werden, alle ire rechtikeit vnd alle Ire gute gewonnheit vnd alle ire lehene vnd alle ire Briue, die sie haben vber lehen, Erbe, eigen, psantschast vnd gutere, vber alle ire frieheide, alle ire rechtikeyte vnd alle ire gute gewonheit, die sie habin van allen vnnsern surfaren sursten vnd surstynnen, stete vnd gannez zu haldenn, vnd alle ire rechtikeyte vnd ire frieheiden nicht zu ergernnde noch zu krenckende, sunder allersey argelist. Mit vrkunde diess briues versigelt mit vnnserm anhanngenden lagesigel, der gebin ist zu Soltwedel, Am dinstag vor sannte peterstag kathedra, Anno etc. XLI<sup>mo</sup>.

Rach bem Churmart. Lehnscopialbuche XIX, 12.

CCCXXXVIII. Des Kurfürsten Friedrich Bestätigungsbrief für die Neustadt Salzwebel, so wie für Ritter und Mannen der Altmark, vom 21. Februar 1441.

Wir Fridrich, von gots gnaden Marggraue czu Branndemborg etc. vnde Borggraue czu nurmberg, Bekennen offennlich gein allermeniglich für vns vnd vnnsern lieben bruder Marggraue Fridrichen den Jungsten, der czu sinen mundigen Jaren noch nicht kommen ist, das wir bestetiget haben vnd bestetigen mit diesem briue vnnsern lieben getruwen Ratmannen vnde gemeinen Borgeren vnnser Stat der nu wennstatt to Soltweddel vnd Rittern vnd mannen, geistlichen vnd werstlichen, vnd allen den, die in der Alden marcke besessen sin vnd zukommende werden, alle ire rechtikeiden vnd alle ire gute gewonheit, vnd alle ihre lehene, vnd alle ire briue, die sie haben über lehen, Erbe, eigen, psanntschaftt vnd gute, über alle ire frieheite, alle ire rechtikeyten, über alle ire gute gewonheidte, die sy haben von allen vnnsern surfarn sursten vnd surstynnen, stete vnd gannez zuhalden vnnd alle Ire rechtikeyten vnd srieheidt nicht zu ergeraden noch zu krennkenden, sunder allerley argelist. Mit vrkunde diess briues versigelt mit vnnserem anhanngenden lagesigel, der geben ist zu Salczwedel, Am dinstag vor sannte peterstage, kathedra genand, Anno etc. XL<sup>mo</sup>. primo.

Rad bem Churm. Lehnscopialbuche XIX, 13. Original im Galgw. Archive I, 9.

CCCXXXIX. Kurfürst Friedrich verleiht an Hermann Moller's Gattin ein Leibgebinge zu Salzwebel, am 24. Februar 1441.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraff zu Brandenborg, des heiligen Romifchen Reichs Erczkamrer und Burggraff zu Nuremberg, Bekennen offenlichen mit dissem brisse für allermeniglich, Das unnser lieber getruwer berman Mollor, Borger in unnser alden Stadt czu Soltwedell sur uns kommen ist und uns sleislichen gebeten hatt, Das wir Albeyden, seiner elichen huffrowen, drey pfund Salczwedilscher pfenninge Jerlicher czinse in der Mollen sur unnserm Slosse, in unnser Stadt Salczwedol gelegen, czu eynen leipgedinge geruchten czu leiben. Sulche seine sleisige bete wir angesehen und der obgnannten frawen Albeiden die obingeschreuen drey pfund Salczwedischer psenning czu eynem rechten leipgedinge geliben baben und wir lihen ir die auch in crass disse brisse etc. und geben ir des ezu eynem Inweiser unsern lieben getruwen Tyden wolter, Borger czu Salczwedell. Czu orkunde mit unserem anhangenden ingeszigel versigelt und Geben czu Salczwedell nach cristi gebordt XIIIIc. Jar und darnach im XLI Jare, am Sonabende sandt Matthias tage, des heiligen apostels.

R. prepofitus Brandenburgenfis.

Rach bem Churmart. Lehnsespialbuche XIX, 176.

CCCXL. Claus Losse, seine Gattin und sein Sohn vermachen ber Marienkirche in Salzwebel eine Wiese zu Böbbenstebt, am 3. Juli 1441.

Wy Hermen Chuden, Hermen lange, Hans alinxstede, Heyne pryster, Borcherd boden, Tyde wolters, kersten schulten, Arnd cossebu, dyderick lagendorp, Clawes kolnyr, Hans schroder. Brmbrecht schernekow, Tyde buck, Mento van gawel, Tyde wolter wolters, werner wittekop vand Arnd boldewynus, Radmanne to Soltwedel, Bekennen openbar tugende vor alsweme, dat vor van synd gewesen vase medeborgere Clawes losse, Hiebe, syn elike hussrowe, vand Jacobus Rambow, er sone, vand hebben bescheden vand geuen, geuen vand bescheden in crass dusses breues, na erer aller dode vaser leuen vrowen mit van to Soltwedel, ene wisch belegen to Bodenstede achter hans wilkens houe, bii luden meygers wisch. Alse zee de in besituange vand weren hebben ghehad vand hebben, In dusser wise, dat de vorstendere vaser leuen vrowen denne synde eder ore nakomelinge der suluen wisch myt oren tobehoringen na orer dryer dode vp vaser vrowen behoss Rouwelken sunder der genompden erden eder Jemandes van erer wegen hindernisse ofste vorbedent gebruken schullen vand mogen. Des to merer tuchnisse hebben wy Radmanne vaser der Olden Stad Ingesegel williken laten hangen an dusen bress, Na godes bord verteinhundert in den Enenvadevertigelten Jare, Ame mandage na vaser leuen frowen dage visitationis.

Rach bem Originale bes Galym, Archives XXV, 34.

CCCXLI. Heine Bobeder verfauft bem Priester Johann Alöben fur ben Andreasaltar ber Marienfirche zu Salzwebel eine Rente von feinem Hause baselbst, am 11. Juli 1441.

Wy Hermen Chuden, Hermen lange, Hans alinxfiede, Heyne pryffer, Borcherd boden, Tyde wölter, kersten Schulte, Hans schroder, Tyde buck, werner wittekop, Arnd cossebu, Diderick lagendorp, Clawes kolnyr, Ermbrecht schernekow, Mente van Gawel, Tyde wolter wolters vand Arnd boldewyns, Radmanne to Soltwedel, Bekennen in duffem breue tugende vor alfsweme, dat vor vas is gewesen Heyne bodeker, vase medeborger, vado hem vorkoft rechte vand redelken to enen rechten erffkope, in lynen erue, dar be inne wonet, by Diderik Abbendorpp belegen, twe marck pennings Jarliker tinfe, vafer Stad werings, demo Erligen priefter heren Johanne cloden. vor druttigh marck penninge der fuluen weringe, de deme genompden Heyne wel to dancke betalet find. Deffe two marck penninge Renten schal de vorbenompde Heyna syne eruen eder besitter des vorbenompten synes erues deme genompden heren Johann, de wyle he leuet, vand na synem dode deme Erligen heren Gherde make wol, vicariesse to Sunte Andreas altare in vnser leuen vrowen kerken, myt vns to Soltwedel, vnde fynen nakamelingen vicarien des fuluen Altares tho veer tijden des Jares, Alfe to Sunte Michaelis dage neiftkommende, to wynachten, to Pafchen vnnd to Sunte Johannes dage dar neyftuolgende, to ener Jewelken tyd Achte schillinge penninge vorbenompter weringe, gutliken vand wol to dancke funder vortoch entrichten vand betalen. Doch hefft de genompde Her Johann vor fek vand fyne medebenompden deme genompden Heyne, fynen eruen edder erues besittere enes wedercopes der vorgesereuen twyer marck penninge Rente togestadet, Alse to welker tyd Hoynen eder fynen medebefereuen des wol geluftet, fehullen zee vand mogen deme erbenompden heren Johann, is he noch an demo leuende, vand na fynem dode demo genompden heren Gherde eder synen nakomelingen, vicarien des Altares Sunte Andreas vorbenompt, vppo der vicarien behuff, do vorbenompden druttigb marck penninge houetstuls mit aller bedageden Renten vull vand all entrichten vand betalen, 'Wanne dat denne toer nuge also gefeben is, fo febal alfolk Rente deme vakenompden Heynen vand fynen medebenompden weder vry vand los fyn: vand fo vaken alfe desse vorbenompde twe marck penninge Renten, de de genompde her Johan na fynen dode to der egenanten vicarien dar ewichliken by to bliuende gegeuen vand bescheden hest, in vorgescreuener wise asgekost werd; So schal men de suluen Druttich marck penninge fo van ftund an gude wille Rente weder beleggen vnnd Je truweliken beftellen, dat ze na des genompden heren Johannes dode by der obgenanten vicarien Jo bliuen moge. To merer tuchniffe deffer dyng hebben wy Radmanne vorbenompd vnfer der Olden Stad Ingefegel williken gehenget an duffen breff, Na godes bord verteinbundert Jar, dar na in den Eynenvndevertigesten Jare, Am dinxtage vor Sunte margareten, der hilghen Juncfrowen dage.

Rad bem Driginale bes Salgw, Archives XXV, 35.

a late of the

CCCXLII. Kurfürst Friedrich verschreibt ber Gubela, Wittwe Johanns von Oberg, wegen ber Dienste, die sie ihm und seiner Gemahlin geleistet, ein Haus auf dem Schlosse zu Salzwedel, welches Gubela auf eigne Kosten hat erbauen lassen, bis zur Restitution der Baukosten, am 26. Juli 1441.

Wir Fridrich, von gots gnaden marggraue zu Brandborg, des hilligen Romischen richs Erczkemrer und Borggraue zu Norenberg, Bekennen —, das wir unnfzer lieben getruwen Gudelen, wedewen Janns von Oberge, seligen vmb dinste willen, die sie vns vnd vnnszer lieben gemahel getan batt vnd noch wol tun fol vnd mag, vnd funft auch, von befundern gnaden wegen verlihen haben und verlihen in crafft diffes briffs, Ir und dem, der diffen unnfern briff ane ire weddersprache Innehatt, das hawsz vsf vnnserem slossze Salczwedel, gelegen hinder der Cappellen vnd vnnserem sale, das sie hatt lassen buwen, dar sie iczunt Inne sitczett wonhassig, vnd mit dem garten an dem felben hwize vif dem walle gelegen und funft mit allen zugehorungen, alse sie lich des iczunt gebrawchett und biszher gebrawchett hatt. Also das die gnante Gudele, Janns van Oberge wedewe, ader der diffen briff ane ore widderrede Innebatt, des obgnanten hawfz, garten vnd zugeborungen, als obengeschreben ist, ruwellichen besitezen, genutezen vnd sich des gebrawchen foll vnd mag, vngehindertt von vns, vnnfern nachkommen vnd eynem ydermanne an arg vad alles geuerde, fo lange bifz wir, vansere erben ader nachkommen, der gnanten Gudelen, ader dem der diffen vanferen briff, and Ire widderrede Innehat, gegeben vad wol zu dancke beczalt vnd vernuget haben, hundertt vnd dryczigk Rinifche guldin, valwichtig vnd gud an golde, die die obgnante Gudel an dem obgeschrieben hawsze hat lassen verbuwen, und wenne die obgnante summe geldes von vns. vnnsern erben ader nachkommen der ergnanten Gudeln ader dem, der dissen vnnsern brist and tre widderrede Innehatt, In obengeschrebener massze, beczalt vnd wol czu daneko widder gegeben ader vernugett ist, denne sal das selbe hawsz mit den zugehorungen, als oben geschreben ist, vns vnd vnnser herschaft zu Brandborg quid, ledig vnd loofz fyn, mit aller gerechticheitt vngeuerlich, vnd differ briff fall denne binforder mehr kevn craft ader macht nicht haben. Wir verliben auch der gnanten Gudelen, wedewen Jans von oberge, vnd dem, der disten Briff an Ire widderrede Innehatt, an dem obgnanten hawsze vnd garten, alles das, was wir In von rechtes wegen daran verlihen fullen vnd mogen, Doch vns. vnnfera erben und nachkommen an unnseren und sunst eynem ydermanne an seinen rechtikeiten unschedelichen. Zu orkunde mit vnnserem Ingeligel verligelt und Geben zu Berlin, nach gots gebortt vyrezenhundertt Jar und dar nach im eyn und virezigsten Jare, am Mittewochen sendte Annen der heiligen frowen tag.

R. Heyne pfuell.

Rad bem Churm, Lebnecepialbuche XIX, 136.

CCCXLIII. Kurfurft Friedrich verpfändet Schloß und Bogtei Salzwedel an Bide von Bulow, am 2. November 1441.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraff czu Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs Erczkamrer und Burggraff czu Noremberg. Bekennen offenlichen mit diessem brieff for vns, vnnfer Erben vnd nachkommen vnd funft fur allermennglich, Die in fehn ader horen lefen, Das wir schuldich sein rechter willentlicher schulde Dem Gestrengen vnnserem Rathe und lieben getruwen vicken von Bülow, Ritteren, und seinen rechten erben und den, die diessem brieff mit Irem willen vnd willen Innen haben vnd czu getreuwer handt Olden hartwigen von Bülow, Manecken von Estorpp vnd ludelffe, seinem Sone, Bussen, Ritter, Bernde vnd Matthiese, gebrudern, von der Schulenborg und ludolffe von veltheim Drietusent gude vulwichtige Rinische guldin, die vas der gnante vicke hereit gelihen hatt, da wir Im vad seinen erben sur gefatzt haben und fetzen in mit krafft diesles briesse vanser Sloeste Salezwedel und die vogtie mit allerleie friheitt, gerechtikeitt, nutze vnd czugehorungen, wie man der nach gewontlichen fachen genielzen vnd gebruchen kann, Alfz man die benennen mag vnd alfz auch vnnfer vorfaren, wir vnd die vnnseren das Innegehabt haben bis auff diessen hutigin tag, aufzgenomen die wische, die Marggraffen wisch genant. Vnd sie fullin darubir keine neivkeit machen, noch vnnsere armlewte in der vogtie czu Salczwedel über alte gewonheitt mit keinerlei sachen höger beswaren, Alslange bisz wir in Ire gelt wider gehen haben. Ouch sol der obgnannte vicke und seine erben der gehölcze zu der gnannten vogtie gehorenden und gewonlichen dingen und ungenerlichen gebruchen, Als denn wir vnd vnnser vogtio der vorhin bisher gebrucht baben. Vnd wann wir Egnannte friderich, Marggraff czu Brandenborg, den gnanten vicken und fine erben von der vogtie entfetzen oder In ir gelt widder geben die von In haben vnd nicht lenger lasen wollin, Das follin wir in verkundigen mit vnnseren boten und briessen in ir hawsz, dar sie wonhastich fein, auff vanser lieben frawen tag lichtmellen. Denn darnach auf den darnehstuolgenden plingsten In den vier heiligen tagen Ire dreitusend Rinisch guldin, als obingeschriebin steitt, beczalen on geuerde czu einer czeit voll vnd all, In vnnser Stadt czu Salczwedel oder funst in anderen vnnferen Sloffen, wo fie das aller liebest habin wollin, Also das In die bezalung czu gute komme. Were auch, das der Egnannte vicke und seine erbin Iro gelt widder haben wolten. Das sollin sie uns und vanseren erben und nachkommen ader unnseren amplewten wissintlichin tun czu Tangermunde ader czu Arneborg, Die denn dar von vnnseren wegen sein, mit Iren boten und brieffen auf vanser lieben frawen tag lichtmisse, Denn darnach des nehftkomenden pfingsten in den vierheiligen tagen ir gelt czugeben und czu beczalen on ennygerley hindernilize ader infall mit guten Rinischen guldin, als ohingeschriebin steitt. Were ober, das nach der verkundung des nicht geschee, als wir egnannte Marggraff fridrich dem gnanten vicken ader feinen erben ezugefagt betten ader sie vns, als vorgeschrieben ist; So mügen sie mit der vorgnanten vogtie Ires geldes bekomen czu annderen vnnseren mannen, den sollin vnd wollin wir, vnnser Erben ader nachkomen ein sulchin brieff, als wir dem gnanten vicken und seinen erbin haben gegeben, geben und in ein sulchen gonnen on geuerde. Auch follin vnd wollin wir Egnante Marggraff friderich dem vorgnanten vicken und seinen erben dieselbe vogtie czu Salczwedel getruwelliken beschutzen und beschirmen helffen, nach aller vonfer macht, gelich annderen vanseren landen, vad sie behaldin bie der gewonheitt, als wir, vnnsere furfaren vnd die vnnseren die gehabt haben, on argk vnd on alles

geuerde: Alle disse obingeschrieben stücken, artickeln und iglichs besunderen globen wir obgnannter Marggraff fridrich sur uns und unnsere erbin und nachkommen dem obgnannten wicken und Bülow, Ritteren, und seinen erben, auch den vorgnannten getrewhenderen, stete, vaste und unuerbrochin czu haltin sunder einigerley argelist. Des zu mereren bekantnisse baben wir egnannter marggraft friderich unser Ingeszigel sur uns, unsere erbin und nachkommen an dissen briess hengen lassen, Der geben ist czu Tangermunde, nach gots geburt XIIII. Jar und dar nach Im XLI. Jare am Donrestag aller selen tag.

R. dominus per se et Busse von der Schulenborg examinauit.

" Rad bem Churmart. Lehnscopialbudje XIX, 267.

CCCXLIV. Inventarium von bem Nachlasse bes in Salzwedel verstorbenen Priesters Johann Mechow, vom 15. Februar 1442.

In nomine domini amen. Anno a nativitato eiufdem millefimo quadringentefimo quadragetimo fecundo — die martis, decima quinta mentis februarii — honorabiles viri domini henningus mechow et arnoldus mechow presbyteri ac perpetui beneficiati in ecclefia beate Marie virginis opidi foltwedel - hinrick et gerke mechow, layci predicti opidi foltwedel, testamentarii honorabilis viri domini Johannis mechow, eciam presbyteri in predicta benesiciati pie defuncti, jn mei notarii publici testiumque infrascriptorum presencia personaliter constituti, volentes vi afferuerunt, ultimam voluntatem predicti teltatoris exequi - bona - derelicta conferibendo. Primo in quadam lifta inuenerunt viaticum in papiro conferiptum, vnum milfale propria manu conferiptum ad fuam commendam, ut alias in inftrumento teftamenti fui narratum et affignatum, vnum antiquum millale, librum fermonum, qui intitulatur Recapitulatio fermonum ewangelii. pleparium ewangelistarum, vnum librum in materna lingwa conscriptum vulgariter de zeletrost nuncupatum, dicta ambrofii de moribus ecclefie, vnum paffionale nouum librum, qui intitulatur Sapientia patris, Doctrinale alexandri, Sermones qui incipiuntur Venite post me, saciam vos sieri piscatores hominum, librum qui incipitur Quum in arte, librum in quo continentur certa cantica, librum qui incipit primum quidem fermonem, voum paruum pfalterium, librum qui intitulatur petifti a me, librum qui incipitur Omnes homines . . . . defiderant, librum in rhetorica, Epiftolas fancti Martini contra demoniacum, librum eciam jn materno lingwa conferiptum, qui incipitur libellus ifte contractus est ex diuersis, librum qui incipitur biblia, qui gestat summatim Augustini de conflictu virtutum et vitiorum, librum, qui incipitur qualiter quisque se vrgere debeat, Esopum, librum, qui jncipitur Sicut testatur prophetus, Commune sanctorum ex missali jn papiro conscriptum, librum, qui incipitur cum in principiis librorum multa solent inquiri, librum, qui incipitur Ecce nos relinquimus omnia, librum, qui incipitur Memento homo, qui ciuis es, librum qui incipitur Incipit dieta, Gamfreydum, vnam peluim, vnum paruum cantrum, et lini pannum fex vlnarum. Deinde in domo inuenerunt quatuor cantros, quatuor ollas, vnam magnam peluim, duos bipennes, vnam fecurim, duo nigra caldaria, duo latera lardi, duos cussinos sedum, sex sedes, Cartallum cum vasis et vnum pellicium strictum. Deinde in estuario inuenerunt vnum scriptorium vacuum, duas mitras, vnum capucium,

duas nigras togas et vnum strictum pellicium. Deinde in cubili suo invenerunt vnum pellicium, item vnum vasculum stanneum. Item in quadam parua sista primo jnuenerunt vnum- par linteaminum et vnam cemiseam; jtem inuenerunt in codem cubili duos lectos, vnum puluinar longum, vnum cussinum capiti supponendum, vnam tunicam de parseto, vnum pellicium de pellibus vulpinis, vnam lodicem et vnum pellicium de pellibus lupinis. Deinde in quadam sila in codem cubili jnuenerunt voum bombosum album, voum capucium nigrum, duas tunicas nigras, voum mantergium, voum mensale, vnum supellicium, vnum scrinium cum priuilegiis sigillatis super certos redditus ab eo emptos cum aliis litteris, Et viginti quatuor marcas denariorum, prout ipfe etiam per fe retulit dum vixit. Deinde in laquari inuenerunt vnum medium chorum siliginis, jtem tribrum et cum hoc vnum modium. Deinde in ecclesia jn capsula sua prope altare jnuenerunt vnam casulam sericam blanci coloris decuratis filis pulare contextam cum alba incipula et ceteris correquifitis, jtem vnam ferialem cafulam cum ceteris correquisitis, jtem vnam mappam altaris, jtem vnum missale, jtem voum calicem, jtem vnam crucem argenteam, Cum ampula et campana, Que omnia pertinent ad vicariam. Deinde in eodem capfula juuenerunt vnum cafulam rubeam cum ceteris ad vestiendum presbyterum cum celebrare voluerit correquisitis, vnum corporale cum oius bursa et vnam paruam campanam, que pertinere debent ad commendam per dictos testamentarios ex bonis predicti testatoris derelictis faciendam. Deinde in choro in quadam capfula invenerunt vnum biretum, duo fupellicia et vnum malmucium. Quibus omnibus - diligenter - conferiptis etc. Ego Jacobus Rambow, clericus Verd. dyoc., publicus facri Imp. auct. Notarius etc.

Rach bem Drig, bes Salzw. Archives XVI, 40. Dafelbit ift unter Ro. 39 auch noch bas Testament bes Priesters erhalten geblieben, bas über biese Rachlasstude verfügt.

CCCXLV. Der Rath zu Salzwebel vereinigt sich mit ben Vorstehern ber Marienkirche über vier Wachslichte, welche in ber Fastenzeit und am Frohnleichnamskeste brennen sollen, am 23. Juni 1442.

Wy Dyderick mechow, kersten bodenstede, Tyde brunow, Hans schermer, Hermen lange, Hinrich brunow, Clawes moller, Clawes erksteue, Clawes Rekeling, dyderick chuden, dyderick lagendorp, Tyde buek, Ermbrecht schernekow, Mente van gawel, werner wittekop, Tyde wolter wolters vand lambert boden, Radmanne to Soltwodel, Bekennen openbar tugende vor alssweme, dat vor van gewesen syn hans widage vand hans berstede, vorstender vaser leuen vrowen mit van in vaser Stad, vand hebben mit vaser witschop vand willen gewilkeret vor sek vade ere nakomelinge, vorstender, to loue vand to eren deme Almechtigen gode vand syner werden moder Marien. Alle Jarliges vth den tyasen vand renten vaser leuen vrowen to bestellende vand to schickende veer gude licht van twintich pund wasses in der vasten, dat Salue auer vor deme chore to bernende, vand was denne vth gande vasten van den lichten an wasse auer blisst, willen vand schullen ze keren vand schicken to den lichten, de men dat Jar vamme des donnersdages des hilghen lychnames misse auer bernet. Desses to merer tuchnisse hebben wy Radmanne vor-

benompd vnser der Olden Stad Ingesegel laten hengen an dussen bress, Na godes bord verteynbundert in deme twevndevertigesten Jare, in Sunte Johannis baptisten auende.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives XXV, 36.

CCCXLVI. Erneueter Bergleich ber Städte Salzwedel mit benen von Buffrow wegen bes Kuffebruches, vom 31. März 1443.

Wy Gherd von Wultrow unde de Raed beider Stede Soltwedel bekennen vor vns, alle vnse Eruen, börgere, inwonere vnd nakomelinge apenbar tügende vor allesweme, we woll we vorhen in den Jaren vnses heren Jesu Cristi, alse men screff virteinhundert in dem acht und twintisten Jare vmme dat Kusebruck in vnde mit vnser gnedigen Fürsten vnde steren verlegelden breffen entscheiden syn vnde we dar na sulues de Schedinge an beiden syden mit malen vnde merken getagen unde gemaket hebben, vmme holthouent, Grassasmegent, sischent vos insampt mit früntlichen Veraininge in vnfern befunderen briffen des verwilkoret vnde verdregen bebben, nach lude derfüluen briefe dar ouer gegenen. De vorgerürden briefe schullen vor allen dinghen by macht wesen vnde vnuorbraken bliven anegeserde. Nach deme denne dat vnser beider partie holte, watere vnd grasbleke in velen enden vnd steden to hoope scheten, gar lichte de vnsen sick daranne vergriepen; hirumme to vermydende, vartokomende vnde to bewarende alle invallende misfalt, tokamende twydracht unde vnwillen, So is bauen inhold der vorberürden briefe an dem Sondage to mydfasten na der bord Jesu Cristi virteinhundert in dem drey vnd virtigesten Jare noch vorbat meer aldus verainet vnd bespraken, Weret sake dat vnse Vndersaten, borgere vnd inwonere an des andern holten in allen steden, wor ein jewelek deel de Holte mit brukenden weren hedden, edder an vischende, edder an Graffmeiende, by nachte este by daghe, siek vorgrepe, in der handhastigen dact befunden edder dar mede beruchtiget unde denne nach rechte des vorwunnen worde, in mate vnde wyfe fo alfe de ersten vnse briefe fulkes klarliken inholden, de scholdige scholde to wedde vnde to bote sunder gnade vor jewelken Eikbohm dree Mark pennige bynnen veertein dagen ane Infage geuen, vor Efchene höltere eine Mark, vor Ellerne höltere achte fchilling, vor vifehend achte schilling, vor Graffmegent achte schilling in benanter tyd to nuge entrichten: dar to scholde de Ouertreder den schaden erlegen nach redelker werderinge des jenen, deme sodane schade gescheen weere unde eyn jewelk deel von uns schall auer de synen utrichtinge behelpen, nach fynem besten vermögen anegeserde. An alle dese vorgescreuen stücke hebbe wy ergenante partyen beyde vns infampt verwillet, verwilkoret, vereiniget, verdregen vnd eigentlichen bevulbordet, stede vnde fast vnd vnuorbraken to holdende and alle geferde vnde argelist. Düsses to Orkunde vade to groter Sekerheit fo, hebbe ick obgenante Ghord myn Ingefegel vade we Radmanne to Soltwedel vnse der nygen Stad Ingesegel vor vns allen an delle Scrist hengen laten eyn vi der andern gesneden vade isliken parte eyne so auerreiket is. Gescheen vade verhandelt an dem daghe vnde Jare, alse hirvor berüret is.

Rad tem Originale bes Salzwebeler Archives IV, 6.

CCCXLVII. Der Nath ber Stadt Salzwebel entschuldigt sich bei bem Rath ber Stadt Hamburg, die Zusammenkunft zu Lüneburg wegen eines bringenden Vorfalles nicht besuchen zu können, am 14. Juli 1443.

Vnfen wilgen ffruntligen denft mit heylfamer begheringe. Erbaren leuen herren! So vns Juwe wisheit hellt gescreuen, hebbe wy leffliken to vns genomen vnde wol vorstan. So alse Juwe erliken fendeboden mit vele anderer stede sendeboden, de nw kortliken bynnen Luneborch to dage gefant weren, Na guder betrachtinghe, wolbedachtem mude vnde gudem berade, dem almechtigen gode to loue etc., dorch nuth, vredes vnde vromen willen der lande vnde ftede vnde vnrecht vnde vnrechter gewalt wedder to stande etc., alse desulue Juwe bress mit velen anderen articlen vnde worden inholt, vns dar ok tokomende gedaghet vnde vorbodet hebben, des, leven herren! do wy Juwer Erbarcheit to male fflitegen weten, dat wy vpp dyt mal van grotes Invalles wegen, dat vns ny to voren komen is, So wy dat Juwer werdecheit, wen wy by gik konnen komen, leffliken vorgheuen vnd vertellen wyllen, dare nicht komen noch sfenden konnen. vmme, befunderen leuen heren vnde frunde! wy Juwe Brfamicheit degher vnde fflitegen biddende linth, Juwo Erbarcheit wil vns hirane nicht vormerken esste waren, want wy gik by eyn ander tyd to willen vnde to denfte mede allen andern guden ffrunden werden mogen, Scholle gy vns nicht vnwillich funder horfamich vinden. Wes gy ok dare vorhandelende werden, dar wy billeken vnde mogelken inne vulworden mogen, wylle wy vns leffliken an bewyfen. Dat kenne God, de Jw vnde vns in dogenden spare. Syt God bevalen. Screven vnder vnsem, der olden stad, Secrete, am fondage na Margrete. Anno XLIII.

Den Erbaren heren Borghermesteren vnde Radtmannen der stad Hamborch, vnsen holden heren vnde besundern guden strunden, zuw tor dachsfart to Luneborch wesende.

Rad Fibicin's Beitr. IV, 176.

Radmanne to Soltwedell.

CCCXLVIII. Kurfürst Friedrich verleiht ben Sohnen seines Rathes Heinrich Dorreheibe das Angefälle einer bem Bürger Hermann Möller zu Salzwedel zu Lehn gereichten Hebung aus der Mühle vor bem Schlosse zu Salzwedel, im Jahre 1443.

Wir friderich, von gots gnaden Marggraff czu Brandenborg etc., Bekennen offentlichen mit diessem briefe vor allermeniglich, das wir angesehen haben sulche manichseldige getruwe dinste, die vns voser Rat vnd lieber getruwer heinrich dorreheide osste vnd dicke
getan bot vnd noch met sinen Sonen in czukumstigen czyten wol ton sol vnd magk. Darvmub
vnd auch von besunderen gnaden, haben wir Bernden vnd heinrichen, gebruderen, des genannten beinrich dorreheiden Sonen, diesse hirnachgeschriben guter, Jerlichen zeynse vnd
Rente, met namen dry psund psennynge Salczwedelischer werung von vnser psenning bede, in der

35

Molle vor vnszerm Slosse zen Salczwedele gelegen, die denn itzunt vnser lieber getruwer herman Moller, Borger zen Salczwedel, met seiner huszfrowen von vns vnd vnnser herstchaft zen orem liebe zen lehene haben, zen eynem rechten angeselle gelihen vnd wir leisen auch den obgnannten Bernden vnd heinrichen, gebruderen, dorreheiden die obgeschriben dry pfundt psenning an salczwedelischer werung in der obgnannten Moll, vor vnserm Slosse zen Salczwedel, zen eynem rechten angeselle in crass diesse briefes etc. vnd Geben In des zen eynem Inwiser vnszern lieben getruwen Tyterich Chuden, vnd hir bey vnd ober sein gewesen vnszer Rete vnd lieben getruwen vicken von der Schulenborg vnd werner von Aluensleue. Zen Orkonde met vnnszerm anhangenden Ingesigel versigelt vnd Geben zen Salczwedel, am dinstage nach exaudi.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XX, 148.

CCCXLIX. Der Rath zu Salzwedel befundet ben von bem Müller ber Bobbenstebter Muhle vollzogenen Berfauf einer Getreiberente, am 21. Januar 1444.

Wie Borgermeister und Radtmann der Olden Stat to Soltwedel Bokennen apenbar und don kunt mit dullem vnsen breue tugende, vor vns, vnsen nakamelingen vnd alswem, dat jn vnfer jeghenwardicheit Symon, de moller in der Boddonfteder mollen, in mede bywesende der Erszamen Tide Wolter und bans Schermer, Gildemeister der Wantsnyder gilde in unse der Olden stad, vnd ok mit orem gehete, weten, willen, vulbort vnd gehete, vor sick vnd orn nakameden, Gildemeistern der gnanten gilden, als Ershernn syner mollen, Recht und redeliken to eynem rechten Erskope vorkost hest vnd vorkost jegenwardigen jn Crast dusses breues jn syner mollen vorbenomt mit allen ornn tobehorangen Bynen Wispel roggen gudes korns jarlikes pachtes vad rente der dogetzamen fruwen Gesen, nagelaten wedewen zeliger hans Rebens, voler medeborgersken, und dem hebber dusses breues mit orn guden willen vor hundert marck penninge unse der Stad weringe, de sie dem gnanten Symon, den moller, jn eynen Summen vul togetalt, vornuget vnd wol botalet heft. Sodann Wilpel roggen jarliker pachte vnd rente wil vnd fchal de vorbenomde Symon, syne Eruen oste syner mollen besitter alle jarlikes up Sunte Mertens dach der ergenanten Gesen und orn medetoboscreven wol to dancke und sunder alle bohelpe, Indracht vnd vortoch entrichten vnd botalen vnd on denn bringen In Soltwedel, wor on dat wol begwem is: vnd weret, dat de botalinge also to rechten tiden nicht enscege, denne scolen vnd mogen de genomde frowe vnd oft ore medetoboscreuen dar vmme panden vnd panden laten, Edder sodann jarliken pacht mit Gestligem und wertlikem rechte uthmanen, wu on so is best und bogwem wol euen kummet, funder alle vare des gerichtes, wu to wy vnd vnse nakemelingen mit den Gildemeistern tor tyd fynde one scolen to bohulpelich vnd nicht hinderlich syn, Doch also mede In bosceiden, wan dem erbonomden Symon edder dem bositter syner molle des wol gelusted, mogen sie dusten wispel roggen jarliker rente wedder afkopen und losen, und wan sie dat don wille, denn scolen sie der benomde frowen Gesen este dem hebber dusizes breues mit orn willen de lose vp Sunte Michaelis dach vorkundigen und to feggen, und on denne in den vier hilgen dagen to Winachten

der negestuolgende sodann hundert marck penninge houetstol mid allem bodageden vnd nastendigen pachte vul vnd al jn eynen Summen jn vnse Stad gutlikenn vnd wol to dancke entrichten vnd botalen, vnd wan dem also tornuge geschen is, denn vnd nicht er schal dem obgnanten Symon vnd syner mollen bositter dusse eyne Wispel roggen gudes korns iarlikes pachtes vnd rente wedder qwid vnd sry vnd dusse bres machtlosz syn, vnscedeliken ok dussem breue jn allen synen artuclen an sodaner gerechticheit, als de upgenomde gilde der wantsnyder dar ane hest vnd forder hebben muchte. Desles to eyner bokantnisse vnd merer wissenheit hebben wy vnse der Stad Ingesegell witliken vnd mit guden willen hangen heten nedden ann dussen bress, Na Cristi gebord vnses hernn vierteynhundert vnd dar na jn dem vier vnd vertigesten jare, jn Sunte Agneten der hilgen Juncksruwen dage.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XIV, 33.

CCCL. Die Meister ber Gewandschneibergilde gestatten bem Besitzer ber Bobbenstebter Muhle, ihrem Manne, einen Rentenverkauf, am 21. Januar 1444.

Wy Tyde mechow vnde hans schermer, Ghildemester der wantsnyder gilde in der Olden Stad Soltwedel, Bekennen apenbar tugende in duffem breue vor alfweme, dat myd vofir witschop, willen vnde vulborde der gilde man Symon, de moller in der Bodensteder molen, vor fik vade fyne eruen rechte vade redeligen in wederkopes wyfe to eynen rechten erstkope hefft vorkofft unde vorkofft in crafft desses breues in syner mollen vorbenant mid alle ere tobehoringe der erligen vrowe Gefen, zeligen hanfes Rebens wedewen, borgerschen to Soltwedele, vade dem hebber desses breues mid erem guden willen eynen wyspel Roggen jarliger pachte vade Rente vor hundert mark penninge Soltwedelscher weringe, de zee ome wol to dancke vernuget heffi. Deslen wyspel Roggen jerliger Pachte wil vade schal de vorbenant Symon, syne eruen esse mollen besitter der genomeden vrowen vnde dem holder desse breues, alse vorbenant is, Alle jurliges upp Sunte Mertens dag gutligen unde wol to dancke funder vortoch entrichten. vade betalen vade en de bringen In de Stad to Soltwedel, wor en dat wol begweme is: vade weret, dat de betalinge also nicht enschege, mogen de genomde vrowe vode hebber desses breues mid erem willen dar vmme panden vnde panden laten edder myd geyftligen effte wertligen rechte, alse en dat denne wol begweme is, vih vordern vnde manen, dar ane wy vnde vnse Nakomelinge en nicht bindern, funder getruwelken dar to behulpe fyn schullen vade willen. Ok willen wy en desfes wispel Roggen Jarligen Pachtes eyne rechte were wesen, wor en des behueff is vnde ze dat van vas eschen ane geuerde. Doch alsomede Imbescheden, wann dem erbenanten Symon oder dem belitter der vorbenumeden mollen des wol gelusted, mogen zee dellen wyspel Roggen jarliger Rente weder affkopen unde losen: unde wann zee don willen, schullen zee der genomeden vrowen Gesen este dem hebber desses breues mid erem willen vpp Sunte Michaelis dag vorkundigen vnde denn in den veer hilghen dagen to Wynachten dar neyftuolgende de vorbenant hundert mark penninge houetfuls myd allem bedageden Pachte vul vnde all jn eynem hope bynnen Soltwedel gutligen unde wol to dancke entrichten unde betalen. Wann dat tor nuge denne

also is geschen. So schal dem vakenomeden Symon unde syner mollen besitter desse Jarlige pacht vry unde qwyd unde desse bress machtlos syn, unschedelig doch desse bress jn alle synen artikelen an sodaner rechtigeid, alse de erbenante gilde dar ane hesst unde vorder hebbende werd. Desse to mer tuchnisse hebbe wy vorbenant Tide und hans, alse gildemester, vor uns unde unse Nakomelinge umme bede willen des erbenant Symons, der gilde man, unse Ingeszegel witligen unde myd gudem willen laten hengen nedene an dessen bress. Na godis bord verteynhundert, dar na In dem veer unde vertegesten Jare, In Sunte Agneten der Hilgen Junesrowen dage.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XIV, 32.

CCCLI. Der Rath der Neuftadt Salzwedel befundet eine aus dem Nachlasse Johann Czelfelde's in der Ratharinenkirche baselbst gestistete Commende, am 25. April 1441.

Wy Borgermeistere vnde Radmanne der nigen Stad Soltwedell Bekennen openbar In desseme Jegenwardigen brisse vor allisweme, dat vor vns syn gewesen de ersamen heren Johannes Stembeke, Bernhardus bruggeman, prestere, Jacobus rambow, clericus des Stichtes to verden vnnd clawes losse, borgher der Olden Stad Soltwedell, Teltamentarii des Seligen hern Johannis czeluelden vnde hebben vns fynen lesten willen apenbaret vnnd witlick gedaen, Alfo dat de Sulue here Johann czeluelde deme almechtigen gade vnnd fyner werden moder marie vnde alle gades hilligen to laue vnnd to eren, myt vnfer der nigen Stad kerckheren vand vafir witfcapp vand fulbord, dorch fyner vand fyner leffhoueden vand aller criften zelen falicheit willen, bestellet, belecht vand gemaket hesst, bestellet, maket vand belecht, In crass dessis briffes, to ewigen tyden toblinende, eyn hues by Sunto katherinen Twischen heren Johann Stembeken vand heren Hinrick cowelitzen, vppe deme horneke, an der wollenweuerstraten bolegen, vnnd hundert vnnd viffvandachtentich marck Soltwedilscher weringe, dar var gecofft fyn ynnd van to tinfze gan twelff marck der vorgenomden weringe, nach Inholde der vorlegilden briffe dar auer gegenen, welker briffe wij bij vas hebben in valir vorwaringe, vnnd enen kelck, patene, milfebuck, gerwet, alue, pacem mit allem andern milfegerede, to bohueff funderliker allmillen vnnd eyner commenden in Sunte katherinen kercke to Soltwedell makende vade bestedigende to eynem altare, dar dem prester bouwem is misse to tolesende, vade de commende eynem framen prester, dar van em god de gnade gist mille to toholdende, sovaken alse des noed wert fynde, to bouelende. Vnnd de fulue prefter effle fyne nakomelinge hebber der commenden, ys yd dat he fe fuluen boleft, fchall full vnnd allyppgheuen alle Jarliges alfodan varscreuen rente, dar to gelecht vand de noch in tokamenden tyden dar to gelecht wert, nach inholde der vorlegilden briffe, de vppe de genomede vnnd noch tokamende rente gegeuen synt vand werden. Boleset he ouer de commende suluen nicht, so schall he holden eynen boleser vand de bolefer der commenden schall sull vnnd all vppgheuen alsodann rente, also denne to der commenden bohoret. Weret, dat de commende worde eynem boualen, de neyn prester were. So schall he holden eynen boleser der commenden vand em laten alle rente der commenden. So ango dat he prester wert, vpp heuen. Dar na schall he alsodann rente, is id sake, dat he de

commende suluen bolest, vppbeuen, Jodoch belese be de commende, wen he prester were, suluen nicht, so schal he ouer nicht vppheuen von der rente, men de boleser schall alle renté der commenden, alse vargeruret is, vppheuen. Vnde de erste beuelinge der varbenomden commenden schall hebben de erbenomde clawes losse mit syner eeligen frowen Ilseben, des vargnanten hern iohannis czelueldes fuster, vnnd dar na na der ersten beuelinge, vnnd nicht eer, schall alfolke beuelinge todonde vallen vand kamen an vas vand vafe nakomelinge, de commende eynem framen prester esste eynem, de kortligen eyn prester werden will, vmme gades willen to beuelende vand dar dat mede toholdende vand to bestellende, also id in dessem brisse var vand na vtgedrucket is. Vand weret, dat delle vorbenomde twelff marck iarliger rente vand ock ander tokamende rente, de alfodann leve wyes gecofft wert, na vtwilinge der houetbriffe, worden vnnd worde affgecofft eyn deel effte alle; fo willen vand scholen wij vand vase nakomelinge van stunt. wan de alflolinge geschen is, den Houetsummen der renten truwelken vand mit flyte, mit hulpe vnd rade des presters, deme de commende denn beualen is, an gude wisse rente, to der suluen commenden behueff dar bij toblivende, wedder boleggen vand bostellen. Weret sake, dat wy dat affgelechte geld nicht konden weilder anleggen vor also vele rente, alse dar nw var gecofft is, so willen vand scholen wii vand vale nakomelinge doch slitigen füg dar ane bearbeiden, id wedder anleggende, mit hulpe vand fulbord des commendisten, so men hogest, wisselt vand bestentlikist kan. Konnde wii ouer dat geld nicht vidoen na vnier vnnd des commendiften begwemicheit, So willen wii vand vase nakomere des nenen schaden bebben. Dar var vand wanne wy denne gades dinft vo truwelken vorderen, sterken, meren vand vortsetten scholden, delle vargerurden dingk vand beuelinge in ewiger dechtnisse vand bliuender bostendicheit tohebbende vand toheldende vand bestellende, dat de commende tytliken beualen, bewaret vand belesen wert, hesst de ergnante jacobus ranbow vns vnnd vnfen nakomelingen vor vnfe vnnd erer vnluft bestellet, gemaket vand gegeuen ene marck penninge Jarliger rente, nu tor tyd ftande vppe Jurgen mollers bufe vor der czigell in vnfer der nigenstad bolegen, de alle iarliges wen siig de raed scheidet, to delende den borgermeisteren vand littenden ratmannen vaser der vakenomeden nigenstad Soltwedell. Dar to hebben vns de ergenomden clawes losse vand ilsebe, syne celige frome, geantwerdet vand gedaen hundert marck penninge vnszer Stad weringe, de an vnszer stadt framen gekamen sint, vnnd dar var willen vand schollen wii vand vase nakomelinge deme genanten clawese vand syner frowen ilfeben alle jurliges vt valer stad rente vand guderen gudligen vand wol todancke entrichten vand botalen de tyd erer beider leuende vill marck penninge iarliger rente der fuluen weringe, vand na der twier dode, vand nicht eer, fo schullen vas, vasen nakomelingen vand vaser ftad de helfte der ronten, alse two punt penninge alle iarliges, vrij, qwijd vnnd loes syn, vnnd vmme des willen bebben wy vor vns vnnd vnfe nakomeren dorch god vnnd deme bebber der commenden to gude dat varbenomde der commenden hues gefriet vand frien id ock in crafft delles briffes van alle voser stad plege, vigenamen achte wate alle iarliges van deme huse to schute to geuende vand nicht anders, vand de anderen twe punt penninge iarliger rente van den ergeferenen viff marcken willen vnnd schollen wij vnnd vnse nakomelinge to ewigen tiiden alle iarliges ut vnser stad redistem gudo geuen deme bewarer der commende willichliken vnnd woll todancke, alse an pasche auende, in Sunte iohannis baptisten auende, an sunte michaelis auende vand an des hilgen criftes avende, to ifliger tijd teyn schilling penninge Soltwedischer weringe. Des to orkunde vand merer bokantnisse hebben wij radmanne, vargnant, vase der nigenstad ingesegill vor

vns vnd vnfe nakomelinge laten henghen an dessen briff. Gegeuen na cristi gebord virteinhundert iar, dar na an demo virvnndvirtigisten iare, dem sonauende na Quasimodogeniti.

Nach bem Originale bes Salzw. Archives XXXII, 17.

CCCLII. Der Rath zu Salzwedel befundet, bağ Gerde Bogt ber Knochenhauergilde zu bem Altare bes heil. Kreuzes in ber Lorenzfirche eine Rente verfaufe, am 8. Juni 1444.

Wie Hermen Langbe, Hans Alinxstede, Heine Prisser, Tide Wolther, Bernhardt Boden, Kerften Schulte, Arendt Coslebu, Werner Wittekop, Tide Buck, Diderich Laghendorp, Claus Kolnir, Ermbrecht Schernekow, Monthe van Gawell, Tide Wolter Wolters, Steffen Schulte, Arndt Boldewyns, Cone Brewitze vnd Hans Bucck, radtmanne the Soltwedel, bekennen apenbar tugende vor alfweme, dath vor vns vorstende vnse medeborger Gercke Voget vnd heste vorkost recht vnd redeligken the eynem rechten erfkope in fynen veer boden, stande by Berende Langhenberke, dem gildemeistern der knakenhowerghilde mith vns in unser der oldenstadt, also Heine Huben vnde Kersten Ribowe, tho bebust des altaris des hilligen cruzes in sunte Laurentius kergken, eyne margk pfenninge jarligher renthe vor eyne margk penninge vnfer ftadt wehringe, de de Gergken wol the dangke vernoget fyn. Desse margk penninghe renthe will vnd schall de genomde Gerke esste syner boden besitter den vorgeschreuen ghildemesteren edder ehren nahkamen gildemestern the behuss des altars des hilligen cruzes, alse varberert is, alle jarlighes the vier tiden des jhares, the einer jewelighen tidt veer schillinghe penninge erbenomeden wehringe, gudelighen vnd woll the dangke funder vortoch entrichten vnd bethalen; doch also mede inbescheiden, wann Gercken vnd syner boden besittern das wol ghelustet, moghen sie dessen jbarlighe renthe wedderafkopen vnd lofen, vnd wan lie dath doben willen, fzo schollen lie den obgenanthen gildemesteren tho des vorgenannten altares behuff de vorbenompte eyne margk penninge houetstuls mith aller bedagheden renthen sul vnd all entrichten vnd bethalen. Wan dath thor nughe denne also is geschen, szo schollen disse jarlighen renthe deme vakennomeden Gerken und syner boden besitter wedder fry, quidt vnd losz synn. Des tho mehren thuchnitze bebben wy vnser der oldenstadt ingbeseghel witligken lathen hengben an dessen brest, nha Godes borth veerteinhundert in dem veer vnde veerthigisten jhare, ahm mandaghe nha der hillighen drefalticheit dage.

Aus einer alten Copie bee Galgwebeler Archives XIII, 35.

CCCLIII. Gherd von Bustrow belehnt Bernt und Heinrich Dorheibe in Salzwebel mit Bessitzungen in Zierow, Jeggeleben und Kerkow, am 9. Mai 1445.

Ik Gherd van Wustrow bekenne apenbar tughe vor allessweme, dat ik myt sulbort myner eruen hebbe leghen vnd lyge to rechten ersene den varsichtigen bernnt vnd hinrike dorheyden to saltwedel, hinrik dorheyde sone, vnd sinen rechten manlen eruen sodannich ghut vnd jarlike renthe myt aller tobehoringhe, nut vnd rechticheyden, alse de sulue bernnt, hinrik vnd syne olderen van den van Wustrow langhe vnd roweliken beseten hebben jn dem dorpe Zyrow, gygheleue vnd kerkow, nach Inholde der houetbryne, jn allen stucken stede vnd vnuerbraken to boldende: vnd wan desse vorscreuen bernnt auegheit van dodes weghen, so schal desse vorscreuen hinrik desse vorscreuen ghuder entsanghen vnd vorlenwaren, alse wantlik is. Des to tughe hebbe ik myn Ingesoghel henghet heten an dessen bryss, Na godes bord verteyn hundert jar, dar na jn dem vys vnd vertegesten jare, des sondages vor pingesten.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XVI, 14,

CCCLIV. Kurfürst Friedrich und Markgraf Friedrich bestätigen die Stiftung ber Wittwe Eubela von Oberg, welche sie bei ber St. Annen-Kapelle auf bem Schlosse zu Salzwedel vorgenommen hat, am 6. Juni 1445.

Wir friderich, des billigen Romischen Reichs Erczkemrer, und friderich, gebrudere, von gots gnaden Marggrauen zu Brandenborg und Burggrauen zu Noremborg, Bekenen offentlichen mit diessem briest fur vns, vnser erben vnd nachkomen, vnd sunst für allermenniglich, das die Erbar fraw Gudel, Janns von Oberg feligen witewe, vnnfer lieb getruw, zu Salczwedel wonhafflig, vnns hat furbrengen vnd anrichten laffen, wie sie gote dem almechtigen, der Jungfrowen marien, seiner werden muter, der heiligen frowen sandt Annen vnd allen lobesammen hilligen zeu lob vnd zu eren, Irer vnd Ires Mannes obgnant feligen vnd Irer elteren feelen zu troft vnd feilickeit, vns vnd vnnfer berschafft zu wolgefallen, Sand Annen Cappollen vff vnnferem Slos Salczwedel belegen, die mannig Jarr biszher wust gewest ist vnd wenigk messe darynne geholden worden fein, etwas mit mellen vnd almofen, In mafzen vnd wife als hiernach geschrieben stett, gots dinsto zu sterkende und zu meren, resormiren, vernuwen und eyn ewige Comende ader beselnis dar Inne vnd almosen darezu machen, vnd die togendsamen priestern, welchen Ir das eben düncket, befelen wolt vnd von deszwegen etlich Summen ires bereyten gelts darczu geschickt und gegeben hat, mit namen Sechs hundert Rynisch gulden, die itzund beyon Rath zu lünenborg, Anderhalb hundert und Czwelff Rynisch gulden und anderhalb hundert lubische Margk, die by vanserm lieben getruwen Gerde von Wustrow, vad Sechs vad Czwenczig lubisch Margk, die by voserm lieben getruwen hans von knyszbeck zu wollstoff steen, and darvor sie etlich zinse und Jerlich Renth aust eynen widderkowst verkoust und versetzet haben, als die Brieff darober van Inne gegeben, Inhalten vnde awfzwifen. Diefelben Jerlich zeinfz vnd

Renth die gnanten Rath von lünnenborg, Gerdt von wustrow vnd hans von knyszbecke für die obgenanten Summen gelts, wan on das eben vnd bequeme ist, nach lawt Irer briefe, obengedacht, widder koufen vnd für die gnanten Summen lofen mogen. Wann fie denn Ire, ader Irer iglicher sein Summe beczalen und sodannen czynsz und Renth widder kouffen und lösen wollen, So sullen sie und Irer iglicher sein Summen nach der obgnanten frawen Gudelen tode vnd ehr nicht vnsern lieben getruwen fritze, bennyng vnd Albrecht, gebrudern von der Schulenborg vnd Connon, Irer swester, ader Iren liebs erben vnd den czwenen pristeren, den die Comenden, befelnis und almosen verlihen und beuolhen werdet, In unserer Stad zu Salczwedel antworten, vbergeben und beczalen. Die gnanten von der Schulenborg ader Ire liebs erben, und die czwey Pristern follen danne sodane summen zu sich nehmmen, die eyntrechtiglichen volern lieben getruwen Burgermeilteren vnd Ratmanen voler alten Stad zu Salczwedel verligelt antworten vnd zu guter verwarung geben, die gnanten Burgermeistere vnd Ratmanen danne sodspen Summen gelts, von der heiligen frawen fandt Annen wegen, getruwlichen verwaren laffen fullen. So lang bifz die von der Schulenborg, Ire liebs erben vnd die czween Prifteren obgnant fodanne fumme gelts an gewisze czinse vnd Renth aws widderkoust leggen adder ewige gewifze czynfo vnd Renth darfur kouffen, denne follen die gnanten Burgermeisterer vnd Ratmanen von stundan funder Infage sodane Summen dem ader den, die sodanen czyns vnd Renthe versetczen ader ewiglichen verkouffen werden, vnd anders nymands geben, beczalen vnd oberantwortten, und das so offt tun, als das not sin werdet. Es sollen denne auch nach der obgnanten frawen Gudelen tode die ergnanten fritz, hennyng, Albrecht und Cunnen, gebrudere und swestere von der Schulenborg, vnd Ire libes erben, als offt des not ift, semptlichen czwenen frommen, retlichen und erlichen prifteren, die obgnante Comende oder befelnis und Almofen mit allen Iren czugehorungen befelhen vnd verliehen, vnd ab die pristeren beyde, ader irer eyner sich hirnachmals nicht redlich, erlich, fromlich und czemlich und dem in aller mafz und wife, als nyden berurt werdet, nicht tun vnd halten worden, so sullen vnd mogen die mergnanten von der Schulenborg ader Ire liebserben die priftere beyde ader irer eynen darvon entfetzen, vnd evnen ader ezwenen andern fromen vnd retlichen prifteren widder an Iro stad die befelen vnd verliehen. die zu regiren, zu halden und zu tune, In aller mafz, als biernach geschrieben steit. Zum ersten, Sollen die beyde pristerer vnder sich alle wochen ewiglichen in Sandt Annen Cappellen ergnant, acht melle halden, vnd vnder den keyn nicht fallen lassen. Sie sullen auch alle czynsze vnd Renth, die von den obgnanten Summen fallen und geboren werden, fordern, Inmanen und awffnehmen und darvon alle fritage ewiglichen Czwelff hawfzarmen luten, eynem iglichen eynen beringk, eyn brodt, das man fur eyn lubifeh scherff kouffen mag, vnd für eynen lubifehen pfennyng bier In der kirchen des barfufzen Clofters zu falczwedel, der armen lute vier und czwenczig sein sullen, czwelssen sal man die almosen eyns freitags und den andern czwelssen des anderen fritags geben, vnd ab welcher von den armen luten verftorb, ader das almofen nicht nebmen wolt, fullon die priftere obgnant bynen acht ader vierczehen tagen Anndere in ire stad kylen, die pristere denselben vier und ezwenczig armen luten und den Monichen Im gnanten Barfuszer Clostere, von czwenen grawen Salczwedelschen tucher einem iglichen personen aws allen Sandt Mertenstag eyn par folke vod auch eyneme iglichen Menich drittehalben lubifchen fchilling für eyn par schw reichen vod mit willen geben sullen. Die pristere sullen auch zu der ewigen Commenden ader hefelnis und mellen in fand Annen Cappellen ergnant, eyn ewig bernde liebt halten, and des getrowelichen warden, das es tag und nacht berne und nymmer erloschen werde.

Wes denne von den gnanten czynfzen vnd Renthen des Jars oberig bliben wirdt, domit fullen die priftere tun, als das denne die fundacien briefe furder Inholten vnd awfzwifen. Vnd ab die gnanten fritz, hennyng, Albrecht und Cunnen von der schulenborg an liebs erben verstorben: So sal dieselbe Commende ader beselnis und almosen, mit alle Iren schickungen und ordenungen, die zu befelhen, zu uerlichen vnd darby zu tun, als berurt ist, an vns, vnser erben vnd nachkommen mit aller gerechte gefallen. Vnd das nu der obgnanten Gudelen gute vnd getliche movning vnd Wergko defter bestendiger sein vnd sodane schickung vnd ordenung, als abin geschrieben stett, zu ewigen czyten vnuerbrochlichen gehalden werden, hat lie vns demutiglichen biten lassen, das wir vnnsern willen und fulbort zu sodanner ewigen Commenden ader beselnis, Mossen vnd almosen, in malzen als obin berurt ist, geben, die obgnanten Summen gelts, Sechs hundert, anderhalb hundert vnd czwelff Rynifch gulden vnd anderhalb hundert vnd fechs vnd czwenczig lubisch Margk, darczu bestetigen und vereugen und auch dieselben Commenden ader beselnis und almosen mit Iren zugehorungen zu halden, als berurt ist, versprechen, vertedingen, beschutezen und beschermen wolten; also haben wir der gnanten Gudolen, Janns von Oberg seligen wettewen, demutige fliffige Bete vnd ire gute gotliche andacht angefehen vnd erkant, vnd auch von befunderer lieb wegen, die wir zu der Cappellen der heiligen frowen fand Annen auff vnoferem Slofz Salczwedel tragen, der wortten, das die Cappelle etwas Reformiret, gots dinfte und gotliche wergk darinne von defzwegen gemeret vnd by guter ordenung gehalten mogen werden, darumb vnd van befunder gnade wegen wir fodanen ewige Commende oder befelnis, Melfen und almofen zuhalden, In allerermafze vod wyfe, als aben berurt vnd awfzgedruckt ift, bewillet vnd befolbort vnd die obgnanten Summen gelts vnd pfennige darczu bestetigett vnd vereygent haben; wir bewillen, solborten, bestetigen vnd vereygen auch alles das, was wir daran von rechts ader von gnaden wegen bewillen, besolbortigen, bestetigen vnd vereigen sullen vnd mogen, In crass vnd macht diesses brieffs. Wir, vnsere erben und nachkommen wollen auch die Commenden ader beselnis mit Irer ordenung vnd zubehorung fur ydermenniglich verteidingen, versprechen, beschutezen vnd beschermen, war wir fullen vnd mogen, an arg vnd an alles geuerde. Czu Orkunde haben wir obnannten Marggrauen friderich und friderich unfer iglicher sein Ingesegel an diesen Briest hangen lassen, der gegeben ist zeu Tangermunde, nach gots geburt vierezehenhundert und darnach Im funffundvierczigsten Jare, am Suntage nach Sand Bonifacius tage.

Recognouit dominus senior per so et perlegit.

Rach bem Churmarf. Lehnscopialbuche XIX, 231.

Diese Urfunde ift Cod. V, G. 421 unter bem unrichtigen Datum 15. Juni angeführt. Die Urfunde über Gubela's Stiftung (baf. C. 420) wurde am 14. Juni 1445' ausgestellt.

CCCLV. Der Rath zu Salzwedel befundet, wie ein Bürger ben Meisterfnappen ber Knappensgilde baselbst eine Rente verfauft hat, am 26. Rovember 1445.

Wy Kersten Boddenstede, Diderick Mechow, Tyde Brunow, Hans Schermer, Clawes moller, Heyne Pritzer, Clawes Ercksteue, Diderik Lagendorpe, Diderick Chuden, Clawes Rekeling, Tide Sauths, I. Bb. XIV.

Bock, Werrner Wittekop, Ermbrecht Schernekow, Tide Wolter Wolters, Menthe van Gawel, Steffen Schulte, Lambrecht Bode vnd Otto Wyntzelberge, Radmanne to Soltwedel, bekenne openbare tugende vor allzwem, dat vor vofz is ghewefen vofe medeborgher Hans Raue vnd best vorkoft rechte und redeliken the enem erskope in syner boden by der olden iessen achter gherken gifchow beleghen, achte schillinge penninge vor neghen mark penninge soltwedelsche weringe, den meyster knapen der knapen gilde vnde eren nakomelingen, de em der vorgbenannte knapen gilde meysterknapen wol to der noghe entrichtet hebben vnde betalet. Delle vorscreuen achte schillinge pennige schal Hans erghenomet este finer boden besitter alle jarlige to veer tiden des jares, also to wynachten neghest tokomende, to passchen, to sunte Johannes baptisten daghe vnd to funte Michaelis daghe neyft volghende, To ener iewelken tid twe schillinge penninge erdachter weringhe, gutliken vnde wol to danke Der genannten knapen gilde meylterknapen enrichten vnde betalen. Doch so bebben der ghenannte knapengilde mesterknapen vor sich vnde ere nakomen dem ghenannten Hanfe vnde fyner bode besittere tobestedet enesz wedderkopes der vorbenomeden achte schillinge jarliker renthen vor neghen marck penninge erghenannte weringe, Alze vpp ewelke tide dem erghescreuen Hanse edder syner erscreuen boden besitter dat wol bequeme isz, Mach he vnde schal der vorbenomeden knapen gilde mesterknapen este ere nakomere de vorscreuen neghen mark penninge foltwedelscher weringe houetstoles vnde dar to allesz, wesz van ghebaren vnde vmbetalden tinsen dar van behoren mach, vul vnde al entrichten. Wenne dat tor noge also den gheschen isz, so schalen de vorscreuen achte schillinge penninghe dem ghenannten Hanse vnde finer boden befittere vry, quid vnde lofz fyn. To merer bekanntniffe fo is vnfer Stad ingefegel myt vnfer witfcap vnde vulbord ghehanghen an dessen briff, de gegeuen isz na goddes bord verteinhundert jar, dar na in deme vif vnde vertighesten jare, des vrydages na sunte katherinen daghe.

Rad bem Driginale bes Galgwebeler Archives XIII, 88.

CCCLVI. Hennefe Lubbow, beffen Frau und Tochter, vermachen ihren gesammten Nachlaß, ber Marienfirche in Salzwebel, am 10. Januar 1446.

Wy Tide wolter, Borchert boden, Hans alinxstede, Clawes moller, kersten bodenstede, Hans schermer, Tyde brunow, kersten schulte, Clawes Rekeling, Clawes ercksteue, Arnd kossebu, Clawes kolnir, dyderick chuden, Hans schroder, Hermen lysten, Cone brewitz, lambert boden vnde Hans Buck, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar tugende vor alsweme, dat mid vnfer witschop vnde vulborde vnse medeborger vnde medeborgerschen Henneke lubbow, Gese, syne elige bussrowe, vnde Geseke, erer beyder dochter, mid wolberadem mode vnde guden vryen willen bescheden vnde gegeuen bebben, geuen vnde bescheden na erer aller dode, In crass desse breues, Alle ere nagelaten gud, Bewechlig vnde vmbewechlig, wo vnde wor zee dat bebben, bebbende vnde nalatende werden, vnser leuen vrowen in vnser Stad to der kerken behuss, In solkermate, dat de vorstendere vnser leuen vrowen denne synde. Alsodane ere nagelaten gud na erer aller dode, vnde nicht eyr, to vnsir leuen vrowen behuss anwerdigen, zek des ane-

matigen, vnderwinden, dat manen, heuen vnde vpboren mogen vnde in vnser leven vrowen nuth vnde vromen keren. Des to groterer wissenheid hebben wij obgnante Radmanne vnser der Oldenstad Ingesegel witligen heten hengen an dessen Bress, Na godes bord verteynhundert in deme Sessyndevertigesten Jare, ame mandage na der Hilgen dryerkoninge dage.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXV, 51.

CCCLVII. Johann, Bischof von Verben, bestätigt bie Stiftung einer Bicarei in ber Elisabeth-Capelle ber Meustadt Salzwedel, am 25. April 1446.

Johannes, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Verdensis ecclesie, universis et fingulis prefencia vifuris feu audituris falutem in faluatore. Cum a nobis petitur quod inftum est et honestum tam vigoris equitas quam ordo exigit racionis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane laudabile testimonium veritatis ad nostrum peruenit auditum, quod bonorabilis vir dominus Henricus Leppyn, perpetuus vicarius in ecclefia Zwerinenti, pio memorio, divine remuneracionis contemplacione, bona transitoria seminare desiderans ut celeftes thefauros inde colligere valeat, adftante domino nullo tempore perituros, unum perpetuum beneficium seu vicariam perpetuam in honore omnipotentis Dei matrisque ejus gloriose nec non beatorum Petri et Pauli apostolorum et Barbare et Gertrudis virginum ad altare summum in Capella B. Elyzabethe in noua civitate oppidi Soliwedel Verdensis dioceseos situm et constructum detauit et in quantum in eo fuit fundauit pro fua et fuorum remedio animarum, detans idem beneficium seu vicariam donacione perpetua et irreuocabili cum annuis reditibus ac bonis infra scriptis: primo videlicet uno choro filiginis in curia Johannis Vrancken, Schulteti in Clenou, eiusdem Verdensis dioceseos pro LX Marcis Lubecens, comparatum, cuius tamen chori siliginis medietatem idem fundator apud quandam Ghefeke Kosters ad tempora sue vite permanendam dicitor decreuisse. Ipfa vero Ghefeke exemta rebus humanis voluit ipfe fundator dictum medium chorum filiginis integre devolvi ad vicariam antedictam. Insuper IV Marce Lubecens, reddituum in area et domo Martini Cleützemann, oppidani noue civitatis Soltwedel, pro LXVI Marcis Lubec. comparate. Item in Dudeschen Chüden XIX modiis filiginis, Ill modiis auene et uno modio ordii Soltwedelensis mensure ad XXX solidos Lubec, pro servicio validis samulis Pardamo, Johanne, Henrico et Rabadone, fratribus, condictis de Plote pro L florenis Renensibus emptis et comparatis. Item in dicta villa Chüden cum uno prato ab eisdem de Plote pro L Marc. Lubic. emto. Item in curia Nicolai Lindemanns Schulteti in Bust cum uno talento Stendaliens, denariorum pro VI marcis Stendal, comparatum, them in curia Johannis, Hompon iunioris et fratris sui Mathie, condicti de Knelebeke in Tylessen, quam idem Johannes colit Ill marcis Lubicens. pro XXX Lubic. comparatis. Item VI marcis reddituum in domo et area prouidi viri Bernardi Leppyn, fratris contestatoris, oppidani in Soltwedel, pro C marcis Lubic. emptis et comparatis. Volens nibilominus idem testator quod si quedam de dictis bonis iuxta tenorem litterarum desuper confectarum a quoquam reemi contigerit, extunc vicarius predicte Vicarie cum adiutorio Proconfulum et Confulum dicti oppidi noue civitatis Soltwedel predicte et Collator eiusdem vicarie pro tempore existens cum pecuniis . . . . comparare debebunt alios annuos redditus ad eandem vicariam applicandos. Cuius quidem vicarie ius presentandi ad eandem personam ydoneam dedit idem testator Bernardus Leppyn fratri suo prenominato et filiis suis masculini sexus legitime natis quamdiu in humanis vixerint. Ipsis vero in domino defunctis dedit idem ius patronatus siliabus suis de progenio sua legitime natis seminei sexus et semper seniori. Ipsis vero viam universi carnis ingressuris voluit, quod hocce sus patronatus deuoluctur ad honestos viras proconsules et consules sepedicte noue ciuitatis Soltwedel perpetuo permansurum. Supplicareque nobis humiliter secit fundator sepedictus, ut premissa omnia et singula dignaremur approbare et auctoritate nostra ordinaria consirmare. Nos igitur ad honorem omnipotentis Dei, cultum divinum augmentare volentes et cupientes, ipsius fundatoris piis precibus inclinati sundacionem sepedicto vicario cum dotibus et annuis redditibus supradictis nec non punctis condicionibus et articulis desuper appositis ut premittitur racionabiliter et iusto sactam decreuimus ipsamque perpetuis temporibus duraturam auctoritate ordidaria ex certa nostra sciencia in nomine domini in his scriptis confirmamus et appensione nostri sigilli presens scriptum roboramus in testimonium omnium premissorum. Datum Verdis, anno domini millessimo quadringentessimo quadragessimo sexto, ipso die B. Marci Euangeliste.

Hinricus, Lubec. Notarius.

Aus Gerden's Fragm. I, 100-103.

CCCLVIII. Bischof Johann, Bicar bes Bisthums Berben, bekundet bie Ginweihung eines neuen Altars in ber Marientirche zu Salzwebel, am 6. Mai 1446.

Nos Johannes, dei et apostolice sedis gratia Dariensis episcopus ac reverendo in Cristo patris et Domini Johannis, cadem gracia opiscopi Verdensis in pontificalibus vicarius generalis, vniuerlis Cristi sidelibus presentibus (sic) visuris et audituris' salutem in co, qui est omnium vera falus ac notum effe volumus, quod nos diuina nobis cooperante clemencia quoddam altare nouiter constructum in honorem sanctorum Johannis baptiste, Viti, decem milium militum, Antonii, Bernwardi, Celestini et Appollonie In ecclesia beate Marie virginis in ciuitate Soltwedel verdentis diocelis rite et rationabiliter confecratimus, vicariam altaris Sancti Johannis Baptifte priorem in eadem ecclefia cum omnibus et fingulis infra feriptis perpetuis redditibus ceterisve attinenciis et correquifitis ex certis et rationabilibus causis nostrorum ac dicti Altaris et vicarie Collatorum omnium ad hoc pie monentibus transferendo, ac ad prefatum nouum altare stabiliendo, firmando et perpetuando prefentibulque transferimus, firmamus et perpetuamus. Attamen huic noftre confecracioni facte tali condicione et cautela appolita, quod infra feripti Redditus annui et perpetui, Medietas videlicet ville Slauicalis Niendorpp prope Castrum Werbeke cum omni iure de alto et ballo, vous chorus filiginis in villa Jeggeleue in Curia hanlles Stellens, vous medius chorus filiginis in villa Gartze in Curia Schulteti, vnus medius chorus filiginis ibidem in Curia hermen henniges, vaus medius chorus filiginis in villa pryffer in Curia Klyngebyls, omne lus supremum et Infimum Infra sepes In curia prenominati bansses Steffens In villa Jeggeleue. Ac vna marca denariorum annuatim in dicta Ciuitate Soltwedele In domo habitacionis Arnoldi Rossowen existente

ad predictum altare modo premisso a nobis Consecrato pertineant ac perpetue permaneant, In vniuersos et singulos presatum altare la premissis et aliis suis redditibus, rebus et attinenciis quoquo
modo vel sacto Impugnantes et Impedientes sententiam Excommunicationis in hiis serentes scriptis,
ticuti eciam la consecracione ciusdem Altaris tulimus in eosdem. In quorum omnium et singulorum
premissorum signum, sidem et cuidens testimonium ymaginem sancti Johannis de prenominato altari
... ad nouum sicut premittitur a nobis consecratum deportamus ac presentem literam sigilli nostri munimine roboramus. Datum et actum Soltwedel, anno Dni. Millesimo Quadringentesimo
quadragesimo sexto, die veneris sexta mensis Maii, que erat dies sancti Johannis ante portam
latinam.

Danneil's Rirchengesch, ber Stadt Salzwebel, S. 87.

CCCLIX. Bischof Johann von Verben vereinigt die Vicarei Johannis Prioris mit dem neuerdings zu Ehren Johannis bes Täufers gestifteten Altar ber Marienkirche in Salzwedel, am 21. Juli 1446.

Johannes, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, vniuersis et singulis presentes literas visuris seu audituris Salutem in eo, qui est omnium vera salus, vohis cupimus sore notum, Quod perpetuam vicariam ad altare sancte Johannis Prioris in Ecclesia beate Marie virginis in Solt wodel nostre diocesis cum omnibus redditibus ad eam assignatis et appropriatis ceterisue attinentijs suis, propter jneptitudinem situationis eiusdom altaris ad altare nouster in honorem sanctorum Johannis Baptiste, viti, decem milium Militum, Anthonij, Bernwardi. Celestini et Appollonia in eadem ecclesia beate Marie virginis constructum et per seuerendum patrem dominum Johannem Episcopum dariensem, nostrum in pontificalibus vicarium, rite et rationabiliter consecratum transtulimus, transposiumus et ad presatum nouum altare stabilinimus, sirmanimus ac perpetuauimus, transferimus, transposiumus, stabilimus, sirmamus ac perpetuamus per presentes. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in castro nostro sodenborg, Anno a Nativitate domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, in prosesso beate Marie Magdalene.

Rach bem Driginale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 25, Ro. 39.

CCCLX. Gungel von Bartensleben, Propit in Salzwebel, gestattet bem fleinen Kaland bafelbst bie Feier ber Marienmesse beizubehalten, am 30. Juli 1446.

Nos Guntzelinus de Bertonsleue, prepositus in Soltwedil, publice protestando recognoscimus per presentes, quatenus domini et presbiteri fraternitatis minorum kalendarum in quolibet termino per circulum anni, post missam desunctorum et Commemoracionem fratrum et sororum dicte fraternitatis peractam, ob honorem gloriose semper virginis dei genitricis marie missam eiusdem virginis deuote cum summa reuerencia et administracione propriorum fratrum cum singulis attinencijs et precipue Sequenciam Auo preclara cantabunt, preterquam in termino post pascha, Et pridie in vesperis post vigilias in singulis terminis canticum specialem Siue antiphonam laudis de eadem virgine in aucmentum dinini cultus personabunt, videlicet post terminum omnium fanctorum Alma redemptoris mater, Et in termino purisicationis Aue beatissima Siue Salue regina, Et in termino paschali Regina celi Et post Jacobi Dilectis meis cum versiculo et collecta Desende quos domine etc. Que quidem premissa pio peragenda et continuanda ex nostra licentia et auctoritate nostra admittimus, ratissamus et approbamus Sigillique nostre prepositure appensione jussimus communiri. Datum et actum Anno domini Millessmo CCCC°. XLVI°., ipso die Sanctorum martirum Abdon et Sennes.

Rach bem Originale im Stadt: Archive zu Salzwebel, Fach 11, Do. 1.

CCCLXI. Der Rath zu Salzwebel befundet bie Berzichtleistung eines Geistlichen, Conrad Bindelmann, auf ben väterlichen Nachlaß, am 26. August 1446.

Wy Borchard bade, Tide wolter, Clawes moller, Hans alinxstede, kersten boddenstede, Hans Schiner, Tide brunow, kersten schulte, Clawes rekeling, Clawes erksteue, Arndt cossebu, clawes kolnir, Diderich chuden, Hans scroder, Herme listen, Cone brewitze, Lambrecht bade vnd Hans bock, Radmanne der Stad Soltwedel, bekennen apenbar vor alleszweme tugende, dat Conrad Winkelmann, en clerik des stichtes to verden, vnszes Borgers Boldewin Winkelmanns seligbers zone, in vnszer iegenwardicheyt van wegen syner personen assicht hesst gedan vnd assicht deyt in krasst desse briisses van ersighelde, Husgerade, Beddewande, schulde vnd rekenscapp, de em syn vader Boldewin, ergenant zel., schuldich was gebleuen, dar van vnse vorseghelde briissen deyl inholt, Dar he inne van merten Klentzemann wol betalet vnd vornoget is. Des to merer bekanntnisse is vnser Stad Ingesegel mit vnszer wittscapp vnd vulbort ghehangen an dessen briis, de gegeuen is Na godes bord verteynhundert jar, dar na in dem soesvndvertigesten jare, des dunredagbes na sunte Bartholomeus dage.

Rach bem Driginale bes Salzw. Archives VII, 31.

CCCLXII. Der Rath zu Salzwebel befundet, baß hans Alinxstedt eine hebung von feiner Wiese bem hospital St. Georg verfauft hat, am 5. Dezember 1447.

Wy Hans alinxstede, Heyne prisser, Borchert boden, kersten schulten, Arnd cossebu, dyderik lagendorpp, Arnd coulise, Ermbrecht schernekou, werner wittecop, Hermen lysten, Hans schro-

der, Tyde wolter wolters, Steffen schulten, Cone Brewitz, Otto vintzelberge, Hans buek vnde Hinrik gladegow, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar tugende vor alfzweme, dat mid vnfer witschop vnse leue medebeszworen Hans alinxstede recht unde redeligen vorkofft hefft unde vorkofft in crafft delles Breues, an fyner wyfch, by Gherke mechowes wifch Jegen der Bullenwisch belegen, kersten schulten unde heren binrik lysten, nu tor tyd voerwesern der armen zeken to Sunte Jurgen vor vnfer stad, to der armen behuff, two pund penninge Jarliger Renten vor vefftig mark penninge vnfer stad weringe, dede ome woltodancke vornuget syn. Desle twe pund penninge Renten willen vnde schullen flans vnde syner wische Besitter den genomeden kersten vand era Hinrik eder eren Nakomeren, vorstenderen der armen vorbenompt, to der armen Behuff, to ver tiden des Jares, alse to paschen neystkomende, to Sunte Johannis, to sunte Michaelis dagen vnde to wynachten dar neyftuolgende, to eyner jowelken tiid X fchilling penning erbenomeder weringe, gutligen entrichten unde betalen; Doch so mede Imbescheden, wann dem genomeden Hanfe vade fyner wisch besitter des wol gelusted, mogen ze desse Jarlige Rente weder affkopen unde losen unde wann ze dat den willen, schullen zo den verstenderen sunte Jurgen, to der armen Behuff, de vorbenomden velltig marck penninge hovetstuls mid aller bedageden rente vul vnde all entrichten vnde betalen. Wann dat tor nuge denne also geschen is, schal deme vakenomeden flanse unde syner wisch besitter desse Jarlige Rente weder vry unde loes syn. Des to merer tuchnisse bebben wii obgnante Radmanne vnser der oldenstadt Ingesegel witligen heten' hengen an dessen Brest, Na godes bort verteynhundert in deme Seuenvndevertigesten Jare, ame auende Sunte Nicolai des bilgen Bischoppes.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXIX, 11.

CCCLXIII. Der Rath zu Salzwedel verfauft bem Pfarrer Arend Wystedt in Bismarck eine Rente, am 15. Mai 1448.

Wy Diderick Mechow, Hans Schermer, Claues Ercksleue, Dyderick Chüden, Claues Kolnir, Ermbrecht Schernekow, Werner Wittecop, Tyde Wolter Wolters, Lambert Bade unde Otte Vinzelberg, Radmanne der Oldenstadt Soltwedel, bekennen in dussen brese openbar tügende vor alswem, dat wy mit wohlberaden mode nah rahde unde mit vulborde unser eldesten in dem Rahde recht und redlichen verkost hebben, unde verkopen mid Krast desse breues, in den renthen und tynsen, de unser Stadt allejarliches vallen unde tokahmen, dem ehrlichen Ern Arend Wysteden, to Bysmarck kerckberren, unde synen Sone Arnde XI Rinsche Gulden, de uns wohltodancke vernöget sien unde wy vort in unser Stadt nüth unde sromen gekered hebben. Desse XI Rinsche Gulden jurliker renthe willen unde schullen wy unde unse nahkomelinghe dem vorgesereuen Ern Arende unde Arnde, de tyd auer öhrer beider leuende alle jarlikes, uppe Sünte Mertens dagh uth unser Stadt tynsen unde renthen güthlichen unde wol the dancke entrichten unde betalen. Wennt ze auer denne beyde von dodeswegen voruallen unde alsgegan syn, willen unde schullen wy unde unser Stadt alle jarlikes upp de erbenömete und VIII Marck pennige unser

Stadt weringe gutblichen funder Vertoch geuen vnde entrichten. Daruan de Vorstendere darfülues bo Sünte Ilsaber, sunderke begbengenisse des erbenömetem Ern Arendes, syner Elderen vnde Leeffhoueden the veer tyden des jares myd vigilien vade Séelemissen vermiddelft dem Altaristen der Capellen Sünte Ilfaben vorbenömet em tho eyner jewelcken begbengenisse enen schilling pennigo daruan tho geuende bestellen, de beghau laten, vnde ock sunderke spilinghe den Armen Seken the denfüluen veer tyden, se antomanende to biddende vor den verbenometen Ern Arende vnde fynen mede berörden, doon vnde vihrichten schollen. Quemet denn in thokomenden tyden, dat wy vnde vio nahkomen nah der erbenomeden boyder dode folcker VIII Marck pennige jarliker renthe vppe viem Rathuic nicht lenger hebben wolden de daruan to gheuende, alsdenn willen vnde schüllen wy so alse de erbenömeten Et Arend vns the fünderken synen schickera vnde beftellern delfer ergerörden ftücke gekoren vad ghefatt helft, delfe twehundert Rynfche Gulden wedder vtbreyken, de beleggen unde dar jarlike renthe in guden wiffen unde beständliken gudern the der Armen behuff, alse vorberöred is vnde dar ewichliken by the bliuende, wedder bestellen vnde kopen. Were denn folkkes in vorgeforeuener wyfe fo vorhandeld vnde gefchehen, fo fchollen vas vnde vsen nahkomen delle jarlike renthe wedder vryg, quid vnde loofs syn. Des the orkunde vnde mehrerer tüchnisse hebben wy obgenannte Radmanne vnser der Oldenstad Ingesegel witlichen heten hangen an dellom breef. Ghegeuen nah Godes bord veerteynbundert, darnab in dem acht vnd veertigesten Jahre, am Middeweken in den hilligen daghen the pyngsten.

Berden's Fragm. 11, 98-100.

CCCLXIV. Der Math zu Salzwedel gewährt seinem Bürger Lüder Platteuschlager ein Darlehn, am 21. Abril 1449.

Wy Hans alinxstede, kersten Bodenstede, Diderick chuden, Borchert Boden, dyderick mechow, Tide Brunow, Clawes moller, kersten schulte, Clawes crcksleue, Arnd cossebu, Clawes Rekeling, diderik lagedorp, Tide Buck, Cone Brewitz, Mente van gawel, lambert boden, Tyde Hans wolter vade Hans wopeld, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar in desseme Breue vor alsweme, dat vose medeborger luder platenflegere vos to voser der Oldenstad Behuff recht vnde redeligen to eynem rechten erstkope vorkost best in syneme erue, dar he inne woned, by Henneke Hildensem belogen dre mark Jarlige tynse vor vesstig mark penninge vaser stad weringe, de wy ome woltodancke vornuged hebben. Delle dre marck penninge willen vnde schullen de erbenant luder vnde fynes ernes Befittere vns vnde vnfen Nakomelingen to vnfer Stad Behuff, alse vorberord is, Alle Jarliges to veer tiiden des Jares, Alse to paschen neystkomende, to Sunte Johannis baptisten, To Sunte Michaelis dage vade to wynachten dar neystuolgende, to eyner iowelken tiid XII schillinge penninge erbenomeder weringe gutligen vnde wol to dancke entrichten vade Betalen, Doch fo mede Inbescheden, wann deme genomeden ludere vade synes erues Besittern dat wol bequeme is, Mogen zo delle yarlige Rente alle eder eyne yowelke mark Belzundern vnde by fek, alse en denn des gelusted vnde dat Bequem is, afflosen vnde wann ze dat don willen, schullen zee vns eder vnsen Nakomelingen to vnser Stad Behuss de vorgenanten vesstich mark

penninge Houetstuls vor de Rente alle eder vor eyner iowelken mark by sek vnde beszundern so vele, alse dar na andele vorbehored, myd aller Bedageden Renten vul vnde all entrichten vnde Betalen. Wann dat denne tor nüge also geschen is, schal desse varlige Rente eder so vele denn affgelosed vnde an deme Houetstule myd der vorseten Rente na antale affgegeuen werd, den vakenomden ludere vnde synes erues Betittere wedder vry, qwyd vnde loss syn. Des to merer tuchnisse hebben wii obgenante Radmanne vnser der Oldenstad Ingessegel wittigen heten hengen an dessen Bress. Na godes Bord verteynhundert Jar, dar na In deme Negenvndevertigesten Jare, Am Mandage na dem Sondage, alse men singet Quasi modo geniti.

Rach bem Driginale bee Salgw. Archives XVII, 30.

CCCLXV. Bernd und Seinrich Dorheibe verfaufen an Christian Glusing hebungen aus Rabembn und Diepfolt, am 21. Marz 1450.

Wy bernd vnde hinrick, broder, gheheyten de dorheyde, Bekenne vor vns vnde vale eruen myd orkunde delles breues vor alfweme, dat wy hebben ghelaten vnde vorkofft tho enen rechten eiskope dem bescheyden Cristiano glusingh, synen eruen edder de dessen brest hefft funder fyne weddersprake, vor veer vnde vestich mark soltwedelscher weringe vnde veer vnde twintich gude rinfehe gulden, do he vs wol the dancke verneghet hefft ver fouen druthtich fehenpel rogghen Jarliker renthe, Alfe in dem dorppe Rademyn in dem haue, dar nu vppe wonet Merten schulte, druthlich scheppel rogghen unde in dem dorppe dipcolk in dem baue, dan nu vppe wonet Henningh, fouen scheppel rogghen. Delle souen unde druthtich scheppel rogghen schole de besitere desser vorbenompden haue ene vppe alle sunte mychaelis dach antwerden unde bringhen in de stad soltwedel, wor he dat leuest hebben wille, vand wy schollen vade willen dester vorschreuen Jarliker renthte unde gulde en eyn recht were wesen, wur wy the rechte schollen: vnde wy fetten ene in de were desser renthe myd macht desses breues. Worden desse vorbenompden haue vorwustet, dar god var fy. So schal vnde mach he sik bruken aller thobehoringe desfer have no antal, in velde, in wischen, in holten, wome dy benomen mach, dar wy eme nicht ane hindern willen. Ok so mach he panden esse panden laten vmme synen pacht vnde pleghe, wann vnde wo vake em des noth vnde behulf is. So scholle wy eme dar tho behullpen wesen. Ok fo magh he delle vorbenompden renthe enen anderen vorfetten edder vorkopen vnde mach lik desses breves bruken, este he eme nambastigen to schriuen were. Na dessem kope so hess delle vorbenompde Criftianus glufingh myd fynen eruen edder hebberen delles breues myd fynen willen vos vnde vnfen eruen gheuen vnnd tostadet wedder kopes desser vorbenompden renthe, wen vnns des lustet, vnnd wy ome tho noghe wedder gbeuen in den veer hilgen daghen the paschen veer vand vesstich mark soltwedelscher weringe, veer vade twintich gude rinsche gulden, in der stad soltwedel myd den gevallen renthe vul vnnd al, So sint de souen druthtich scheppel rogghen vns vnde vnsen eruen wedder leddich vnnd quid vnd los. Alle desse vorscreuen stukke to sammet odder eyn jewelk besundern loue wy Bernd vnde Hinrik, vorschreuen, vor vas vade valen eruen Christiano, vorgenomet, vade synen eruen, stede vade vaste wol the holdende, funder Jenigherleye arghelyst edder hulperedde, do em hinderlik moghen wesen an der brukinghe desfer renthe. Des to tughe vand merer bekanntnisse hebbe wy Bernd vade hinrik, vorbenomet, vnfe lighefeghele vor vns vnde vnfe eruen wittliken henghet laten an deffen breff. Gheuen na godes bord veertoyn hundert Jar, dar na in deme vestichsten Jare, des sonnauendes vor dem sondaghe, Alseme singhet in der hilgen kerken Judica me deus.

Rad bem Driginale bes Salgw. Archives XXV, 40.

CCCLXVI. Markgraf Friedrich b. J. gestattet ben Gebrutern Johann und Beinrich von Eickendorf die Verpfändung von Sebungen zu Dolgow an einen Altar zu Salzwebel, am 21. Mai 1450.

Wy Frederick der Junger, von gots gnaden Marggraue to Branndemborgh etc. Bekennen opembare mit dillem Briue vor vnns, vnnse eruen vnd nakomen vnd fundt vor alsweme. das vor vons find Igekomen der wirdige vod andechtige Er Johannes von Eykendorppe. prouest to stenndall unde Binriko von Eykendorppe, gebrudere, unnse liuen getruwen. and hebben vans mit demutigen flite angelangt and gebeden, dat wy on wolden toftaden, gunnen vnd erlouen, dat fy vor fick, ore eruen den Andechtigen vnnfen liuen getruwen Erne Hinricke lysten und Erne Hinricke moler, Altariften der altare funte Johanns babtisten in unnfer liuen frouwen kerken, in vnnsir stad Soltwedoll belegen, und oren nakomen altaristen der suluen Altare, diffe nagefebreuen tinfe und rente, mit nahmen Im dorppe Dolgow ouer Hanns Crugers Hoff vnd Hunen XXIIII scheffel roggen, Ouer Junge Tylen Hoff vnd Husen X scheffel roggen vnd ouer betken Engerszbw Hoff vnd Hufen Xil scheffel roggen, vp eynen rechten weddercopp von orer anliggenden nott wegen vor Hundert margk peninghe foltwedelischer weringe vorsetten vnd verkopen muchten. Sodanne der obgnanten Eren Johanns vnd Hinricke von Eyckendorppe flytige Bede vnd demutige bede vnd ok ore anliggende nott wy angefehn vnd erkant vnd to dem vorgeschreuen weddercope und vorsettunge vansen sulbort und guden willen gegeuen hebben etc., doch also, dat de gnante Johanns vnd Hinrick von Eyckendorppe edder ore eruen, so sy ymer irst konnen vnd mogen, sodann onengescriben Jarlike tinse vnd rente von den erbenomden Eren Hinrick und Eren Hinrick edder von eren nakomen altaristen der gnanten Altare sunte Johanns Babtisten losen und to anderen oren Lehnguderen wedder brengen schullen an alles geuerde. Des to orkunde disses Brines mit vansem anhangenden Ingeligel verfegelt vad Genen to Tangermunde, na Cristi vnnsers Herrn gebort XIIII. Jar, dar na Im vessigisten Jare, Aune donredage des achten dages liner Hemmelfart.

: E

- 21162

A Acas

cerer po

adorp

sp and

terro

rard v

Zecust.

R. d. Andreas Haffelmann, propositus Soltwedelensis cancellarius. Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXI, 85.

CCCLXVII. Johann von Eickendorf, Propst zu Stendal, und sein Bruder Heinrich von Eickendorf verkaufen Hebungen aus Dolgow an Alfaristen der Kirche U. L. Frauen zu Salzwebel, am 26. Mai 1450.

Wy Johann van Eckendorp, Prouest to Stendal, vade Hinrik van Eckendorp, fyn Broder, Bekennen apenbar in delfen breue tugende vor vns. vnfe eruen vnde vor allifzwemm. dat wy myd vulborde vude willen des hochgeborn forsten vude hern, hern Frederikes des Jungen, Marcgreuen to Brandeborg, votes goedigen hern, to he vos des fyner goedin Breff gegeuen hest, vnde vnser rechten eruen Recht vnde Redeligen to eynem rechten erstkope vorkofft hebben und vorkopen in unde myd crafft delles Breues den Erligen Ern binrick lyften vnd Ern hinrick Mollerer, presteren, Astaristen der Altaren Sunte Johannisbaptisten In vnser Leue frowen kerken to Soltwedel, to der fuluen erer lehne Behuff, Ander haluen wifpel Roggen Jarliger pachte vnde Rente in den nabescreuen vosen houen myd eren tobehoringen, in dem dorp to dolgow Belegen, dede nu tor tiid Bewonen vnde Buwen Hans Croger, Junge Tyle vnde Beteke Engersbuw, vor hundert mark pennige Soltwedelscher werunge, dede vns wol to dancke entrichted vnde vornuged syn vnde der wy en gwyd vnde losz seggen in dessen Breue. Dessen Anderhaluen wifpel Roggen Jarliger pachte willen vnde schullen de vorbenanten Nemelken Hans Crogher verteyn schepel, Junge Tyle Teyn schepel vade Beteke Engersbuw Twelff Schepel Roggen. eder Besittere erer houe den genomeden Ern hinrick vnd Ern hinrick eder eren Nakomeren, hebberen vnde Besitteren der suluen erer lehne Alle Jarliges vpp Sunte Mertens dag gutligen vnde woltodancke funder vortoch entrichten, Betalen vade en den Bringen in de Stad to Soltwedel, wor en dat begweme ist: vnde weret, dat de Betalinge deller Jarligen pachte also nicht enschege, Mogen de vorbenomden hern vnde ere Nakomere dar vmme panden, panden laten Edder in welkermaten ze kunnen vnde mogen de vthfordern vnde manen, vnde dar ane enfchulle ze weder vas eder vase ergen nicht don, noch breken wedder dat gerichte. Worde en dar to hulpe noed fynde, willen vnde schullen wy vnde vnse eruen en dar to Behulpen syn, zo vaken wy des angemaned werden funder infage vnde anegeuerde. Wordin ok de houe, dar delle pachte vthgan, vorwasted, Schullen de erbenomede herren vnde ere medebesitren desse pachte vnde Rente bebben in allen tobehorungen der vorgenannten houe, wor de belegen fyn vade wo men de Benomen mach, in Ackern, wischen, holten vnd weyden, vnde mogen sek der vnderwynden vnde Bruken na antale erer pachte, So lange dat de houe wedder Besaten werden: vnde wy erbenomedo van Eckendorp wysen de genomede Ern hinrick unde Ern hinrick in dessen Jarlige pachte unde gudere in vnde myd crafft desses Breues, willen ok vnde schullen en desser yarligen pachte eyne rechte were wesen vor allerleye ansprake vader vasen eygen kosten vade euenturen, vade de gelyk andirn vnfen guderen vorbidden vnde vordegedingen, wann vnde wor des nod vnde Behuff fynde werd vinde wy des angemaned werden ane geuerde. Van dessen yarligen pachten schullen de vorgenomede herrn vnde ere Nakomere alfe erer eyn gewelk alles yarliges den Baruote Brodira bynnen Soltwedel to eyner ewigen dechtnisse Ern hovers Chuden, zeliger, vade der yennen, de vihe dem flechte vorstoruen syn, dre schillinge penning Soltwedelscher werung, unde dem Rade darfulues, wann fek de Rad schedet, driddehalue schilling penning erbenomeder werung, So alse dat de erbenomede Ern hoyer Bestellet vnde gemaket hest, gutlig entrichten vnd geuen. Doch hebben wy erbenomede van Eckendorp in dellem kope de gnade beholden, wann vns

vnde vnsen eruen des wolgelusted, Mogen wy desse Jarlige pachte weder associate vnde kopen: vnd wann wy dat den willen, schullen wy den erbenomeden hern oder eren Nakomeren Dat bynnen den achte dagen to wynachten in vnsem Breue vorkundigen vnde witlig den vnde alszdenn in den Achtedagen to pynxsten dar neystuolgende de vorgenomede hundert mark penning erbenomeden werunge houestsuls myd allen nastendigen pachte entrichten vnde Betalen Bynnen Soltwedel, vmbekumerd vnd vmbehindert vor alszwem. Wann dat ter nuge denn also gescheen ist, schullen desse verbenomede Jarlige pachte vnde guderen vns verbenomeden van Eckendorp vnde vnsen eruen weder vry, qwyd vnde losz syn. Dyt lonen wy Johannes, prouest, vnde hinrick van Eckendorp verbenomede vor vns vnde vnse eruen den genomeden Ern hinrick vnd Ern binrick vnde eren Nakomeren in guder truwen Stede vnde vast vnverbroken sunder yennegerleye behelp, insage vnde hulperede welteholden vnde hebbin des te groterer bewisinge vnde merer tuchnisse vnse lagesegele witligen vor vns vnde vnse eruen an dessen Bress bengen laten, De gegeuen is To Soltwedel, Na godes Bord verteynhundert Jar, darna in dem vestligesten Jaren, Am dynxedage in den hilgen dagen to pynxsten. Tuge desse kopes syn gewesen de Ersamen (die Zeugen sind nicht eingetragen).

Rach bem Driginale im Stadtarchive ju Galgwebel fach 14, Ro. 86. 37.

CCCLXVIII. Der Rath ber Altsfabt Salzwedel nimmt von einem seiner Commendisten ein Kapital auf, am 14. September 1450.

Wy Hans alinxfiede, Hans schermer, kersten schulte, werner wittekop, dyderick lagendorp, Clawes Robnir, Cone brewitz, Ermbrecht schernekow, Tyde wolter wolters vndo Otte vintzelberg, Radmanne der olden stad Soltwedel, Bekennen in dessem breue apenbar tugende vor alsweme, dat wy na rade, mid willen vand vulborde valer eldesten in dem Rade, recht vand redeliken vorkofft hebben vand vorkopen in crafft desses breues. In den Renten vand tinsen, de vase Stad alle Jarliges vallen unde tokomen, deme erligen Ern kersten bottern, presteren, to behuff der comenden, de he van vas In beweige hest, twe pund penninge Jarliger rente vor vestich mark penninge vnfer Stad weringe, de vns to dancke wol vornuget fyn vnde wii vord in vnfer stad nuth vand fromen gekered bebben. Delle twe pund penninge Rente willen vade schullen wii unde unfe Nakomen deme genomden Ern kersten unde synen Nakomen bebbere der Comenden Alle Jarliges to veer tiiden des Jares, alse to winachten neystkomende, to paschen, to Sunte Johannis baptilten vnde to Sunte Michaelis dago dar neyftuolgende, to eyner yowelken tiid teyn fehillinge penninge erbonant were, vtb vnde van vnfer Stad tinfen vnnd renten entrichten vnde geuen, Doch so mede Imbescheden, wan vns vnde vnsen Nakomenen des wol gelusted, mogen wii desse yarlige Renten weder afflofen vnde kopen, vnde wann wy dat don willen, schullen wii deme flebbere der Comenden delle velltig mark penninge erbenant were und alle naltendigen bedageden Renten vul vande all entrichten unde Betalen, de fuluen vefftig mark penninge wii alfsedenne mid Hulpe des Hebbers der comenden van stund an gude wisse Rente to der comenden Behuff unde dar ewigligen by to bliuende weder beleggen willen unde schullen. Vnde wenn dat also geschen

ist, schullen vns, vnsen Nakomen vnde vnser Stad desse varlige Rente weder fry, qwyd vnde losz syn. Des to merer tuchnisse hebben wii obgnannte Radmanne vnser stad Ingesegele witligen heten hengen an dessen Bress, Na godes bord verteynhundert, dar na in deme vestigesten Jare, Am Mandage vor Sunte Mathei des hilgen Apostels vand Ewangelisten dage.

Rach bem Driginale bes Calgmebeler Archives XVII, 31.

CCCLXIX. Mathaus von Moben flagt bem Kurfürsten, bağ bie von Salzwedel seinen Bruber Thomas unschulbig haben hinrichten lassen, in ber 2. Galfte bes 15. Jahrhunderts.

Gnedige here! Ik Mathes van Clöden clage gantze clegeliken iwen forstliken gnaden, wo dat de van Soltwedell mynen bruder tomes van claden met walt sunder recht ghegrepen hebben vad vanorclaget vor iuwen forstl. gn. este iuwer gn. houetluden vanorschuldes dinghes entlinet vad van deme leuende to dem dode gebracht hebben etc.

Rach einer Rotly ohne Datum.

CCCLXX. Papst Nicolaus V. bestätigt, auf Bitten bes Markgrafen Friedrich, die von dem Markgrafen Johann dem Langen in der Propstei Salzwedel im Jahre 1293 getroffene Einrichtung, am 15. März 1453.

Nicolaul V. Episcopus, seruorum Dei, Ad suturam rei memoriam. Ad Romani Pontisicis spectat ossicium, illa apostolico munimine roborare, que iustis et honestis suadentibus causis, ad compescendas inordinatas cupiditates hominum peruersorum pro-communi Ecclesiarum et ecclesiafticarum personarum indemnitate et utilitate provide comperit emanasse. Sane pro parte dilecti filij nobilif viri Frederici, Marchionis Brandeburgenfis, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim tempore bone memorie Conradi, Episcopi Verdensis, quondam Otto, Marchio Brandeburgensis, provide considerans, quod advocati et servitores sui tunc res uel bona clericorum decedentium infra districtum seu limites Prepositure in Soltwedele eiusdem diocesis, pretextu cuiuldam confuetudinil fine potius corruptele, diripere confueuerant, uolens abufionem fine corruptelam huiufmodi abolire atque reprimere, debitam in premissis per quandam suam ordinacionem decreuit feruari libertatem, prout in quodam Instrumento publico exinde confecto, cuius tenorem de uerbo ad uerbum presentibus inseri secimus, plenius continetur. Quare pro parto dicti Marchionis afferentis, premilla omnia et lingula in codem Instrumento contenta, divini cultus augmentum, Ecclesiarum utilitatem, Cleri libertatem et animarum falutem concernere, nobis suit humiliter supplicatum, ut premissis omnibus et singulis in codem Instrumento contentis, et inde secutis, pro sublistentia illorum sirmare, robur apostolice confirmationis adiicere, eaque immobiliter sub cenfuris et penis conuenientibus obferuare mandare, ac alias fuper hijs oportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui divini cultus augmentum, ecclesiarum et Cleri libertatem, animarumque falutem tota mente appetimus, huiufmodi fupplicationibus inclinati, uoluntatem. ordinationem et decretum predicta, ac prout illa contingunt in dicto Instrumento contenta, et inde fecuta quecumque rata habentes et grata, auctoritate apostolica ex certa scientia confirmamus, et prefentis feripti patrocinio comunimus, ac fupplentes omnes et fingulos defectus, fi qui forfan interuenerint in eifdem, mandantes nichilominus et eadem auctoritate diftricto precipientes, omnia et lingula premilla in dicto Inftrumento contenta huiufmodi tam per Clericos, quam laicos, et alios quoscumque sub excomunicationis, suspensionis et interdicti ac maleditionis eterno; a quibus nisi in mortis articulo abfolui non possint, niti per Romanum Pontificem, ac omnium benediciorum et seudorum, et aliorum ecclefiafucorum et fecularium dignitatum et honorum privationis et perditionis penis, quas omnes, et fingulos supradictos, et alios quoslibet rebelles, cuinscumque status, gradus uel condicionis fuerint, eo ipfo incurrere uclumus, immobilitar obferuari, decernentes irritum et inane quicquid fecus contigerit attemptari, premilla omnia fub excomunicationis pena mandauimus immobiliter observari, Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis, quodque ordinario predicta quandoque fuerint attemptata, ceterifque contrariis quibufcumque. Tenor uero predictus talis est. (Urk. Nr. XLII.) Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis, communicionis, suppletionis, mandati, uoluntatis et constitutionis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eins se nouerit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum, Anno Incarnacionis dominico Millelimo, quadringentelimo quinquagelimo Secundo, Idibus Martis, Pontificatus nostri anno Sexto.

Rach einer Abschrift aus bem Baticanischen Geh. Archive Nicolai V. Ann. VI., Epist. pag. 198 Tom. XVII Ex Reg. litter, secret.

Anm. Papft Micolaus V. fing bas Jahr mit bem 25. Marg nach Urt ber Florentiner an und gablte bie Jahre fernes Pontificate vom 18. Marg 1647 an, bem Tage feiner Rronung. Delwig's Beitrechnung G. 138.

CCCLXXI. Marfgraf Friedrich t. J. bestätigt bem Gife Brewitz zu Salzwebel bie Muhlstätte zu Seben, am 12. Juni 1453.

Burggraue to Norenbergh, bekennen apenbaro mit dissem brine vor vns, vnse eruen vnd nakomen vnd stis vor allesweme. So alsdenn vnse lieue getruwer Ghise Breuitze, wonhastig in vnser Stadt Soltwedel, vnd syne rechte Lehneruen von vnsem lieuen getruwen Gerde von Wustroue to eynem rechten Lehne ingehatt vnd roueliken beseten hebben vnd noch inne hebben vnd besitten den möllenstatt, belegen vppe der Dumme achter den dorpe Seben, mit allen synen rechticheiden, sribeiden nütticheiden vnd tobehoringhen, dar wy denn van vnser vud vnser herschop wegen meinen erlike rechticheide to to bebbende, vnd alsdenn nun der genante Ghise vns getoget vnd vorgebrocht hesst ichteswelke breue, dat de genante Ghise vnd syne Lehneruen alsodane vor-

screuen möllenstatt von dem Schlechte to Wustrou rechtserdigen und redliken to einem rechten Lehne inne hebben vnd besitten, vnd ock als dat genante Möllenstatt mit vnsern grunden vnd holten to Cheyne genant, grenzet vnd daran schütt. Hierumme vnd ock von sunderliker gunst vnd gnade willen, angeseben alsodane trouwe dienste, als die genante Ghise vasern lieuen bruder Marggrauen Frederick und uns gedan helft und fürbas mer wol den schall und mach, hebben wy uns mit öhm in dester hirnagescreuen wyse vordrogen, öhm ock gegönnet vnd togestadet vnd guetliken erlouet, dat he vnd fyne rechte Lehneruen den obgenanten Möllenstat in nabgescrepener wise rouweliken vnd ock mit brukenden weren, als sie füs lange gehatt hebben, sunder vnse, vnser eruen vnd nakomen infage, wedderfprake vnd jennigerleie befweringbe edder gheuerde inne hebben vnd besitten schölen und mögen, sus vihgesticket und vihgestreket, dat Ghife, obgenant, und sine Lehneruen schüllen theen vnd maken lathen eynen grauen von dem mallebome, de de fleit an dem ende des gravens to Darfekou wart snur recht wente in de Dumme, vnd de marckscheidinghe schal wesen an den mollenstade wes de grauen vihwiset von der Dumme tho dem Cheyne wart wente wedder in de Dumme. Alfodane Grund twischen sulken grauen vnd der Dumme vnd wes vppe der Grund wallet an grafinghe, struken vnd holten, eiken, eschen, halleln, elsen, heimboken, edder me dat benomen mag, nichts vthgenomen, dat willen und mögen sick de genante Ghise vnd line rechte Lehneruen bruken vnd houen lathen so vaken als öhn des lüstet vnd bequeme werd fine. Ock schüllen vnd mögen de vorgenante Ghife vnd sine rechte Lehneruen den grauen, dar de möllerstatt mede von dem Cheyne gescheiden is, vpstueren lathen und openholden, so vaken als öhn des behoff vnd to donde were funder vnfe, vnfer eruen vnd nakomen weddersprake, verhinderinghe edder infage. Hiran vnd ouer find gewesen disse hirna gescreuen vnse rede vnde lieue getrouwen Arend von Luderitze, vnfe houetman, Hans von Knefebeck to Soltwedel vnd Claues Griper to Tangermande, vnse vogede, vnde mer louenwerdigen vnser rede vnde manne. To orkunde myt vnfem anhangenden Ingefegele vorfegelt vnde Geuen to Soltwedol, na Christi vnses heren geborth verteynhundert jar vnd darnach in dre vnd vestigesten jare, am dingstage na der octaven corporis christi.

v. D. Joh. Verdemann, prepolitus in Dambeke.

Gerden's Fragm. III, 81-84.

CCCLXXII. Notig über die Bebezahlung, welche bem Markgrafen Friedrich bem Jungern zu Salzwebel gemacht ift, vom Jahre 1453.

Alfus yfs die Landbede mynen gnedigen Herenn Marggreuen Fredricke dem Jungern entrichted Anno Domini L.III.

Dy Rath der Alden Stat Soltwedel schall myns herenn gnade von der Orbede gewen C Schock, XXXIII Schogk und XX Groschen, dy maken an Golde III. vnd XXVII Gulden und XIII penning Stendelsch, igliken Gulden gerekent XIX Schilling und III penning Stendelsch to guder rekenschupp. Hierupp hesstet hy entsangen II. Gulden, Item von der Orbede XL Margk Suluers,

- Carella

dy Margk gerekent vor III Lubesche Margk Soltwedelscher were, maken an Golde LXXIIII Gulden vnd XVI schilling Stend. alletyd to guder rekenschupp.

Berden's Berm. abb. 1, 123.

# CCCLXXIII. Der Rath zu Salzwedel befundet eine Ablobung Gerke Pottinemaker's, am 9. Dezember 1454.

Wy Tide brunow, Hans alinxítede, Clawes rekeling, Hans wopeld, Clawes moller, Otto fyntzelberch, Heyne priffer, keríten schulte, Arnd collebu, werner cossebu, werner wittekop, Hinric gladegow, Tide wolter wolters, Mente van gawell, lambrecht bade, Hermen lysten, wichard schermer, wilhelm burmeyster vand Hans boek, Rattmanne to Soltwedel, bekennen apenbar tugende vor alliszweme in dessem brine, dat Gerke pottinemaker yn vasir yeghenwardicheyt myt vorberaden mode best bescheyden, gelauet vand gewilkoret, myt krast desse brines, yn vand an syner Boden, by Heyn gisen vppe deme lodyke belegen, vand vih synem redesten gude, woer bee dat hest, Teyn marck penninge vasir Statt weringe, Twe grapen nicht de besten, ock nicht de ryngesten, eyne tennen kannen var twen penninge birs vand Alszodanne beddewant vand kiste, alsze dar to hoert vand sze syck bruket. Des to merer tuchnisse is vasir Statt lagesegell myt vasir witschopp vand sulbord gehangen nedden an dessen Brist, na cristi gebord vases berren virteynhundert Jare, dar na in deme veervandvessigisten, des Mandages post Conceptionis Marie virginis,

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XLI, 11.

CCCLXXIV. Dieterich, Bischof von Casarea, verschreibt allen, welche zur firchlichen Bestattung von Leichnamen von verlassenen Berftorbenen britragen, einen Ablaß, im Jahre 1454.

Theodericus, dei gratia Episcopus Celariensis, Omnibus Cristi sidelibus presentia visuris Salutem in domino dominorum. Quia enim ad opera mitericordio în hac valle miserio facienda inuitamur testante saluatore, qui ait: beati misericordes, quam ipsi misericordiam consequentur. Cum igitur opus pietatis sit mortuos sepeliendi et maxime tales, qui mundanorum amicorum sollacio sint priuati, nichilominus tamen oportet, ut de necessitate tradantur eorum corpora ecclesialtice sepulture. Vt autem hoc a sidelibus in soltwedel cum deuotione impleatur, Omnibus qui corpora peregrinorum et exulum siue extra ciuitatem uel intra in vicis vel plateis ciuitatis eiusdem collegerint et ad ecclesiam deduxerint, missis, vigiliis et exequijs intersuerint et orationes pro eis dixerint salutares seu manus ad hoc porrexerint adiutrices, quociens hec secerint, totiens XL. dies

indulgentiarum cum vna karena de concensu dyocesani in domino misericorditer relaxamus. Datum Anno domini M°. CCCC°. LIIII.

Rach bem Driginale im Stabte Archive ju Salzwebel, Fach 12, Ro. 83.

CCCLXXV. Der Rath der Neustadt Salzwedel bekundet, daß Arend Wistedt, Pfarrer zu Bismarck, für das Hospital St. Elisabeth eine Schuldverschreibung der Altstadt Salzwedel hergegeben habe, am 24. Juni 1455.

Wy Kersten Boddenstede, Borchard Bado, Tide Brunou, Steffen Steer, Mento van Gauel, Henning Krem unde Claus Moller, de junger, Ratmanne to Soltwedel in der Nigenstad, bekennen apenbar tugende in delsem briue vor allefwem, dat wy myt wohlberaden mode vad fulborde voler Oldesten in dem rade, dorch merynge willen des Denstes voles heren Jesu Christi, vmme beterynge willen des Hospitals sünte Elisabeth, belegen in vnser der Nigenstad, to behost vnd notdorflicheyt der armen feken darfülges, witliken entfangen und vogenamen hebben eynen briff van Ern Arend Wifteden, perner to Bifmarke, dye ome vnd Arende, fynem fone, to orer twier lyue van dem rade der Olden stad Soltwedel vorscreuen und vorlegelt is vppe eluen ryniche gulden vor twehundert ryniche Gulden, vnd nah öhrer twier dode ie den armen iceken ergenant alle jarlikes achte Lübeck. marck geuen schölen, edder two hundert rynsche gulden full vnde all wedder vth reyken. Sodane summe penninge denne wedder to beleggende an wifse jarlike renthe na vnfer effte vnfer nakomelynge rade ycht fee der vpgenanten achte Lübeck. marck lengh von öbrem radhuse nicht vingeuen wolden nach inholde unde Lude des houeibrefes, den Er Arend by vas gelecht hefft, Alfo fegge wy vpgenante Radmanne der Nigenftad Soltwedel vor vns vnde vnse nakomelinge Ern Arende ergenant vnde Arende, synem sone, sullenkomen louen früntschopp, und willen den genannten briff by uns to bebbende und to verwarende en to guder hand de dage des leuendes erer twyer vnd nah erer twyer dode den armen feeken ergenant den houetbriff to vorwarende und darmede to varende und bestellen na inholde des briefes, den wy by vns hebben, so wy vnd vnse nakomelynghe allerbest möghen vnd konnen. Des tho orkande hebbe wy vnses der Nigenstadt Ingesegel witliken laten benghen an delsen briff, gegeben vnd gescreuen nah Christi gebort vnses Heren virteynhundert Jar, dar nah in dem vist vnde vestigesten jar, am dage S. Johannis Baptiste.

Gerden's Fragm. IV, 58. 59.

CCCLXXVI. Markgraf Friedrich b. J. befreiet die Bauern zu Mechow von bem Lager, bas sie ben Bögten zu Salzwebel gegeben haben, am 4. Januar 1456.

Wy Frederick de jünger, etc. — bokennen apenbahr mit dessem brive etc. Dat wy vme slitigher Bede, sunderlicher Ghuntt unde Gnade, ock mennigsoldigher williger trauer Deenste willen, de unse Radt unde leue getrewer Mathias von Jagou, Ridder, unsem zeligen Vader, unsen broderen und uns dicke und uken ghedan hest und sorder mehr er und syne kinder unde eruen den scollen unde möghen, de ghemeine bure alle im dorpe the Mechou, in unser Vogedie to Soltwedel beleghen, nu in tokamenden tyden dar wanhastigen syne unde syne Veddern undersaten, bestiet unde begnadet hebben, dat sie sodane Leghere, alse se wente her the uns und unsen Vogheden the Soltwedel plegen the gheuende, sürder meer the ewigen tyden nicht gheuen noch betalen dürsten, sunder genzliken dar mede bestiet bliven. Wy bestien unde begnaden sie ock darmede in bauengescreuener wyse in crass under macht desse brese ane Gheverde, the orkunde —, the Tangermünde, Anno 1456, am Sundaghe nah des hilghen Nyen Jahrs daghe.

Gerden's Fragm. III, 91. 92.

CCCLXXVII. Das Kloster zum heil. Geift bei Salzwebel gestattet einer Bewohnerin von Berwer einen Rentenverfauf, am 24. August 1456.

Wy gherardus appeldorn, prouest vom hilghen gheste vor Soltwedel in deme stighte to verden, bokenne apenbar in deseme brine, dat vrederikes danneberghe wedewe. in deme perwer wonastigh, vales gadelhases vrowe vand vadersate, hell vorkost eyne mark penninghe Soltwedelscher weringe jarliker rente vppe ore Hus vand acker, in deme perwer boleghen, vor vestein mark penningh der Suluen weringe deme boscheiden bennekino raters, barger der olden stad Soltwedel. Desse vorscreuen mark penningh wyl desse vorscreuen vrowe vigheuen alle Jare in desser wyfe: To winaghten aghte schillingh, to Sunte Johannis daghe aghte schillingh in deme sommer, deseme vorscreuen Henneken raters wol to wyllen. Dogh So hest desse vorscreuen wedewe vand vrowe boholden de gnade myt eren eruen eynes wedderkopes van delme vorscreuen Henneken raters desser wyse: wie desse vorscreuen vrowe este ere eruen dellen wedderkop vorkundighen delme vorlereuen Henneken raters vppe Sunte Johannis dagh in deme fommer. So magh deffe vorscreuen wedewe vt gheuen vestein mark penningh vppe dat neghelte tokamende fest winaghten. Wan desse betalinge so sy gheschen, So schal desse vorscreuen mark penningh deller vorscreuen vrowen ledigh vand los sin. Des to groterer bowisinge hebbe yk, vorscreuen gherardus appeldorn, dessen brysso boseghelt myt mynem prouestien Ingesegel, de ghescreuen vand gheuen is na der bord cristi verteinhundert, dar na in deme sesvadevesslighen Jare, in Sunte bartholomeus daghe des hilghen apostel ihesu cristi etc.

Rach bem Driginale bes Salzw. Archives XXXV, 89.

1,000

CCCLXXVIII. Das Kloster zum heil. Geist bei Salzwebel gestattet einem Bewohner von Perwer einen Rentenverkauf, am 24. August 1456.

Wy gherardus Appeldorn, prouest vom Hilghengheste vor foltwedel in deme stighte to verden, bokenne apenbar tughende in dessem bryue, dat wylke olslegher, in deme perwer wonastigh, vales gadeshuses man, hest vorwillet vand vorkost eyne mark penningh soltwedelscher weringe jarliker ghulde vand rente vppe fin Hus vand acker, in deme perwer boleghen, vor vesslein mark penningh der suluen weringhe deme boscheiden Symon schulten, borger der oldenstat foltwedel. Desse vorscreuen mark penningh schal vnnd wyl desse vorscreuen wylke olflegher vigheuen alle jar in desser wyse: to Sunte mychahel daghe ver schillingh, to winaghten ver schillingh, to paschen ver schillinge, to Sunte Johannis daghe in deme sommer ver schillinge dessem vorscreuen symon schulten wol to willen vand to danke. Dogh so hest desse vorscreuen Symon schulte dessem vorscreuen wylken olslegher esse linen eruen tostadet myt gudem wyllen eynen wedderkop in desser wyse, wan wylke olflegher esse sine eruen dessen wedderkop vorkundighen desseme vorschreuen symonischulten vppe Sunte Johannis daghe in deme fommer, So magh deffe vorfcreuen wylke offlegber vand feal vihgheuen vefflein mark penningh vppe dat negheft tokamende fest mychahelis. Wan desse botalinge also sy gheschen, So schal desse vorscreuen mark penningh desseme vorscreuen wilken offlegher esse linen eruen ledigh vand los fin. Des to grotter bowifinghe vand kantniffe hebbe yk vorscreuen gherardus appeldorn dessen bryf boseghelet myt mynem prauestien Ingheseghel, de ghescreuen vand gheuen is na der bord cristi vertein hundert, darna in deme ses vnde vestlighesten Jaro, in Sunte Bartolomeus daghe des hilgben apostels ihesu cristi etc.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XXXV, 38.

CCCLXXIX. Der Rath ber Altstadt Salzwebel vergleicht sich mit ber Elendengilde über bie bürgerlichen Lasten einer Bube, im Jahre 1456.

Wy Hanns alingstede, Claws moller, wilhelm bormeister, Claws rekelnigk, Ermbrecht schernecow, kersten boddenstede, tide hanns wolter, Borchard bode, kersten schulten, tide boeck, didrik lagendorpp, hinrick gladegow, tide wolter wolters, hoyer berteldes, Steffen schulten, wycherd schermer, hennig cramer und hanns boeck, Radmanne to Soltwedell, Bekennen und betugen apembar mit dissem briefe vor alszweme, dat wie unns mit dissen hir nageschreuen unsen leuen medeborgern und vorstendern und ghildemeistern der elendegilden in unnser der Olden Stad Soltwedell um eyne boden, der genannten gilden togetekend, gutliken und woll underanndern und genannten eren kleynsten boden, by Arnd ieggeleuen erne belegen, alle Jar vor schott, wacht und alle annder stadplicht scholen entrichten und betalen us funte mertens dach uist schillinge penninge, dar vor schullen sy und ere nakomere vorgenannte bode qwid und sunder Jenigleie stadplicht In-

nehebben vnd besitten, Somede bescheiden, wenner vnns edder vnsen nachkomen sodann verdracht nicht beleuet —, Alszdenn mogen wie edder vnnse nachkomen den genannten vorstendern dat vorkundigen vnd de solue bode denn wedder to stad rechte leggen vnd stadplege dar von nehmen vnd denn scholen den vorstendern obgenannt darmede sodann vist schilling penning Jarlik renten wedder qwyt vnd losz werden. De genannten gildemeister scholen ok mechtich syn, vnns sodanes to verkundigende, Also wanne id en vnd eren nakomern beqwem isz, mogen vnd scholen sy vnns dat eyn verndell iars touorn verkundigen. Na der verkundigunge scholen vnd willen wie denn de suluen gildemester von den vist schillingen iarliker renten qwyd vnd sry laten vnd de bode wedder to stad plege leggen. Ghildemeister, de sodann mit vns verhandelt hebben, sind desse hirna beschreuene: Jacob alem, hinrik mylges etc. — Des to orkunde etc. —, na cristi gebord virteynhundert Jar, darna Im seszendevessigisten Jar.

Rach bem Originale bes Salzwedeler Archives, gach 12, Nr. 34, welches burch Moder jum Theil nicht mehr les ferlich ift.

CCCLXXX. Pabst Calirt III. überträgt ben Dechanten zu Brandenburg, Magdeburg und Stendal strengere Execution ber Anordnung seines Worgangers Nifolaus V. wegen ber Stiftung bes Markgrafen Otto bes Langen, am 28. Februar 1457.

Califtus etc. dilectis filijs Prepofito Brandeburgenfis et fancti Sebaftiani Magdeburgenfis, ac fancti Nicolai Stendaliensis hulberstadensis diocesis Decanis ecclesiarum Salutem etc. Justis petentium defiderijs libenter annuimus, illaguo fauoribus prosequimur oportunis. Dudum figuidem a felicis recordationis Nicolao Papa V. Predecessore nostro emanarunt littere tenoris subsequentis: Nicolaus Episcopus, Seruus Seruorum Dei, Ad suturam rei memoriam. Ad Romani Pontificis spectat officiam, illa apostolico munimino roborare, que iustis et honestis suadentibus causis, ad compescendas inordinatas cupiditates hominum peruersorum, pro communi ecclesiarum et ecclefiafticarum perfonarum indempnitate et utilitate provide comperit emanaffe. Sane pro parte dilecti filii nobilis uiri Frederici, Marchionis Brandeburgenfis, nobis nuper exhibita petitio etc. (regestrata de uerbo ad uerbum libro ultimo septimi anni et principio octavi selicis recordationis domini Nicolai Pape V. folio LXXXXVIII Tom. 17. - apud P. de Noxeto fub Dato Rome apud Sanctum Petrum anno inc. dom. millelimo quadringentelimo, quinquagelimo fecundo, Idibus Martii, Pontificatus anno Sexto). Cum autem facta nobis pro parte dilecti filii nobilis viri Frederici, Marchionis Brandeburg, petitio continebat, quod ipfo dubitet, fe et alios, quibus littere fuffragantur cedem, contra illarum tenorem indebite moleftari tempere precedente, nos eiufdem Friderici in hac parte supplicationibus inclinati, discretioni Vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus uos, uel duo, aut unus vestrum per uos, uel alium, sen alios, eisdem Friderico et aliis in dictis litteris contentis, litteras ipfas ac omnia et lingula in eis et instrumento predicto contenta, ubi et quando expediro uideritis, folenniter publicantes, faciatis auctoritate nostra uoluntatem et ordinationem dicti Ottonis Marchionis iuxta formam dicti Inftrumenti firmiter obferuari, ac illos, quos huiusmodi fententias uobis incurriffe conftiterit, eos excommunicatos, maledictos, fe-

fpenfos et interdictos in Ecclesis et aliis locis, dum maior populi multitudo ad divina convenerit publice nuntietis et faciatis ab aliis nuntiari et ab omnibus arctius euitari, ac interdictum buiulmodi firmiter observari, donec spiritum fanioris consilii assumentes veniam petierint, ac voluntatem et ordinationem huiusmodi observauerint et ab eisdem sententiis, censuris et penis absolutionis beneficium meruerint obtinere. Contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque status, gradus, ordinis uel conditionis existant, etiamsi Pontificali presulgeant dignitate, quotienscumque expedierit, auctoritate apostolica, per censuram Ecclesiasticam appellatione postpolita compescendo, inuocato ad hoc 6 opus suerit, auxilio brachii Secularis, Non obstantibus tam selicis recordationis Bonifacii Pape VIII., Predecessoris nostri, quibus cauetur nequis extra suam Civitatem uel diocesso, nis in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue diocesis ad judicium euocetur, Seu ne Judices a Sede apostolica deputati extra Civitatem vel diocesim, in quibus deputati suerint contra quoscumque procedere seu alii uel aliis uices suas committere presumant, ac de duabus dietis in Concilio generali, necnon de personis usque ad certum numerum ad iudicium non vocandis, quam aliis Constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque, seu si aliquibus communiter uel divisim a presata sit Sede indultum, quod interdici, suspendi uel excommunicari aut extra uel ultra certa loca ad iudicium euocari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de nerbo ad uerbum de indulto huiusmodi et eorum personis, locis, ordinibus et nominibus propriis mentionem et qualibet alia dicte Sedis indulgentia generali uel speciali, cuiuscumque tenoris existat etc. - Datum Rome, apud Sanctum Petrum, Anno etc. Millesimo quadringentesimo quinquagefime Sexto, pridie Kal. Martij, Pontificatus nostri anno Secundo.

Ans bem Baticanischen Archive Ann. II, epist. p. 34, Tom. 25, Reg. litterarum secretarum.

CCCLXXXI. Des Kloster Dambed's Berschreibung gegen ben Rath zu Salzwebel wegen ber ihm verpfändeten Urbede, vom 13. Marz 1457.

Johannes Verdeman, varstendere, ver 11se van dem Knezeboke, Ebbedisse, Mette Chudens, priorynne, vnde de ganze saminge des Closters to Dambecke, wy bekennen apenbare vor alsweme. So de hochgeborne Furste sier Frederich de Jüngere, Marggraue to Brandenborch vnde Burggraue to Nurenberch, vns vnde vnsen Nakomelingen veer vnde twyntich mark sulvers vnde twe lubesche mark yarliker renthe in syner gnaden orbore beyder stede Soltwedel vor neghenhundert gude Rinsche gulden vnde eyn vnde druttich gude rynsche gulden vppe eynen Wedderkop vppe vnse eygen Quitantien van dem Rade der varscreuen twyer stede Soltwedel vppe Sunte Mertens dach allejerlikes vns to betalende vorkost hest etc., des de genannte Rad vnses varscreuen gnedigen Heren brest dar vpp hest. Des hests de genannte Ersame Rad beyder varscreuen stede Soltwedel vmme vnser slitigen bede willen vns to secht, dat see vns to sundekken wyllen vnde to gude vnserm Clostere de varscreuen ver vnde twyntich mark Svivers vnde twe lubesche mark yarliker renthe alle yar vppe Sunte Mertens dach van der varscreuen orbore vns vppe vnse eyghen Quitantien to willen gheuen vnde betalen willen, so lange dat de varscreuen vnse gnedige here Marggraue Frederich de Junger, syne eruen esse

nakomelinge Marggrauen to Brandenburch de wedder na inholde vnfer breue, de wy darupp bebben, van vns gelofet hebben. Vnde wy hebben dem varfereuen Rade wedder louet vnde tofecht vnde louen vnde feggen en ock to yegenwardich in craft vnde macht deffes breues, dat de gnante Rad beyder stede, See, de stad Soltwedel vnd ore Borgere des to feggendes sunder schaden blywen scholen vnde est see, ere nakomelinge, ere borger este ere stad van desweghen, dat see vns Zodanes to secht hebben vnde dat see vns sodane vyrvndetwyntich mark sulvers vnde twe subesche mark allegarlikes vth der orbore vppe vnse eygen Quitantien gheuen vnde ghewende werden vnde betalen, in yennigen schaden kamen, des schaden wylle wy vnde vnse nakamelinge en denne gentzliken vnde al wol benemen vnde schadelos holden. Vnde see schult vns denne van sodanes varscreuen toseggendes weghen de vargescreuen orbore vppe vnse eyghen Quitantien to gheuende, se varscreuen is, vurder meer nicht vorplicht wesen. Vnde des to loue vnde tuchnisse so hebbe wy beyde vnser prauestigen vnde vnses Conuentes Ingesegel hengen laten an dessen bress, de ghegheuen is na vnses heren Cristi gebort verteynhundert Jar, darna in deme Souen vnd vestingesten Jare, amme Sondage Reminiscere in der vasten.

Aus Gerden's Fragm. V, 68-70.

CCCLXXXII. Peter Brand, Franciscaner=Custos, verschreibt ber Krämergilbe ber Meustadt Salzwebel, welche bem Franciscaner=Kloster ber Altstadt ein Fenster geschenkt hat, die Brüberschaft bes Orbens, am 15. Juni 1457.

Wytliken fi alle den, de defsen apen breff feen, horen effte lefen, dat dorch de Inwerkynghe des hilgen geyftes de vorsichtigen eerliken gildemesteren der kremer, kersten distorpe, Hans schutthe vade de gantzen gildebroder in de nyghe stadt Soltwedel mit eren eeliken erliken husfrowen bebben auertrachtet erer felen falicheyt vand bebben to herten ghetoghen de lere des hilghen Apostoles Sunte Jacobs, de denne is, dat vnser eyner vor den ander scal bidden, vppe dat wy falich moghen werden, vnd hebben funderlike ynnicheyt ghekregen to deme hilghen vader sunte francisco und toulucht to uns brodere, wanhastich in der holden stadt Soltwedel, des ordens fancti francisci vnd hebben vns anghelanget, dat wy se, dede nu syn leuendich vnd noch to kamende, mochen mede deylafflighen laten werden der gude werke, dede hilghe geyft wrechtet dorch de ynnighen brodere des ordens vnd klosters vorbororeth, in vigilien, millen, vasten, beden, studeren vnd castigynghe. Des so hebben se vns gheosfert vnd willichliken ghegheuen eyn vinster van XX marken in vose nigbe kerke, dat to beteren wen des noth is. Hir vmme ere gude andacht vnd willen to vor vullende vnd in ynnicheyth to bostedende in krasst dusles breues Ik broder Petrus Branth, eyn koster der custodien to Brandenburch vod gardian des ergnanten klosters, entfange se to dem ersten male alternale in des orden broderscopp vnd make deylestighen beyde de leuendighen vnd tokamende aller guden werken, de de hilghe geyst werkende is dorch de ynnighen vaderen vnd broderen, de dar fynt vnder mynem horfam der custodien vorbenomet, wur der to deme andere male myt vulborth der erliken vederen vnd broderen, Nomeliken Broder Johannes ritzfleue, vice gwardian, Broder Johannes koneman, Broder Symon moller vnd broder Nicolaus zynow vnd de meynen brodere des gantsen kouentes erghenomet vorwillen vnd vorplichtighen vor vns vnd vnse nakamelinghe, alle iare eyne dechtenize ewichliken to holdende. An sunte Peters auende to den benden vnd des mergens myt twen selemyssen, dar denne to scolen offeren de manne vnd de sruwen by broke, dar ynne to biddende vor alle de ghenne, de vth der ghilde syn vorsceyden. Dusse vorbenomede Artikel vaste vnd vn-vorbraken to holdende Vnd to merer tuchnisse hebbe ik broder petrus vorbonomet mynes amptes Inghesegel nedden an dussen brest vorder mer dat Inghesegel myt vulborde vnd willen der erliken vederen vnd brodere des ergnanten klosters vor ghehangen, de denne gegheuen is na christi gheborth Dusent verhandert vnd dar na in dem souen vnd uesetigesten Jare, Am dage Viti.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXV, 16.

CCCLXXXIII. Der Rath zu Salzwebel befundet, baß Hans Wilfens einer Wittwe Metten Moller eine Rente von seinem Sause in ber Altstadt verfauft hat, am 21. Sepfember 1457.

Wy Otto Finzelberghe, Tyde Brunow, Hans Wopelde, Hinrich Gladegow, Clawes Moller, Wilhelm Bormester, Kersten Schulten, Arendt kwelisse, Hans rodensehe, Mente van Gawel, Werner Wittekop, Tyde Wolter Wolter, Hermen liften, Wichert Schermer, Hans Brunow vnde Hinrich Groteiban, radtmanne to Soltwedel, bekennen apenbar mith dissem breue vor alleszwem, dath vnse medeborgher Hans Wilkens mit vnser witschop rechte vnd redeliken the eynem rechten erskope vorkofft best ock in kraft dusses breues Metten, seligen Henneke Mollers wedewe, vnd ehren rechten eruen in fynem hufe, belegen in der oldenstadt Soltwedel, by Henneke Ellembergen erue, drey margk penninghe foltwedelfcher weringe jarliker tinfe vor fostig margk penninge derfuluen wehringe, de om de genomde Mette wol vornuget' hefft vnd bethalet. Szodann dry margk penninge schal de genanthe Hans vad synes eruen besitter der genomden Metten und ehren rechten ernen alle jhar the vier tiden des jhares, also the winachten, the palchen, the fante Johannis baptisten dagbe vand the michaelis, the ieliker tidt by twelff schilling, entrichten vnd bethalen funder vortoch vnd wedderfprake; doch hefft de genannthe Hans fick beholden den wedderkop fzodaner dry margk penninghe renthe, also wann ehr Hanse vade syner eruen befitter dath beguem is, much by vand schall Metten, obgenanthen, vand ehren eruen szodaner festich margk honetstuls mith den bedagheden, nastelligen tinsen entrichten vod bethalen. Wannehr dath denn also is gescheen, schal dem genannten Hanse und syner eruen besitter szodann jarlike tins wedder quidt vnd fry finn. To vrkunde hebben wie radtmanne, obgenannt, vnse der oldenstadt ingesegel an dissem breef lathen banghen, na Christi voses berren geborth vierteinhundert, darnha im fouen vnd vefftigesten jhare, ahm daghe Sant Matthei Apostoli.

Aus einer alten Copie bes Salzwebeler Archives XIII, 85.

CCCLXXXIV. Hennig von Bobenbyk verkauft an Frige von ber Schulenburg seinen Hof in Brohme, am 28. Oktober 1458.

ick Henningh von Badendicke, here Geuerdes fone, bekenne vnd betüge vor meck, myne eruen vnd befundem vor alswem, de dufsen breyff feyn, hören edder lefen, dat ick hebbe vorkoft vnd jegenwordich verkope dem duchtigen Fritzen von der Schulenborg, Ern Bulsen fone, finen eruen, and hebber düfses breues myt des genanten Fritzen und fyner eruen guden willen, mynen hoff, beleghen im blecke to Brome, by dem Vorwerke vor der Borch darfülgest to Brome, frye mit aller gerechtigkeith vnd allen thobehoringhe, dee nu tor tydt woefte licht von gebuwe, dar mede thogehoeret dat halfe woeste Dorp Plessou mit aller Gerechticheit, mit geribhte, hogeft und fideft, in dorpe und in velde ouer dat genante halue dorp, mit allem acker, wifeben, weyden, holten, vifcherigen und allen und igliken tobehoringen, benannt und unbenant, wa de to dem genanten houe to Brome vad dem vorschreuen haluen dorpe Plessou gehören vad belegen fin, and de möllen im dorpe Steymbke mit allem Gerichte, hogest und sidest, binnen tuns vnd Denste, do jarlikes drey ferndel roghe to pachte gifft, vnd oek den Hoff darfuluest to Steymbke up der Ohre beleghen, dar nhu tor tyd Bertelt Rufborch vppe wonet, myt allem Gerichte, hogest and sydest, binnen tuns and Denste and myt allem pachte, wat he mick to pachte giffl, so also alle dusse vorscreuen godere to dem genanten houe to Brome samt und besunders hören, fo Generd von Badendicke, zeliger, myn leue broder, de von Hanouwe gekofft hefft vnd vp mick geeruet, vnd fo de genante Hanouwe de to dem erfcreuen haue hadde to Brome, nichtes vihgenomen. Alle dusse gudere vnd pachte, wu de geschicket lin, wöste vnd besatt, schall vnd mach lick de genante Fritze von der Schulenborch vnd fyne Medebenomeden jarliges in vpnahme rouweliken plegen, nütten vnde bruken, wu eme dat werd euene vnd bequeme fin, ane alle lyft vnd alle geferde, vnd ick fette fo des in cyne rouwelike brukende befittende were, vor meck vnd myne eruen myt macht dufses breues, vnd eck vnd myne eruen willen vnde fchüllen des dußer erscreuen gödere ere rechte were syn vnd wesen vor alleswem, ane alle lyst vnd geferde. Hyr vor hefft meck vad mynen eruen de genante Fritze von der Schulenborch wol to willen an eyner fummen for fick and fane Medcholden betalet, geuen and vernöget hundert and twintich gude fulwichtige rinfche Gulden, do ick entfangen vnd myn vnd myner eruen befte darmede dan bebbe. Eck genante Henning van Badendyke schall vnde will ock for mick vnd myne eruen dem erfereuen Fritzen von der Schulenborch und fynen medetogesereuen des mynes gnedigen Heren von Brunswigk und Lüneborch, dar eck fodane gödere von to Lehne hebbe, willebref schicken und bearbeyden ouer de genanten godere binnen eynen scradel jares nhegest nha gift dufses brefes ane alle geferde, and beholde meck and mynen eruen de macht by dem erscreuen Fritzen von der Schulenborch und synen medetobescreuen, den willen und do macht, dat eck und myne eruen alle dusse vorscreuen gudere, wu de gheschicket sin, jarlikes von ene möghen wedderkopen, vnd wen wy dat don willen, dat fehullen wie ene denne to voren in de veer bilgen daghen to pingften vorkündigen, vnd nha der verkundinge willen wy ene denne de genanten hundert vnd twintich gude vullwichtige rinfche Gulden mit allen nahftelligen vnd bedagoden renthen, wat ene den bedaghet und ock nhastellig were, an ener summe to Bessindorpe edder vp der Wuluesborch, düsser twier stede einen, woor see sodenn Geld vnd Gold leuest entfangen willen, vp den nhegest folgenden S. Michaelis dagh gutliken wedder geuen vnd betalen,

vnbekümmert vnd vnbehindert aller gerichte, geiftlick vnd wertlick, vnd vnupgeholden vnd vnvorbaden von allswem ane alle Lyst vnd ane alle geserde. Ock fürder alse düsse vorscreuen hoff to Brome idfund von gebuwe wöfte licht, wer et dat ick vnd mine eruen dufse vorfcreuen güder von dem erscreuen Fritzen von der Schulenborch und fine Medeholderen binnen einen ihar erstkamende nicht wedderkosten vnd dat se denne vmme beteringe vnd vmme Wissenheit willen öhrer jarigen renthe dar wass vp buweden, sodane gebuwe, de seo denne dar vp buwet hedden, de schüllen vnd willen eck vnd myne eruen ene gutliken gelden vnd betalen nha erkentnisse twier vnser fründe mit dem vorscreuen houetsummen vppe tyd vnd stede vorscreuen, ane alle lyst vnd geferde. Ock wenn alle düsse vorscreuende betalinghe to vullernäghe geschehen ist, so scüllen alle dülse vorscreuen gudere vnd gegenwerdighe breyff mick vnd myne eruen quid, leddigh vnd loofs fin ane alle geferde. Alle dufse vorscreuen pungte und eine islike befunders rede unde loue eck obgenante Henningh von Badendike vor meck vnd mine eruen dem erscreuen Fritzen von der Schulenborch und synen Medeholderen unvorbraken in guden gelouen stede und vaste genslick wol to holden and alle Lyst and ane alle geserde, and dus to bekantnise hebbe eck vilge nante Henningh von Badendike vor meck vnd vor mine eruen min Ingefegel witliken hangen laten an dussen breyst, Genen nha der bord Christi vases heren veerteynhundert in dem achte und vestligesten jare, am daghe Simonis et Jude der hilgen Apostelen.

Gerden's Fragm. II, 107-111.

CCCLXXXV. Auslobungsbrief, womit Martin Freiburg vor bem Rath zu Salzwedel seinen Stiefsohn wegen seines väterlichen und mutterlichen Erbes absindet, vom 4. Dezember 1458.

Wy Clawes moller de Older, Ermbrecht schernekow, Clawes rekeling, wilhelm burmeister, Borchard bade, Tide Hans wolters, kersten schulte, Tide bock, hover bertelds, Henning kremer, Tyde wolter wolters, lambrecht bade, wicherd schermer, Hans bock, Hinric groteyan, Hans rodenfee vand Arad berndes, Radmanne to Soltwedell, bekennen apenbar tugende vor allifzweme, dat vor vns gewesen iszt Merten friiborch, vnse Borger, vnnd hesst geualet vnnd wilkoret, lauet vnnd wilkord myd Crafft desfes Breues, In Synem Erue, dar hee Inne wanet, by der kersten danxeschen Erue vor deme Sylo belegen, vand vib synem redestem gude, wor he dat best, Berme goltingen. Synem Stefffone, achteyn marck fuluers vnfer Stad weringe, de Suluer mark vor dree marck penninge torekende, twe grapen nicht de grotesten ok nicht de luttekesten, eyne kanne vnde eyne pugche. Vpp alfzodanne vorfcreuen gheld vnnd gued fchall vnnd will bermen vorgnant afflaten van vader vand moder Erue, wen hee kummet offie gekamen ifzt to fynen mündigen Jaren, vand wen ohm alfzodann vorgescreuen gheld vand gued wert. Dar var hebben gelauet de afflatinge to donde hermon gottinge de older vnnd Hans van brome vnnd furder vor alfzodanne vorfcreuen Summen gheldes vand gudes vihtogeuende to rechten tyden hebben gelauet Henneke lange vand Hans coffebu de older. Hyr an vade auer fynt gewefen heren Johan pyfzt, prester, Albrecht benkendorpe, Henneke, de schulte van Brewessze, Henneke lange vand Hans coffebu van dem eyne parte, Hermen gottingen, drewes

maskelke, Hans van brome vand Bernd wesendorpe van dem anderen parte, Allo dar the gheeschet vand gebeden. Des to merer bekantnisse hebben wii vpgenanten Radmanne vaser Stad Ingesegell witliken laten hengen an dessen Bress, Na godes bord veerteynbundert Jare, dar na in deme achtevandvesstigisten, des Mandages na Andree apostoli.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives LXI, 19.

CCCLXXXVI. Statuten und verschiebene ältere Beschlüsse bes Rathes zu Salzwebel, gesammelt im Jahre 1458 mit Nachträgen aus späterer Zeit.

Registrum statutorum, que domini consules in domo consilii concorditer statuerunt, inchoatum et recollectum Anno domini M°. CCCC°. LVIII.

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen.

#### Do exaccione.

Exactio ciuitatis die dominica ante michaelis erit quolibet anno intimanda et feria fecunda post galli recipienda.

Vniuersi consules tempore exaccionis vnanimiter ibunt ante domum cuiuslibet ciuis et reliquijs super senestram uel ante januam positis, exaccionem recipient et leuabunt.

Anno domini M°. CCC°. LX°. die dominica, qua cantatur Ad te leuaui, domini Confules tam noui quam veteres statuerunt, quod census reliquiarum, Excepto censu ecclesie Beate virginis marie, quolibet anno tempore super hoc statuto exaccionem dare debeat. Parili modo omnes ghilde, scilicet gilda pannicidarum et omnes alio gilde dabunt exaccionem annuatim quorum-cunque.

Nota frustum seudi pro exaccione dabit XXII denarios.

Ad relationem feniorum geuen de ersigudere to czytenisse vnd boddenstede jewelk stucke III folidos.

Item wat yflyk vnfer borgher handelt, dar by mede koppflaget, hy en hebbe dat gelegen edder dat fy fyn egbene, dat feall hy vorfcoten.

Item so scall yewelk vier borgher, de schotes plichtich is to genende, dar syn recht to dhon, dat by syn schott gheue, alse dy radmanne dat ghesaett hebben.

Cum Consules transeunt pro monicione exaccionis dabunt seruis de die cuilibet I solidum.

Cum eciam transeunt in bockhorning, tunc dabunt seruis cuilibet VI denarios et janitori eiusdem value VI denarios.

Anno domini M°. CCC°. LVII°. quinta feria die blafii Is de rad beyder stede byr vppem huss eyn geworden, dat alle godeshuser byr to Soltwedill scholen verschoten vnd schott genen vor dy liggende grunde, de en to geschreuen stan vnd stadplichtich sind gewesen.

Omnes ciues veteris ciuitatis soltwodel habentes decimas dabunt exaccionem pro iptis decimis, prout ipti decimam emerunt et dabunt pro eis secundum, quod pro aliis bonis hereditalibus dare solent.

#### De ftructuris civitatis.

Magistri structurarum ciuitatis de qualibet structura seu edificio summatim sacere debebunt computacionem.

#### De nouo fossato.

Notandum quod nos vniuersi consules veteris ciuitatis soltwedel et nostri successores debebimus reparare rupturas, si que sierent nouo sossato aut casu uel violentia, ante nouam valuam, ne molendinario in bockorning ex eis periculum generetur.

## De fornis seu ancillis servientibus hic in civitate.

Nos consules veteris ciuitatis solt we dill concorditer statuimus, Si aliquis seruus aut aliqua ancilla ex seruitio domini aut domine sue sine (sic) racionabili causa coram nobis Consulibus sine coram nostris successoribus in consilio demonstranda suerit, quod illam ancillam seu illum seruum nemo nostrorum conciuium infra annum in nostra ciuitate seruare seu ad seruicium suum recipere debebit penes excessum ciuitatis.

Item statuimus, quod nullus nostrorum conciuium alicui ancille seu seruo plus dare debebit, quam quatuor solidos ad precium quolibet quartali anni, eciam juxta excessom ciuitatis.

# De horreo lateris. Anno etc. LVIII.

Domini consules statuerunt, quod quicunque presuerit horreo lateris, quod ille de cuiuslibet sornacis concrematione seu vítione quinque sertones argenti dabit ciuitati.

# De cultellis portandis.

De Rad beyder Stede Soltwedill hebben eyndrechtliken gefatt vnd geboden mit vulborde erer meynen vnd gilden an beyden ezyden, dat nemant, noch borger, noch borgers kynt, noch Inwoner eddir ghefte, schullen metzer vppe der strate dragen, de lenger synt, wan der mate, de darto getevket sy. Actum Anno domini M°. CCCC°. XXVIII°., II°. feria post bartolomei.

# De his qui se rebelles exhibent contra mandata consulum.

Cuicunque de consulibus preceptum suerit, quod debeat pro aliquo excesso vadiare, hic que ciens contradixerit, tociens Ill marcas denariorum vadiabit. Sed si vsque ad tercium mandatum tocuerit et tunc contradixerit, tantum Ill marcas vadiabit denariorum.

# Von dem dobilspele.

Nymant schall dobbelen eddir dobilspel in synem husz esse kardent tolaten, bi broke VIII schill. pennige. Dyt is eyndrechtliken von dem rade mit den borgeren in eyner gemeynen burschopp bewillet vnd besloten Anno domini M°. CCCC°. LIX, 4°. seria in die decollationis Johannis baptiste.

#### De Judicio.

Vaiuersi ac singuli consules veteris ciuitatis Solt we dill concorditer statuerunt, quod qualibet sexta seria post dies juridicas dictas eddago . . . . . ante sestum michaelis sieri debebit pignoracio debitorum.

In anno LXII ftatuerunt domini confules concorditer in die valentini martyris, quod quicunque alium verbis in Judicio male tractauerit, vadiabit VIII folidos denariorum, de quibus aduocatus tollet III folidos, maletractatus III folidos, Ciuitas XVIII denarios.

Item statuerunt, quod nulla Judicacio sieri debeat in judicio aut coram ipsis super denariis et rebus tesserando acquisitis:

Secunda feria post conversionis fancti pauli jn nouo opido anno M°. CCCC°. LVI°. Is de rad myt myns hern Richter hinrick starken eyns geworden, dat men nyne overordill fragen edder

tostaden scall, Sundern men schall ordill vmme ordill erst synden. Wen denn dy gesunden synd, will denn dar wy surder vpp ordelen, schall em open syn vnd dyt schall man vorbathmehr also stede, vast vnd vnuorbroken holden to ewigen tyden.

Anno domini M°. CCCC°. LXII., 4°. feria pentecostes synt byr in der oldenstad vp der cruce straten gerichtet, sodann kamserdige wunden, allsdenn beyde hans kossebu an den buren von ritze scheydell buten dem luchowschen dore ouer der thowbruggen vpp dem steenwege vor dem klingeberge gewracht vid began hadden. Vnd de sulve hans kossebu de older vorboeth syk desshaluen to eeden vnd sodder der tyd leth de sath der nyen stad buwen dy wangen darfuluest an beyden czyden (sic). Item dedit il st. hans cossebu junior ex gracia pro huiusmodi excesso.

De responsione per nostros ciues alienis extra nostram aduocaciam facienda.

Nos confules veteris ciuitatis Soltwedill concorditer statuimus, Si aliquis alienus extra aduocaciam istam morans aliquem de nostris conciuibus super debitis seu quocunque coram nobis incusauerit, quod conciuis noster incusatus ipsi alieno statim super inculpandis respondebit, quod ipse alienus nostro conciui faciet vice versa.

Von copende, verkopende effte vorkopp to dunde uel koppflagent.

Wy Radmann der alden stad to Soltwedill, Beyde olde vnd nye, synt eyndrechtich geworden, dat neyn vnser borgher scall mit gheste pennigen kopen by der stad broke.

Item neyn ghast scall in vnser stad kopen, by nye kope dat von vnsen borgern. Item scall neyn gast mit gaste copen by der stad broke. Item enschall nymant mit fromden gelde von buthen to copen eynem andern to gude, by der stad broke. Item enschall neyn vorkoper wes kopen, id sy wat id sy, vpp dem markede eddir vor den doren, de wyle dat de bannyr vth sicket, by der stad broke. Ok enschall nyn vorkoper kopen Brede, sade, Solt eddir wes men mit waghenen to der stad bringed, id enhebbe denne ersen enen dach vnd ene nacht to markede staen.

Item hebben fyk de proueste, als von dem hilgen geyste und von unsir liuen frowen, und ok dy stede beyder stede verdragen und versegelt, dat dy perwerschen oste dy bokhorningschen buten den doren nicht scholen kopen.

Anno domini M°. CCC°. XLIIII. Consules statuerunt, quod quicunque wit inscidere pannos in annuali soro, qui non est ciuis hic vel in ciuitate noua, sed alienus, dabit il solidos de loco, a quo stat inscidens pannos. Requiras in antiquo libro ciuitatis etc.

#### De foro ebdomali.

Item Schullen de markmester beyder stede alle Sonauend ene banre vppe dem markede vibsteken und nicht weddir Innemen, er de seyger acht sleyt und de wyle dat de banre nicht werd von dem markmester Ingenomen, de wyle schullen nene vorkoper edder verkopersche wes up vorkopp kopen by der stad broke etc. ut prius. Actum Anno domini M°. CCCC°. XXVIII°. seria II°. post bartolomei Et conclusum est per dominos Consules amborum opidorum.

# De juuenibus ciuitatis.

Na godes bord M°. CCCC°. XLl°., Am Sonauend na andree verdrogen fyk de Borgermeifter vnd Radmann jn der oldenstad Soltwedill vmme de Jungen dat jar ouer in kost to beholdende in duster wise, dat men enem jewelken Borgermeister, dede enen Jungen eyn gantz Jar
vmme jn kost hold, scall geuen achte marck pennige. Hold hy en denn ok nicht dat Jar all vth.
dath schall men na antale der tyd an dem vorgeschreuen gelde affslan.

Von dem pagimente.

Interste dat nymant durer geuen edder nemen scall den rinschen gulden, wen vor XXIIII soltwed. Schillinge, den stendalschen penning wen vor dre scherst solwedelsch, de verley munte wan de mark vor XVII schilling soltwedelsch. Kunde ze ouer ymant negher kopen, dat were sunder broke. Ok schall me copsiagen mit soltwed penningen. Brochte ouer ymant wes von buthen to vth eyner andern munte, mochte me dem schicken golt, verley munte eddir stendalsche penninge, So dure, alse byr bouen geschreuen is vnd nicht durer, dat were sunder broke. Item schall eyn borger von dem andern nemen soltwedelsche penninge vnd der nicht verspreken. Dyt vorschreuen scall men halden by der stad broke.

De transitu serotino in platois et Apercione cingule.

De Rad von beyden steden besst syk eyndrachtliken mit den meynen und gilden verdragen, dat des auendes und des nachtes na der wechter klocken, wann de eingele twisschen beyden steden gestoten syn, nemande scall där laten, hy en sy denn eyn borger eddir borgersche eddir eyn borgerskynt und ga mit openbaren luchten. Actum anno domini M°. CCCC°. XXVIII°. seria quinta post bartolomei.

Wan de borger tweyspreken.

Hebben fyk verdragen Radmann, meyne vnd gilden bevder stede, Oft edlike borger bynnen der stad eddir dar buten worden tweysprekend und syk mishandelen mit worden, welk Radmanne, de dar by were eddir toquem, were dar ok nyn Radmann, welk borger dar by wer eddir darto gande quem, de schulle mechtich wesen en to vorbedende nenerleye vagevüch mit worden edder mit werken to drifende by der stad broke, Sunder sy schullen syk an beyden czyden an rechte nügen laten. Weret dat dy twyferdigen fyk dar nicht an keren wolden vnd fyk vortan schulden und von stünden an nach der verbedinge nicht affleten, so scholden sy breken alse eyn yflyk I marc fuluers, alfse II marc penninge an vnfen gnedigen beren eddir finem amptmanne vnd l marc an den Rad. Welker de fyk dar weddir fettede vnd vort dar vppe claget worde, de scholde gebreken an voses hern gnaden und synen amptluden II marc suluers und an dem rade, in welker stad dat were, I marc sulvers vnuortogert vihtogevende vnd an beyden czyden so vorborgen. Weret ok dat sy deme bode nicht underdanich enweren und syk vord an schulden, So schullen sy breken alse erer yslyk i marc sulvers, I marc penn, an vnsen heren eddir syne vnderfaten vad I marc an der stad, in welker stad id were. Welker der syk dar weddir sette vad de broke nicht geuen wolde, deme scholde men vorclagen und vorvesten und de clage und vestinge nicht affden, hy gheue broke Ill marc sulvers, Il vnsem heren, I der stad. Wan men dat von en effched, jn welker stad id wer. Actum anno Mo. CCCCo. XXVIIIo. Il feria post bartolomei.

1.

6

1 7

4.

1140

out.

, J.

(3)

11 1/2

it-

9 188

18: 31

100

000 6

# De futoribus.

Wy schomaker gilde winnet, gist dem rade XVIII solidos, item XXII solidos von der gilde kosten.

#### De institoribus alienis.

Nullus institor alienus debet bic stare in soro cum bonis institorialibus venalibus, nisi in tribus diebus anni distinctis temporibus et tum non simul et semel per tres dies. Et magister sori debet depellere illos institores, qui diucius stant, quam per vnum diem exceptis dedicatione ecclesie et indulgencie fratrum baruotorum. Pro isto dabunt institores magistro sori vnum par calceorum. De penesticis.

Quicunque voluerit penesticus esse domum penesticorum in sesto nativitatis cristi sub suo censu adire debebit et per totum annum in ea stare et cum noluerit penesticus amplius esse, debebit aliis penesticis in sesto michaelis intimare.

Item domini confules concordes facti funt cum illis, quod ille penefticus, qui habuerit clauem do ponte, tenetur respondere, pro ponte desedato medio tempore, quo ipse habuit clauem.

Item peneftici diebus dominicis et festiuis ante secundum pulsum summe misse et feriis terciis medio tempore, quo bannerium est extensum, non emant in soro uel plateis per excessum ciuitatis.

Item si fuerint duo uel tres uel plures uel quotquot penestici fuerint, dabunt pleniter istam censum videlicet XXIIII solidos quolibet quartali anni.

Item welk man esste frouwe hyr to Soltwedill hering esste ander vischwerk sellet esste vthwerpet, der gilden to vorsang, und nicht en hesst de bakenkumpenye, Bricket an den Rad XII schill. und an de gilden XII schill. und eyn punt wass.

De Indagine ciuitatis (Von der Itadbolte).

Nemo licenciatur afferre ligna licca in judagine ciuitatis.

Anno domini M°. CCCC°. LVI. Am mandage na dem Sondage alsee men singet jn der bilgen kerken Cantate, hefft syk de Rad beyder stede Soltwedill eyndrechtligen vordragen, dat der stad knechte nach hiete des rades schullen panden in der stad holten alle dy Jenne, de sy dar jnn vynden dede antreden vnd syk vorgrypen an der stad holten, vnd schullen sodann pande bringen vnd antwerden den kemerern vpp dat radhus, de en vor jewelk pand weddirumme geuen schullen VI penninge. Entworde en ok dy ouertreder edder enkonde ze en nicht panden, So dat se synes nicht mechtich wesen konden, Schullen ze den kamerern den vormelden vnd de schullen den edder de denn von stund anteyken vnd schriuen laten sunder zümend.

• Item nymand schall vorhowen de lantweren vmme de stad gande, by eyner mark suluers.

Offie dar wy ouer worde betreden offte gemeldet, by scheyd denne aff mit rechte.

Item nymand schall, hoppestaken howen in der stad holten, noch des wynters, noch des sommers, by penen VIII schill, penn. vnd verlust des holtes.

Item hest syk de rad vordregen, dat men schall mit den borgern spreken alsze vmme dat Schrephold.

Item hest syk de rad vordragen. Alszo de rad geboden hest dat nymand scholde howen eyken vnd Elrenhold behaluen wyntbrack: de dar bouen gedaen hebben, scholen breken Vill schill, penninge. Actum ut supra.

ld en schall nyn holtsarer andirswur hold halen, wan dar id em behored, by verlust der burschopp. Item iden scholl nyn holt serer syk esst eynem andern to gude hold vpp vorkopp to foren, by verlust des holtes vnd by penen dryer mark.

Id en scall nyn holtserer dat scheep sull boltes durer geuen wan XXI penninge vpp der oldin stad vnd vmme XX penninge vpp der nigen stad by penen dryer schilling penninge sunder gnade, alse vaken alse dat geschege. Ok schall id nymand durer kopen by sulker vorgeschreuen penen. Dyt is sus vorwilkoret vom Rade beyder stede des mandages na mitsasten Anno M. CCCC. XXXVII. vnd den borgern vorkundiget von husse to husse.

Anno domini Mo. CCCCo. Lo. Ila, feria ante martini fuit lic concordatum et conclusum a

consulate veriusque opidi Soltwedill, et infra scriptum est: Nemand scall in der stad holten howen laten, halen to wagen, to schepe edder to vote, noch grün noch droge hold by der stad broke.

Von der holtinge.

Dem proueft vom bilgen geyfte I kauell.

Den dorperen to houe holt I kauell.

Dem proueste von vnser leuen frowen I kauell.

Den baruoten I kauell.

De piftoribus.

Pistores hunc censum dabunt videlicet in nativitate cristi III talenta tribus solidis minus Johannis baptiste totidem. Dabunt etiam si duo vel tres tantum pistarent.

Item heft de Rad vorgegeuen allen gildemeisteren beyder stede vnd etliken gemeynen, de vord mid den gemeynen borgern eren gildebroderen gesproken hebben vnd samptlyk beyde Rad gilden vnd gemeynen synd eyns geworden vnd hebben syk eyndrechtliken vordragen vmme dat backwerck, dat de Rad wanne vnd so vaken sy willen vnd en des nott dunkett, scholen vnd mogen twe Radmann schicken vnd senden jn der becker hus vnd besehen laten dat brod vnd by wem sy denne sinden brod, dat en nach vorlope der tyd düncket to luttick wesen, den scholen sy wisen mit dem brode vpp eyn sunderke stede, des dy rad eyn werden will, dar hy denne geuen scall lil brod vor eynen penning, dry weggen vor eynen penning vnd eyn langebrod vor dry scherst vnd dyt schall men so to ewigen tyden holden. Actum anno domini Mo. CCCCo. LVIIo., secunda seria post Conversionis sancti Pauli, in nouo oppido.

De armis pro defensione ciuitatis habendis et ordinandis.

Statuerunt domini confules quod juniores in confilio debent respicere balistas ciuitatis.

Statuerunt domini consules, quod vniones et gilde in ciuitate existentes seruabunt et habebunt temporibus oportunis armigeros et sagittarios cum propriis armis et balistis, velud infra continetur: Carnisices habebunt IIII<sup>or</sup>. sagittarios et VI armigeros, fabri VI armigeros et II sagittarios, Institutores IIII armigeros et II sagittarios, sutures V armigeros et V sagittarios, Pistores IIII sagittarios et IIII armigeros, Sartores VI armigeros et III sagittarios, Pellisices I armigerum et I sagittarium, Textores lini III armigeros et II sagittarios, Cerdones II armigeros et I cum balista, Penestici IIII<sup>or</sup>. armigeros et II sagittarios.

He ville babebunt hos currus jn fubfidium ciuitatis: Bockhorninge duos currus, Boddenftede tres currus, Syteniffe duos currus

# Propugnacula.

1. In primo propugnaculo prope ualuam perwer:

Wilhelm burmefter, Heyno fchulte. Hinrick von Jetze. Gerke pokebufs. Jacob millies. Relicta cleynow. Pulo rademyn. Hans bezedall.

2. Retro kersten rademyn:

Schorlubbe. Gerke brunow. Kersten rademyn. Hans kerkün. Diederick schulte. Heyne turitze. Crychelendorp. Relicta schulte becker.

3. Retro arnd erkfleue. 4. Retro Claus erkfleue. 5. In Vlenborgh. 6. Retro arnd buffen. 7. Retro Reyn bildenfem. 8. Retro kerften Wadekoten. 9. In propugnaculo Parfow. 10. Retro dom. Hoyer chuden. 11. Retro wolter wolters. 12. In turri bedelli. 13. Retro tide perwer. 14. Apud valvam bockborning. 15. In domo gunteri schutten. 16. In nouo propugnaculo penes tur-

rim. 17. In propugnaculo penes turrim. 18. Retro herme merîsman penes îtubam. 19. Retro veluitze. 20. Prope ualuam Perwer. (Bei jedem einzelnen Thurme oder Weichhause find wie bei 1 und 2 acht Personen genannt)\*).

Von den lanthweren buten dem nigendor.

Statuerunt domini consules communiter in domo consilii constituti, quod de quolibet manso jn campo lo cite de dabitur seu dari debebit quolibet anno modius siliginis ad servacionem bethsure, proprie der lantwere ante nouam ualuam iuxta Sytenisse. Item silii Hinrici molendinarii de
suo campo siuc agro dabunt il modium siliginis, Item Jacobus Brunow dabit I quartale vas de suo
agro, Item silii nicolai godescalci dabunt quartale vas siliginis de suo campo, Item wolterus Hartwici dabit quartale vas siliginis do suo campo, Item Thidericus brewitze dabit I quartale vas siliginis de suo campo.

Von dem kogelde.

Item Recipientur ad id quolibet anno . . . . denarii de vaccis ciuitatis tocius videlicet circa festum penthecostes de qualibet vacca I denarius tolletur, de quibus denariis Custodi dicte bethsure Il marco denariorum annuatim videlicet jn quolibet quartali anni VIII solidi donabuntur. Et quicquid de illis denariis vaccarum resultet et supersuerit, hoc habebitur ad complementum siliginis custodi dande. Et si aliquid extunc excreuerit, hoc tenebitur et exponetur ad restaurationem et messorationem bethsure supersuerit.

Item quelibet curia in Sytenisse tenebitur dare modium siliginis omni anno custodi predicte bethsure, Taliter, quod ipso custodiens illam quolibet quartali anni habebit pro precio VI modios siliginis et VIII solidos denariorum.

De vino alieno.

Consoles ciuitatis Soltwedell statuerunt, quod quicunque habens vinum venale in ciuitate, dabit de quolibet vase IIII solidos denariorum de locacione cellarii, quod proprie dicitur kellerlage et II pro eo, quod sibi licenciatur.

Si quis de propria voluntate vinum suum statuerit, hic dabit ciuitati dimidiam marcam argenti de plaustro, de dimidio plaustro sertonem, infra eciam dabit sertonem.

De cereuifia aliena.

De qualibet plaustro quicunque vendit il solidos denariorum dabit et il stopam cereniso Ex sic suo modo de triplo cereniso et de dimidio plaustro dinisim descendendo et ascendendo.

Anno domini M°. CCCC°. LVI. feria fexta post divisionis apostolorum Vordrogen syk de rad beyder stede vad laten vmme kundigen, dat nyn borger scholde fromet beer drynken vmme geld edder kopen von ghystliken noch werliken personen, Sunder allene in beyder stede wynkeller.

De hiis, qui babont indigenciam consulum extrance.

Statuerunt domini Confules, Quod quicunque indigenciam consulum in suis negotiis peragendis babuerit extranec, medictatem expensarum ab eis consumptarum idem persoluat.

<sup>\*)</sup> Diese Disposition über die Besatung der Thurme und Beichhäuser wurde in der Folge öster wiederholt. Es ift namentlich eine Bertheilung der Mannschaft "Pro desensione civitatis anno dom. etc. LXXIII." erhalten, welche 23 Propugnacula namhast macht, darunter Supra domum Schulenborgher, la curia dieta llessen in vrde, Propo turrim in vrde, Supra novam turrim und Prope sancte Ghertrudis. Ebenso viel Pläte besett ein Registrum civium pro desensione Civitatis supra valva et propugnacula ordinatum et janovatum Anno etc. LXXXVII in die sancti Mauricii et sociorum ejus.

De collatione beneficiorum, que domini consules habent presentare.

Statuerunt domini consules concorditer, quod nemini capella sancti georgii conserri debebit, quin facere debeat ibi personalem et propriam residenciam.

Item wy Radmann der oldenstad to Soltwedill synt eyndrechtliken to rade worden, Beyde olde vnd nyge, Welk lehn dem rade loefs werd, dat schall de oldeste borgermeyster ligen der stad schriuere jn desser wyse, were dat de schriuer rede denn eyn leen hedde, dat von dem rade to lehne gbynge, dat scholde he wedder vorlaten, de kor scholde to dem schriuer stan, Welker der lehne he beholden will. Welker der lehne de schriuer nicht behilde, dat to ligen scall de oldeste borgermeyster macht bebben eynem papen dorch vnsis hern god, de rede prester were eddir in dem ersten Jar prester io werden scall. Weret ok, dat noch jn dem suluen Jare dem rade eyn leen loefs worde, dat scall de ander borgermeister des Jares macht bebben to ligende eynem armen papen dorch god in der wyse, alse byr vor screuen steyt.

Von dem browerck vnd der Burschopp.

Anno domini M°. CCCC°. XLII. circa omnium fanctorum concordauerunt Confules, gulde ac communitates ambarum ciuitatum in hunc modum jnfra feriptum. Welk man na differ hyr vorfereuen tyd de burfehopp wynnet vnd anverdiget dat Browwergk vnd will Browen, de fehall dem Rade geuen ill marc fuluers eddir IX marc penninge. Is by ouer vor delfen vordracht borger gewesen vnd de burfehopp gehath hest, schall hy sodann geld annich syn to geuende.

Anno etc. XLVIII Am donnerssdage vor bartolomei ward dyt bouen gesereuen vmme dat browewerek gestoten vppe IIII marc suluers vmme der stad beste willen.

Item de rad Beyder Stede ist eyn geworden, dat sy mogen dat mold der Borger, wanner en dat bequem iss, in dem mollenen meten vnd in wes secken denn me mehr denn in der stad gesette sindet, schall me dar vmme straffen.

Anno domini M°. CCCC°. LXV°. quarta feria post Judica hess syk de Raed beyder stede eyndrechtliken vordragen und sind eyns geworden, dat eyn Islick brower nicht mer schal browen denn to verteynachten eyns und nicht mer wen twintich schepel moltes und dat mold wyl de Rad meten laten in der mollen: we dar denne mid auertredinge bevunden werd, de-schal breken an den Rad und de Rad wyl den darumme straffen.

#### Von dem visschend.

Anno domini M°. CCCC°. LVI°. 4°. 'feria ante Estomihi Concordarunt consulatus vtriusque opidi Soltwedill, dat nymand sischen schall in der stad wateren mit netten, waden edder garnekoruen, id sy he hebbe des rades mate by broke IIII schill. vnd dar to der nette, waden vnd korue.

Wy des rades dyneren gewald offte ouerfaringe deyt.

Radmanne Beyder stede Soltwedill syn eyndrechtliken ouerein gekomen und hebben syk vordragen, dat eyn jewelk, dede gewald deyt in der stad Soltwedill an dem rade, des Rades gesynden und deneren jn der stad kelleren esste anderen gemaken mit mescen to theende esste andern ouerfaringen, schall wan de Rad dat von em esched borgen setten, des Rad willen dar umme to makende.

Wy eynen radman in des rades stule eddir dinste mishandelt mit worden.

Anno domini Mo. CCCCo. XLVIIo. die Seuerini Episcopi Ward de Rad beyder stede des eyndrechttigen eyn, Wy eynen radman in des radis stule eddir dinste mishandelde mid worden, dy schall dat na vthwisinge des stad prinilegium vorboten mit dreen marken, dy schall men sunder

gnade von dem jennen nemen. Vod efft yemand den Jennen dar an beschutten, beschermen edder vordegedingen wolde, de schall sunder gnade desse bote tweueld don vnd gheuen.

De vordracht mit dem tegeler.

Anno domini M°. CCCC°. XXXVIII Am donnerssdage vor sunte Thomas des hilgen apostels dage ward von des rad wegen vormiddelst disser nagescreuen, alse herme chuden, hans alinxstede, borgermeistern, hinrik brunowe, thide mechowe, wilhelm bormester vnd kersten schulten etc. gedegedinget myt heynen, tegoler, jn disser wyse, dat em de rad will geuen to hulpe erde tograuende to jewelkem auene il mark, So surder alse XIII dusent stens in dem auene syn. Wes dar myn iss, schal me korten an den vorgnanten il marken na antale.

Item will em de rad geuen alle Jarlikes IIII schepel roggen vnd V ellen grawes kather. wand. Item will em de Rad geuen vor yewelk dusent XI schill, to bernende, wen he vthe schauen ifs. Item vor dat hold to howende will de rad lonen den, de dat arbeyd.

Von der processien, dede schut in des hilgen lichames dage.

Anno domini M°. CCCC°. XXXIX octava corporis crifti ward belloten von den Reden beyder stede Soltwedill, dat alle jarliges, wan men mit dem bilgen lichamme gheyt vmme de stad. alse des hilgen lichammes dage, dat denn alle wege twe bergermester schullen gan by dem jennen, de dat sacrament dreget, alse nemeliken vpp jewelker zyde eyn etc. Vnd de dör schullen to stan so lange dat de misse vthe iss.

Von deme schynken, den dy scholemester alle jarliges geuen schall.

Nota de scholemester scall des Jares veer schinken geuen vnd brod darto, alse des Jares to veer tyden bynnen achte dagen edder veerteynachten darna, wan em dat also beqwem is, vnd ok so vele geld, alse de prouest to der tyd darto gest, dar schalme beer mede betalen. Will wy meer drynken, de mach dat dhon von den synen.

De pontis reformacione ante molendinum et fancte elyzabet.

Anno domini M°. CCC°. XXXVII, feria quarta infra octauam ascentionis domini, domini Confules omnes congregati statuerunt pro jure seruando, quod quicunquo possederit molendinum ante castrum, ille debebit edificare et seruare pontem molendini. Requiras in sine compartuli antiqui libri ciuitatis.

Confules veteris opidi reformanerunt et repararunt pontem fancte elyzabet fuis expensis isto anno videlicet XXXIX et quum iterum restat reformandus, debet fieri sub expensis vtriusque ciuitatis etc.

### De cellerariis.

Anno domini M°. CCCC°. LXII fecunda feria post nicolai statuerunt domini proconsules et consules veteris opidi Solt we do lin domo consilii vnanimiter et concorditer, quod peramplius debent poni et eligi duo de consulibus, qui respiciunt cellarium ciuitatis, videlicet cellarii vulgariter beerheren, qui presunt cellario et faciant rationem et computum de codem. Et hoc peramplius in perpetuum debet seruari et teneri, ut prius consuetum sucrat et domini proconsules nequaquam debent respicere.

#### De Judeis.

Anno dom. M°. CCC°. XLIII°. confules statuerant, quod Judei in ciuitate morantes mactare debebunt ad vsus proprios a festo dionisii per quatuor septimanas continuas et non amplius et non Judeis extraneis.

Nos Consules veteris ciuitatis Soltwedill, magistri gulde pannicidarum necnon singuli fra-

tres eiusdem gilde vnanimiter et concorditer statuimus, quod ad stipam dandam singulis annis seria VI<sup>a</sup>, anto sestum natiuitatis beati Johannis baptiste de eadem gilda cuilibet persone ad eandem stipam renienti vnus denarius dari debet et non magis. Ad quam vero stipam donandam cuilibet, magister gulde supradicte duos suorum amicorum ad se Rogitabit. Tunc vero iidem magistri gulde expensas penitus non habere debeant, nisi cum pretactis quatuor ad se rogatis, Capellano gulde necnon rectore schole. Insuper in eadem gilda potanda dominica die proxima post dictum sestum natiuitatis beati Johannis baptiste Magistri gilde sedebunt apud dominos consules nullos speciales hospites invitaturi, Eciam cibaria nemini debent mitti.

Statuerunt domini confules, quod Juniores in confilio debent preesse bonis, que hermannus krun in suo testamento ad stipam dandam legauit et singulis annis facient Computationem de cisdem.

Anno etc. (XVc.) XLIII ahm Sondage na Michaelis hest sich die gantz radt eindrechtiglig beslaten, dat hirnamals kein Haeker mit sinen disscho auer sinen ronstene staen scholle, Sondern wur Imandes sischwergk wil seile hebben, schal he mit synen dischen an syner dohere und bynnen dem ronsteen bestaen bliuen.

Ock schall nemandes swinekassen an der straten bynnen ronnesteen holden vnd wur Imandes kassen hesst an der straten, schal he nu de swine assmelten vnd nha mitsasten assbreken vnd schollen hensurder nicht mer an der straten geleden edder wedder gebwet werden.

Articuli fingulis annis pronunciandi in plobifcito dominica ante Dionifii.

Dusse nabescreuen artikel schal eyn iglik borger weten vnd ok holden, by dem broke, de dar denn by beteykent vnd berort werd.

Tom irsten dat eyn yderman schal slitige syn für vorwaren by dage unde by nacht. Ok schal nymant in ouenem edder darren des auendes lengher wen to neghene sur bebben vnde des morghens ok vor dren in ouenen edder darren neyn maken. Eyn yderman febal ok vorwaren fyn houw, ftro vnd vngedorschet korn, also dat he dat nicht by dat für in dat huls legge vnd ok picht buten dat hufs by backouenen edder andern steden, dar schade all komen mochte. Nymand schall ok des auendes vode des nachtes sunder luchte in den hoff gan. Ok schal nymant na der wechterklocken funder luchte vppe der straten ghan by pene IIII schilling. Weret dat dar bouen we befunden worde, den schal men in der Stad Hechte setten wente des morghens vnde dem Rade denne gheuen IIII schilling penninge. Nymant schal ok' kopen buten deme dare by pene I mark fuluers. Men febal ok nymande herbergen, men wille vor on antworden. Ok febal men gar neyne trüggeler herbergen (früher hiefs es: lengher den eyne nacht). Eyn yderman fchal volle mate in wicht unde alle den stucken, de men mit maten handelt unde vorkert. Eyn yderman schal lick ok vorsehen in dem pagimente vptonehmende vnde wedder vthtogheuende. Nymand schal ok vpnehmen ronnesteyne, Szalestucken, thunstaken odder thune bynnen der Stad edder yp den Gharden, he do dat denne jn jegenwardicheit des Rades. Ok fchal nymand flachten to Soltwedel, hie fy denn eyn borgher. Men schal ok nicht meher gheuen vor eyn rynth to flachtende den I fchill., vor eyn fwyn VIII pf., vor eyn fchap ll pf. Ok fchal nymand vlafsfcheue edder ander vnvledicheit werpen jn de Jefsen edder in de dummen. Eyn yderman fehal fick ok vorfehen, dat by neyn vordüget gud kope vode eynen waren hebbe des gudes, dat his kofft. Nymant schal lengher mesce draghen wan der Stad mate, by vorlust der mesce vnd III schill. to gheuende dem Rade. Nymand schal vordeckede barden draghen edder ander vordeckede wapenn by verlust der barden unde der wapenn unde by pene VIII schilling. Weret ok nuw, dat der Stad

knechte offte jennich borgher von wem de mesce, barden edder ander wapenn esscheden vnde der denn weygherden, De schal dat mest, barden edder ander wapenn vorlesenn vnnde farder to sodann mesce VIII schilling, to der barden vnde ander wapenn I marck penninge gheuen vor sodann vnhorsam. Ok schal nymand de jennen hussen oste beghen, sie synt denn dem Rade gehorsam worden an alsodann broke vnde eyn yderman schal dyt synem gaste vorkundigen. Ok enschal nymand dem andern entsromden esste dustliken entsernigen syn korne, appel, bern eddir ander fruchte von dem selde eddir gharden. Eyn yderman schal ok titliken gheuen syn schott, tynsse vnd was he sus der Stad vnd dem Rade schuldich iss.

Rach ber Urichrift im Salgm. Archiv &. VIII, Ro. 8.

## CCCLXXXVII. Der Rath ber Meustadt Salzwedel befundet die Stiftung der Tuchmacher-Commende, am 23. Juni 1433.

In Godes Namen, Amen. Wy Arnd Buck, Hans Wystede, Tyde Hildensen, Clawes Moller. Clawes Molitz, Herme Longhe, Kersten Bodenstede, Jurges Becker, Tyde Buck vnd Tyde Branow, Radmanne der Nyen Stad Soltwedole, bekennen openbar tügende in düssene opene breue vor alliswem, dat vor vis syn gewesen de Ersame Herr Johannes Marckgroue, Prestere, Perner to der Bynda, de bescheidene Gildemestere der Wullenweber Gilde, und de Mesterknapen der Wollwebener Knapen in vnfir Nigen Stad Soltwedill, vnde hebben mit wolbedachtem Mude, Rade vnde Vulbort vnfer beyde Old vnd Nyge vnd alle erer Medegildebrüder fyk vnder ander vereynget, dat sye mit Herrn Johannes Marcgreuen en erschreuen to Sammene to der Ero Godes, fyner lyuen Moder Maged Marie vnde alle Godes Hilgen, to Trofte eren Oldern, eren Brödern vnd Süstern vnde allen eren Lisboueden, ock de vt der Wullenwebener-Gilde vnd Knapen Broderschapp verstorven synt unde noch versteruen mogen, vort allen Cristen unde Römischen Selen vnde den Zelen, der lie genoten hebben vnde noch tokomende genoten mogen, Ens Commende, Almissende vude Gulde macken willen vnde macken to ewigen tyden to Missen, vnde de millen scholln denen der Wullenwebener Gilde unde der Knapen Kumpanie in unser Vorschreuen Stad en daren Prester, de de missen bolden und lesen schol in der Kerken to Sunde Katharinen in voler Stad aue leuen schall; In dessir Wyse, dat Her Johannes Marcgreue vorschreuen na fynem Dode wil geuen vnd gyfft hundert Marc Pennige vnd twintig Marc Pennige Soltwedelisch weringe, rede an Renten angelecht, Na vtwifinge der Breue, de he darup vnde ou hefft. Vortmer fo bebben gegeuen de Gildemester der vorschreuen Wollenwebener-Gilde mit Vulborde alle erer Medgildebröder to der vorschreuenen Commende Ene Marc Pennige der vorschreuenen Weringe jährliger Renten; Vortmer so hebben gegeuen de Mesterknapen mit Volborde erer Kumpane to dessir vorschreuen Commende unde Almissen ver Marc Pennige järliger Renten unde typies, ock to ewygen Tyden dorbi to bliuende. Düsser vorschreuen Rente schal sich bruckende syn Herrr Jobannes Marcgreue erschreuen de tyd synes Levendes. Ouer wan Herr Johannes Marcgrove von Dodes wegen ys veruallen, so schullen desse vorschreuen Commende unde Allmissen der Gildemestere der vorschreuen Wollenwebener-Gilde eddir ere Nacomelinge, de denne tyn, eyn-

drechtlicken unde mit Vulborde der Mesterknopen beuelen enen armen Prestere, dede noch neen Lehn hefft, eddir enen armen scholer, dede in demsuluen Jar Prester mäge werden, lutter umme Godes Willen. Duffe Beuelinge dustir Commende unde Almissen schal scheen mit eyndracht in der Morgenspracke in der iegenbardigheit des Rades, de deme bi vnsir Gilde synt sittende. Schege düsse Beckelinge nicht in voer Wecken van den Gildemestern und den Mesterknapen, de denne fvn. fo schullen de Radherrn der Nygen Stad Soltwedill beuelen düsse verschreuen Commende vnd Allmiffen to der tyd enem armen Prester eddir enen armen Scholer in wife, also vorscreuen is. Ock wen düsse Allmissen beueld und darmede begnadet werd, de schal halden in der Wecken Millen, so he vackest kan, do deme minsten vist Missen, so id eme neen redelick Nood vnde crancheyt benemed, dat wy fetten to fyner Samwitticheyt, vnde schal holden de millen, alse id eme vnde deme Perner bequome sy. Wat de Perners, Vicarii, Altaristen vnde de andern Commenden don, dat schal desse Prester der Wollenwebener vnde der Knapen Capellan ock doen. Vortmer bekennen wy vorgenanten Radmanne der erschreuen Nygen Stad Solwedill, beide, olde vnd nven, in dessen suluen Breue vor vas vnd vnse Nacommen, dat Hans Marcgreue, vnse liue Medehorger, des verschreuen Herrn Johanns Marcgreuen Vater, to düsser erdachten Commenden vnde Allmissen hest gegeuen vad gifft mit Vulhorde Hefen, syner celicken Hussrowen, vnde Heren Tyderici. Presters eres beyder Sone, umme Godis Willen erer Selen, alle erer Lishovenden und vmme Saligheit aller Christen Selen, Ene Wisch, by der Greuen Lacken, by des Ersomen Herman Chuden Wisch belegen, to derfuluen Commende darto blivende to ewygen tyden. Na düsser vorschregenen drier Dode, wenner dusse vorschregene Hans Marcgreue, Hese, syne eelicke Husfrowe, unde Her Tydericus, ere fone, afgegan fyn van Dodes wegen vad veruallen, fo fchal de Prester, deme denne de Commende vode Allmissen beuolen ys, mit den andern Vorstendern derfaluen Commende alle Jar geuen von der vorschreuen Wisch demo Rade in der Nygen Stad Soltwedill achte Schillinge Pennige Soltwedelische weringe to sehote: was vort von dersulaen Wisch kumet vnde vallen mag, schall vallen vnde blieuen deme Prester, deme de Commende ys beualen; des so hebben de Gildemestere der genanten Wollenweber-Gilde mit aller erer Midegildebröder Valborde weddir togestadet, begnadet unde de Willen beweten Hanse Marcgreuen, Hesen, fyner eelicken Husfrowen, vndo Heren Tyderico, Eren Sone, der Woninge belegen twischen Bren Johannes Stenlecken, Vicarii, vnde Hencke Schutten Woninge, dar ichtis wan Her Arnd Scherer seligis wanede, sick to bruckende to erer deiger leuende. Sunder wen desse dre vorbenomeden von Dodes wegen fin veruallen, so schall de Woninge syn des Presters, deme denne de Commende is beuolen, vndo men schall alle järlige vor de Woninge geuen to schote, von Begnadinge wegen des Rades, dree Schilling Pennige Soltwedelsche weringe sunder neene andere mer Plicht to donde to ewig Tyden. To Orkunde vnde meren Bekentnisse, dat desse vorbeschreuene Stücke vnde Articule stede vnd vast mogen bliven; so bekennen wy Radman samplick, dat desse sulue verschreuen Her Johannes Marcgreuens, de Gildemeltere und Mesterknapen der dachten Gilde uns gebeden derch God, dat wy de Commende, Allmissen unde missen willen liden in unser Kerken Sunte Catharine, also we von Godes Gnaden in dem Rude vorschreuen Vorstendere in vnser Stad syn, des meynen besten vnd gutes to voren Gotes Dienste yo vordern willen vnd schullen, so irloue wy, Vulborden vnde annemen alle düsse vorschreuen Stucke vnde Articule, in Gods Namen, med dessen Breue vor vns vnde vnse Nacomelinge, dat de mit vnser Willen vnde Vulbord sint gescheen. Deffis to ener groten Wilfenheit und warastiger Bekantnisse alle desser vorschreuen Dingk, so hebbe wy volir Nige Stad Ingefegil met velicker Witschopp eyndrechtlicken geheten unde met guden

Willen laten hengen an düssen Breff. Gegeuen vnd schreuen Na Christi Gebort verteinhundert Jar, darna in deme dree vnde drittigisten Jar, am Auende Sancti Johannis Baptiste, des Dopers Christi Jhesu.

Rach Beng Br. Urf. G. 551 f.

CCCLXXXVIII. Der Rath ber Neuftadt Salzwedel bocumentirt bie von bem Priefter Johann Jege in ber Katharinen=Kirche gegründete Gedachtniß=Stiftung, am 25. Januar 1459.

Wy Clawes moller de older, Clawes rekeling, Borchard Bado, Tide boek, henning kremer, hermann lysten, hinrick groteyan und Arnd berndes, Radmanne der Nyenstad Soltwedell, bekennen apenbaren tugend vor allifzwem, dat vor vos gewessen ist De Ersame herren Johann vetzen, prestere, myt den gildemeistern der Elenden gilde myt vns in der Nyenstad Soltwedell, vnd hefft gelecht vnd gegeuen, lecht vnd gyfft mit guden, fryen willen, In Crafft dellzes breues, To Sunte Martens Altare vnd Vicarien, de belegen ifzt In Sunte katherinen kerken, vmme meringe willen godes denftes Na fynem dode, vmme fyner zelen, Syner oldern vnd alle fyner leffhoueden zelen falicheyt willen, Eluen marck penninge Jarliker rente foltwedelscher werung nach Inholdinge der vorlegelden Breue, Alfze vyff marck renten vor negentich marck penning, vpp bans laurentzen Erue vorfegeld by der wedeme, vnd dree marck renten vor vyff vnd vertich marck penning vppe herman scroders Erue vorsegeld by diderick bildensz belegen, Der fyck de viccarius der vorbenomeden viccarien bruken und boren fchall to Ewigen tyden. Weret ouer sake, dat de houetbreue von den Eluen marcken, vorgenomet, worden affgekofft vnd geloszt, Do schollen de varwesere der Suluen Eelende gilden alszodann affgekofften Summen wedder anleggen an gude wisse Rente, alszo szee erst konnen, myt bulpe vnd fulborde des viccarii, Myt fulkem bescheyde, dat de viccarius schall laten began den vorbenomeden herrn Johann yetzen, Syne olderen vnd alle fyne leffhoueden Twie la dem Jare Ewichliken myt vigilien vnd zelemifen, benomliken In der weken na der hilgin drevaldicheyt und In der weken na Michaelis, wan dat der kerken vnd den presteren begwem is, myt twelst presteren, dede plechliken lezen, in vnszer kerken to Sunte kathrinen myt dem kerckherrn vnd twen Capellan, Eynem yewelken presteren Sees penning to der vigilien vnd Sees penning to der zelemissen, dede dar to kore synt, vnd dem grotenkoster Achteyn penning vor ludent vnd vor de vigilie vnd dem vnderkoster veer penninge Sunte kathrinen to yewelker tyd Seefteyn penning, wann de vigilien vnd zelo mille hold. Des to merer tuchnisse is vaser Stad Ingesegell myt vaszer witschopp gehangin an delsen Bress, Na Christi gebord vnsers herren veerteynbundert Jare, dar na In dem Negen vnd vestligisten, ipso die Conuersionis Sancti pauli.

Rach bem Originale im Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 12, Do. 35.



CCCLXXXIX. Der Rath zu Salzwebel befundet ben Berfauf einer Rente aus Ziethenitz an bas Hospital St. Georg in Salzwebel, am 28. Mai 1459.

Wie Ermbrecht schernekow, Claws moller de older, wilhelm bormester, Claws rekeling, tide Hans wolter, Borchard bode, hoyer berteld, tide boek, Uans rodenzee, Henning cramer, kerften schulte, tide wolter wolters, lambert bode, wicherd schermer, Hermen lystenn, Hans boek, Hinrik grote Jan, Arnd berndes, Radmanne to Soltwedell, Bekennen openbar in disseme brine tugende vor alfzweme, dat vor vas is gewefen Hans droge wonhafftich in deme dorppe ctzytenisse, vor vnsir stad Soltwedill belegen, vnd hest vorkost recht vnd redelken to eynem rechten erskope in synem busz dar sulues belegen ene mark penninge jarliker renten soltwedilscher weringe Ermbrecht schernekowen, vorstenderen Sunte Jurgen, vor vnser stad belegen, vnd synen nakomeren vorstenderen, vor vessteyn mare penninge der suluen weringe, de de eme woll to dancke bereydet. Disse mare penninge Jarliker renten scall de genomde Hans eddir befitter fynes vorbenomden huses deme genomeden Ermbrechte vnd fynen nakomelingen vpp Sunte Jurgen behuff alle Jar to veer tyden des Jares, alfze to funte michaelis dage, to winachten, to paschen and to sunte Johannis baptisten dage, to assiste tyd veer schilling penninge, entrichten vand betalen funder vortoch vad weddersprake, doch syk vad synen eruen den weddirkopp byr ane to beholdende der marc penninge vorbenomd, alfze to welkerer tyd dem fuluen Hans edder fyns huses besitter dat begweme is, mogen sy vnd schullen deme genomden ermbrechte vnnd fynen nakomelingen vppe Sunte Jurgen behoff de vorschreuen vessleyn marc penninge Houetstuls mit den bedageden nastelligen renten entrichten vand betalen. Wanner dat denn alszo is geschien, alfzdenn fcal em vnde fynes hufes befittere fodanne marc penninge jarliker renten wedder gwyd vnde fry fyn. To orkunde ifz vnfer der oldenstad Ingefegel gehenget an dissen breff. Na godes bort verteynhundert Jare, dar na Ime negenvandvesstigesten Jare, Ame mandage na des hilgen lichnames dage.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XL, 19.

CCCXC. Gherb und Friedrich von Bustrow verfaufen einem Burger Salzwebel's Wiesenpachte aus Deutsch = Grabensteht, am 15. Juni 1459.

Wy Gherd van wustrouw vand Frederick, syn Sone, Bekennen openbare tugende vor vals, vale eruen vad vor alleswem, dat wy rechte vad redeliken to eynem rechten erskope, so in dem rechten best byndende ils, vorkost hebben vad vorkopen myt krast diesses breues, dem bescheyden manne Meyneken Ratherde, Borger to Soltwedel, synen eruen vand hebbern duses breues myt synen guden willen twe marck penninge vad twe schillinge penninge Jarliker Renthe An eyner baluen wisch by der mollen to dudoschen grauenstede, dar harde by belegen, den au tor tyd meyet vad winnet hoyer, Vad In vasem houe vad houen to Dudeschen grauenstede, dar nu tor tyd kersten Alemann vppe wonet, eyn punt penninge Jarlikes pachtes,

Soltwedelfcher werynge. Hir vor heft vns vnd vnfen eruen de genante Meyneke viffvndvertig marck penninge Soltwedelfcher weringe tor nuge entricht vnnd gegeuen. Duffes vorbenomeden pachtes vnd Jarlike Benthe schullen vnnd willen wy vargnanten van wustrouw vnnd vnse eruen dem gnanten Meyneke vnnd fyne tobescreuen eyn recht were wesen vor allerleye Ansprake vnd byndere vnd en de benemen van eynem jewelken, wann vnd wo vaken en des nott vnd behaf deyt, vnd de gudere gelick andere vnfere eygen gudere vorbydden vnd vordegedyngen, vnd fetten ene vand fyne tobeforeuen In de were myt kraft delfes breues der varforeuen Renthe vad Jarlikes pachte funder vnfer vnd vnfer eruen Infage to brukende, Alzo dat de befittere der wifch schal alle Jar In den Achte dagen to pyngesten geuen vnd bryngen meyneken edder syne tobescreuen in svne woninge to Soltwedel twe marck penninge vad twe schillyage vad de besttere der houen vppe alle funte Michaelis dage eyn punt penninge ok in fyne woninge to Soltwe'del: vnd weret, dat se varsettig worden vnnd de jarlike Renthe vpp tyd vnd stede, so vargeroret ifs, nicht vit geuen; So magh de gnante meyneke edder lyne tobefereuen den pacht manen myt geyftlikem edder werlikem gerichte, wan vnd wo vaken en der not vnd behuff werd. Weret ouer, dat be edder fyne medebenomeden dar ok fuluen ymme panden edder panden laten wolden, dar willen wy en to behulpen fyn, fo vaken wy dar to geefchet werden: vand weret dat de besitter der wische de two marck penninge und two schillinge nicht ut geuen wolde. So mach de vilgnante Meynoke edder fyne tobefereuen eynen anderen buren dar vmmelanges belegen de wisch vordon vnd vorhuren, de em den pacht to dancke kan geuen, dat schall wedder vas vand vale eruen nicht wesen. An dessem vorscreuen kope hebben wy vargnante van wustrouw vas vand vafen eruen de maght vad gaado beholden, dat wy alle Jar, wan vas edder vafen eruen dat bogweme ifs, de varfereuen Renthe wedder aff kopen mogen. Wan wy edder vale eruen dat don willen, dat schullen wy meyneken edder synen tobescreuen in den vier hilligen dagen vorkundigen to wynachten, Vnd in den Achtedagen to paschen denne negistkomende schallen vnd willen wy vilgnanten van wuftrouw edder vafe Eruen dem orgnanten Meyneken edder synen medebenomden An eyner summen geuen, betalen und bereyden in der Statt Soltwedel viff vnd vertig marck penninge Soltwedelfcher werynge. Alle duffe vorforenen Stucke vad articule and eyne Jewelik befunderen louen wy vargnanten Gherd and ffrederik van woftrouw vor vas vad vafe eruen dem ergnanten Meyneken Ratherde, fynen Eruen vad den hebbern desses breues, myt synen guden willen in guden truwen stede vnd vaste sunder Jenigerleve hulperede vnd nigefunde; de duffeme jegenwardigen breue vnd schrifte schedelick mochten wesen, funder alle list vnd geserde wol toholdende, Vnd hebben desses to bekanntnisse vnd mebrer wiffenheyt vnfe Ingefegele vor vas vnd vnfe eruen An deffen breff hengen beten. na gadesbortt vierteynhandert Jaer, dar na in dem negenvadvestigesten Jare, in Sunte Viti dage des hilligen Mertelers.

Rach tem Originale bes Salzw. Archives XVII, 7.

CCCXCI. Stiftung ber Frohnleichnams=Brüberschaft in ber Meustadt Salzwebel, vom 2. Februar 1460.

Gode dem Almechtigen, Syner werden Moder marien, Alle deme hemmelischen Here To eren vand to laue, Allen Criften zelen to hulpe vand to trofte bebben wii her Jacob rambow, prestere, Borchard bade, Clawes moller de Jungere, Borgemeistere, Hinric groteyan, eyn Radman, Nicolaus moller Clericus, Michell polchow, Clawes goldfmed, Hans otmerfen, Hans schyne, Tyde dickman, Marqward boddeker, Hinric gladegow de jungere, Clawes langebeke, ladewich woge, hans rademin, ludewic kuckstorpe, beyn lysten, hank kolk, heyne prisser vnnd Albrecht bennow, Broder der broderfcopp Des hilgen Lichnames Crifti ihefu, Myt guden vryen willen vond wolbedachten mode vor vns genahme To beltedygende vand to beueftende Eyno Broderfchopp des hilgen lichnames Crifti Myt fulborde unde witichopp dels Erlamen hern Gregorii Wifteden, voles kerckhern vode des ganssen Rades der Nyen stad Soltwedell in desser wifen vode mate, Dat wy Gode, Syner werden moder Marien, Allen hilgen to laue vnnd allen criften zelen to trofste Eyne ewige misse helpen Syngen willen in Sunte katherine kercken der Nyen stad Soltwedell van dem hillgen lichname Cristi ihnn Alle Donredage, So furder eyn feste dat nicht en hindert vand der kerken begwem ifs, Alfso dat me des Donredags to Seefstiid dagen offte dar bii Schalme luden myt der Apostell klucken Eyn gued puls, dar negest de prestere, de dar the geschicket is. schall dat Sacramente Cristi dragen to dem vromissen Altare, dar vor schollen gan Twe scholere myt bernden lichten vppe den Bomen, dar to So schollen de Brodere der broderscopp des hilgen lichnames Crifti Syngen myt dem prestere vand scholern samtliken myt ynniger andacht: homo quidem fecit, Item dat responsorium wente to dem versche vand de Mille darnegesst to syngende in aller wife vand wanbeyden, Alfso id wontlick ifst nach verlope der tiid in organis vade anderen Sango vand amme latesten in dem affdragen des Sacramentes Cristi: Discubuit. Furder offt eyn Sangbroder, de dar Stede mede vmme godes willen to Chore gheyt, vorstorue; So wollen wii Cantores des negesten Donredages synes dodes helpen Syngen na des hilgen lichnames millen Eyne zelmissen der leuen zelen vand allen Cristen zelen to hulpe vand to trosste vand eyn vislick ens darto Offeren. Vppe dat alfsodanne Broderschopp werde Ewigen stede vnnd vasst geholden, Alfso hebben wii myt flitiger Bede den ganfsen Rad der Nyenstad Saltwedell angelanget und geheden See vas bijerane mochten to hulpe kamen. Dels fo hebben wy Borgermeistere vand Radmanne der Nyenstad Soltwodell ohre slitige bede unde andacht angeseen, den denst Cristi unses herrn to merende vand to sterkende, Also hebbe wy endrechtliken vand myt fulborde vaser oldesten des hilgen lichnames gilde, de dar ifs yn vnfe nyenstad Soltwedel gelecht vnnd gevogen to der vorbenomden Broderschopp in alle ehrer schickinge vand wanbeyden alse see wenthe hertho geholden isst to beholdende, So schalme furder to der obgenanten Broderschopp kesen veer Gildemeiltere vand verwefere myt fulborde vand bobechlicheyt des Rades vand alle Jarligen, wen de Broderschopp to hope yt. Twee varwesere vth vnnd twe wedder yn to kesende nach sulborde des rades, sso vorgeroret ist. To mehrer bestendicheit und owiger bevestinge Alle der vorscreuen articulen So hebben wii Burgermeistere vand Radmanne ergenant besulbordet beleuet vand togelaten, Dat de Broder vand Susteren von der genannten Broderschopp vand gilden schollen vand mogen Sammiliken des Jars ens the hope eten, alse benomliken am achten dage na des hilgen lichnames dage. Sodanne schalme touoren des middeweken auendes Syngen laten Eyne vigilien myt der

Sauptib. I. 20b. XIV.

gantzen procession unde scholen vand denne des Donredages morgens Eyne zelmissen varast und darnegest des hilgen lichnames missen yn dem groten Orgen (?) vand ministranten. So schollen de Cantores allo wesen in ohrem Chore na all ohren vermoge vnd est prestere weren in der verbenomden Broderschopp, de schollen wesen vegenwardich yn ohren religien to Alfsodenne vigilien vand millen, dar vor schall me eynen yewelken prestere to der vigilien geuen Sels pennige vand to den millen Seels penn., dem Scholemeistere Eynen schilling, Einen vewelken locaten achte penn. vnnd dem auerkoster achte penn., dem vnderkostere vrije maltijd vnnd de gildebroderen vnd sostern schollen ock wesen nach all ohren vermoge wesen in der kerken, de wile alfsodann officien waren, to byddende beyde vor de leuendigeden vnd doden desser Broderschopp. Wen denne alfsodane Miffen fynt gode to laue geendiget, fo schalme beroyden allen Brodern vand susteren Eyne maltiid gelyck anderen gilden, de almissen to geuende den armen scholern vor de dore; vand ost eyn Broder oste susterue vand vermochte der prestere desses Broderschopp to der vigilien vand zelemissen, de mach so laten eschen myt dem dener (?) vand geuen ovnen vowelken so vorgeroret isst sfurder mehr. Ost vemand Alssodane Broderschopp bogerede, de schall in do Broderschopp geuen veer schill, penn, mehr vand nicht myn vand wii des hilgen lichnames gilde var hen gehatt hebben, de schollen dar by blyuen: willen see surder was mehr don, dat schall ftan an ohren guden willen. Ock fo fchall eyn yewelk broder und fuster wesen to der Maltiid bii vorlusst der Broderschopp offt he betaln to der Maltiid gelyck den anderen. Vppe dat Alsodanne Broderschopp werde ewigen flede und vasst geholden, So hebben wii herrn Gregorius wistede, kerkhern to funto katherine, Borgemeistere vand Radmanne vand vppgenanten Brodere alle vase Ingelegell beten hengen an dellen Breff vand fundacien. Na Crifti gbord valses hern veerteynbundert jare darna in deme feelstigesten jare am dage purificationis marie virginis.

Danneil's Rirchengeich, ber Ctabt Galgmebel, G. 38.

CCCXCII. Dieterich Lagenborf verfauft ben Borstehern St. Gertrand in Salzwedel eine Renne, am 13. April 1450.

Wy Hans alinxstede, Hans schermer, Clawes moller, Heyne Joryster, kersten Bodenstede, Borchert boden, kersten schulten, Arnd cossebu, werner wittekop, Hinrick gladegow, dyderik lagendorpp, Clawes kolmir, Cone Brewitz, Ermbrecht schernekow, Tide wolter wolters, Hermen lysten, Hans mechow vand Otto vintzelberg, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar tugende vor alsewem, dat mid vaser witschop vase medebeszworen dyderik lagendorp recht vand redeligen vorkosst hesst vand vorkosst in crass desles Breues den vorstenderen Sunte Ghertruden, vor vaser Stad Belegen, nemelken werner wittekopp vade Gherko vogede, Teyn schilling penninge Jarliger Renten, de he hesst in Symeken Huse by Sunte Ghertruden belegen, vor Teyn mark penninge vaser stad weringe, dede om wol todancke verauged syn. Desse teyn schilling penninge Jarliger Renten willen vade schullen Symeke vand synes erues Besittere den vorstenderen Sunte Ghertruden, vpp Sunte gertruden behuss, Alle Jarliges to twen tiden des Jares, Alse to Sunte Johannis Baptisten dage neystkomende vand to winachten darneystuolgende, to eyner yowelken

tyd viff schillinge penninge erbenomter weringe, gutlig vnde woltodancke entrichten vnnd Betalen. Doch so mede Imbescheden, wann deme erbenomten dyderik des wolgelosted, mogen he vnnd syne eruen desse teyn schillinge penninge yarliger Rente weder affkopen vnnd losen vnnd wann ze dat don willen, schallen ze den vorstenderen Sunte Ghertruden vppe sunte Gertruden behust de erbenomten teyn mark penning myd aller Bedageden Renten vul vnde all entrichten vnnd betalen. Wann dat tor auge denn also geschen ist, schal dem vakenomden dyderik vnde synen eruen desse Jarlige Rente weder vry, gwyd vnnd losz syn. To orkunde myd vnser der Oldenstad lagesegel witligen an dessen Brest gehenged, vorsegeld Na der Bord cristi vnses Heren verteynhundert, dar na in deme vestigelten Jare, Ame Mandage na deme Sondage alsemo singed Quasimodogeniti.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives XXXVIII, 91.

CCCXCIII. Der Bürger Simon Schütz setzt fich vor bem Rathe zu Salzwebel mit seinen Kindern erster The auseinander, am 25. September 1461.

Wy Borchard bade, Ermbrecht schernekow, Clawes moller de junger. Tyde Hans wolters, Tyde brunow, Otto fyntzelberge, Hinrick gladegow, Hans Wepelt, Tide buk, Heyne Berteldes, Mente van gawel, Hans rodenfe, Werner Wittecopp, Tide Wolter Wolters, Lambrecht bade, Wichert schermer und Henning kremer, Radmanne to Soltwedel, bekennen apenbar tugende vor allfwem, dat mit vanfer witfcupp vad vulborde vafe medeborger Symon foutte gelauet befft vnd gelauet in crafft desses bryues, In Synen erue, In der gerwestraten by Gerke planken erue belegen und In Synem redeften gude, wur he dat hefft, Synen kunderen, bynamen Heyne, Johannes, Symon, Henning, Jaspar, Ilsebeen vnd Heyleken, von vader vnd moder erue wegen Twintich marck penninghe fuluers Soltwedelfche weringhe Samptliken en to ehren mundigen jaren to geuende, vnd weret, dat der ergenannten kynder welke van dodes vorvellen vnd affgyngen, fzo schal alzotan summe geldes erscreuen van dem eynen to dem andern vallen. Furder hest gelauet fimon erdacht feyne beyden dechter erbenomet, eyn Jewelke dochter Eyn bedde, Eyn par laken, eyn pelen, dar to ehr moder kleder vad eyn Jewelko dochter Eyn par nyger kleder van begeschen wande und isliker Eyne kosst to donde, wen sie beraden werden. Dar to scolen sie hebben kyften vnd kyften gerede, fzo gud alze ehre moder dat hadde. Dar to fcollen fe bebben ok alzodan fuluerwerk, also chr moder hadde in dem leuende. Dar vppe scholen se alle assan to mundigen jaren van vader vnd moder erue. Dat dyt fzo gededinget, befpraken vnd gelauet ys, dar fyn an vnd auer mede gewefen Hermen bone, Arnd befendal, Steffen fchermer, Hans Gronebergh vnd Hans powche. Defz to merer tuchniffe is vnfzer Stad Ingefegel mit vnfzer fulbort an dessen brest gehangen. Geuen na Cristi gebort vyrteynbundert jar, dar na im Byn vnd soestigesten jare, am Donredage na mauritii mit fyner felchopp.

Rach bent Originale bes Salzwebeler Archives VII, 32.

CCCXCIV. Propft Andreas Haffelmann gestattet einer in Perwer angeseffenen Wittwe bie Aufnahme eines Darlehns auf Haus und Acceer, am 11. October 1461.

Wy Andreas Haffelman, Doctor des geiftliken rechtes, Prauest der kerken voszer linen frouwen der olden stat Soltwedell, verdesch gestichtes, Bekennen openbar in dessem volzem apenbriue vor alfzweme, de en feen, horen edder lefzen, dat vor vns in vnfzir praueftyen upgnant ys gewesen Teleke, hans borleuen seliger dechtnisse nagelaten weddewe, wonassich in deme perwer, valzer upgenanten prauestyen vadersate, vad hest vorkost vad vorkopet in crast vade macht desse briues Eyne marck penninge Soltwedelscher were Jarliker renthe uppe orem busz vnd acker, in deme perwere belégen, twiffchen herme pardan vnde heyne veliken hufern, vor vessteyn marck penningh der suluen were deme bescheyden heineken raters. Borgere der vorbenomeden olden stat Soltwedell. Desse vorgeschreuene mark penningh wil desse vorbenomede frouwe vth gheuen in deffer wyfze: To wynachten achte schillinghe, To Sunte Johannis dage in deme fommere achte schillinge, desseme vorgeschreuen heineken raters woll to willen sunder Jengerleye wedderfage. Doch so hem desse vorschreuen weddewe und frouwe beholden de gnade myt oren eruen eynes wedderkopes van desseme upgnanten Heineke raters in desser wysze: wan delle vorgeschreuen frouwe effle ore cruen dessen wedderkopp vorkundigen deme vorbenomden heineken raters upp Sunte Johannis dach in deme Sommer, So mach desse vorschreuen weddewe vih gheuen vesteyn marck penuinghe upp dat negeste tokamende fest wynachten. Wan delfe betalinge to by gefcheen, So fchal delfe vorbenomede mark penninge deller vpgnanten frouwen leddich unde loefz fyn. Des to groter bewilinge bebbe wy vorbenomde Andreas Haffelman vnfzer prauestyen Ingesegel myt witschapp nedden lathen hengen an dessem briue. De gegheuen ys Na der bord christi vierteyahundert, dar no in deme Eyn vnd sestigesten Jare, Am Sunnauende Na dyonifii Des hilgen mertelers.

Rach bem Originale bes Salgm. Archives XVII, 8,

CCCXCV. Bernhard von Dülmen, Provinzial bes Prediger=Ordens, macht bie Gewandsichneibergilbe zu Salzwedel ber geistigen Gemeinschaft mit ben Berdiensten seines Ordens theilhaft, am 15. Mai 1462.

Deuotis et in Cristo sibi dilectis Confratribus et Confratrissis de venerabili societate et Ghilda panniscissorum in Soltwedele strater Bernardus de Dulmen ordinis fratrum predicatorum. Sacre Theologie humilis professor hereticeque prauitatis inquisitor, necnon per prouinciam Saxonie immeritus prior prouincialis, Salutem carismatumque spiritualium assuntam. Quanto diuine pietatis immensitas, que peccatores venientes saluos sacere neminem vult perire Congregacionem sidelium igne sancti spiritus inslammatam ad pietatis et concordie sedera nectit intincius et astringit, ut caritatis officijs impleant legem christianam, Tanto humani generis inimicus, qui pijs et uirtuosis

actibus aduerfatur, ponendo fcandala iuxta iter, eam fedulis intidijs perfequi nititur, ut feducat, deftruat et disperdat; propter quod vestra denocio oracionum nostri ordinis postulanit auxilia, ne vos in nomine congregatos contingat in via, que ducit ad portum celestis patric, retardari. Attendens igitur vestre sincere dilectionis affectum, quem habetis ad nostrum ordinem et Conuentum Sehusense em specialiter. Vobis omnium millarum, oracionum, predicacionum, vigiliarum, Jeiuniorum, Abstinentiarum, laborum Ceterorumque bonorum omnium, que per fratres nostre provincie sieri dederit dominus noster Jhesus Cristus, participacionem concedo Tenore presentium in omnibus specialem, in vita pariter et in morte, Vt multiplici suffragiorum presidio et hic a malis protegi et in suturo mereamini in eterna tabernacula feliciter introduci. In cuius Concessionis Testimonium Sigillum mei provincialatus Ossicii duxi presentibus appendendum. Datum Tangermundis, Anno domini M°. CCCC°. LXII°., mensis maij die quintodecimo.

Rach bem Driginale im Ctabte Archive gu Galgwebel, Fach 14, Do. 38.

CCCXCVI. Andreas Haffelmann, Propft in Salzwebel, befundet eine Wiederkaufsverhandlung eines seiner Unterthanen in Perwer, am 29. Juni 1462.

lck Andreas Haffelmann, prouest to vnser lieuen frouwen to Soltwedel, bekenne apenbar tagende vor allesweme, dat vor my is ghewesen min vadersathe der vpgenanten Prouesyen Man, Wilke Osseger, in dem Perwer wonastig, und hest myt mynen willen und sulbord vorkost recht und redliken to einen rechten erskope in synem Erue und Garden, in dem Perwer belegen, den ohtmudighen und innigen Alheid Wopeldes und gemeyne Samelinghe der juncsrouen des huses Sinte Annen, belegen in dem Closter haue des hillighen Gheistes by und buten den Muren der upgenanten. Stad Soltwedel, XXIV schilling penninge Soltwed, weringhe jarliker tynse und renthe und XXX marck penninge der genanten weringhe, de em de unbenomede Alheyd Wopeldes und des upgenanten huses wegen to Sunte Annen wol to dancke betalet hest. — Düsses to merer und sorder bekantnisse is myner upgenanten Prouestyen Inghesegel witliken mit mynen willen ghehangen nedden an düssen apen breue. De de is ghegeuen na Godes bord vierteyn hundert jahr, dar nah in dem twe und sestigsten jahre, am daghe Petri und Pauli der hilghen aposteln.

Gerden's Dipi. I, 391. 393.

CCCXCVII. Die Gilbemeister ber Brüberschaft Unserer lieben Frauen stiften in ber Katharinenfirche zu Meustadt Salzwedel eine Commende, am 25. August 1462.

Wy Borgermestere vand Radmanne der Nygen Stad Soltwedel Bekennen Openbar Tugende myt dellem brell vor vnnfz, vnnfze nakomere vnd vor allyfwem, Dat vor vnns Syand gewesen De Werdige here Johannes Sanderszen von eynen vnd de vorsichtigen hinric Grotejan, hans Wykenbergh, hermen tzyrow vnd hans odmerfzen, gildemester vnser leven frouwen gilde vnd broderfcopp myt vns ln der nygen Stad, von den Andren parten, vnd hebben tosamende vor syk vnnd vor ere nakomere myt vnser vnd des Werdigen herra Gregorius wystede, kerkhere to Sunte katherinen, in vnser der nygen Stad vorgenanter witscopp vnd fulbord begrepen, gestichtet und gemaket, Begrypen, Stychten und maken ock in und myt Crassi dessis briues eyne ewyge Commende, Dorch ehrer eygen, ehrer olderen, ehrer lesshoueden gemeynen susteren vnd broderen der vorgenannten Gylde vnd aller cristen zelen salicheyt willen la Sunte katherinen, kerken vorgenannt und In de ehre unfer leuen frowen ewichlicken tobliuende, In Nabescreuener wyse, Alszo dat eyn Jewelk vorgenomed vihlecht hundert rynsche gulden houetstoles an golde edder an gelde, tovaren an wysse rente belecht, so dat de houetsumme der Commenden fy Twehundert gulden. Desse fundacie vnd breue vth dessen Twenhundert gulden belecht vand ock ander breue hiir namals tokomende schullen to guder vorwaringe liggen in der vorgenannten Gyldemesteren kysten in eynen Sunderken kysteken besloten. Den slotel schal bewaren de Comendifta vade de Beuelinge der Commende schullen hebben de gildemestere vorbenomd vand alle ebre nakomere, Alizo dat sy, szo vakene de Commende vaceret vnd loesz werd, schullen eynem Armen prestere oste scholere, de in dem Jaro prester werden mach vnd wil, de Commende bynnen den ersten veer weken vmme godes willen endrechtliken myt des Rades metewetenbeyd bevelen. Wo de gildemestere bynnen den vier weken desse commende nicht bevelen und wovaken dat verblyst, So schal dar na vppe dat mal vand anders nicht de Rad in der Nygen Stad vorgenannter de sulue Commende beuelen sunder Jemandes Insage vnd weddersprake. Deme denne de Commende bevalen werd, de schall alle mandage na der metten To Sunte katherinen obgepannt vor deme vromyssen Altare, So dat yd nevn hilgedach behyndert, godlyken vnd myt ynnicheyt myd denn vnderkostere eyne zelemylle singen, to troste allen cristen zelen vnnd Sunderken, de vih der vorgenannten Broderscopp vorstoruen find. Dar var schal de Commendista genen dem vnderkoftere eynen penningh. Dar tho, wenn chme god fyne gnade gifft, fchal be plechtlyken missen holden, szo des dages tydech is vad ome gelusted to lesende. Belefet ouer de Commendifia de Commende fuluen nicht, szo schal he holden vnd hebben eynen officianten, de schal oppboren vnde geneten alle de Rente vnd tobehoringen der Commende vnd nicht de Commendifta, vthgenamen offt deme Commendifte dar anne behyndernde kranckheyt edder andere echte noed. De scholer, hebber der Commende, schal ock der nicht meer gebruken, den alleyne szo vele, dar he de fyne Wyggynge mede entfangen mach: dat ander fchal hebben vnd bruken de officiante. Wen desse Commende, des wy hopen, gemeret vnd gebetret werd, szo dat sze Rentet viervndtwyntich mark geldes, den houetfumen an penningen rente to rekende, fzo erften schal de Commendifia anders nevne vycarien edder Commenden to eygen bynnen Soltwedel hebben. Ock schal he denne nicht mer officieren, Dat ome doch alle er de commende veer vnd twyntich mark renten mach schal syn voverboden. Vordmer wen de houetsummen alle edder eyn deyl

werd affgelecht, szo schal dat affgelechte gelt liggen in dem kysteken by den breuen, dat schullen denne de gildemestere to der tyd mit hulpe vnd witscapp des Rades vnd des Commendisten wedder an gude wisse rente, szo sy erstenn konnen vnd mogen, to behuess der Commenden beleggen. Dar vor schal de Commendista schencken dem sittende Rade eyn stoueken wynes alle Jarlikes. Wen sick de Rad schydet. Wen ouer id gelt alszo licht vnd nicht entrentet. szo schal des de Commendista entgelden vnd nicht de gilde. Desse to merer tuchnisse hebben wy hern Gregoriusz Wistede, kerkhere vorgenannter, vnd wy Clawes Moller, de aldere, Clawes Recelingk, Borchard bade, Tyde buck, henningh kramer, hinric grotejan, and berades vnd Otto borcholte, Borgermester vnd Radmanne der Nygen Stad Soltwessel, vor vnnsz vnnd vnse nakomere dessen brest myt vnsen anhangenden Ingesegelen laten vorsegelt, Na Christi vnsis heren gebord veerteynhundert Jar, dar Na Imm Twe vnd Sestigesten Jare, Amme mydweken Na Bartholomei Apostoli.

Rach bem Originale im Stadtarchive zu Salzwebel, Fach 13, Do. 2.

CCCXCVIII. Heinrich Apenburg, Wicar zu St. Martini in ber Catharinenkirche zu Salzwebel, genehmigt, daß sein Mann in Rlein-Wieblitz ber Elenbengilde eine Rente aus seinem Hofe verkauft, am 9. Februar 1463.

lck her hinrick Apenborch, vicarius des altares Sunte mertens, bolegen In funte katherinen kerken in der nygen stad Soltwedel, Bekenne vor alswemme, wo dat hans kreuet, myn man, wonastich to lutken wibelitze, hell vorkoll, vorcoppet myt mynem sulborde in crafft dusses breues vor sick und sine ernen den Ersamen guldemesteren der elende gulde, Nomelken hermen liften, Diderick hildenfom, hans wikenberch vnd Jacob guffenelde vnd al eren nakomelen viff schepel roggen Jarliker renthe vor vessteyn mark penninghe Soltwedelscher weringe In dem houe vnd van den houen, dar he nu vppe wanet, de belegen is to deme vorbescreuenen altare, welke vesstevn mark de vorgenanten guldemestere der vorscreuen gulde, eme wol to willen vornoget hebben. Delle vorscreuen vist schepel roggen Jarliker renthe schal vnd wil bans kreuet offte sine rechte eruen offte de besittere des haues vnd bruker des ackeren den vorbenomden guldemestern alle iar geuen vppe sunte michaelis dach vnuortogert. Desse vorbenomden vist schepel roggen renthe wil ik her hinrick vorgenannt este de nakomende vicarius des vorscreuen altaris en recht were wesen. Wert ok, dat de vorscreuen renthe nicht ath enquem to rechten tyden, so vorgescreuen steyt, so mogen de guldemestere der erdachten gülde vor fodan renthe in dem genannten haue panden offte panden laten, wo vaken en des noth vnd behoff is funder des vicarius hinderent offte vorbedent. Effte so mogen sodan vakenomde renthe manen mit geyftliken este werliken rechte, wo yt en best bequem is. Doch so best hans kreuet vor fyck vnd fyne rechte eruen Ok dem besittere des houes de gnade eynes weddercopes byr Inne beholden, dat he den egenannten gildemestern der elenden gulde este eren nakomeren desse viff schepel roggen renthe vor vestyn mark penninge der erdachten were wedder affkopen mach: vnd dusse wedderkopp schal he en vorkundigen vppe alle sunte michaelis dach, wan de pacht gebaren is, est he wil, vnd dat gelt vnd renthe tofamende vth genen. Wan dyt aldus geschen is, so schall duste verscresen roggen renthe quid, vry vnd losz syn hans kreuete esste synen medebenomden. Alle dusse samptliken vnd eyn Jowelk boszunderen loue Ik her hinrich, vorgenannt vor my vnd myne nakomelinge, stede vnd vast vnd vnuerbraken wol to boldende, sunder Jenigerleye hulperede, nyesunde vnd argeliste. Des to mer vnd grotterer bekantnusse hebbe ik her hinrick Apenborch myn Ingesegel heten hengen an dussen bress. Gescreuen na cristi gebort verteyn hundert jar, dar na in dem dree vnd sostigesten Jare, Am dage Mariani martyris.

Rach bem Driginale im Archiv ber Statt Salzwedel, Fac 12, Do. 36.

CCCXCIX. Der Rath zu Salzwedel befunder den Berfauf einer Rente von einem in ber Raballvenstraße gelegenen Sause, am 26. Juli 1463.

Wie Otto finczelberg, tide brunow, hans wopeld, hinric gladegow, Wilhelm bormester. Claws moller de older, Claws rekeling, hoyer berteld, mente von gawell, hans rodenzee, hinric grote Jan, Werner Wittecopp, tide Wolter Wolters, hans book, Arnd bernd, Jacob mechow, hans saluelde vnd Otto borcholte, Radmanne to Soltwedill, Bekennen openbar in desseme briue tugende vor alfzweme, dat vor vnfz ifz gewesen vnse medeborger hans bertold vnd hefft rechte vnd redeliken to oyneme rechten erffkope verkofft In fynem erue, in der olden ftad, in der Kaballyen strate, bii der Arnd boekschen boden belegen, twee pund penninge jarliger renten soltwedilscher weringe wicherd schermer und synen eruen vor volltich mark penninge dersuluen weringe, dii em woll to dancke vornuget syn. Sodanne twee pund penninge jarliger renten scal hans berteld, erbenant, eddir syns vorbenanten huszes besitter demo genomden Wicherde and fynen rechten Eruen allo Jar to veer tyden der Jars, alse to winachten, to paschen, to Sunte Johannis baptisten dage vnd to Sunte michaelis dage, to ysliger tyd teyn schilling penninge, woll to dancke vornugen und betalen. Doch fick und fyns vorbenanten hufzes besitter den weddirkopp der twee pund penninge renten hyr ane to beholdende, alse to welker tyd deme sulven hans berteldes edder fyns vorbenanten hufzes befitter des woll geluftet, mogen fy vnd fehullen deme genomden Wicherde eddir fynen rechten eruen fodanne vorbenante vefftich mark penninge houetstuls mit aller bedageden nastelligen rente sull vnd all entrichten vnd betalen. Wanner dat denne alizo ifz geschien, alz denno scal hans berteld eddir syns vorbenanten huszes besitter sodanne Jarlige rente von wegen der twee pund penninge weddir fry vand loefz fyn. To orkunde ifz volir der olden stad Ingesegel gehenget an dissen brest, Na godes bord verteynhundert Jar, dar nah Im dree vnd festigisten Jare, Am dinxdage nah Jacobi apostoli dage.

Rach tem Originale bes Salzwedeler Ardives XVII, 9. - Der beutlich gefchriebene Rame ber Strafe ichemt er-

CCCC. Der Vicepropft zu Salzwebel verfügt bie Proclamation eines Altariften, am 23. August 1464.

Kerstianus Polk, viceprepositus prepositure Soltwedelensis, Verdensis diocesis, universis et singulis divinorum rectoribus ac capellanis eorundem per districtum prepositure pretacto fubiectis prefentibus requifitis falutem in Domino. Honorabilem dominum Bernhardum Bolk presbyterum dicte Verdensis diocesis per providum virum Jacobum Mechow, civem in Soltwe del predicta et gulde S. Nicolai ibidem gulde magistrum, ad altare sive vicariam sancti Nicolai episcopi et confossoris in ecclesia beate Marie Virginis gloriose predicte civitatis Soltwedel situm, per obitum bone memorie domini Henningi Wopeld ultimi possessoris et Vicarii eiusdem vacans, nobis prefentatum, quem tenore prefencium proclamamus vobisque transmittimus, volentes ac mandantes, quatenus eundem dominum Bernardum, ad prefatum altare ficut premittitur vacans et nobis prefentatum, folemniter in ecclefiis infra divinorum folempnia coram plebe publice proclametis, citantes nihilominus ad instanciam sepe dicti domini Bernardi Bolck omnes et singulos, fua interesse putantes, si qui eciam presentati suerunt, quos et eorum quemlibet tenore presencium fic citamus et requirimus, quatenus dio vicefima post presencium execucionem coram nobis iudicialiter compareant aut quivis eorum compareat ad allegandum et dicendum de suo interesse, quicquid dicere poterint seu poterit contra eiusmodi presentacionem et personam presentatam; alioquin nos ad infitiucionem dicti domini Bernardi ad memoratum altare infitita mediante procedemus cuiuscunque contumacia non obstante. In cuius testimonium sigillum pretacte prepositure presentibus est impressum Anno domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, die vero lovis vicelima tercia mensis Augusti.

Danueil'e Rirchengeschichte ber Stadt Salzwebel G. 41.

CCCCI. Der Rath zu Salzwedel befundet bie Aussetzung einer Leibrente für Anna von Jege, am 6. Mai 1465.

Wy Wilhelm Bormester, Clawes Wolter, Wicherd schermer, Claws rekelink, Tide Wolter, Hans rodensee, henninck kramer, Jacopp mechow, Otto Borcholte, Werner Wittecopp, hans Boeck, hinrick grote Jan, hans zeluelde, hans chuden, Role gladechow, clawes ercksteue, heyne neylinck vnd Albrecht Brunow, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar myd dusse breffe tugende vor alswem, dat vor vns gewesen sind hermen vnd hans becker, gebrodere, vnd hebben vor syck vnd vor ore eruen gewilkoret vnd bescheyden to eynen lyssgedinge, wilkoren vnd bescheyden ock yegenwardich in krasst dusse breffes eyn ferndel roggen jarlikes Pachtes in dem dorppe to benkendorppe in vnd vth Jacopp lysten hane, so de houetbreff den genomeden herman vnd hanse von oren eruen andrepende klarliken vthwiset, Anneken van yetze de tyd ores gantzen leuendes vmme truwe denstes willen, de se an her Jürgen becker, zeliger, vormals myd slite bewiset hest. Dut genante serndel roggen schal vnd mach syck de genande anneke alle Jarlikes

42

gebruken vnd rowliken geneten de tyd ores leuendes funder hermens vnd hanfz, brudere erbenomet vnd orer rechten eruen vorhinderinge vnd vorbedent; vnd weret, dat de fulue Jacopp edder fines houes befittere dar vorfatich Inne worden, denn mach fe fyk geyftlick edder werlick gerichte dar to bruken, fodan Jarliken pacht alle Jarlik to manende. Weret ok, dat fodan ferndel roggen Jarlikes Pachtes myd dem houetsumme geloset vnd affgekost werde. Denn scholen vnd mogen de genomde berme vad bans, gebruder, vad ore eruen fodan houetfumme von ftund an andere gude wiffe gudere wedder beleggen und weret fe dar togeringe an deden myd den belegginge. Denn scholen de genande her me vnd hans vnd ore ernen der genomden Anneken eyn ferndel roggen alle Jarlikes vth oren huferen vnd eren guderen funder vorthogering genen, fo lange dat fodan houetfumme van en wedder belecht is, vnd wan de denn van en alfo belecht is, denn schal de erbenomde anneke sodane Jarlige renthe dar van kamende de tyd eres leuendes bruken vnd neten in allen maten, so vppberoret wert. Wanne se denn na schickinge godes von der guder wegen vorvallen is, denn schal den genomden hormen, hans und oren eruen sodane Jarlich Pacht und renthe wedder vry und losz fin. Des to bekantnisse hebben wy unser der olden ftad Ingefegel witliken hengen hethen an duffen breff, na crifti gebord verteynbundert Jar, dar na In deme viff vnd sesztigesten Jare, am dage Johannis ante portam latinam.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XVI, 15.

CCCCII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel verkauft bem Commendiften zu St. Gertrub eine jährliche Rente, am 23. Juni 1466.

Wy Otto vintzelberch, Hans wopeld, wilhelm Bormester, wicherd schermer, Hoyer Berteldes, Hans rodense, werner wittecopp, Hans Bock, Hans munter vand Hinrick dorheyde, Radmanne the Soltwedel in der olden Stad, Bekennen apenbar in dussem bresse tugende vor alssweme. dat wy nach rade vnnd fulbord vnfer oldesten des rades, rechte vnnd redelken to eynem rechten erffkope vorkofft hebben, vorkopen ok iegenwardich in krafft duffes breffes, in den tinfen vand renthen, de vnfer Stad alle Jarlikes vallen vnnd thokamen werden, viff mark penninge Jarliker renthen vnfer Stad weringe hern didericke Swertvegher, commendiften vnfer capellen Sunte Gertruden, tho der commenden behoff vand finen nachkamen, vor hundert mark penninge der erbenomeden weringe, de vns van der genanten commenden wegen wol to danke vornoget vnnd betalet find. Duffe viff marck penninge Jarliker renthen willen wy edder vnfe nachkamen alle Jarlikes the ver tyden des Jares, also the funte michaelis dage, to winachten, the paschen vand to Sunte Johannis baptisten dage, to ysliker tyd dem genomden hern didericke edder sinen nachkamen to der gnanten commenden behoff eyn punt pennige, Sunder lenger vortoch entrichten vnnd vthgheuen, doch vns vnd vnsen nachkamen, wan vns dat euen vnnd bequeme is, den weddercopp der viff marck penninge Jarliker renthen hyr anne to beholdende, also to jewelker tyd vas edder vnfen nachkemen des wol gelufted, denne mogen wy vnnd fehullen denne fodann hundert mark penninge Houetstoles an andere gude gewisse gudere wedder beleggen vand dem Commendisten to der commenden behoff andere jarlike renthe dar mede maken: vand wan wy denn also nach

L-male

vnserem besten vormoghe ghedaen vand vornoget hebben, denne schullen vas edder vasen nachkamen sodann vist marck penninge Jarliker renthen wedder vry vand losz sin. Des to merer Bekantnisse hebben wy vaser der olden Stad Ingesegel witliken ghehangen heten an dussen bress, na cristi vases heren gebord verteynhundert Jar dar na In deme sosz vand sosztigesten Jare, ame Auende Sancti Johannis baptiste.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXVIII, 02.

CCCCIII. Bischof Johann von Berden bestätigt die Frohnleichnamsbrüderschaft in der Katharinenkirche der Reustadt Salzwedel, verleiht ihr ein Siegel und ihren Wohlthätern einen Ablaß, am 15. Abril 1467.

Johannes, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Verdensis, Vniuersis et singulis nobis in cristo dilectis Provisoribus, Procuratoribus, magistris Guldo et confratribus fraternitatis pretiofi Corporis crifti tam spiritualibus quam secularibus in ecclesia beate katherine virginis et martiris noui opidi Soltwedel nostre dyocelis salutem in domino sempiternam. Cum alias vestro deuotionis affectum ac petitionem recepimus continentem, Qualiter ob eterne retributionis stipendium, fidei meritum et fidelium remedium animarum quandam fraternitatem cum certis bonis et possessionibus diucius habuistis institutam, quam a nobis pro maiori tuicione et conseruatione postulastis nostre Confirmationis privilegio roborandam. Nos vero, attendentes quod iusta peticio et falutaris affectio circa caritatis opera frustari non debeat sine gracia exauditionis, Igitur diligenti consideratione penfantes, ac studiosa inquisitione et examinatione prehabita repperimus, dictam vestram fraternitatem in honorem omnipotentis dei, beate marie virginis totiusque curie celestis triumphantis ad fidelium animarum falutem deuoto institutam, Eiusque follempnitates, ritus, conspetudines et observancias cum divinorum celebrationibus ac elemosinarum largitionibus pias, iustas esse et deuotas, Confratres vero et forores laudabilis vite, honeste conversationis et same, adeo quod propter tantarum virtutum prerogativam dieta fraternitas existit merito confirmanda. Quare ex iniuncto nobis officio paltorali dictam veltram fraternitatem cum luis obferuanciis, follempnitatibus et confuetudinte bus quibuscunque, Saluo tamen jure dicte parrochialis ecclefie in Soltwedel, Com omnibus fuis bonis et possessionibus quibuscunque hiis presentibus approbamus, ratificamus et in nomine domini irrefragiliter confirmamus etc. - Ceterum summe cupientes, vt quoslibet cristi sideles ad pietatis opera modis convenientibus deo placentibus possimus inducere et invitare - cunctis et singulis qui ad dictam fraternitatem Corporis Jhefu crifti in ecclefia beate katherine virginis Noui opidi foltwedel - inceptam - auxiliis, Confiliis, verbo, opere et quouismodo manus porrexerint adiutrices Et qui dicte fraternitatis misse de Corpore cristi singulis quintis seriis in dicta ecclesia decantande cantores existerint, Eciam qui oracionis et deuotionis causa in eadem ecclesia dictam Millam audierint et pro Nobis nostrisque successoribus deum deuote exorauerint, Et qui ad serica ornamenta, calices, libros, Monstrancias aliaque necessaria reformanda, Necnon memorias perpetuas pro presbyteris predicte fraternitatis in memorata ecclesia ob falutem anime sue ac suorum in suo Testamento uel extra Testamentum aut alias quoquomodo donauerint et fundauerint, quocienscunque

et quandocunque premissa uel premissorum aliquod secerint vel ab aliis sieri procurauerint, de omnipotentis dei misericordia et beate Marie virginis, sancteque Cecilie, necnon beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate consis, Quadraginta dies Indulgentiarum et vnam karenam de jniunctis sibi penitenciis in domino misericorditer relaxamus. Eciam vt per celebrantem missam de Corpore cristi gloriosissimum sacramentum Eukaristio in piscide clausa cum sollempnitate, prout sieri consucuerit, portari possit et in altari stare missa durante permitti et missa sinita deserri et in locum sum reponi possit et valeat concedimus facultatem per presentes. Et vt dicta fraternitas in cultu magis augeatur diujno pro nobis et Successoribus nostris damus et graciose impertimur eidem fraternitati Sigillum oblongum, in quo schulpta sit quedam monstrancia, in cuius medio quedam sigura hostic apparet et in cius Circumserencia hec verba: S. fraternitatis Corporis cristi None Ciuitatis solt we del etc. Parisormiter damus — dicte ecclesie sacerdotibus Sigillum oblongum, in quo schulpta sit Imago sacerdotis stantis in Cimborio ad missam preparati cum calice in manu et in Circumserencia hec verba: S. Sacerdotum Noni opidi Soltwedel etc. In cuius euidens testimonium Sigillum nostrum maius presentibus est appensum. Anno domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, die vero Mercurii, decima quinta mensis aprilis.

Ad dieti domini Epifcopi Verdenfis mandatum Johannes oldewaghen
Notarius fubscripsit.

Rach bem Driginale bee Salgm. Archives XIII, 21.

· CCCCIV. Arnold Obbelen, Berbenfcher Generalvicar, genehmigt nachträglich bie Stiftung einer Commende in ber Katharinenfirche zu Salzwebel, am 3. Juni 1467.

Arnoldus Obbelen, Reverendi in cristo patris et domini domini Johannis Episcopi verdonfis vicarius jn Spiritualibus Eiufque curie officialis generalis, Vniuerfis et fingulis prefentia lecturis, visuris et audituris, Salutem in domino sempiternam. Cum a nobis petitur quod Justam est et honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit racionis, ut per sollicitudinem nostram diligentem ad effectum debitum deducatur. Dudum liquidem providus dominus Jacobus rambow. presbiter, jn ecclesia beate katherine virginis ac martiris noui opidi solt wedell verdensis dyocelis commende infrascripte commendista, in nostra presentia constitutus nobis significare curauit, quod pie memorie dominus Johannes szoluelde, olim dum vixit eciam presbiter dyocesis antedicte, de suis bonis a deo sibi collatis ac industriose acquisitis In sua vitima voluntate commendam quandam jn eccletia beate katherine antedicta pro fue et suorum remedio animarum instaurauit ac per suos sidei commissarios ac testamentarios erigi et sundari voluit et mandauit, prout hec eadem commenda per premissos suos testamentarios ad debitum effectum, consensu rectoris dicte parrochialis ecclesie tunc temporis in humanis agentis interveniente, est deducta et fundata. Vnde predictus dominus Jacobus, cupiens transitoria in eterna et eterna in celestia seliciter commutare, Timens predicta bona, quibus predicta commenda fuit dotata, ad víus posse redire prophanos, nobis humiliter supplicauit, quatenus eandem commendam in quantum in nobis esset et nostrum concerneret officium cum singulis sais dote, attinentijs, circumstantijs, articulis et conditionibus, lu-

cidius in quadam litera fundationis dicte commende per circumspectos viros proconsules et confules noui opidi foltwedell antedicte dyocelis ligillo eiusdem opidi sigillata specificatis, ob honorem omnipotentis dei et diuini cultus augmentum in perpetuam vicariam transferre et commutare Iplamque viccariam approbare, ratificare et confirmare fauorabiliter dignaremur. Nos igitur piis votis dioti Jacobi annuentes, dictam commendam cum fingulis suis dote, attinentiis, circumstantiis. articulis et conditionibus, lucidius in premissa litera fundationis quam huic nostre literae confirmacionis nostro sigillo appenso consignamus specificatis, omnibus modo et forma in cadem litera expresse jn perpetuam viccariam ad altare nouum in antiqua parte predicte ecclesio sancte katherine constructum, jn honorem Sancte crucis sanctorum Jacobi apostoli mayoris, decem milium martirum cosme et dámiani et fanctarum brigitte et vndecim milium virginum, consensu nostro et domini Johannis Cowelitzen, prout nunc rectoris dicte parrochialis ecclesse sancte katherine, interueniente, confecrandum, per presentes transponimus et commutamus, Approbamus, ratificamus et in nomine domini ordinaria auctoritate perpetuis temporibus duraturam in hijs feriptis confirmamus. Cuius quidem viccarie possessionem per presentes nostras literas predicto domino Jacobo rambow quoa d uixerit nulla alia follempnitate Juris precedente Ac eciam jul presentandi ad eandem viccariam personam ydoneam quotiens vacauerit proconsulibus et consulibus noui opidi soltwedell anteclicte verdensis dyocciis perpetuis temporibus duraturum referuamus. Beneficiatum quoque eiusdem benesicij seu viccarie pro tempore quoad onera ecclesiastica ad quatuor pecias decernimus obligatum. Et ne semel deo dicata ad vsus redeant prophanos uel alio quouismodo distrahantur, omnibus et singulis tam presentibus quam suturis, quorum interest uel interesse poterit, jn virtute fancte obediencie et lub excommunicationis sententie pena, quam in eos et quemlibet eorum, trium tamen dierum canonica monitione premissa, in dei nomino ferimus in hiis scriptis, si non fecerint, que precipimus, discrete precipiendo mandamus, ne dictam viccariam per nos ut premittitur approbatam et auctoritate ordinaria confirmatam jn aliquo impediant ac bona in dotem ipfius affignata, apropriata et confirmata et ecclefiastica libertate eo modo supposita quonismodo vsurpent, distrahant uel ab eodem beneficio alienent, fi dictas nostras excommunicacionis sententias in eos-et quemlibet eorum latas et diuinam velint ulcionem evitare. In cuius rei testimonium sigillum officialatus nostri huic nostre litere confirmationis et litere fundacionis predicto commende configillatis ex certa nostra sciencia est appensum. Datum et actum in antiquo opido solt we dell verdensis dyocesis jn domo prouidi hanfz fzehorft. Anno jncarnacionis domini millesimo quadringentesimo fexagesimo septimo, die vero mercurii, tercia mensis Junii, hora vesperorum uel quasi, Indictione quinta decima, Pontificatus Sanctiffimi in crifto patris et domini nostri domini pauli, divina providencia pape fecundi anno tercio.

Rach bem Originale im Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 39, Do. 27.

CCCV. Derfelbe weist gewisse Commenten verschiebenen Altaren ber Ratharinenkirche zu, am 3. Juni 1467.

Arnoldus Obbelen — Johannis Epifcopi Verdenfis in spiritualibus vicarius - vniuerlis - falutem. - Comperimus quod nouiter vnum in antiqua ecclefie scte. Katherine nouo opido Soltwedel - confecratum et tria in noua ciusdem ecclesie nondum confecrata partibus voum et idem edificium - quatuor altaria de nouo voa cum memorata noua parte ipfius ccclesse sunt constructa et erecta — — quodque nonnunquam inter vicarios et Commendistas - ad vnum altare locatorum - variis de caufis rixe et controuersie tacite consurgunt: Nos igitur -- Commendam ad altare fcte. Katherine a pie memorie quodam dno. Johanne Pyft inftauratam, cuius possessor dns. Lambertus Listen existit, Ad altare nouum vnum de dictis quatuor altaribus in bonorem fanctorum Andree Bartholomei Anthonii Gregorii Anne Elizabeth et Agathe; Ac Commendam ad altare fcti. Spiritus a Tyden bock inftitutam cuiufque dns. Gherardus Wittecop presens possessivit. Ad altere nouum de dictis quatuor alteribus in honorem sancti Mathei Ghertrudis et Barbare fanctorum, Nec non Commendam ad altare beate Marie virginis Johannis baptifte et Georgii fanctorum; Demum vero perpetuam viccariam iam nouiter per nos de Dni. Jacobi Rambowen possessore eiusdem viccarie - consirmatam - Auctoritate Ordinaria transponimus, Atque viccariam ac Commendos predictas — ad specificata altaria ponimus perpetuis temporibus apud eandem permanendas, Decernentes — ut memorata altaria iuxta distinctionem predictam in honorem patronorum predictorum consecrari possint et valeant. In cuius rei Testimonium sigillum nostri Officialatus presentibus est appensum. Datum Soltwedel, in dome hans Schorfted opidani veteris opidi Soltwedel sub anno - millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo. Die vero Mercurii, Tertia mensis Junii. — —

Danneil's Rirchengeich, ber Stabt Galgmebel, G. 47. 43.

Wittwe, von welcher er bie besten brei Bucher aus bes Mannes Nachlasse empfängt, am 8. Juni 1467.

Wy Hinrick gladegow, Junge Clawes moler, Borgermester, vand henning Cramer, Raedman in der niggen Staed Soltwedell, Bekennen vand betughen apenbare vor vasz, vasze medebrodere des Raedstoles vor vasze nakomelinge vand vor alszweme, dat vor vasz synt geweszen de Ersamen prestere, heren Hinrick van heren Johan wichman, brodere, vand heren Coert winkelman ame midweken bynnen den achtedagen des hilghen lichnames vaszes heren vand vasz anlangende myt bede, dat wii szodana besate muchten beleggen vand asdon, alze de Raed der gerorden Staed Soltwedel gedan hadde vp meyster Hermen winkelmans zeliger nagelaten gudere, bynnen vand buten vser staed belegen, vanme sake willen, de vasz dar to

bewogeden. Des wii do sulues ame genomeden daghe in vnszer niggen staed Soltwedel winkellere ame vormiddage vnfz ghenslicken myt vulborde des gantzen Rades mit den gnanten heren vorginghen, szo dat se vnsz scholden anelanghen vmme saken willen, de de gnante Raet hadde to den ergnanten zeligen meyster Hermen druttich rinsche gulden vand dre syner besten boke. Des bebben wy gerorden Borgermeisteren vand Raedman vpp den namiddach des gerorden midwekens an en gefantt vnsze vulmechtige vnnd getruwen, alsze benomlyken de Ersamo heren Jacob rambouw, volzer Staed Secretarium, Theodericum perwer, des werdighen beren, beren Johan, Biffchop to verden, Commissarium, Hinricum Hildensem, nu iegenwardich volzen Secretarium, vand Hinricke groteian, valzen medebrodere valzes Raedstoles, welker gerorden perfonen van den vake benomeden presteren an der suluen tyd wol tornoge vand to dancke szodann druttich rinsche gulden vand dree der besten boke, de men do affrichten konde, entsanghen vand volz geantwerden hebben myt fzodan bescheyden, weret dat men noch twe beter boke konde africhten, andrepende vmme ergerorden mester Hermen, zeliger, szo scholen wii vnd willen de fuluen dree boke, de wij entfanghen hebben, den gnanten presteren ville de nagelaten wedewen mester Hermons gutwillich and Jenigerleye insage wedder auergheuen; weret ouer, dat me inen een lyner boke, dat beter were, wen wii entfangen hebben, muchte affrichten vand in valze wal entsenghen, szo scholen wij vnnd willen twee der rhingesten der drier entsangen boke ane ansprake den gnanten wedder auergheuen. Vortmer fo scholen wii vond willen de saluen boke, de wii alzo geroret is entsanghen hebben, laten sluten in keden vpp de liberie to Sunte katherinen bynnen vnszer niggen staed Soltwedell, de dor ewich to blinende to ener dechtnisse des vake bonomeden meysters Hermons vand hebben des to ener dancknamicheyt der gnanten wedewe vand oren kynderen vafze borgerschupp wedder auergheuen, to kopende vand to vorkopende bynnen vnszer staet Soltwedell na rechter wysze, alze id vnszen anderen Borghesen vand borgerschen vororlouet is, vand se vand de oren in rechte to beschermende, wor wy konen vand moghen, wor vand wo vaken eer des noet vand behoff wert, vand bebben dusses to furder bekantnisse vaser niggen Staed Soltwedel Secret witlyken drucken beten benedden dussen brest, alze men screff na cristi gebort vyerteynbundert Jar, dar na am Souen vnnd sostigesten Jare, Ame mandage na dem octauen des hilghen lichnames crifti volzes heren.

Rach bem Driginale (auf Bapier) bes Salger. Archives XXXII, 28.

CCCCVII. Bischof Heinrich, Generalvicar bes Bischofes von Berben, verschreibt ber Fronleich= namsbruderschaft zu Salzwebel einen Ablaß, am 19. Juni 1467.

Binricus, dei et facrofancte Sinodi generalis Basiliensis in spiritu fancto congregate gracia jn universali ecclesia Episcopus. Reverendi in cristo patris et domini, domini Johannis, Episcopi ecclesia Verdensis in pontificalibus vicarius — cunctis et singulis cristi sidelibus, qui ad fraternitatem Corporis cristi jn ecclessa Beate katerine virginis novi opidi Soltwedel — per dictum Reverendum in cristo patrem et dominum, dominum Johannem Episcopum — consirmatam, auxilio,

Consilio, verbo, opere aut quouis alio modo manus porrexerint adiutrices Et qui dicte fraternitatis misse de corpore jn singulis quintis seriis decantande in eadem ecclesia cantores extiterint, Eciam qui etc. (wie in dem Ablassbriese des Bischoses Johann von Verden, vom 15. April 1467 S. 331.) de omnipotentis dei misericordia et Beatorum petri et pauli apostolorum eius autoritate consis, Quadraginta dies indulgentiarum de injunctis sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei cuidens testimonium nostrum Sigillum presentibus est appensum. Datum Soltwedel, Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, die veneris, decima nona mensis Junii.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XIII, 22.

## CCCCVIII. Die Schuhmachergilbe zu Salzwebel fauft eine Rente, am 15. Juli 1467.

Wy Tide Brunow, Hans Wopelt, Claws Moller de jungher, Tide Wolter, Otto Fintzelberge, Hinrick Gladegow, Hoyer Berteldes, Hinrik Groteian, Jacob Mechow, Otto Borcholte, Tide Buk, Hans Selueldo, Hans Munter, Hinrik Dorbeyde, Heyne Neylingh, Hans Chuden, Dyderik Alingstede vade Claws Erksleue, Radmanne to Soltwodel, bekennen apenbar Tugbende myt dessen bryue vor alfzweme, dat in vnfer ieghenwardycheyt vnfze medeborgher Hans Rofentreder heft vorkoft recht vnde redeliken to eynem rechte erfkope, vorkoft ok myt craft deffes breues, in vnde an lyner boden by der old yetzen, by Clawes Hildenszen beleghen. Jacob Guszeuelden vad Albrecht Benkendorp, der schomaker ghildemestern, und eren nakomen to nud und behaf der fuluen schomakergilde eyne mark penninge jarliker renthe Soltwedelscher weringhe vor twyntich mark penninge dersuluen weringhe, de one de ghenomede Jacob Guszeuelden und Albrecht Benkendorp wel vernoghet und betalet hebben, deffe eyne mark penninge iarliker renthe schal Hans Rofentreder und fyner boden besitter den obgenomten gbildemestern und oren nakamern to der ghilde nud vnd behof alle iarliken the veer tyden des iares, alfze to funte mychaelis daghe, to wynachten, to paschen und to sunte iohannis baptisten daghe, by veer schillingh penninge der faluen weringe gutliken entrichten und betalen, funder vortoch und weddersprake. Doch heft de vorgenannte Hans Rosentreder vor sik und syner boden besitter den wedderkop der vorfcreuenen eyner mark penninge iarliker vor twintich mark penninge beholden etc. — To orkunde hebben wy Radmanne obgenannter vnfzer nygenftad inghefeghel wytliken an diffen bref hanghen laten, Na Cristi voszes heren ghebort verteynbundert iar, dar na in dem seuen und sestighesten iare, An den daghe divisionis apostolorum.

Rad bem Driginale bes Salgm. Archives XIII, 89.

CCCCIX. Anbreas Haffelmann, Propft zu St. Marien in Salzwebel, bestätigt bie vom Rath ber Altstadt Salzwebel getroffene Feier ber Verfündigung Marien's, am 5. September 1468.

Ad vniverforum noticiam, quibus presens scriptum innotuerit seu ad quos litere huiusmodi peruenerint, cuiuscunque Status, gradus, ordinis aut conditionis suerint, seu quacunque presulgerint dignitate, Nos Andreas haffelman, decretorum doctor, prepolitus Ecclefie beate marie virginis jn Soltwedel, verdentis diocelis, deduci volumus per prefentes, Quod Circumspecti atque prouidj viri proconfules, Confules atque tota communitas opidanorum veteris opidi Solwedell nobis per medium providorum Ghifze brewitzen et Diderick lagendorp, opidanorum ibidem, exposuerunt, quod ijdem proconsules, Consules et plures ex dicta communitate, deuotionis caufa falubriter moti, millam ad laudem et honorem Beate precelleque genitricis dei virginis marie de annuntiatione eiusdem a prima die aduentus domini inclusiue sumpta vsque ad diem Nativitatis crifti exclusive singulis diebus continue et deinde per circulum anni lingulis quartis feriis jn choro ecclesie Beate marie virginis predicte statim post finem matutinarum ibidem personaliter decantare propofuiffent, nobis humiliter supplicantes, quatenus dictis proconsulibus, Consulbus ac communitati in premissis voluntatem atque consensum nostrum prestare et impertiri, Necnon assensum viceprepofiti nostri eisdem alias desuper prestitum approbare et notificare dignaremur. Nos igitur androas, prepofitus prememoratus, qui diuini cultus augmentum gloriamque, laudem et decorem virginis marie intensis desideriis affectamus, dictis proconsulibus ac communitati, quorum deuotio ad opus hoc falutiferum duxerit vilitandum, vt millam promemoratam in choro Ecclelie mee Supradicte a prima die adventus domini usque ad diem Nativitatis cristi exclusive singulis diebus continue Et deinde per totum anni circulum fingulis quartis ferijs Statim finitis matutinis in choro prenarrato solempniter decantare possent et valeant, tenore presentium sauorabiliter indulgemus, Consensumque, voluntatem et assensum nostros, quantum in nobis est et nostrum interest in premissis, eisdem concedimus et impertimur, Necnon assensum dictis proconsulibus, Consulibus et communitati per viceprepolitum nostrum hactenus desuper prestitum et impensum approbamus, confirmamus et ratificamus per presentes. Et si presati proconsules, Consules et communitas, tedio, quod absit, affecti, huiusmodi missam sicut premittitur instauratam, post lapsun temporis personaliter decantare postponerent aut recularent, Eisdem tunc proconsulibus, Consulibus et communitati predictis seu eorum provisoribus, quos ad hoe deputauerint, vt nichilominus eandem missam temporibus et loco supradictis per Chorales prepositure Soltwedell pro tempore existentes et duos iuuenes Scholares, competente sallario saluo, ad instar aliarum missarum peculiarium videlicet Sancti spiritus, Corporis cristi et Sancte trinitatis aut per alios quofcumque, prout melius vifum fuerit expedire, faciant decantari tenore presentium plenissimam concedimus facultatem, Omnes et singulos utriusque sexus cristifideles in domino suppliciter exhortantes, quatenus dictis provisoribus pro huiusmodi misse continuationem manus porrigant adiutrices aliaque caritatis ac pia impendant opera, de premiss presentem et mercedem ab omnium bonorum largissimo tributoro recepturi. In cuius rei euidens testimonium prefentes literas Supradicte mee prepoliture Sigilli jullimus et fecimus appentione communirj. Datum anno domini Millelimo quadringentelimo fexagelimo octavo, Dio lune, quinta Mensis Septembris, presentibus ibidem domino lodwico houesche officialj et Hansz gartz laico, judice temporali meis et dicte mee prepoliture, testibus ad premissa vocatis et Requistis.

Rach bem Originale im Archin ber Stadt Salzwedel, Fach 26, Do. 14.

Hanpith. 1. Bb. XIV.

CCCCX. Der Rath ber Altstadt Salzwebel befundet bie von Heinrich Listen vorgenommene Stiftung einer Commende zum Johannis=Altar in ber Marienkirche, am 17. September 1468.

Wy wylhelm Bormester, wycherd schermer, Tyde wolter, Hans Rodenzee, Jacop mechow. werner wittekop, Hans Buck, Hans zeluelde, Hans chuden vnde Clawes Ercksleue, Radmanne der oldenstad Soltwedel, Bekennen apenbar in dessem Breue tugende vor allisweme, dat myd des werdigen heren Prouestes to Soltwedel unde vnser witschop willen unde vulborde, Eren Hinrick lyften, prefter, vnde wunneke hyntzen, deme Almechtigen gode, fyner werden Moder Marien, Alleme hymmelschen here to laue unde eren, Allen cristen zelen to troste, dorch erer, erer elderen vode leffboueden alle criften zelen zalicheyd willen, van eren gude, en van gode vorlenet, vordenste unde zurem arbeyde, bestellet, gemaket unde belecht hebben, Bestellen unde maken in crafft delles Breues etlige jarlige Rente, nomelken teyn marck penninge Jarliger Rente vpp vnseme Radhuse, Vist marck yn Jacopp turitzen, dre marck yn hanses Bussen deme hogenstenne, voler Borgher huse, Achte marck by den duchtigen van wustrow, to wustrow wonhafftig, Vnnd XVIII schepel Roggen in Pawel Cynowen houe to Rytze na Inholde vorsegelder brene nu tor tyd fynde, To behuff eyner Commenden yn ynfer leuen vrowen kerken yn vnfer Stad To deme Altare Sunto Johannis Baptisten vade dar ewichligen by to blivende, So doch, dat Ern binrick vnde wunneke vorbenomet zek desfer varligen Rente vnde wes dar vordermer an Renten vade anderen guderen to bescheyden is vade werd, beholden Rauwelker vullenkomener vpheuinge, brukinge vnde ok de bestellinge desfer Comenden yn nagescreuer wyse de tyd auer erer beyder leuende, zo vaken des to donde ys, willen ze vorder vnde begberen, dat desse Commende myd alle deme, dat rede to gemaket, bescheden vnde vorder to bescheden werdet, na erer beyder dode Ern Johann byntzen, prester, de tyd auer synen gantzen leuendes hebben beholden vnde dar van Johann hyntzen, Clerike des Stichtes to verden, zo vorder he zek in der lere vortnymmet prifter to werdende, hantrekynge vnde hulpe don schal, holden en truwelken to der schole vnde to den besten. So vro he Prester is, schal he myd Ern Johann erbenomet to gelyker delynge desser erberorden Rente vnde almyssen myd anderen tobescheden Renten vnde guderen komen vnde wesen der samptligen vnde eyndrechtligen de' tyd erer beyder leuende gelyke vnde de leste alle to der ere godes erer nod vnde behust hebben vnde gebruken. De gudere dar to bescheden yn guder getruwer vorwaringe to erer Nakomere, hebbere der Commenden, behuff unde dar ewigliken by to bliuende, holden vnde vorwaren. Desle genomeden Ern Johann vnde Johann, wenn he prester ys, schullen stetligen, wen en god de gnade gyss, vor deme obgnanten Aliare, desghelyken ere Nakomen, deme de Commenden na des lesten dode beualen werd, myssen holden vade yn eren myssen yn den steden, dar zek dat gebored, myd vlite andechtig syn Ern hinrick unde wunneken erbenomed, erer elderen, erer leffhoueden unde alle criften zelen. Vorder schullen ok de benomeden bebber der Commenden Alle mandage vor dem suluen Altare fyngen eyn zelemyffen myd eynem korfcholere, deme geuen eynen ftendelfchen penning, in aller wyfe, alse de mysle lange tyd gesungen ys. Desse vorgenomte Ern Johann vnde Johann, wen he Prester ys. vnde ere Nakomen, der Commenden besittere, schullen vnde mogen desse varlige Rente vnde wes dar vorder tobescheden werd, na ern hinrick vnde wunneke dode, vnde eyr nicht, ermanen, vppheuen vnde der to der ere godes vnde erer behuff gebruken vnde dar vor don, alse voor vnde na gescreuen ys. Voruellen auer van dodes wegen Ern Johann vnde Jo-

hann na Ern hinrick dode by wunneken leuende, mach ze folkes, alse vorgescreuen is, myd eynen prester ere ghedelyk vnde bequeme de tyd eres leuendes bestellen, eme van den Renten geuen, wes mogelyk vnde redelig is, dat andere zek beholden vnde yn eren leften denne, weme ze wille, de Comenden beuelen. To desser Commenden best de genomede Ern hinrick vorder bescheden vand beschede yn vorgescreuen wyse syn nagelaten gud, hussgerad, bake vand wes he nalaten werdet, alfe dat yn de myfboeke, dat he dar ok myd miffewande ynnd anderem gerede dar to horende to de ere godes getuget hefft, bescreuen is, ewigliken by der Commende to bliuende: vand delle fuluen Commenden schullen wii vand vase Nakomen Radmanne Na era binrick vand wunneken, Ern Johann vand Johann, vorgenomet, dode eynen armen vromen prester effle Clerike, dede bynnen des neysten Jares prester mogo vand schulle werden, lutterken dorch god na alle vnfir witte vnnd redeligen vnfir Consciencien sunder togeringe, is ze van wunneken alse vorgeschreuen nicht beualen, zo vaken des behuss is, beuelen. So vaken ok desse Rente alle eder en del affgelost werden, willen vand schullen wii vand vase Nakomen myd witschop vand vulborde des Commendisten de houetsummen an gude wille Rente, to der Commenden behoff vand dar ewichligen by to bliuende, weder helpen beleggen. Vpp dat dyt denne alle vorgescreuen van vas vade valen Nakomen delte vlitiger vand beth na eren hinrick vand wünneken beghere werde vor ogen gehad, gevordert, vortgefad vnde yn ewigem dechtniffe blyne, fchal vns de priester. deme de Commende van vns erfcreuen beualen werd, geuen viff schillinge penninge vor eyn ftoneken wyns, wen zek de Rad schedet. Desses alle vorgescreuen to merer wissenheid, orkunde vnde bewißinge hebben wy obgnante Radmanne volser Stad Ingelegel witligen myd guden willen beten hengen an dessen Brest, Na godes bord verteynhundert, dar na in deme Achtevndesestigesten Jare. Ame dage Sancti lamberti Episcopi.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXV, 45.

CCCXI. Bischof Johann von Berben ertheilt ber Elenbengilbe in Salzwebel einen Ablaß, am 12. November 1468.

Vniuersis et singulis presentes Nostras litteras visuris seu Audituris Johannes, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Verdensis, Salutem in domino sempiternam. Tunc pia sidelium in sua clementi maiestate sperantium vota benigno saucre prosequimur, cum inforum humilitas deucta sanctorum meritis et presibus adiuuetur. Hinc est, quod Nos ex deuocionis causa, ad laudem dei omnipotentis Sueque gloriossisme genitricis virginis Marie omniumque salutem sidelium animarum, Ad fraternitatem Exulum Veteris opidi Solt wedele, Nostre diocesis, quo fraternitas quater in Anno quolibet cum Vigiliis Missa et pro fratribus et Sororibus ex eadem fraternitate defunctis, Nec non Anthiphonis et laudibus de eadem beata Maria virgine sinitis vigiliis et ante inthoacionem Misse pro defunctis decantandis, Necnon Missa de prenuncupata virgine Maria Celebranda in Ecclesia parrochiali predicti veteris oppidi Solt wedele ae Altare Vadecim Milium virginum, ut didicimus, peragatur, Omnibus et singulis Cristisidelibus, qui in huiusmodi fraternitate extiterint, Nec non qui predictas Missa pro defunctis et de beata virgine Maria Celebrandas et Antiphonas ad laudem eius-

dem dei genitricis, ut premittitur, decantandas Audierint et denuo deuote exorauerint, Et qui earundem Millarum uel Anthiphonarum Cantores extiterint, Quotiens hoc fecerint uel alter eorum fecerit, de omnipotentis dei mifericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eorum auctoritatibus Confis. Quadraginta dies Indulgenciarum de Iniunctis eis penitentiis mifericorditer in domino relaxamus per presentes. Quare vos omnes et singulos diuinorum Rectores per prenominatum opidum Soltwedele constitutos in domino nostro Jhesu Cristo exhortamur, Vobisque nichilominus in virtute sancte obedientie et sub excommunicacionis pena districte precipiendo mandantes, Quatenus dum pro parte eorundem fratrum et Sororum fraternitatis Exulum antedicte presentibus sueritis requisiti uel alter vestrum suerit requisitus, populo, dum ad diuina uel alia audiendum congregatus suerit in ecclesia, vestris de ambonibus (legatis) publice huiusmodi Indulgencias ad talismodi fraternitatem, ut premittitur, per Nos misericorditer datas, Ipsum populum per hoc ad maiorem deuocionem inducerò procuretis etc. — In cuius rei signum Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Rodemborch, Anno Domini Milesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, Indictione prima, Die vero Sabbati Duodecima mensis Nouembris.

Ad dicti domini Episcopi Verdensis mandatum Johannes oldewaghen, Notarius, scriptit.

Rach bem Original im Stadtardiv ju Galgwebel, Gach 12, Ro. 39.

CCCXII. Der Rath zu Salzwebel bekundet einen Rentenverkauf, ben Hans Schernekow an bie Clendengilbe vorgenommen hat, am 30. Dezember 1468.

Wie Otto vintzelberch, Thide Brunow, banfz wopelde, hinrick gladechow, wilhelm Bormeistere, Clawesz molro de oldere, wicherd schermer, Clawesz rekelinck, hans rodense, hiprick groteian, hansz zaluelde, diderick allinghstede, hoyer Berteldes, hans boek, hennick kramer, hansz munter, binrick darheide vnd Jurgens schulte, Radmanne to Soltwedell, Bekennen apenbar myd dustem breste tugende vor alfzwemme, dat vor ynsz ghewesen isz hansz schernekow, vnse medeborgere, and hest recht and redelken vorkost, the eynem rechten erskope, vorkost ock tegenwardich In kraft duffes breffes in fynem bufe, belegen by hinrick perlebergen, by dem lutteken damme vnd in Syness buses thobehorungen eyne marck penninge iarliken renten vnser Stad weringhe francken stappenbecks vand hinrick schulten, ghildemeisters der Elenden ghifden myd vas in vafer der olden stad vad eren nachkomen tho der suluen ghilden behoff, vor veilleyn marck penninge der fuluen weringe, de de em woll the dancke vornoget vnd betalet find. Duffe eynen marck penning iarliker renthen schall de genomde hans edder synes genannten husels myd fynen thobehoringen hebbere vnd besittere alle iar tho ver tyden desz Jaress, also tho paschen, to Sunte Johannis dage, the Sunte michaelisz dage und to winachten, to usliker tyd den genomden ghildemeistern offte eren nachkommen ver schilling penninge sunder lenger vertoch entrichten und betalen; doch dem genomden hansz und sinesz genannten huses myd sinen thobehorungen hebbere und besittere den wedderkopp der eynen mark penning renten bijr an tho beholdende, also the isliker tyd, dat em desz wel ghelusted, denn mogen se und schullen alszedenn

denn genomden ghildemestern vnd ock nachkomen sodann vessteyn marck penninge houetstolesz myd allen bedageden nastelligen renten sull vnd all entrichten vnd betalen vnd alszedenn schal em osse genanten husesz myd sinen thobehorungen bebbere vnd besittere sodann eyne marck penning renten wedder vry vnd losz sin. Desz tho Bekenntnisse hebben wy vnser der olden Stad Ingesegel ghehangen beten an dussen bress, na Cristi gebord verteinhundert Jar, dar na in dem negen vnd sosztigesten Jare, am fridage vor siluestri pape.

Rach bem Driginale im Stabtarchive ju Galgmebel, Sach 19, Ro. 48.

CCCCXIII. Der Rath zu Salzwedel befundet einen Rentenverkauf bes Kersten Burwig an U. g. Frauen = Gilbe bafelbst, am 4. April 1469.

Wy Tide brunow, Otte fyntzelberghe, Clawes molre de older, hans wopelt, Wylhelm bormester, Clawes rekelingh, binrick grote Jan, bans rodensee, dyderik alingstede, bans seluelde, hoyer bertold, hans book, hennigh kramer, hans munter, hinrik dorheyde vnde Jurgen schulte, Radmanne To foltwedel, Bekennen apenbar myt dessem breue Tughende vor alliszwonn, dat in vnfer ieghenwardicheyt vnfe borgher kerften buruig hest vorkost rechte vnde redeliken to eynem rechten erskope, verkost ok ieghenwardich in crast desz breues, den ghildemestern unde vorweseren der ghilde voser leuen vrowen Role gladegow, hans bekkern, Otte hinrikes unde eren nakomeren To nuth vnde behof der fuluen ghilde twe mark penning iarliker rente foltwedelfcher weringe vpp vnde an synem buse, in der breden strate by bans powchen alder neghest beleghen, vor vertich mark penning der suluen weringhe, de eme de erbenomeden ghildemester wol to dancke vornoghet vnde betalet hebben. Desse twe mark penning iarliker rente scal vnde wyl kersten, cebenomet, unde synes huses besitter den ghenomeden ghildemestern unden eren nakomeren alle iar to ver tyden des iares, Alze To funte michaelis daghe, To wynachten, To paschen vade to funte Johanns daghe to eyner isliken vorscreuen tyd by achte schillinghe der erscreuen werung virichten vnde gutlikin betalen, funder vortoch vnde weddersprake. Doch hest de genannte kersten vor sik vnde synes buses besitter den fryen wedderkop der vorscreuen twyer mark penning iarliker rente vor vertich mark beholden. Alze wann es eme vnde fynes hußes besittern dat wol lustet vnde bequeme ifz, mach be vnde scal den vorbenomden ghildemestern vnde eren nakomeren vertich mark penning foltwedelscher wering honetstoles entrichten vnde betalen vnde dar mede de erdachten twe mark penning iarlikes tynfzes von fynem bufe wedder gwyten vnde fryhen. Wanneer denn de vertich mark penning houetstoles also myt der bedagheden rente thor noghe entrichtet unde betalet synt, So scolen kersten, obgenannt, unde synes husses besitter der vorscreven twe mark penning iarlikes tynszes weder qwyt, fry vnd losz syn. To orkunde hebbo wy radmanne, obgenannte, vnfer der nygenstad ingheseghel wytliken an dessen bref henghen laten, na Christi vosers heren ghebort verteynhundert iar, dar na im neghen vnde sestighesten iare, An dem daghe Ambrofy des hillighen lerers.

Rach bem Original im Stadtarchive ju Salzwebel, Fach 13, Ro. 3.

CCCCXIV. Der Rath zu Salzwebel befundet, baß Peter Mertens ber Nicolai=Capelle in ber Alltstadt Salzwebel eine Rente von seinem Hause verkauft hat, am 4. April 1469.

Wy Otto vintzelberch, Thide Brungw, Hanfs wopelde, Hinrick gladechow, wilhelm Bormester, Clawes molre de oldere, wicherd schermer, Clawess rekelinck, Hanss rodense, Hinrick groteian, Hanss zaluelde, Diderick allingstede, Hoyer berteldes, Hans bock, Henningk kremer, Hanss munter, Hinrick dorheide vand Jurges schulte, Radmanne the Soltwedell, Bekennen apenbar myd dusseme bresse tugende vor alssweme, dat vor vns ghewesen is peter mertents, vnse medeborgere, vand hefft recht vand redelkes vorkofft to eynem rechten erstkope, vorkofft ock icgenwardich In krafft dusses bresses In Syner Boden belegen in der Hakenstrate by kerstens prigghenitze eyne marck penninge iarliker rente vnser stad weringe Hermen bormestere vand meineke goltsmede, varstenderen der Cappellen Sunte nicolai in vnser der olden Stad vand oren nakamen tho der fuluen Cappellen behoff, vor twintich marck penninge der fuluen weringe, de de om woll the dancke vernoget vand betaled fint. Duffe eyne marck penninge Jarliker rente schall de genomde peter edder siner genanten bode besittere alle Jar the ver tyden dess iares, also the Sunte Johannisz baptisten dage, the Sunte michaelis dage, the winachten vand the paschen, tho ysliker tyd den ghenomden varstenderen edder oren nachkamen ver schillingh penninge sunder lenger vortoch entrichten vand betalen; doch deme genomden peter vand liner genanten boden besitteren den wedderkopp der eyne marck penninge iarliker rente hyr ane the beholdende, also tho ysliker tyd, dat en dess woll gelusted, denne moghen se vand schullen alszedenne den genomden varstenderen edder oren nachkamen, tho der genanten Cappellen behoff, sodann twintich marck penninge houetstoles myd allen bedageden nastelligen renten ful vnnd all entrichten vnnd betalen vand alfzedenne schall ome vand siner genanten Boden besitteren sodann evne marck penninge iarliker rente full vand all wedder vry vade lofz fin. Defz the bekanntnisse hebben wy vafer der olden Stad Ingesegell witliken vand myd guden willen ghehangen beten an dussen breff, na Cristi vnses heren gebord verteinhundert Jar, dar na in deme negen vnnd solstigesten Jare, ame dage ambrosii Episcopi.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XXXV, 1.

CCCXV. Johann, Bischof von Verben, bestätigt eine zu Ehren ber Jungfran Maria in ber Marienkirche zu Salzwebel gestistete Messe und sichert ben Theilnehmern einen Ablaß von 40 Tagen zu, am 20. Mai 1469.

Johannes, Dei et Apostolice sedis gracia Episcopus Verdensis, Vniuersis — salutem. — Sane pro parte Circumspectorum et prouidorum Proconsulum, Consulum atque Communitatis opidanorum veteris opidi Soltwedele — Nobis exhibita peticio continebat, Quatenus iidem Proconsules, Consules atque plures ex dicta Communitate opidanorum, zelo deuocionis Inducti, ad lau-

dem et honorem beatissime dei genitricis virginis Marie missam de Annunciacione eiusdem a prima die Aduentus Dni. inclusive vique ad diem Nativitatis eiusdem exclusive singulis diebus continue et deinde per circulum anni fingulis quartis feriis in Choro ecclefie beate Marie virginis predicti opidi Soltwedele statim post finem matutinarum ibidem personaliter decantare proposuissent, prout iam aliquandia de Egregii ac venerabilis viri Dni. Andree Haffelmanns, decretorum Doctoris, prout tunc antedicte ecclefie beate Marie virginis prepofiti, expresso consensu, de quo Nobis per patentes literas Bifdem Proconfulibus, Confulibus et communitati desuper concessas atque Sigillo prepositure Soltwedele sigillatas coram nobis exhibitas constat euidenter, decantassent. Quare pro parte supradictorum Proconsulum, Consulum et opidanorum nobis cum instancia debita extitit supplicatum, vt ne propter diutinam dilacionem aut retradacionem buiulmodi Nostre confirmacionis bona pro sustentacione seu continuacione misse supradicte a Cristi sidelium manibus pie erogata et eroganda distrahi seu alios ad prophanos vsus reduci contingat, Omnibus et singulis in dictis literis prememorati Dni. Andree olym prepoliti contentis robur ordinarie Confirmacionis adicere Auctoritate ordinaria - dignaremur. Nos igitur qui divini cultus augmentum nostris temporibus nitentis desideriis affectamus, buiufmodi supplicacionibus sauorabiliter annuentes, missam supradictam sicut premittitur instauratam, Nec non vniuersa bona mobilia et immobilia ad dictam missam assignata et erogata atque futuris temporibus eroganda Omniaque et fingula in dictis literis fupradicti quondam Dni. prepositi contenta grata habentes et rata, Illa ex certa Auctoritate predicta Consirmamus et presentis scripti patrocinio communimus atque in Dei nomine approbamus et Ratissicamus, volentes nichilominus buiufmodi missam sapradictam singulari indulgenciarum munimine decorare. vniuerlis et lingulis Cristi sidelibus, qui elemosinas suas ad dictam missam per Nos sicut premittitur confirmatam et ad luminaria siue cereos aliaque ornamenta ad eandem necessaria sen alio quouismodo manus porrexerint adjutrices, Sacerdotibus eciam quibuscunque saltem in dicta ecclesia canonice admissis, qui eandem missam celebrauerint, Omnibusque et singulis tam clericis quam laicis qui eandem missam cantauerint aut Celebrantibus nel cantantibus operam prestiterint, Eciam qui oracionis uel deuocionis causa missam supradictam audierint, quociens hoc secerint uel alter eorum secerit, tociens Ipsis et eorum cuilibet, de omnipotentis dei miscricordia, Necnon beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate consisi, Quadraginta dies Indulgenciarum et vnam karenam de Iniunctis eis penitenciis in Dno. mifericorditer relaxamus prefentibus Nostris literis atque Indulgenciis concessis perpetuis temporibus duraturis. In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum presentes literas sieri etc. Datum Rodenborch, Anno Dni. Millesimo quadringentesimo fexagelimo nono, Die vero vicesima Mensis Maii.

Johannes Oldewaghen, Notarius manu propria scripsit.

Danneil's Rirchengefch, ber Stabt Salzwebel, S. 43. 44.

CCCCXVI. Der Propft zu Salzwebel, Johann Berbemann, ber Kaland und die Elenbengisbe bekunden die von Jürgen Becker testamentarisch gemachte Stiftung einer Almosencommende, am 23. Juni 1469.

In Nomine domini Amen. Wy heren Johan verdeman, Prouest to Soltwedel, wy ern dyderik Brewitz, deken, Ern Jacob arntzee, kemerer, vnde de gemeynen beren vnde Brodere des groten kalandes, wy vrancke vese, hinrik schulte, Ermbrecht van der bynde vnde Hans dutzeke, gildemester der elenden gilde, alle to Soltwedel belegen unde synde, Bekennen in dessem breue vor vns, vnse nakomere vnde vor alliszweme apenbare tugende, dat myd vnsir witschop, willen vnde vulbord, deme Almechtigen gode, syner werden moder Marien vnde alleme hymmelschen here to laue vnde to eren de Testamentarii Ern Jurgen Beckers zeliger dechtnisse, Nemelken Ern Johan Emeko, prester, bermen vade bans, Becker, des erbenomeden ern Jurgens Broder, na fynem beghere, leften willen vnde Inholde fynes testamentes, dorch fyner, fyner leffhoueden vnde alle criften zelen zalicheyd willen, bebben belecht vnde gemaket, maken vnde beleggen yn vnde myd crafft desfes breues hundert vnde twyntig gude Rynsche gulden an Jarlige -Rente to mylden almissen vnde eyner Commenden, na vthwilinge vorlegelder breue dar auer gegeuen vnde bestettet, gelecht vnde bestediget to deme Altare der Eluen dusent megede, in vnsir leuen vrowen kerken to Soltwedel belegen, dar ewychligen by to bliuende. Desse Almissen vade Commenden de Testamentarij erbenomed cyndrochtligen beualen hebben vade beuelen yn desseme breue Johann Beckers, Clerike, des vorgenomten Hanses beckers zone, zek der de tyd synes gantzen leuendes to brukende vnde van den Renten dar to bescheden vppe syne famwittigeid in nagescreuer wife zo lange, dat he suluen prester moge werdende, bestellen vade laten vorwarden unde belefen. Na des fulues Johann dode bebben de ergefcreuen bermen vnde bans Becker zek vnde eres lynes eruen van beiden kunnen den eldesten eyn van hermens, de andere van Hansses wegen zek beholden vnde beholden zek ok yn desleme Breue desse Commenden unde Almissen na Johann dode, zovaken des behuss ys, eyndrechligen eynen armen prestere este Clerike vth ereme slechte dar to geschicket, nochastig vnde bequeme, bynnen deme neysten Jare na der beuelinge prester to werdende, myldechligen dorch godes willen nach all erer witte vnde Consciencien beuelen. Is aver yn ere slechte nemant dar bequeme to, Schalmen delle Commenden vade Almillen eynen anderen armen prester elle Clerike dar alse vorgeschreuen is tobequeme van stund beuelen, vnde de prester esse Clerik schal wanen bynnen Soltwedel, delle Almille, Is he prester, suluen vorwaren Este vorwaren laten, ys he noch nicht prester, Desle Commenden nach all syner zamwittigeid bestellen vnde getruwelken bidden vnde andechtig syn yn syner bede sunderken yn der millen yn den steden, dar zek dat gebord, vor dat Becker slechte leuendigen vnde doden, des mandages van alle criften zelen, des mydwekens van vnfir leuen vrowen vand des vridages van den bilgen cruce, zo verne neyn mercklig fest eder sust anders notligs dar ane byndert, millen holden vnde de almillen vlitigen vormiddelft synen godes denste, alse zek gebord, vordenen vand vorbidden. Quemet ok nah willen des almechtigen godes, dat hermen vand hans Becker vorbenomed vand ere lyues eruen van dodes wegen alle voruellen, Alssdenne vand nicht eyr schal de beuelinge desser Commenden an vas obgaante dekene vand kemerer des groten kalandes vnde vnse Nakomen komen vnnd vallen, de sulven wy denne mid

volborde vand willen der heren vand Brodere des kalandes effie des merendeles in mate vade wife, alse vorberort is, zo vaken des to donde werd, beuelen schullen. So vaken de Rente der Commenden alle eder eyn del affgelofed werden, schalmen de houetsummen, by desse fundacien vade by de Breue vppe de Rente by vns, heren des erbenomeden kalandes, to guder hand in vorwaringe gelecht, van stund leggen, So lange dat wii hermen vand hans Becker, vafe lyues eruen, de Commendifie, wy deken vand kemerer vorgenomet de an gude wiffe Rente to der Commenden behuff, dar ewichligen by to blyuende, wedder beleggen kunnen vand mogen. Velle vennige togeringe des haluen, dat men de houetsumme an gude wille Rente bequemelken vnnd drade nicht wederbeleggen konde, dar schal de Commendiste mededulden. Vorder bekennen wy, dekene vand kemerer vorbenomet, dat wy myd witschop, willen vand vulbord der heren vand Brodere vnses kalandes de Breue vppe de vorgeschreuen Summe goldes vnnd Rente vorsegeld vmme bede willen der obgnanten Testamentarii myd der fundacien to vns in vorwaringe entfangen vand genomen hebben vade wes zo vorgeschreuen affgeloset vade weder angelecht werde, willen vand schullen wy vand vale Nakomen geld esse Breue de Commenden andrepende hiir by to truwer hand leggen vond vorwaren des besten wii mogen helpen, ok schicken vand vorsuegen dat geld antoleggende, de Breue touorandernde vade to vorwarende, in aller wife vade mate, alse vor vihgedrucket vnde berored is. Vppe dat denne alle Artikele, zo delle Breff Inhold vnde vihwifed. van vos, volen Nakomen vode deme Commendilten delte beth vor ogen gehad, truwelken van den, de des mede to donde hebben, bestellet, geholden, vorwared werde vnde yn ewyger dechtnisse to der ere godes syn vnde bliven moge; hebben wy her Johan verdeman, prouest vnser prouestye, Ern dyderik Brewitz, deken, vnde ern Jacob arntze, kemerer, vnses kalandes logefegel, der wy Gildemester der elende gilde alle vorbenomed hir mede to bruken, vor vns vnde vase Nakomelinge witligen vnde myd gudeme willen vmme vlitiger bede willen der obgnanten Testamentarien heten hengen an dessen Breff. Gegeuen Na godes bord vnses heren verteynhundert Jar dar na in deme Negen vnde Sestigesten Jare, Ame Auende Sunte Johannis Baptisten.

Rach bem Originale bee Salgw. Archives XXV, 48.

Sauptib. 1. Bb. XIV.

CCCXVII. Der Propft Berbemann in Salzwebel erlaubt einem Unterfassen in Perwer, bem St. Gertraubhospitale bei Salzwebel eine Rente zu verfaufen, am 24. Juni 1469.

Wy Johan verdeman, Prouest to Soltwedel, Bekennen apenbar tugende vor allen, de dessen bress sen edder leszen, dat mid vanszir witschop, willen vand sulborde vansze man Hinrick schreyaen, wonassigh in deme perwer, Recht vand redeliken to eynem rechten wedderkope vorkosst hest vand vorkopet mid crass dusses breues in Sinem erue, dar he inne waned, vand synem acker vand gaerden dar to horende, werner wittekoppe vand Heine erzsteue, vorstenderen der Cappellen Sunte Gertruden, by vand buten Soltwedell belegen, vand allen oren nakomelingen vorstenderen dar suluest, eyne mark penninge Soltwedelscher weringe Jarliker renthe, vos twintig mark penninge der Suluen weringe, Dede Hinrike vorbenomed tor noge wol betaled syn. Desse mark penninge wil vand schal de genomde Hinrik vand synes erues upgnant,

dat in deme perwer by Herme ludikens an eyner vand Cord schreyan an der anderen ziden belegen isz, besittere den vpgnanten vorstenderen vand oren nakomelingen alle Jarliges to ver tyden des Jares, alsze to Sunte Michaelis dage, to wynachten, to pasken vand to Sunte Johannis baptisten dage, to eyner jewelken tyd veer schillinge der ergaanten weringe, gutliken vand wol betalen, Doch so mede inn bescheyden, dat de vorbenomde Hinrik der upgnanten mark penninge sik eynes wedderkopes fry beholden hess, Alsze wanner deme suluen Hinrike edder synes erues besitter sodans bequeme isz vand sodanne mark penninge jarliker Renthe wedder afsloszen willen, denne scholen see den erbenomeden vorstenderen edder oren nakomelingen Sodanne twintig mark penninge der ergenomden weringe Houetstuls mid allen bedageden vand nastendigen stenthen vul vand al entrichten vand betalen. Wanner dat tor noge denne alsze gescheen isz, Schal Hinrik vasze vadersate vand synes erues besittere wedder fry, quyt vand desse bress machtloesz syn. Des to surder tuchnisse hebbe wy Johan, prouest upgemeld, vanser vpgnanten proustien ingesegel heyten vand laten hengen an dessen bress. Gegeuen Na cristi gebord Dusent vierhundert dar na im negenvandsostigesten Jare, Ame dage Johannis baptisten.

Rad bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXVIII, 98.

CCCXVIII. Der Rath zu Salzwebel bekundet die aus der Berlaffenschaft des Priesters Jospann Lemme in der Ratharinenkirche vorgenommene Commendenstiftung, am 27. Oft. 1471.

Wy Claweiz moller de Junge, wilhelm bormefter, Role gladegow, Haniz rodenizo, Diderik algenstede, Tyde wolter, Hinrick groteyan, Jacob mechow, Albrecht brunnow, Ilansz seluelde, werner wittecop, Hanfz bock, Otto borchholte, Clawefz erkfleue, Heyno neylink, wolter wolters, Jurgen schulten vand Hansz werkmester, Radmanne der Stad Soltwedel, Bekennen apenbar tugende vor allissweme, dat vor vnsz synt gewesen de Erwerdigen Presteren Eren Hinrick ritzsleue vnnd Eren Nicolaus moller, prester, testamentarii desz seligen Eren Johannisz lemmen, ok prestersz desz Stichtes to verden, vand bebben vasz witlik gemaket den lesten willen desz gnanten Eren Johannis lemmen, Alfzo dat fze van syner bovelinge wegen vih synem lesten willen myt wytschop vand vulbord desz Erwerdigen heren Eren Johanniss verdemann, vales prowestels to Soltwood, gode vand fyner leuen moder marien vand aller hemmelschen scharen to laue vand Eren, fyner Eygen, fyner leefhoueden vand aller cryften zelen szalicheyt myt vals in Sunte katherynen kerke belecht, begrepen vand gemaket bebben, jegenwardigen beleggen, begripen vand maken ewichliken to blyuende Twehundert mark vand achtentich mark penninge Soltwedelscher weringe houetstulifs, de an gude wiffe rente na lude der vorlegelden breue, dar auer gegeuen, belecht, de myt dester fundacien by vnss in guder bewaringe liggen vnnd liggen schullen, Een nyge mysse bock, Dree kaselen, Twe aluen vand Een agaus dei to behoof eyner Commenden vand mysfen in der vorbenomeden Sunte katherynen kerke to dels kerkheren altar, gewyget in de ere aller hilgen, van eyneme prestere, deme de myssen beualen worden, wan eme god de gnade gysst vnnd to deme alder ryngesten Jo in der weken dree myssen, soo dess dagess tydich yss to holdende vand de almyssen to vorbiddende. Desse Commende vand mysse to holdende hess de vor-

gnante Eren Johan lemme personliken bevalen in syneme testamente Eren Hiprick ritzslege. vorgnant, deme wy ok der alfzo toftan de tyd fynefs leuendefs, vnnd wan demfuluen Eren Hin. rick ritzsleue vorgnant dat alszo bogweme is in syner wolmacht este krankendage, mach vand schall be myt vuller macht de solue Commende vond myssen eyneme armen presteren edder de in deme Jare prester werden wyll, de tyd syness leuendesz toseggen vnnd bovelen. Wan ouerst desse vorgnante Eren Hinrik vand syn erste navolger van dodess weghen vorvallen syn, So denne vand nicht eer schollen vand willen wy vand vase nakomelynge desse sulue Commende vand mysfen alle jarligefs, wan de Commende loefs werd, eyneme armen prefteren edder schollre, in der gnanten Eren Johan lemme edder Eren Hinrik ritzsleue slechte geboren, de dar biddende yls, vmmo godels willen ewichliken to hebbende bovelen. Were overst in den slechten nen presteren edder clerick, sso vorgeroret yss, dar to geschicket, So denne schullen wy vand vasse nakomere de Commendo vand myssen eynem anderen armen presteren esse Clerik, de in deme Jare prester werden will, dorch god ewichliken to beholdende bovelen. Vortmer wan de hebbere der Commenden vand myssen na Eren Hinrik ritzsleues dode de sulven personliken nicht bolest, so schall syn officiante de hellste der rente, dar de Commende leghenwardigen vnnd noch to kamende mede begrepen vand gesterket werd, rowelken vihmanen, vppboren vand vor syn arbeyd entfangen. Vnnd dat ander deel der renten alle farlikels by den Rad in de stede, dar de vorgnanten breue liggen, to vorwarende bringen, dar van men feball dat myfzgerede vand renten in wefende holden vund weß dar brok ys to tugende. Vnde de sulve Commendista esse syn Ossiciante schall vth den wylfesten vand redesten renten der Commende alle Jarlikes ewichliken vpp den Achteden dach Visitationis Marie edder dar by, wan id der kerken bogweme yfs, don vnnd beghan laten Eren Johan lemmen vorgnant vnnd fyner leeffhoueden zelen dechtnysse myt vigilien vnnd zelemyssen vormiddelst den presteren der kerken, de dar legenwardigen szyn, Enen kerkheren vand beyden Cappellanen gheuen vand like deylen Eene mark penninge, fo yd wontlik yfs. Worde ouerst de rente een deel esse alle wedder affgelecht, So denne schall de Commendiste den bouetfummen wedderbringen vand leggen by desse fundacien an de stede der breue. Wy vand vnsze nakomere willen vnnd schullen myt rade vnnd vulbord dess Commendisten de suluen houetsummen van stund, wan id szo gestadet, an gudo wisse gudere vand rente geuen wedder beleggen. Vnnd de wyle dat geld szo stille lycht, mak syk de Commendiste entholden vnnd de Rad schall dess nicht stan to schaden. Vppe dat wy vnnd vnsze nakomere desser Commenden vnnd myssen yo vlitigen andechtich fyn vnnd in stede vorwaringe vnnd vorhege gerne holden schullen, Schall de Commendista vnss vnnd vnssen nakomeren alle Jarlikes Een stoueken wynesz, wan sik de Rad scheydet, gadwilligen gheuen vand schenken. Desses to mer tuchnisse ysz vaser der Nigenstad Ingefegel myt vnfer witschopp gehangen nedden an dessen bress. Geuen na cristi gebord veerteynhundert jare, dar na Ammen Een vand Souentigesten jare, In deme auende Simonis et jude.

Rach bem Originale bes Salzw. Ardives XXXII, 83.

CCCCXIX. Kurfürst Albrecht bestätigt bie Alt- und Neuftabt Salzwebel, am 21. November 1471.

Wir Albrecht, von Gotes Gnaden Marggraue zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Erzkamerer und Kursuste etc., bekennen offentlich mit dissem briese, das wir besteiget haben und besteigen mit dissem briese unsern lieben getreuen Ratmannen und den gemeynen bürgern unser Stat der Alten Statt Soltwedel unde Rittern und mannen, geistlichen und wertlichen, und allen den, die in der alten marke besessen sint und zukommend werden, alle ihre Gerechtigkeit unde alle ihre gute Gewonheit und alle ihre Lehne und alle ihre briese, die sy haben obir Lehen, erbe, eigen, phantschasst und gutere, obir alle ihre freiheit, alle ihre Gerechtigkeit unde alle ihre gute Gewonheit, dy sy haben van allen unsern vorsaren, sürsten und sürstinnen. Stete und ganz zu halden und alle ihre rechtigkeite und ihre freiheite nicht zu ergernde, noch zu krenkende, sunder allerlei Argelist. Mit urkunde disse briese vorsiegelt mit unserm anhangenden Ingesigel, der gegeben ist zu Soltwedel, am Donnerstag nach sant Elizabet der heiligen witib tag. Nach cristi unsers hern geburt virczehenhundert und im ein und Sibenzigsten Jare.

De mandato domini Marchionis, Fridericus Episcopus Lubucensis, Cancellarius manu propria subscriptit.

Rach dem Orig. Des Salzw. Archives 1, Rr. 80. Gang gleichlautend ist ber baselbst Mr. 31 befindliche Bestätigungs-brief der Neustabt — "voser Stat der Nowenstat Soltwedil."

CCCCXX. Alte Relation, wie es zu Salzwebel mit ber bem Kurfürsten Albrecht am 21. November 1471 geleisteten Hulbigung, ber Bestätigungs-Urfunde ber Stadt und ber Biersteuer= und Landbebe-Forderung bes Kurfürsten zugegangen, vom Jahre 1472.

Nah Godes bord 1471 am Middeweken negest nach Elizabeth ward Marggrese Albrecht, vnse gnedige here, inghehalt vor dem Closter vom heilghen Gheiste myd Crüzen vnd Vanen vnd aller Papheit vnd schölern van den borgermeisters, Radmannen. Gildemeisters, börgers, inwohners, van frowen vnd juncfrouen, ein islick sick mit Smeide vnd Kledinghe vtgerichtet, gliek einem groten seste to Ehren der Stad. Vnd S. Gnaden ward mit der processien gebracht in V. L. F. kerken wente in dat Kor, dor sang man Te Deum laudamust Jegen Auend vor der Maaltydt tydliken touoren ward S. G. ein Geschenck ingesand in de herberghe, nomliken vt isliker Stad twe Wispel Hauer, Fische in groten täuern, 4 Hamelsböcke vnd twe Laste Beers Soltwed., dat doch nicht ganz annamen wast vnd ock den Stad deners neen dranckgelt gegeuen ward.

Des andern Daghes am Auende Cecilie quam S. G. vp dat Wanthus, dar de Radmanne mit allen börgern vth der Olden Stad versamlet weren vnd eschede van ehn de Ershuldinghe, dar emme de Borgermestere vppe antworden vnd seden, were ed, dat S. G. se vnd alle borghere by older Wonheit, fryheit vnd Gerechticheid laten wolde vnd öhn dest eine confirmacie geuen, denne wolden se de so gerne don. Dar denne S. G. saluest persönlick vppe sede vnde antworde, he

wolde dem so den vnd were des plichtig. Vppe sulke Vorrede schach ehm dasüluest eine rechte Ersbuldinghe. Do de buldinghe gescheen was, nemen de Borghemester vnsen Gnedigen Heren vnd brochten S. G. vp dat Rahthus mit alle sinen Gesinde vnd mit allen beslateden van der Manschop. Vppe den Rhathuse weren alle stöle vnd banken met Küssen banckpölen vnd der Wantsnyder Gilde baldeken van ein tüghe laken wol vtgezieret.

Dun V. G. II. was litten gan mit lienen Reden, dan leet ehm de Rhat med twee groten Molden Vaten vordragen Apotheker Krüde vor twee Stendalsche punt. Darnach ward ehm vnd einem ichliken geschencket Claret Wien vnd Eimbeeshs bier. To der andern reise ward ehm vorgedragen in tween groten Molden Vaten Bonenkoken mit Mandeln vnd mit Engwer wol bestrette in groten stücken wol by twe punden. So dane Krüde allen Mannen esste der Manschop samen wolmeinet hadde to nütte vnd to herlicheid der Stad nicht kamen konde, wente so vro vnse Gnedige here vnd siene negesten van sodane Krüde genamen hadden, dun namen vnses G. H. Ghesinde vnd de verhongerden Francken dat Krüde vt dem Vath vnd makeden eine Grabbulie vnd ward sehr vernichtet, dat vnse G. Here alle ansach vnd beschweg.

Defüluen Francken nemen ock weg allent, wat se vppe dem Radhuse aslangen konden, alse appeln, beren, mispeln vade wat man in Köruen vade Molden auer sydes ghesat hadde. Do düsse Krüde gegeuen weren, ward vaken geschencket de vorbenomden Drenke.

De Manschop van düssen lande, alse de van der Schulenborg, Bartensleue, Alvensleue, Bülou, Jagou, Badendick, Knesebeck etc. etc. stunden vor dem Schorstene, vnde vase gnedighe bere schlog nicht vele vp se, edder dat he em jennich Krüde edder jennich schencke gesand hedde. Do dat de Radh vornam, dun drogen se em sülvest vor mit groten Koppen Claret Wien vnd Eimbeksch bier, vnd alse ock ehre eigne Koks tosamen hadden, sande öhn de Rath to samen in eyner herberghe einen Täuer mid Fischen, dat öhn doch ganz annemlick was.

Na middaghe, do de maaltyd gescheen was, ginghen de Borghemestere to vosem G. H. vnd escheden de consirmacie nah tosaghe, so tovoren beroret ist. Dun sede siene Gnade, he geue öhn alles, wes he dar an hedde, befunders fe mogten fe lofen van den Cenzlern. Dat ward gededinget vüst vnd vele, vnd wolden nicht mynder bebben wan hundert Rynsche Gulden, wo wol dat me vormals nicht plag to geuende vnde ock nie gescheen is. Besunders den Cenzlern gast me wol ll Rhynsche Gulden to drankgelde vor eyn schencke. Also ward de Consirmatie mede weggenamen. Doch den van Stendel were ok so gescheen, men de wolden siener Gnaden nicht huldighen, se wolden de consirmatie erst hebben, de se ock also mit groter Vorsichticheit und mit pratte kregen. Do man füs van der Confirmatien wegen grote Vorhandlinge hadde, schickte Vnse Gnedige here siene overste Redhe to den borghermeistern vnd leht öhn vorghenen, dat se alle Koste, theringhe vnd allerlei vthrichten, quiteren vnd betalen scholden, bauen schencke touaren verteykend, seggende vnse G. H. hedde vele kleiner Stede, de öhn mit allerleye quiteren vnd noch grot Gheld to schencke gegeuen hedden, dat man alles myd dem besten dat me mogte af lede. Vnder andern vele Worden, dat se seden, schege dem so nicht; so kreghen se einen vngnedighen heren. Doch me dedinghte van düssen saken lange vnd vele, wolden willen hebben, me moste alle Verteringhe quiteren, dat dan gerekent ward vppe LXXVII brandenborgsche schock vnd XLVIII Groschen, ane den Wyn vt dem Kellre. Vnd düsse theringe mosten de Nyenstäder half betalen, dat se doch vngerne deden, doch ward vor dat liekeste erkant, dat eyn ichlick Stad vnsen G. H. eyne Nacht vtrichten scholde, also mosten se dat helste vor eyne Nacht geuen. Wo wol me dat

in volghede, konde me de Confirmacie noch nicht kriegen, befonders se wolden hebben, so to voron beteikend steit.

Do vnse Gnedige here to Ofterborch de huldinghe entsangen wolde, ward een rydende bade to herren Bussen van Aluensleue, rittere, mit breefen ghesand, öhn mit sliet biddende, he doch gesughen mogte, dat me de Consirmacio krieghen konde, dat doch alles nicht helpen vnd tom besten bedyen mogte.

Etlike tydt darnah ward een Dach tom Berlin bedaget, dar Prelaten, heren, mannen vnd Stede verschreuen worden, darsüluest des Rhades Sendebaden vosen G. H. myt slytiger beede anfelen, Siene Gnaden ordineren vnd schaffen mogten, dat me de Confirmacie vmme redelick Gheld entsangen mogte. Me dedinghede wat me dedinghen mogte, wolde me de Confirmacie hebben, me moste dasür geuen ein vnd vestig Ryasche Gulden in de Canzelie vnd herren Bussen twee Gulden. Sodane Ghist vnd Gabe von de Confirmacie vnde ock de vhtrichtinge in Vartyden ny gescheen is, vnd me konde ock in den Registern hieruan neynerlei sinden.

To düllen genanten daghe gaf vnfo Gnedige here den heren, Prelaten, Mannen vnd Steden düffe nahbefereuen Artikel, vor vnd myd Ernft ghebedende, deme alfo to donde vnd fodane ftücke to holdende.

Tom ersten. So veele tunnen, alse einer brouwet, schal geuen jo vor der tunne eynen Märckschen Groschen.

Item, effte derfelbe eyne tunne vhischenckt, edder ein ander dorch kannen edder wy er dat dut, schal er ock gheuen einen Mürckschen Groschen.

Item, so ofte einer eine Tunne koss, so schal he dauon gheuen eynen Groschen, he vöre se vth edder he schencke se vth, dar dorch to allen malen van der tunne beer twe Groschen gheuellen vnd nicht mehr. Vnd van dem Wiene noch so vele.

Item, was Prelaten, riddere edder knechte, Closter juncsrouen edder Moniche, borghere vod füst idermanniglick sülvest browen und in ehren hüsern utbdrinken und umme Gheld nicht utb schenken, dar dorsen se nichts von gheuen.

Vnd düss schal me vnsem G. H. vppe Sondagh Inuocavit neghest komende tom Berlin eine Antwort wissen laten, dusse vorbescreuen Artikeln to dem benomden daghe vulborden.

De heren, prelaten, Manne vnd de Stede wolden nicht vnd stunden vp olde herkamen, wanheit, Fryheith vnd Gerechticheid, biddende, Siene Gnade siene eigne Consirmatie by macht wolde holden, darupp S. G. antwordede. He hedde sodanes van dem Kaisere irworben vnd he mogte dat wol den vnd scholde der Consirmacie nicht entgegen syn etc.

To andern velen dagen ward van V. G. H. ein ander Vthgesat, so in düssen nabescreuenen Zedel beteykend ward.

Tom ersten. Wy willen den Steden eine bedacht geuen, esste sy dat Vngheld willen gheuen vier jahr twee Groschen von der tunne, wy id denn voran gescheen is, edder vulle Landbeede geuen vier jahr, welck sy der eins den willen. vnd se schüllen des ein endlick Antword seggen vpp Sondagh Jubilate schierst to Tangermünde, vnd wat wy dagegen Verschrieuinge don schüllen, alse it verlaten is, dat willen wy ock don.

Item vp dat sin wy ouerbodich vns to vorschrieuen, so die Schulde betalt werden, dat dat Vngeld vphören vnd sürder keine Landbede nicht to nemen, it geschege denn, dat wy mit Radhe der Prelaten, heren, Mannen vnd Steden in eynen Lantkrieg quemen, edder dat wy, da

Gott vor sy, eyne trefflike nedderlage leden, ock so man eyn freulein to der Ehe bestaden werde, So schal man dar tho Lantbede gheuen nah Gestalt der Zaken vnd ehrer Züluest erkantnisse.

Item, wy willen vas ock verschrieuen vor vas vad vase Eruen. So vas vase Land de Marke leddig ghemaket werd, sürder nicht dauon to verkopende, to vorsettende, to verpendende edder dauon to vorgeuen ane sunder vulbord der prelaten, heren, Mannen vad Steden der Marke.

To dessen daghe von vorberörden artikeln gass V. G. H. den Steden eyne Schrifft de S. G. den Steden versegeln wolden, de tomalen listig behende vnd mit . . . . . ghesat was, darmede vse here mennichsoldige . . . . . . vpbringen wolde. De herecessinge vnd versegelinghe nach bekantnisse vnd Düdingho erer inhelt de Stede sämptliken nicht angan, besunder assogen.

Dar nah to eynem andern daghe gall vie here den Steden eyne nye vor, so in düssen nah bescreuen Schristen vormeldet werd.

To dem ersten. Eyne ichlike tunne beer, se sy inwendich edder viwendich, schal geuen eynen Groschen und nicht mehr. Dat schal man eyn Jahr versöken, und gesallet dit also mienen G. H. und ock der Landschopp, so schall dat waren bet dat de Schuld betalet, werd und darnah af seyn. Gesalt dit auer öhn nicht, so schal man dree ganze Landbeeden geuen, und so schal sick myn G. H. dagegen verschrieuen, wo die negeste Zedel inne holt. Wo auer dat der Stede meinunge nicht were, so schal idt by den togesegten vier vullen Landbeeden bliuen, so sy izund gedan hebben.

Vp düssen daghe vulborden Heren, prelaten, manne vnd de van Stendal vnd Ofterborg to geuende eynen Groschen van der tunne beers. De andern Stede vht beyden Marken, vht dem Vkerlande vnd Prignisse, seden to de Landbeede vier jahr to geuende. Hiermede quemen de van Stendel vnd Ofterborg vih der Stede gesprake. Dar nah, wo de borgher van Stendal vnd Ofterborg quemen, warden se behonslaget vnd angeropen in allen Steden Wendehoike vnd Karrenberger, dat dem Rade tomalen sere verdroht vnd sulkes mit rechte gegen allemann vorfechten wolde, dat doch nicht geschüet ward. Do dunn Prelaten, Manne vnd Stede so twiedrechtig weren, vnde vnse Gnedighe Here siene angehauen saken nicht tom Ende so öhm enen . . . . bringhen konde, So ward eine ander wyfe in düsser maten beramet. So de sierschop vp hundert dusend Gulden schuldig was, dat me sodane Schulde betalen scholde, denn scholde sodane Vnplicht afgelegt werden, des scholden de Prelaten, Manne und de Lantschop betalen drüttig dufend Gulden, de Stede samtlikes nach wyse der Lanndbeede vostig dusend Gulden unde vnse Here wolde stiluest XX dusend Gulden betalen vnde Siene Gnade wolde des eine hequeme wyse drepen. Vnd düt was falsche List, dat dem Lande allerbequemest vnd minst schedelick wesen scholde. Düt fulborden Prelaten, Manne vnd Stede, vhtgenomen Stendel vnd Ofterborg, treden van öhn vnd was den Stendalschen an erem to queme, dat wolde vse here den Steden an den Summen vellen vnd von öhn in ere Stad de Zief nemen edder se scholen ehr andeel geuen. Dut ward so beslaten vnd dessen summer scholde man in veer jahren betalen, antoheuende to Martini in dem LXXII jahre. Do düt also geendigt was, to hand darnah worden vorbadeschoppet alle heren, prelaten, Manne vnd Stede tom Berlin, vnd vnse here gast öhn vor tom Berlin, dat Siene Gnade were begistiget van dem Kaiser, dat he to betalinge syner schult vpsetten mogte eynen nyen Toll, vnd den he ock nemen vnd hebben wolde, vnd darmede wolde he de XX dusent Gulden betalen, de he to fick gehenamen hadde, vnd he mochte fodanen toll vpfetten van Kaiferliker befriginghe vnd van Chursürstlicher Auericheid. Hir vp antworden vnd seden de heren, prelaten, Manne vnd Stede tom andern daghe: So alse Siene Gnaden se bestediget vnd consirmeret bedde, van deshaluen beeden fe Siene Gnaden mit slietiger beede, Siene Gnade sodane Vollmachte asselecht blieuen und öhn ehre confirmacie nicht kränken, besunders ehre priuilegie, Wonheid unde Gerechtigheit nicht mynderen me verbeteren und by macht holden mogte. Darup antworde be: Se scholden öhm in sienen sryheiden nicht hinderlick wesen, dat scholde der confirmacie nicht schaden, de
scholde wol geholden werden, man he wolde den Toll al lieke wol hebben und nemen laten. Na
düssen daghe sande he Tölner in de kleine Stede und in den Enden, do Slote weren, der man jo
tokamen muste, und leet den nyen Toll nemen, und dat schag nergend so sehr alse to water.

Item, do vnse Gnedige here de Tölner vtgesand hadde, sande heren Bussen an Aluensleue vnd eynen Tölner to Soltwedel vnd brachte dessen nabescreuen breef myt biddende, dat man den Tölner mit seiligen Geleide besorgen mogte vnd de breef holt in sick, so hier nah gescreuen steith (Vgl. Urk. v. 8. Sept. 1472).

Gerden's Dipl. I, 371-381.

CCCCXXI. Kurfürst Albrecht belehnt die Garzen zu Salzwedel mit Besitzungen in Rite und Buck, am 5. Januar 1472.

Wy Albrecht, von G. G. Marggrafe to Brandenborg etc., bekennen offentlich mit dessem Briese gegen allermenniglich, die ihn sehen edder hören lesen, dat wy vosern lieven getrowen Diederick vnd Hansen. Gebrüdern, die Garzen genannt, Börger in voser Stadt Soltwedel, to einen rechten Mannlehne vnd gesammte Hand gnedicklich geliehen hebben vnd liehen in krast vnd Macht desse brieses desse hier nab gescreven jarliche tinse vnd renthe, mit Namen solz Wispel Roggen im Dörpe Ritze, twintig Schepel Haver, drüttig schilling Soltwed. Pennige, die dar Oustpennige heiten vnd twintig Schilling Holtpennige. Item soventeinde halsen Schilling to tynse, sesten Hüner, den kleinen teget, den Doenst, dat hogeste vnd dat siedeste Gericht over sestein hosen. Im dorsse Buck vier vnd tvintig Brandenb. Schilling, vier vnd tvintig Hüner vnd den kleinen teget over dat ganze Dörp Buck. Also dat sie vnd öhre männlicke lieves Lehns Erven sulke hoven benomede jarlicke tynse vnd renthe nu hinsurder von vns, vnsen Erven vnd der Marggrasschop Brandenborg to rechten Mannlehn hebben vnd so oste des Noht thut, entsangen, vns ock devon dun vnd holden, alse sulcker Lehngüder vnd gesammter Hand recht vnd Gewonheit ist —. To Orkund mit vasern anhangenden Ingesegel versiegelt vnd geven Cölln an der Sprev, am Sundage na des hilgen nien Jahrs dage 1472.

Gerden's Dipl. 1, 890, 391.

CCCCXXII. Kurfürst Albrecht verleiht bem Hans Hecht bas Thorwärter : Amt beim Schlosse Salzwebel, am 5. Januar 1472.

Wir Albrecht, von gottes gnaden Marggraue zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Erczkamerer vnd Cursuste, zu Stetin, pomern, der Cassuben vnd wenden herczoge, Burggraue zu Nurmberg vnd furst zu Rugen etc., Bekennen etc., das wir vnserm lieben getrewen Bans Heckte, Heinrichs Hechtes Sone, Recht vnd redlichem gelihen haben vnser Thorwerter Ampt, vor vnserm schlosse salezwe del gelegen, mit allen vnd yglichen seinen zugehorungen, also das Hans vnd Heinrich Bauczke vnd darnach Cunrat Steinkamer vormals von vns zu lehen gehabt, besellen vnd genossen haben, van dem gnanten Cunrat Steinkamer Heinrich Hechte, Seliger dechtnus, des gnanten Hansen Hechtes uatter, das sulve Ampt gekausst hat, vnd wir leyhen dem gnanten Hansen Hechten vnd seinen menlichen leybs lehens erben das gnante vnser thorwerter Ampte, vor vnserm schlosse faltzwedel gelegen, mit allen gnaden, freyheidten vnd gerechtigkaiten in allen Massen, so das Hans vnd Heinrich Bautzke vormals von vns zu lehen gehabt, zu Rechtem Manlehen in crass vnd macht dies bries etc. — Zu vrkund mit vnserm anhangenden insigel versigelt. Am Suntag nach dem Heyligen newen Jars tag, Anno etc. LXXIII.

Rach bem Churmart. Lehnscopialbuche XXVI, 109.

## CCCCXXIII. Motizen über verschiebene Belehnungen burgerlicher Wafallen in ber Stadt Salzwebel, vom 5. Januar 1472 u. f.

Bertolt Thuritz, burger zu Saltzwedel, hat Ime vnd seinen menlichem leibs sehens erbenn zu rechtemm manlehenn empfangenn: Item achtzehen Scheppel rockenn Im dorff zu luge, Item in dem houe, da nun vf sitzet Jacob ludicken, I wispel rocken, Item in dem houe, da nunn vf sitzet Arndt Steffann, I virtel rockens. Actum Coln an der Sprew, am Sontag nach Circumcisionis dni., Anno etc. LXXIIIten. Dedit XLV gr. lehenwar, habet litteram et est recognita.

Hanns, Heinrichs Hechtes Sunn, hat Ime vnd seinenn menlichenn leibs lebens erbenn empfangenn Item das frey Thorwartenn wonhaus mit dem thorwartern ampt, das zu Saltzwedel vor der burg ligt, das achtet er vf He, gulden wert. Actum am Sontag nach dem heiligenn Newenn Jarstag Anno etc. LXXIIIen. Dedit XVIII gulden. Habet litteram et est recognita.

Dietrich und hanns, gebruder, die Gartz, habenn zu gesampter hand empsangenn (wo sie aber vor nit besambt gewesenn wern, so sollenn sie nit besambt sein) Item VI wispel rocken Im dorff ritze, XX schessel haberns, XXX schilling zu X den. Awestden, und XX schilling den. die holtzpsennig, XVII schilling zins, den clein zehenden, die dinst auf XV huben, das hochst und nyderst gericht. Auch Im dorf buck XXIIII schilling brandburgische schilling und den clein zehenden uber dasselb dorff. Item die zehenden ertragenn I schock. Summa X schock und sindt nichtz darvon geregistrirt.

Hermann und Hoyer Chuden, gebruder, und diedrich, Irs bruders Sonn, baben empfangenn: Item das halb dorff zu Viffem, Item das gericht dasebst I schock, Item das halb kirchenlehenn I schock, Item der Schultheis daselbst gibt VI schessel rockens, Item vom houe dafelbst II wifpel X schossel rockens and VI schilling holtzgelt and III schilling slachsgelt, Item of dem hour dafelbit II wifpel X icheffel rocken. VI schilling holtzgelt und III schilling flachsgelt. Item uf eim houe dafelbst XXIX schessel rockens, IH schilling boltzgelt, XVIII den. slachsden. Item in eim andernn houe IX schessel rockens. Item die gemein bawrenn daselbst gebenn XX schessel gerstenn and It wispel haberns. Item vier coffeten gibt ydo XVIII den. Item das dorff zu Latekote. Item das hochst und niderst gericht I schock. Item den Schultheis daselbst mit allen rechten, auch zwu marck pfenning Jerlicher Rennt, die hefft vier stuck on ein virtel. Item dafelbst ein houe gibt ein marck den, die mit allenn rechten, die hat zway fluck. Item die gemeinn bawrenn dafelbft I wifpel rockenn and I virtel rockens, Ill virtel gerstenn, Ill virtel haberns, Ill punt den. and I schilling michaelis vad XXXI schilling walburgis. Item In des Schultheissenn houe zu Seluellj I wif. pel rockenn. Item in eim andern houe I wifpel rockenn. Summa XXII schock, vnd find vor auch halbe lehenwar schuldig, dafur habenn die Rete genomenn XXX schock, und sind kein brief, den fie genomenn, geregistrirt.

Cunrat Hodendorff, burger zu Saltzwedel, hat Im vnd seinenn menlichen leibslehenserben zu rechtem mannlehen empfangen dist nachgeschriben gutter Jerlicher zins vnd Rente. Item Im dorff zu Grassaw zehen stuck geltz, ill schessel rockens, ill schessel haberns. Item das hochst nyderst gericht I schock vnd den dinst Im veld vnd Inn der marck mit aller zugehorunng. Item In dem dorff zu Steinseld I wispel rockenn, ill wispel habern. Item in dem dorff zu dalem V stuck geltz vnd it schessel korns. Item In beiden dorffernn zu ofthernn vnd westhernn vier stuck geldes, minus ill schessel korns vnd ill bunre. Item in dem dorff zu Milterdenn X schessel rocken, XXV schessel habernn, it virt habern vnd VI schilling psenning. Item in dem dorff zu langen Soltwedel i wispel haberns. Item im dorff zu der hassel XV schilling stendlisch. Item im dorff zu großenn Swechtenn VI schessel hardens kornes vnd VI hunre. Item inn der Stat Schausen in dem ruten zinsze ein psundt stendlisch vnd zehenden vber VI stuck landes vnd den zehenden zu krugenn vber acht stuck landes, facit alles V schock. Item ein vierteil landes am kamse. Actum Coln an der Sprew, am mitwochenn nach der heiligenn dreyer konig tag, Anno domini etc. LXXIIIen., Summa XXX schock XV gr. vnd hat geben XXXIX schock, babet litteram et est recognita.

Heinrich dorbeid, burger zu Saltzwedel, hat Ime vnd seinen menlichen leibs lehens erbenn empfangenn tzwantzig schoffel rockens, Im dorff dypolk gelegenn. Actum am dinstag nach Inuocauit, Anno etc. LXXIII<sup>ten</sup>. dedit L gr. lehenwar, habet litteram.

Gise brewitz vnd herr dietrich brewitz, priester, gebrudere, haben in vnd Iren menlichenn leibs lehens erbenn empfangenn XVIII scheffel rockens im dorst zu krangenn. Actum ut supra. Nachschrist: Claws prebitz hatt von seinenn vnd Pasca vnd Jobst seinen vnmundigen brudern, nach abgang Clawsen ires vaters, die obgedachten XVIII scheffel roggen entpfangen am dinstag nach Exaudi im VIIII vn. Jare, XLV gr. lehenwar, Habet litteram.

Heinrich dorheid zu Saltzwedel hat empfangenn zu getrewer hand vorzutragenn Hanns und hoyer Berchtold kinder zu Saltzwedel Im dorff Gulitz II scheffel gerstenn; II scheffel rocken, II scheffel habern, VII den. und XV schilling den. dedit I schock Ichenwar.

Herman Chuden von Soltwedel hat entpfangen ein hufen, vif der veltmarck bey dem

dorff Ritze gelegenn, gibt ierlich XVIII scheffel rogken, Actum am dinstag nach Michaelis, Anno etc. LXXVIII. Dedit XLV gr. lehenwar.

Ditrich chuden, borgermeister zu Soltwedell, ist mit Baltzar chuden, seinen vetternn, mit den XVIII schessell roggen durch vasern gaedigen heran versamelt am dinstag nach dem Sontag Exaudi, Anno etc. nono.

Rach bem Churmart, Lehnecopialbuche XI, 88.

## CCCCXXIV. Ablaß : Brief für bie Frohnleichnams : Brüberschaft in ber Meustadt Salzwedel, vom 13. Juni 1472.

Wilhermus Oftienfis, Marcus Peneftrinus, Epifcopi, Johannes fancte Sufane, Johannes Michael fancti Marcelli, Stephanus fancte Marie in trans tiberinis, Johannes fancte Praxedis, Johannes Bantifta fancto Cecilie, Georgius fanctorum Petri et Marcellini, Philibertus fanctorum Johannis et Pauli, Jheronimus Sancte Balbine, Ferricus fancti vitalis Presbyteri, Theodorus fancti Theodori et Raphael fancti Georgi ad velum aureum Diaconi, miferatione divina Romane ecclefie Cardinales, univerfis et fingulis Crifti fidelibus prefentes litteras inspecturis, falutem in Domino sempiternam. Sanctiffimum corpus Domini nostri Jesu Cristi, qui de hoc mundo transiturus ad patrem, ad passionis et mortis fue memoriam carnem fuam in cibum, et fanguinem fuum in poculum exhibuit populo Christiano. decet Crifti fideles pro devotione reminifcentie venerari et panem angelorum celeftem, qui nos spiritualiter resicit, veluti nostre peregrinationis, qua redimus ad patriam, viaticum devotis mentibus et intimis precordiis adorare. Cupientes igitur, ut ecclesia Parochialis sancte Catharine novi opidi Saltwedel Verdensis dioceseos, in qua, ut accepimus, quedam notabilis societas sine Confraternitas in honorem ac sub titulo nomine et vocabulo dicti sanctissimi corporis presati Domini postri Jesu Cristi a nonnullis devotis opidanis et habitatoribus dicti novi opidi Saltwedel devote est instituta, congruis frequentetur honoribus, et a Cristi sidelibus jugiter veneretur, ac in suis structuris et edificiis debite reparetur, confervetur et manu teneatur, libris quoque, calicibus, ornamentis et luminaribus ac aliis ibidem necessariis ac oportunis, decenter muniatur, ornetur et decoretur, atque Cristi sideles ipsi eo libentius devocionis causa constant ad eandem ecclesiam, et ad illius reparationem, conservationem et manutentionem aliaque premissa manus promtius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se resectos, omnibus et singulis utriusque fexus Cristi sidelibus vere penitentibus et consessis, qui in sacramenti dicti corporis Domini nostri Jesu Cristi et dici octave ejusdem, ac presate sancte Catharine virginis nec non dominice infra octavas Epiphanie domini nostri Jesu Cristi et dedicationis dicte Ecclesie sestivitatibus a primis vesperis usque ad fecundas vesperas singularum festivitatum bujusmodi inclusive ecclesiam predictam devote visitaverint annuatim, et ad premissa manus porrexerint adjutrices, ut presertur; Nos Cardinales prefati humilibus nobis fuper hoc pro parte dilectorum nobis in Crifto venerabilium honorabiliumque virorum, Henrici Sirow, prepoliti ecclelie fancti Andree Verdenlis, Lamberti Liftem, perpetui vicarii in dicta parochiali Ecclefia, Theodorici Allingstede, Johannis Wickenberg fenioris et Johannis Merini Administratoris dicte societatis sive confraternitatis, factis supplicationibus inclinati,

de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate consis, pro qualibet dictarum sestivitatum, quibus id secerint, centum dies de injunctis eis penitentiis nostro in domino relaxamus et quilibet nostrum de per se relaxat presentibus perpetuis suturis temporibus duraturis. In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum, presentes litteras exinde sieri mandavimus, sigillorumque nostrorum et cujuslibet nostrum justimus et secimus appensione muniri. Datum Rome in Domibus nostris sub anno a nativitate Domini Millesimo Quadringentesimo septuagesimo secundo, die vero tertia decima Mensis Junii, Pontisseatus sanctismi in Cristo patris et Domini nostri Sixti divina providentia Pape Quarti, anno II.

Rach Leng Dr. Urf. S. 669-672.

CCCXXV. Der große Kaland zu Salzwebel verspricht zweien Commenbisten, zur Abfindung ihrer Ansprüche auf die Lippolbsmuhle, 100 Mark zu zahlen, am 6. September 1472.

Wy Tidericus Brewitze, deken, Yacobus coppen, kemerer, Arnoldus mechouwe, nycolaus buxftehude unde hinricus zander, Confiliarii des groten kalandes to Soltwedel, Bekennen mid dellem breue openbar vor vns, vnse nakomen, vnse gemeyne heren vnde bruder vnd vor alfzwem, dat wy van des kalandes wegen gudliken willen entrichten, geuen vnde betalen vpp delsen negistkomenden paschen Alberto mechouwe, commendisten vnd sinen Patronen van der Comenden wegen hundert marg penninge vnd dryttig marg penninge Soltwedelfcher weringe, alse nu ghencge vnd wontlik ifz, ouer enem summe vnuortogert bynnen der stad Soltwedel, de wy ome vnd linen patronen van der comenden nach fruntlikem vthspreke vnses hern des prouestes to Soltwedel, Otte finzelbergen des eldern, Tide brunouwe unde banfes rodenfse, voor gekorn scheidesrichter, van der lippoldes mollen toghesecht hebben. Hyr iegen vade van stund Albertus mechouwe, Commendista, ok sine patrone mid ome van der Comenden wegen, ouerlanghen vns van des kalandes wegen alle ere vorfegelden houetbreue in de lippoldes mollen, vpp water mollen vnd wint mollen, vnd geuen vns mede ouer alle ere rechtigeit, wes fy dar ane hebben vnd den affrichten van aller ansprake, vnde hyr mede schal alle vnwille, schade vnd ansprake twisschen dem kalande vnd her diderick brewitzen vnd alberto mechouwe, comendiften, mid finen erbenomeden fruntliken ghesloten und bylecht fin. To openbarer bekantnisse hebben wy deken, kemerer vnd Consiliarii des groten kalandes, vorbenomet, voler Bruderscop Ingeszegel gedrucket benedden de schryst inwendigen vpp dessen bryst, de gegeuen ifz na crifti vnnfes heren gebortt Verteinhundert iar, dar na ym twevndefeuentigeftem iar, Am Sondage vor Natiuitatis marie virginis gloriofe.

Rach bem Originale bes Salgm, Archives X, 6.

CCCXXVI. Kurfürst Albrecht verordnet die Entrichtung bes neuen Zolles in Salzwebel, am 8. September 1472.

Albrecht van G. G. Marggraf to Brandenborg, Kurfürste etc. Vnsen Leuen getruwen borghermeistern und Rhatmannen unser Stede Soltwedel unsen Gruss tovoren. Lieuen getruwen. Wy hebben uht kaiferliker Friginghe und Churfürstlicher Auericheith als de Landessürste uns und dem Lande to gude und to Vertheidinghe der Straten, ock to betalinghe der Schuld varghenomen Tölner by Jou und an andern Enden in den Vnsern to hebben, Tollen von unser wegen to nemende der Meinunghe alse hir nah volget: Item von allen Heringen und Visk, wo de Namen hebben mach, den man plecht to water und to Lande in tunnen to varen, de schullen vertollet werden, jo von eyner tunne dree Groschen Brandenborgisch. Item, wenn man Viske in Slach doken edder Koruen vöret, de scholen dorch eynen jewelken Tölner geachtet werden na Antal der tunnen, unde alse veele Tunnen angestagen werden, schal jo von der Tunne dree Groschen ghenomen werden. ltem wat dorch de Tölle gevöret werd an Wyne, Honnich, Smolt, Talch, Flesch, Theer und alle andre Waare, de man Tunnen wyfe durch de Maut und Tölle vöret, schal man eyne ychlike Tunne dree Groschen nemen. Item eyn Veradeel Wyns schal vor twee Tunnen angeslagen werden. Item die Tölner, den wan fulken Toll beuelet, de scholen it also holden, dat se de tollteyken uthgeuen, fo scholen se van Stunden an up eyn ichlick teyken schrieuen, an welken daghe dat uthgeuen sy. Item wenn man fürder mit folken tollteyken an ander Tollstede kümt, schal man eyner ichliken Tunne wahre des Tolles haluen fürder unbesweret vortsaren und theen laten und so veele Tunnen alsse eyn ichliker tollteyken bringhet. Worde auer eyner mehr Tunnen upleghen, de be vor nicht ghehad hedde, also he den Toll ghegeuen hest, schal he desuluighe ouerige Tunne, so he an eynen andern Toll komet, ock vertollen wo upgemeldet is unde das teyken nemen, alse wo eyner an eynem Ende de dree Groschen von eyner Tunne uthgerichtet, dat he denne surder des ghemeldeten Tolles dorch alle andre Tölle fry varen magb. Item wat man auer vor van Older her van eynem jewelken tolle ghenomen hed, dat schal man in den bouenschreuen toll nhemen, also dat an den olden tollen dorch dessen nyen toll ock nichts asgebroken, sunder by older Gewonbeyth gebolden werde. Item dat schal eyn jewelk den obgenanten Toll geuen und nymand dessbalben gesryet syn. Est auer jemand up eynige fryheith spreke, mach man seggen, wy man der olden tolle gefryet fy, dar lath it myn Gnedighe Here by bestan. Ouer vor dessen Toll sy nymands gefryet, den will myn Here nemen uth Kaiferliker Fryheith und Churfürstliker Ouericheith dy Strate tu befreden, siene Schult to betalen und Siener Gnade und des Landes beste domit to behandeln. Item in dessen tolle schal keyn bier angetogen noch vertollet werden, sundern by de olde tollen blieuen, wy dat vore gheuen is. Item, este jemand nesen dy Straten wolde saren bynnen Landes, dar dorch die tolle nicht ghegeuen werden und verfaren worden, schal man die haabe ock van der Herschop wegen nemen, also, dy der Herschop den toll versaren hedden. Darup begehren wy an Jou ernstlick gebedende, wor die Tölner an jow gelangen worde, öhn bülplich und redlich to fynde in sienem anliggende van voser weghen den toll berörende, als uns nicht twyfelt, nah dem jy uns gewand, syn gerne dhon werden, mit Gnaden tho beschulden. Datum Cölln an der Sprew, am daghe Nativitatis Marie, Anno M. CCCC. LXXII.

Berten's Diplom. 1, 382-384.

CCCCXXVII. Kurfürst Albrecht verweist ber Stadt Salzwebel ihren Wiberspruch gegen bie Erhebung bes neuen Zolles, am 26. Sept. 1472.

Albrecht, von G. G. Marggreue to Brandenborg, Kurfurfte etc. Volern Grut touor, Lieuen getruwen. Als jow die unsen, den wy besohlen uns by jou eynen Tölner to setten, die bryfe geantwert hebben, darnah jy jou wol hebben weten to richten unde unfe Meinunge to holden, were nicht noht gewesen keyn Antword, denn deme also to done. Nympt uns fremde und fyn vns eide und Glöste haluen anders ghewonet, denn dat unse Knecht und tölner unsen Toll nicht nemen und felich in unfer Stad by jou litten folde, dat wy jou an unfer Stad to handbebben geschreuen hebben. Ock hebben jy gesegt van Herendaghen, nadem wy sulkes ut kaiterliken fryheiden und Gewalt hebben und uns fulkes Tolls als andere Fürsten des ryks in ehren Landen don darup gebruken, ift uns deshaluen Herendaghe, na dem sulke Ouercheith nicht ut jou flietet, nicht noth to fetten, auer der Landbeede baluen to betalinghe jouwes dheils der Schuld, dy ut jou flietet, hebben wy Herendaghe genoch gehat und die Schult gedeylet, und des Vngelds ock der Hößrecht baluen jou in Steden vergünnet die benante tydt ut unser Ouericheyth in denseluen tween flücken to bethalinghe unfer Schuld, die jou to gedheilet fint, ock to gebruken, wu dat nah lude des Recesses verlaten is. In . . . . schulden wy eyn mercklick Summe jou unverborgen up uns ghenomen und noch to betalen hebben, darinne wy jou unfere Korfürstliken Ouericheith nah Kaiferliker freyheith faghe in andern ftücken den Vngelt und höft recht edder einicherlei Vpfettinghe des biers to befriedunghe der Straten, bethalinghe unfer schulde vnde to nütt uns und unfer Landen mit Tollen van etliken stücken alse unse brief antiget den unsern am wenigsten schedlick, als wy up den Herendaghen gefocht hebben gebruken, als wy rechtlich und billiken to don hebben. Dar up is unfere ernstlike Meinung, gebeden und besehlen jou ut unser Ouericheith, dy wy an jou als jou rechte naturlike Ersherre und Korsürste hebben, by den plichten, cyden und Gelosden, damit jy uns verwand fyn, dem alfo alfe unfe nhegften breue antiget to don, unfe fwere Vngnade to vermeiden als jy der billigkeith nah schuldig sin, und uns dar an nicht twyselt, jy gerne don werden, nochmals mit Gnaden to beschulden, groteres to vermiden. Datum Cölln an der Sprew, am Sonnauend nah Mathei apostoli, A. Mo. CCCCo. LXXIIo.

Berden's Dipl. I, 388-389.

CCCCXXVIII. Borstellung, welche Busso von Alvensleben im Auftrag bes Kurfürsten ber Stadt Salzwebel wegen bes neuen Zolles gemacht hat, am 15. October 1472.

Negotium domini Marchionis per Buffonem de Aluensleuen militem executum A. 1472. V. fer. ante Galli. Item, De Vryheith vam Kaifer.

ltem, aller Chorforsten Bescheidinghe.

Item, de pene der Vryheith etc.

ltem, des Kaifers Acht etc. ltem, den Peuestliken Bann etc.

ltem, alle Forsten im Ryke, ock alle Stede und ydermann vom oversten wente uppe de neddersten gebruken sick sulke vryheith, wor se de hebben ane alle wedderspreklicheith der ehren, de öhn verplichtet synd mit Gelösten und Eeden. — Alse ock alle andere mynes gnedigen steren Vnderdanen don, des geliken alle Anstoter. De van Stettin bebben ehre Bodenschop gestern hir by mynen Gnedigen heren hat und einen Geleydes breef darup ghenamen de tolle to geven. Alse Riekstede, de steren van Sassen und ydermann gyst en sunder weddersprake, und myn stere nimt en to water und to lande to Berlin und allenthalben in sienen Lande, wor de Straten gan.

Item, jy de ses houet stede het allewege ut jouwer eyner gered und vorgeholden, wat jy van Steden don worden, alse verne id de andern ock don, und so vele mehr, dat myn Gnedige Here var schal vornemen ander dingk in synem Korsorstendom Houetrecht edder anders to betalinghe der Schult, utgenamen dat he nicht up dat bier upslat. Dem myn Here also gedan hest sick Vpslege des beers vorlaten. Ock Ruwinghe der Münthe der vier jahr, des wy ock begheret, und hest jou ock uns uppe dem Lande vergünnet to betalinghe unses deels der Schult Houetrecht und Vagheldes de genanten tyd und an ehm beholden mit uthgedruckeden worden in andern stücken, utgenamen de twee stücken vorbenant siene Fürstlike Auericheith to gebruken to betalinghe der Schult und besredinghe der Lande und Straten.

Darumb befremdet Siene Gnaden nicht weinig, dat jy utb eigner Driefticheith bauen allen andern auer Gelostie und Eide, de gy öhn alse ander de sienen vorplicht sind, dat gy Siene Gnade also geringhe . . . . und verachtet, dat gy sunder Recht mit Gewalt und bedrouinghe jou understan. Des vornemendes bin ick to juw gereden, alse jouwe Houetmann und gude Naber, mit Gunst mines G. H. jou sulkes to entdecken und to warnende vor sulker penen jou to höden und nicht Vognade ane Nütt op jou to laden und mercklich Gericht und Nahrede. Ock wat jou Schaden dar uth entitan mogte, nah dem gy defte weniger van andern to donde hebben, ook unbilliker dot. Angesehen myn G. II. het sienen toll und töllner vor hir und mag de nemen nah sienen gutdüncken und bedarf jouwer wilkör nicht dar to. Dyt ander jy liggen an einem Orde, und will myn Here die Land befreden, alse he denne to donde mit eraste vornemen werd, und vor langer tyd ghedan hedde, he hat verhinderinghe hat der Stettinschen sake weghen. Ock dat he nichts hir hefft von dem fulkes vermoghe to undderleggende, und wol twe mal fo veel up düsse Stad und up düssen Ort leggen mut, alse sus de ganze olde Marke. Darumme rade ick jou der dinghe leddig to gan, de Siene Gnade siene Fürstlike Ouericheit laten gebruken alse andere, angesehen myn G. II. des Recht unuergünnet der oueren hand hest. - Dat willet also van my in besten vermerken und in guder naberschop, und besele jou ock sulkes an stat mynes G. H. alse jouwe Houetmann in der Olden Marke by den plichten und Eyden, de jy mynen heren schuldig sind, deme nicht anders to donde by verlehringhe aller Fryheith und begnadinghe, de jy van der Herschop hebben, jow darnah weten to richten und fulke pene to warnen.

ltem, wille jy mynen G. H. van frömden lüden in S. G. Stad by jou sienen toll mit Gewalt entsüren laten, wo wolde jy dat gegen Gott und der Werelt verantworten? Ock verslöge id nicht, wat ut jouwer Stad ginge in sien Land edder vor den sienen, worde he binnenwendig villichte mit Rechte dar to klagede, sie hedden öhm den toll versöret, dat sie gar umme de haave quemen, so hedden jy jouwen Heren gemisdeenet, Gerichte up jou gheladen und öhn in vordressliken Schaden gebracht, und mogte myn here in de lenge to jow klagen myd rechte, jy hedden ehm eyne

filonia gedan, dat is eyne Vntrouwe, dat eyner an Sienen Heren wedder Ehre gedan heft. Jonuent haluen vor de Jouwen in der Stad hebben jy fryheith, de bringhet mynem heren vor. Können jy jou mit eynander defhaluen nicht verdraghen, so lated it erkennen, darmede nemand unrecht geschee und van beiden deylen der schelinghe afkomen.

Gerden's Dipl. I, 384 - 388.

CCCCXXIX. Das Kloster Dambeck quittirt ben Rath ber Reustadt Salzwebel wegen bes ihm entrichteten Beitrages zu ber Urbebe, am 10. December 1472.

Johannes Verdemann, Vorstender. Ver lise van dem Knesebeke. Ebbedische und de ganze Conuent des Closters to Dambeke, wy bekennen apenbar vor allesweme, Alse de hochgebaren Fürste unse gnedige here Frederick de Jungere, Marggreue to Brandenborg, zeliger Dechtoisse, uns ver und twintich marck sülners unde twe Lübsche Marck jarliker renthe an syner Orbore syner beiden stede Soltwedel upp eynen rechten wedderkoop verkofft hest. Dat de Ersame Rad der nygen Stadt Soltwedel uns der viss mark sülners Stendelsch van der vorbenomden Orbore des jegenwerdigen jahres, alse datum is dessen breues, to willen wol bereyd unde betaled hebben, unde wy reden und laten dem genanten Rad der vorscreuen nygen stad sodane vorscreuen viss marck sulners Stend, van düssem Jare quid, leddig unde loss. To orkunde myt unser prouestie Ingesegel vorsegeld unde geuen na unser Heren Christi gebord verteynhundert Jar in dem twe und souentigsten Jare, am donnerdage na unser leuen frouen daghe conceptionis.

Gerden's Fragm. VI, 46. 47.

CCCCXXX. Die von Jege verkaufen bem Domherrn zu Stendal Simon Rosenwinkel und bem Johann Bolten Hebungen aus Grapow und Arensberg, am 12. April 1473.

Wy ffrederick van Jetze, de olde, ffrederick vand Hans, fyne sone, vand Hans vand Henningk, brodere, Jan van Jetzes seliger sone, Bekennen apenbar vade betughen mit dessen briue vor vas vand vase rechte eruen vade sus vor Alsweme, dat wy mit willen vand valbord vaser rechten eruen vorkost bebben vand vorkopen in krast desse briues deme werdigen vand Erhastigen Heren, eera Simon rosen winkel, domherra to Stendal, vand eera Johan bolten edder, we dessen bris mit eren guden willen best, twe mark jarlike tyase vand plege same dorpe to Gratzow, auer sleyne ieggow host vand houen ses vand druttich schillinge, Auer Hans bergeman host vand houen achteyn schillinghe, Auer sams gaden host vand houen negentein schillinghe penninge; To arasberge auer tile scroders des olderen host vand houen souen schillinge penninge, alle stendalscher were, to eynem rechten wedderkope vorkost hebben vand vorkopen

vor druttich mark stendalscher weringe, de vns de vorgnanten heren in eyner summen wol to danke in de stad To Stendal betalet vand bereidet bebben vand in vaser nüth vand framen gekamen synt. Sodane renthe vand tinse de Ergnanten alle iar up sunte mertens dach den vorbenomeden heren, edder wy dellen briff mit oren willen hest, in de Stad to Stendal bereiden schollen vand betalen, funder Infage. Weret ok fake, dat de fuluen edder ore nakamelinge der verfcreuen houe fodane upgnante renten vand tynfe up fodane tid, alz vorscreuen is, nicht vthgeuen, so laue wy vognanten de van Jetze fodane gnante tynfe vand rente vib vafen redeften guderen den werdigen vand Erhastigen bern, cern Simon Rosenwynkel, eern Johan bolten, edder dem bebber dulles briues mit oren willen, In de Stad to Stendal to bereidende ane jenigerlove hulperede ofte Inval. Weret ok fake, dat fulkes nicht en schege, so scollen de vorbenomeden heren, edder we delfen briff het mit oren willen, de gnante typse vand renthe mit gestliken rechte manen este sus sunder Insage panden este darvmme panden laten, so dicke vnnd vake als en des noth vand behuff fyn wert: vand wy upgaante van Jetze vand vafe rechte eruen schullen vand willen den erscreuen beren, edder wy dessen briff mit oren willen het, dusser renthe eyn recht ghowere wefen, fo dat id anders nymande vorkoft edder vorpendet fy efte lifftucht, vnde fetten ok de erbenomeden in de ghewere roweliken funder hulperede vand argelift. Vand wen wy van Jetze, vale eruen este ymant van valer wegen sodane vorscreuen rente vand typie wedderkopen wolden. des wi alle iar mechtich fyn fcollen vnnd willen; So fcholle wy, edder wen wi dat bevelen, de losinghe den vorgnanten heren edder wy dussen briff mit oren willen het, vorkundigen vp funte Martini dage vnnd dar na vppe paschen schirst kamen sodane druttich mark stendalsche were in eyner summen in de Stad to Stendal wedder geuen vand betalen mit der vorseten rente, est dar wes hinderstellich gebleuen were: vand wen sedane druttich mark uth gegeuen synt vand betalet, so schullen vand willen vas de ergnanten heren edder bebber destis briues vas dessen brist wedder don vnnd fodane renthe vnnd tynfe quid vnnd fry vorlaten, and allerleye lnfage, vnnd deffe briff machiloes fyn. Alle vorscreuen stucke, puncte, artikel vand eyn islik befunderen llaue wy ffrederick van Jetze, de olde, ffrederick vand Hans, fyne fone, Hans vade Henningk, alle benomet de van Jetze, Jan van Jetzes feliger sone, vor vns vnnd vnse rechte eruen stede, ualte, vnghewandelt, funder bulperede vnnd ane alle generde wol to holdende. Des to grotter vand merer bekanntnisse hebben wy vøgnanten van Jetze alle vase Inghesegele mit witscap laten hengen nedden an dessen apenbriss. Gegeuen na cristi gebord vnsis beren virteynbundert jar, dar nha in deme dry vnde fouentigesten Jarc, ame Mandaghe na palmerum.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XVII, 12.

CCCXXXI. Die verwittwete Markgrafin Agnes gestattet ben Leuten bes h. Geist = Klosters zu Berwer über Heergewette und Frauengerabe zu richten, am 21. Januar 1474.

Wy Agnes, van Godes Gnaden geborne van Bardt vnd Stettin Harthoghinne, Furftinne tho Rügen, Marchgraffinne tho Brandenborg vnde Burggraffinne tho Nürenberge, wedeue, bekennen openbar vor alsweme in vnd mit dußeme breue, dat wy dorch Saupith. I. Bb. XIV.

der werdigen vnde andechtigen vnser leuen getruwen Ern Hinrich Kroger, proueste tom hillighen gheyste, vnde syner andern heren des capittels darsüluest bede vnd vordinstes willen, so se vns gedan hebben, dhon vnde noch dhon möghen, öhren Lüden in dem perwer deme hillighen Gheyste to drepende wonhassich, hebben bevalbordet, bewillet vnd togelaten vnde ock gegenwardigen vnse tyd in vnde myt crass düsses breues bevalborden, bewillen vnde tolaten, dat se ouer Herghewede vnde frouengerade mogen vnde scholen ordelen vnde richten, so se dat van older vnde wonheit vor vnde by vnsen tyden van prouesten the prouesten gehat, gescheyden vnde gherichtet hebben. Daran vnd ouer syn ghewesen de duchtigen Hans von der Schulenborch, Bartoldt Heldorpe vnde de Ersamen Hans Wickenberg vnde Jacob Alemann. Des the merer vnde seker wissenheit sodans sunder insage, so ouen beröhrt, stede vnde uast ane alle gheuerde the beldende, hebben wy Agnes, obgenant, vnse laghesegel witliken heten henghen benedden an düssem vnsen apen brest, dhe gegeuen vnde screuen is nah der gebord Christi vnses heren verteyn bundert, dar nah in deme veer vnd souentigesten jare, am srydaghe Agnetis der hilghen Juncsrouwen.

Gerden's Fragm. IV, 71-73.

CCCCXXXII. Die Grotejan stiften ihre Gebächtniffeier bei ber Katharinenfirche und ber Frohnleichnamsbruderschaft in Salzwedel, am 7. Marz 1474.

Wy Clawes moller de Junge, Diderick alinxfiede, Henningh kremer, Hinrick grotejan, Albrecht brungw, Heyne neylingh, Jurgen schulte unde Hermen lysten, Radmanne der Nigen Stad Soltwedell, Bekennen apenbar myt dusseme bresse tugende vor alszweme, dat in vnnser Jegenwardicheit zint gewesen de Ersamen Hinrick grotejan, obgnant, unde Hans grotejan, fyn broder, vnfe medeborger, vnde hebben van mylder beuclinge vnde leften willen ehrer zeliger olderen, Alfzo Hans grotejan, eres vaders, vnde Margareten, ehrer moder, vmme ehrer eygen, ehrer leffhoueden vib erem flechte vorstoruen zelen salicheyt willen vnde allen cristen zelen to trofte auer gelanget unde gegeuen Eynen breff van den Ersamen Rade der olden Stad Soltwedel vorlegelt vppen Evert panchen hule, in der fuluen alde Stard belegen, Inholdende dre marck penninge jarliker renten vor festich mark penninge assolosende den vorsichtigem Jacob gusseuelde vade marquard boddeker, vorstenderen der kercken Sunte katherinen. Dar vor hebben de gnante Jacob vade Marquart mit wolbedachtem mode vade funderliken myt vafer witfcopp vade fulbort vor fick vade ehre nakomelingen vorstenderen der fuluen kerken gelauet unde ock lauen in craft dustis breues, alle jarlikes to ewigen tyden memorien vnde dechtnisse tobestellende vnnd holden laten amme Sondage var Sunte Galli dage des auendes mit vigilien unde des mandages myt eyner zele myffen to fingende vor deme hogen altare am chore to Sunte katherinen, vormyddest deme kerckberen, Synen beyden Cappellanen vand ock mit alle den presteren der sulven kerken, eynem jewelken to geuende, de jegenwardich yfz, des auendes Soefz penninge vnde des morgens Soefz penninge, deme groten koster vor ludent to der memorien vand fingent eynen schillingh, deme vaderkostere veer penninge. Dar to schollen sy boreyden Eyne zarck jmme chore myt der kerken baldeken vand

ock ehre ver lichte des auendes vnde des morgens to brennende. Na der millen schollen see alle don de commendacien by der grotejane graue nach wonliker wauhoyt. Vortmer hebben de genante Hinrick vnde Hans grotejan in vnler jegenwardicheit ock in fodaner vorscreuen andacht mit redeme gelde vornoget vertich marck penninge Soltwedelscher weringe den Ersamen. heren lambert lyften, Diderick alinxftede, Hans wykenbergh vnde Heyne lyften. vorstender des hilgen lichnames broderscopp in vnser Stad, dar vor hebben see vor sick vand ehre nakomeren vorwillet vnde gelauet van der broderscopp wegin, In crast destis bresses, to bestellende vand holden laten alle jarlikes Amm Sondage vor Sunte Andreas dage ewichlike memorien, des auendes myt vigilien vnde des morgens volgende mit zelemylfen, vormyddest deme kerkberen, Cappellanen unde myt allen presteren der suluen gilde in Sunte katherinen kerken, den kosteren vade den presteren to genende vih des hilgen lichnames gilde, gelik also in der vorscreven memorien myt dem baldeken vand lichten der obgoanten gilde. Furder mehr hebben de vorbenomde Hinrick unde Hans grotejan van fodaner vorgnanter beuelinge wegen ehrer zeligen olderen overlanget den benomden vorstenderen Sunte katherinen kerken Eynen vorguldeden kelk, to der eren gades ewichliken tobrukende in der fuluen kerke, doch myt fodane bescheyden. weret dat de gnanten grotejane esse ehre slechte in tokomenden tyden wolden stichten esse bestedigen vicarien, Commenden offte funderko mysfen in der vakenomden kerken, szo willen vand schollen si desz sulven kelkes dar by tobeleggende sulmechtich wesen sunder iennigerleye Infage este weddersprake. To orkunde hebben wy vnnser Stad Ingesegel witliken hyr ann gehangen laten Na cristi voses heren gebort verteynhundert Jar, dar na imm vervondseuentigesten Jare, amm Mandage Na Reminiscere.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XXXII, 35.

CCCCXXXIII. Friedrich von Bulow vergleicht sich mit ber Stadt Salzwedel wegen bes Bolles und Geleites burch Danneberg und Hisacker, am 4. April 1374.

Ick Frederick van Bulou Bekenne apenbar myd düssem bresse betugende vor alle dejenne, de düsse myne opene schriste hören este lesen werden. Dat ick my myd dem ehrsamen Rade beider Stede Soltwedell dorch alle de jenne, de myd Kopenschop vnd guderen de Voghedien vnd Tollen to Dannenberge vnd flytzacker to lande vnd to water besöken, in nah beschreuner wyse voreiniget vnd gudliken verdragen hebbe, sunderliken dat ick alle börgher van Soltwedel vnd de jennen, de also in myne Tollen vnd gebeede der genanten Voghedien kamen werden, myd öhren Guderen, in myn veilich vnd seker gheleide ghenamen hebbe, vnd wil desüluigen vnd einen ichliken nach allen mynen Vermöghen beschütten, vorbidden vnd in bescherminghe holden, vnd von öhren Guderen wönliken vnd redeiken tollen nemen vnd nicht mit Vnplichten besweren laten. Benomliken van einer ichliken tunne Harings veer penningk, van der tunne Honnigs, Bottern vnd van allen Fette achte penningk, van der tunne tröghes Gudes twee pennigk, van einem tarlinck Laken, is he vul, achte schilling, is he auer nicht vul, denn gist dat Laken veer penningk,

eine packen Linnewandes, grot edder kleine, twee schillingh und van allem pund sware gewönlikes tollen, so bet an dusse tyd ghewest is. Gescheget, dat jennich Schep edder waghen tobraken, tofebaret edder nedder flagen worde, welkerlei id febeen mogte, daruan gruntroringe kamen mogte, dat Gott afkebre, dat schal nemande schedlick syn edder deshaluen wes ghebraken hebben, betunders de mynen schullen dar to behulpen syn, dat man sodanes berghen und dem Kopmann to fromen bringhen möghe. Weret furder, dat jennich Schipper este Fohrmann den tollen este gheleyde mit vorsate edder von boscheid vorsümen vnd nicht geuen worde, dat schal dem Koopmann edder fynen Gudern nicht schedlick syn edder deshaluen wat verboret bebben, besunders de scheper edder Fohrmann scholen darumme bote vnde schaden dulden. Nemand schal ock eines andern wegen dorch schulde edder Zaken, der be nicht Zakeweldig ist, jennige besat dulden und wes dem so scheen worde, schal nicht krestig edder gefärlich syn. Besondern worde eyn van Soltwedel to Dannenberghe edder Hytzacker, in Zaken edder fehulden, der he Zakeweldig were, myd rechte besatet, denn schal man demselben veer weken dach ghenen, werd denne de Klegere bynnen der tyd nicht entrichtet, denn mach he fyne Zaken myd Rechte erforderen, dar man ehm alfedann van Gherichts wegen, dar id fick gheboret, to belpen fchal. Wolde ock de Zakeweldige lick van Stund mit Rechte entfetten und lick der Saken unde Schuld entleddigen, des schal ein ichlich mechtig fyn. Vppe dat alle düffe vorbenomde puncte, ftücken vnd artikeln kreftig vnd faste in guten trouven gheholden werden, hebbe ick vorbenomde Frederick van Bülou myn Inghefegel vesten vad hengen laten an dessen breef, nah Christi vases heren ghebord veerteyahundert, darnah in dem veer und souentigsten jahre, an Dingstage in dem hilghen Feste to Paschen.

Rach bem Driginale bes Galgweveler Archives 1X, 10.

CCCCXXXIV. Der Rath zu Salzwebel bestätigt einen Rentenverfauf an bie Kammerer ber Frohnleichnams : Gilbe baselbst, am 13. April 1474.

Wie Wilhelm Bormester, Clawes Molre, Hans Rodensee, Diderick Alingstede, Tide Wolter, Jacob Mechou, Hans Saluelde, Henning Cramer, Hans Werckmester, Albrecht Brunou, Werner Wittecop, Hans Bock, Hinrick Groteian, Claues Ercksleue, Jurgen Schulte, Wolter Wolter und Herme Lysten, Radmanne the Soltwedel, bekennen apenbar mit dussem bresse tugende vor allesweme, Dat vor uns ghewesen is Hans Molre, unse burghere, und hest in unser iegenwardicheit recht und redliken verkost to eynen rechten erskope, vorkost och iegenwardichen in krasst dusses bress in synem huse, by der köne Ercksleueschen beleghen, I Marck pennige iarliker renthe unser Stadt weringe Hern Jacob Coppen, Deken, und Hans Rodensee, Kemere der Bruderschopp des hilligen Lichnams Gilden, in unser der Olden-Stadt und eren nachkommen to dersuluen Gilden behoest, vor XX Marck pennige, dede öhm wol the danck vernoget und betalet sind. Dusse I Marck pennige iarliker renthe schal de ghenomede Hans edder synes ghenanten Huses besittere alle iar the veer thyden des iares, alse the Sunthe Johannis Baptisten daghe, to

S. Michaelis etc. —, to ysliker tyd den ghenomeden Deken vnd Kemerere esste eren nachkamen veer Schilling pennige, sunder lengher vortoch, entrichten vnd betalen. Doch dem ghenomeden Hans vnd synes Huses besittere den weddercopp der I marck pennige iarliker renthe hyr ane the beholdende alse the ysliker tydt, dat öhn des wol gelüstet. Denn möghen se vnd schullen alsedenne den ghenomeden Deken vnd Kemerere esste eren nachkamen, to der ghenanten Ghilden behoess, sodane XX Marck houestohls myd allen bedagheden nahstelligen renthen vull vnd all entrichten vnde betalen, vnd alsedenne schal öm vnd synes genanten Huses besittere sodane I Marck pennige iarliker renthe wedder vry vnd loss sin. Des to bekantnisse hebben wy vnser der Oldenstad inghesegel witliken ghehangen heten an dussem brees. Na Christi vnses steren gebord Verteynhundert Jar, dar na in dem veer vnd seuentigsten iare, am middeweken negest vor Quasimedogeniti.

Gerden's Fragm. II, 117-118.

# CCCCXXXV. Testament Henning Olfleger's, Bicar zu St. Katharinen in ber Renstadt Salzwebel, vom 16. September 1474.

In nomine domini Amen. Anno a nativitate eiufdem Millesimo quadringentesimo septuagefimo quarto — decima fexta menfis feptembris — dominus henningus olfleger, presbyter et vicarius in eccletia beate katherine virginis et martyris noui opidi foltwedel - conftituit - vltimam fuum voluntatem -. Imprimis fiquidem et ante omnia animam fuam creatori fuo, gloriofissimo virgini marie totique celeste curie suppliciter commendat, Corpus vero terre pulueribus inhumandum commiss. Deinde pro salute anime sue donauit et assignauit ad librariam ecclesse sancte katherine noui opidi foltwedel Jacobum do voragine et holtnicker in duobus voluminibus. Item donauit et affignauit vnam paruam monftranciam ad ecclefiam fancte katherine predictam. Deinde donauit et affignauit ad altarem fine vicariam lanificum fuum miffale in papiro confcriptum. Deinde voluit et ordinauit, ut de bonis suis pro redditibus expositis et in prompto repertis siliis sororis sue pro studio particulari — subueniatur, ipsis vero scolas de cetero visitare nolentibus — de cisdem bonis per - testamentarios instauretur vna commenda in predicta ecclesia beato katherine, quam iidem testamentarii seniori siliorum sue sororis debent committere et commendare. Si autem senior vitam terminauerit aut ad facerdotium promoueri recufauerit, committant dictam commendam juniori. Qui li eciam in vita non fuerit aut ad facerdotium promoueri recufauerit - vni indigenti sacerdoti aut clerico honesto, qui infra annum ad sacerdotium procedere poterit et voluerit, pure dei intuita committatur. Cum vero - testamentarii diem suum clauserint extremum, tunc commissio et jus committendi immediate deuoluetur — ad confulatum noue ciuitatis. Deinde ad hanc commendam inftaurandam donauit et affignauit fuum nouum milfale in pergameno conferiptum, vaam casulam cum suis correquistis et vnum nouum calicem cum suo pacificali etc. — Deinde ad horum debitam executionem -- creauit, clegit et follempniter ordinat suos veros -- testamentarios -honorabilem dominum Nicolaum rekelingh prefbyterum, in hospitali sancte elisabeth capellanum, prouidosque hans banemann, layeum, et Johannem meryn. clericum vxoratum, noui opidi foltwedel opidanos etc.

Et ego Jacobus rambow, clericus Verdens. dyoc. p. s. i. a. Notarius etc. Rach dem Originale des Salym. Archives XVI, 42.

CCCCXXXVI. Der Rath ber Meustadt Salzwebel befundet bie von hans Rolf in ber Catharinen Rirche vorgenommene Stiftung einer Commende, am 25. September 1474.

Wy Claues Moller de junger, Diderick Allinxstede, Benricus Kremer, Albrecht Brunou, Hinrick Groteian, Jürgen Schulte unde Herme Lysten, Radmanne des fittenden Rades der nygen stad Soltwedel, bekennen apenbar in dessem breue tugende vor allesweme, dat de vorfichtige vnse borger flans Kolck vnd syne ehlike husfroue Wunneke, dem allmechtigen Gade, lyner werdigen moder Marien, allen Gades hillighen to eren vude to laue, dorch falicheit allen christen seelen erer eghen vnd erer Lessboueden, hebben belecht vnde maket, beleggen vnde maken in vnde myt krafft düffes brefes ytlike gudere vnde iarlike renthe, nomelken eynen wifpel roggen iarliges pachtes in tween dorpen, alse to Düdschen Grauenstede uth vnd in dem haue dar nu Hans vnde Heyne Hoyers, brodere, vppewanen, VII schepel roggen iarliches pachtes in dem fuluen durpe vih vnde in dem haue, dar nu Kersten Almann vppe wanet, VII schepel roggen, the Barnebeck vih vnde in deme have, dar nu Hans Klenzman vppe wanet, IV vnd enen halnen schepel roggen, in dem suluen dorpe vih vnd in dem baue, dar vppe wanet Ficke Hencke, V vnd enen haluen schepel roggen iarliges pachtes. Vnde de wisgel roggen is gekoft vor LV ghude ghenge Rinsche Gulden na inholde des versegelden breues dar auer ghegeuen, vnde 17 Stücke landes negest dem butesten dare na Lüchon vor voser Stad negest dem lesten Grauen an, na der Tegelschüne warts belegen, van der Jessen an bed an den weg, dhe sint ghekost to eynen ewigen erskope vor XL mark süluers na vthwiesing der Stad Bock. Vnde van sodanen acker geyt alle ihar aff veertich witte to schate, de schal de besitter der vorgenanten rente alle iarliges to der schatel tyd vp vnse Badhus geuen. Desse erscreuen gudere vnde rente schollen syn vnd wesen to behost milder almissen und eyner Commende in sünte Catharinen kerke to Soltwedel ewichliken dar by to blivende. Vnde delle Almissen und Commende in dat erste to bevelende hest lick de genante Hans Kolck sick vrig beholden, wo vaken dat des noth vnde behosse is. Darnegest wan Hans Kolck, vpgenant, van dodes wegen voruallen is, so schall de beuelinghe deller Almillen kamen to Hans Kolkes broder, Gercke Kolck, ock vnse medeborger, de wyle he leuet, dar negest an synes broders kyndere, beyderlei kynne, in sodane wyse, dat de oldeste man esse froue, bynnen Soltwedel wonasig, van Hans Kolkes broder gebaren, schal fodane Almiffen, vorberort, wan dess behost wert, mildichliken dorch God bynnen veer weken eynen vramen armen prestere este clerike, de bynnen Jahr prester werden moghe, de myt vas in der nygen Stad wanen schal, beuelen unde vorlygen. Wanner denne des Hans Kolkes broder kindere bynnen Soltwedel alle fynt verstoruen, so schole wy vnde vase nakomelinghe Bormestere unde Radmanne unser nygen Stad Soltwedel sodane vorberorde Almissen unde Commende dorch God —. Hir to hest gegenen de sülne Hans Kolk eynen sulveren Kelk verguldet, dar syn name steyt upgegrauen, eyn sülveren pacificale —, eyn agnus dei vnde twe blau arrasche casulen myt ehrer tobehoringhe. To groter wissenheit hebben wy Radmanne obgenant unse der nygen Stad Ingesegel myt unser Witschop hangen laten an dessem bres, na Christi gebord unses heren veerteynhundert Jahr dar nach im veer und soventigsten Jahre, am Sontage vor Michaelis des heilghen Erz Engels daghe.

Aus Gerden's Fragm. VI, 51-54.

CCCCXXXVII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel bekundet die Stiftung Wilkin's Lagendorf für die Hausarmen, am 14. Oftober 1474.

Wye Wilhelm bormester, hans rodense, Tide wolter, Jacob mechow, hans saluelde, hans werckmestere, Werner wittecopp, hans boek, Clawes ercksleue und wolter wolter, Radmann der oldenstad Soltwedel. Bekennen apenbar mid dussem breffe betughende vor alswem, Dat vor vnsz ghewesen isz wilkinsz lagbendorpp, wilken laghendorppesz zeliger Sone, vnd hest recht vnd redeliken vorkofft to einem rechten erffkope, vorkofft ock ieghenwardich in krafft duffes breffesz, in vnd an synem deile finer wisck, beleghen by des prauestes wisck to dem billigen gheste tuschen beiden vloten, hans wopelde und wilhelm bormestere, ghildemeister unser der wantsnider ghilde vnd eren nachkomen, viff marck penninge iarliker renth voser stad weringe var hundert marck penninge der fuluen weringe, de de om wol to dancke vornoget vnd betalet find. Dusse ghenante vist marck penninge iarliker renten schall de ghenomde wilkinnsz edder siner ghenanten deiles der wisck bebbere vnde besittere Alle iar to ver tyden desz iares, Alse to winachten, to palchen, to Sunte Johannis baptisten daghe vad to Sunte michaelis daghe, to ysliker tyd den ghenomden ghildemestern este eren nachkamen eyn punt penninge, sunder lengher vortoch entrichten vnd betalen, Vor dusse ghenante viff marck penninge iarliker rente schullen de ghenomde ghildemestere este ere nachkamen alle iarlikes kopen ieghen Sunte mertens dach eyn gud soltwedelsch laken, vnd wesz dar auerick blifft, dar var schullen se kopen scho. Sodan want vnde scho de Jungheste ghildemeistere alle iarlikes deilen vnd gheuen schal den armen huszarmen in de ere gades, so dat Cord boddendorp zeligher in synem latesten to testamente bestalt vnd ghemaket hell, doch mede in bescheiden, dat de genanthe ghildemester este ere nachkamen sodan ghenante want und scho alle iarlikes schicken unde senden schullen Albeiden, des ghenomden Cordes zeligher wedewen, de en sodans de tyd eres leuendesz, wor er dat best begweme kümet, den armen deilen vnde gheuen schulle. Dusses, so touar beteykent ifz, jn Ewigher dechtnisse to hebbende vnd vppe dat dat de ghenomden ghildemeistere düste slitigher dar var sin, dat sodan ghenante bouetsummen, so vaken des behoss is, warde de ghevryet, an andere gude ghewisse gudere belecht werde, schullen de ghenante ghildemestere esse ere nachkomen van den ghenanten viff marck penningk alle iarlikes beholden eyn ichlick twe schillingk penninge vor ere vorsumenisse, doch dem ghenomden wilkinns und des deiles finer ghenanth wisck hebbere und besittere den

wedderkopp der viff marck penninge iarliker renten hir an to beholdende, Alfe to ysliker tyd, dat en des wol ghelustet, denn moghen so sodan iarlike rente wedder vryen vnd losen, vnd wan se dat don willen, denn schallen se den ghenomden ghildemeistern esste eren nachkamen sodan ghenante hundert marck penninge houetstoles mid allen bedagheden nastelligen renten to behost des ghenanten testamentes vul vnd all entrichten vnd betalen vnd alsedenn schullen dem ghenomden wilk in o vnd sines ghenanten deiles siner vorbenomden wisck bebbere vnde besittere sodan vist marck penninge iarliker renthe wedder vry vnd losz sin. Des to bekantnisse hebben wy vnser stad Ingheseghell witliken vnd mid guden willen hanghen beten an dussen bress, Na cristi vnses heren ghebord verteyn hundert iar, dar na in dem ver vnd seuentigesten iaren, Am daghe kalixti pape.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives XIV, 39.

CCCCXXXVIII. Der Rath zu Salzwebel giebt bem heil. Geiftfloster zwei Baume zu Rinnen, am 5. Mai 1475.

Anno domini etc. LXXV, Ame stridage na Ascensionis domini, schickede de werdige Her Ern Hinrick kroger, prouest to deme biligen gheiste vor Soltwedel, to dem Ersamen Rade der Oldenstad Jacoppen alem den olderen, syner boden, An de Ersamen Borgermester vand Rad der Olden Stad vand den Rad bidden leeth, de Rad omm gheuen vand gunnen wolde afstehowwende de two ellern bome an dem orde by des klosters tüne by der nigen mur ouir deme grauen, dar von hie to des klosters behuff to deme borne, den hie nige vor der koken wolde maken laten twe ronnen, wolde bawen laten etc. Dar vp de Borgermester vand Rad vor antword gheuen, so verne id der Stad nicht schedelyk war, were id ein ringe deme gadeszhusze to geuen vande wolden des gherne tosreden syn vande alsoford by deme suluen Jacob alem Dar von des Rades wegen mede by schickeden Hansz besendal, eyn ledematen des Rades, Dat besichtigen laten vand so id der Stad nicht schadelick was, hebben de Rad dem godeszhusze sodanne two bome to den ronnen mildichliken gegeuen.

Rach bem Driginale bee Calgm. Archives VIII, 3.

CCCCXXXIX. Die Frohnleichnamsgilbe zu Salzwebel übernimmt bie Berpflichtung, jährlich zwei Memorien für ben Dr. Simon Rovensegeter halten zu laffen, am 29. August 1475.

Wy lambertus liften, Prestere, diderick allinxstede, hans wickenberch, de older, vnd Heyne lysten, Ghildemestere vnd vorstendere der gylde vnd Broderschopp des billigen lichammes cristi in der nyen stad Soltwedel, Bekennen, — dat wy mit gudem stade, wol-

bedachtem mode vnde fulbort vnfer medebrodere vnde fusteren der genanten gylde - vpgenomen vnd to der noghe entsangen hebben van deme vorluchteden Doctori Symon rouensegeter vertich gude genge rinsche gulden etc. Darvor hebben wy - dem gnanten doctori - the synem leuende - vorkofft Eynen wyspel roggen ierliges lissgedinges vnd pachtes vnd nha sinem dode an dem fuluen Wyfpel roggen twelff schepel roggen Albeit boddekers vnde Anneken wulfordes, des glafemakers eeliken frouwen, twelff schepel roggen alleine to erer jewelkes leuende vnde lyue. - Wan overft de gnante doctor Symon rouenfegbeter - Albeyd vade Anneke - gestoruen syn - schullen - alle iarliges the Ewigen tiiden two memorien - geholden werden - vth valer gylde vad Broderschopp redesten rentben, thypsen vad guderen - in sunte katherinen kercke in der nigenstadt Soltwedel, des avendes met vigilien vnd des morgens mit zelemissen, mit allen priesteren, lithmaten der sulven gylde vade in der sulven kercken: darte schal men bereyden dat Zarck in dem kore myth dem gulden baldeken, ansteken und bernen der gylde vier groten lichte, geuen iewelken priftere vnd fynem capellane des auendes fofs penninge vnd des morgens fofs penninge, Deme koftere tofamende vor ludent eynen schillyngh vnd dem vnderkoftere veer penninge. Desse vorscreuen Artikele in sampt vnd eyn jewelk besunder, lauen wy vorscreuen gyldemestere etc., nha der Borth cristi vases heren veerteyn hundert iar, darnha in dem viss vnd fouentigesten iare, in Sunte Johannis daghe decollationis.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XIII, 23.

#### CCCCXL. Der Rath ber Altstadt Salzwebel verkauft bem Annenkloster eine Rente, am 28. September 1475.

Wy Hanfs wopeld, Hanfs rodenfe, wilhelm bormester, Hinrick Dorheide, Hanfs werckmester, werner wittecopp, Hanfs book, Hanfs munter, Clawefs erckfleue vnnd Hanfs befendall, Radmanne der oldenstat to Soltwedel, Bekennen apenbar mid dussem bresse betugende, vor vnss, vnse nachkamen vnnd Sunderliken vor alfsweme, dat wy mid willen vnnd vulbord vnfer oldesten dess radels recht vand redelken vorkofft bebben to eyneme rechten erstkope, vorkopen ock iegbenwardich in krafft duffes breffes, in den tynfen vnnd renten, de vnfs vnnd vnfer ftat alle iarlikes tovallen vand ghebaren werden, fosteyn mark penninge iarliker renten vaser stat weringe den gheistliken Junckfrowen Alheid Hekedels, Priorissen, vand der gantzen Sammeninge dels gadelshuses to Sunte Annen, buten vor vnser stat belegen, vand eren nachkamen, to der suluen Sammeninge behoff, vor veer Hundert marck penninge der fuluen weringe, de de vols gutliken vond to dancke wel vornoget vnnd betalet find. Duffe fosteyn marck penninge iarliker renten schullen vand willen wy esse vase nachkomen Alle iarlikess to ver tyden dess iaress, Alse to winachten, to Paschen, to Sunte iohannis baptisten dage vnd to Sunte michaelis dage, to ysliker tyd, der ghenomden prioriflen effte eren nachkamen, to der varbenomden fammeninge behoff ver marck penninge funder lenger vortoch entrichten vand betalen, doch vals vand valen nachkamen den wedderkopp der fosteyn marck penninge iarliker renten flir ane to beholdende, Alse to ysliker tyd, dar vals dels wol ghelustet, denne moghen wy vand schullen alsedenne den wedderkop eyn verndel iarefs touar uorkundigen, vand wann denne dat verndel iarefs tom ende vorlopen ifs, denne fehullen wy effte vafe nachkamen der ghenomden Priorissen este eren nachkamen, to der varbenomde fammeninge behoff, sodane verhundert marck penninge Houetstoless mid allen bedageden nastelligen renten vull vand all entrichten vand betalen vand alsedenne schullen vass vand vasen nachkamen sodane sosten marck penninge renten wedder vry vand loss sin. Dess to bekantnisse beben wy vaser stat Inghesegell witliken hangen heten an dusten bress, Na cristi vases Heren gebord verteynbundert, dar na an deme vissynndseuentigesten iaren, Am Auende michaeliss archangeli.

Mach bem Drig, bes Salgm, Archives XXXVII, 3.

CCCCXLI. Der Rath zu Salzwedel befundet die von bem Priester Arnd von hagen für die hospitaliten zu St. Glifabeth gemachte Bierstiftung, am 24. Dezember 1475.

Wy diderick allinxstede, withelm burmester, Henningh kremer, Jacob mechow, Hans wopelt, Roele gladegow, Hinrick grotejan, Hans feluelde, Albrecht brunow, Hinrick dorheyde, Otte borcholte, Hans munter, wolter wolters, Hans befendal, diderick mechow, werner wittecopp, Otto fyntzelbergh vnde lutke holtorppe, Radmanne to Soltwedel, Bekennen apenbar myt duffeme breffe tugende vor allefsweme, dat dy vorfichtigen Gode ribow vnde Bernd leffyn, vafe medeborgere, des gadeshuses vnde flospitalis to Sunte Elyzabeth myt vnss in der Nigen Stad vorstendere, myt wolbedachten mode vnde funderliken myt vnfs vnde vnferer oldesten witscapp vnde fulbort, hebben vppgenamen unde to der nuge entlangen van deme werdigen heren Arade vann Hagen, prester unde vicariess in Sunte katherinen kerken, druttich gude genge Rynsche gulden, de see sort in des gnanten Hospitalis genutte an gude wisse rente gekeret unde angelecht hebben. Dar var hebben de obgenanten Gode ribow unde Bernt leffyn, des erscreuen godeshuses vorstendere, vor syck unde ehre nakomelingen gewilkoret, gelauet unde togesecht Heren Arende vorbenomet, lauen ock in crasst dusses bresses den armen in demo Hospitali Sunte Elyzabeth obgnant, vth des suluen gadeshuses redesten vnde wissesten renten vnde guderen, to ewigen tyden unde ewichliken alle Jarlikes, to twelf festen, alse am auende des hogesten festes der Bort unses Heren ihelu crifti, vnfer leuen frouwen to lychtmyffen, vnfer leuen frouwen der badefeop, in der vasten, amme hilgen paschen seste, an der Hemmelvard cristi, ann pingsten, an des hilgen lichnames cristi sest, an voser leuen frouwen sest der wandelunge in dat gebergete, an voser leuen frouwen Hemmelfart, an vnfer leuen frouwen bort, an allegades Hilgenfeft, an vnfer leuen frouwen entfanginge, to jewelken auendes ellte vordages des feftes, alse men gemeyaliken vastet, vor dre schillinge gudes Soltwedeles bires to schickende vade to genende, nach rade vade sulbort des presters vade Commendistens dar sulues tokopende, wor dat best yss vade iegenwardich in dat gadeshus to schickende: vnde wannere sodano dre schill, byres to ysliker vorscreuen tid to der stede in dat gades huess geschicket zint, so schal de Commendiste, alse nu tor tyd Herr Nicolas reckelingh, vand fine nakomelinge den Armen an lyker mathe deylen, alfse lykest mach, vade den armen vormanynge doen to biddende vor den genanten beren Arnde van Hag en vade vor alle

cristen zelen. Ock schal de obgnante her Nicolaus reckeling b vnde syne nakomende Commendiste to Sunte Elyzabeth alle iar to ver sesten esse tyden des Jares, alse amme vordage Sancti mathei apostoli, vnser leuen vrouwen entsangunge, vnser leuen frouwen lichtmyssen vnde des hilgen lichnames cristi sest, to ysliker tyde des vordages amme auende mit vigilien in der suluen kerken Sunte Elyzabeth vnde des anderen dages alse amme auende der seste, obgnant, vormyddage myt zele myssen to lesende to ewigen tyden vnde ewiger dechtnisse des genanten heren Arnde van stagen, sinen olderen, synen lessboueden vnde allen cristen selen to troste vnde salicheyt. Dar vor schullen de obgenomde vorstendere vnde ehre nakomelinge vth den redesten guderen des suluen Hospitalis den vorbenomden Commendisten vnde sinen nakomeren to ysliker tyd, alse vorberoret ys, wanner hoe sodane vigilien vnde myssen geholden hesst, geuen eynen schillingh penninge vnser Stad weringe sunder Jennigerleye Insage esste weddersprake. Dusses to bekanntnisse hebben wy vnnse der Nigen Stad Ingesegel witliken an dussen bress hangen heten. Na cristi vnses heren gebort verteyn hundert Jar, dar Na imme vissvndeszeuentigesten Jare, amme hilgen auende der bort cristi vnses salichmakers.

Rach bem Originale bes Galgw. Archives XXXVI, 3.

CCCXLII. Bischof Berthold von Berben erneuet ben Ablaß seines Borgangers zu ber von bem Rathe ber Neuftabt Salzwebel begrundeten Frohnleichnamsmesse, am 15. Marz 1476.

Bertoldus, dei et apostolico sedis gratia Episcopus verdensis, Vniuersis et singulis cristifidelibus viriusque sexus hominibus Salutom et sinceram in domino caritatem. Cum itaque pro parte prouidorum virorum proconfulum et Confulum Noue Ciuitatis Soltwedell nostre diocelis expositione accepimus, quod ipli ad exaltationem ortodoxe sidei cristiane divinique cultus augmentum, cristisidelium deuotionis incitamentum, singulis diebus Jouis siuo quintis seriis per tocius anni circulum millam de sacratissimo corporis cristi sacramento viatico nostro suturis perpetuis temporibus in parrochiali ecclesia dicte Noue Civitatis decantandam fundarunt, dotarunt et instituerunt eamque per predecessorem nostrum immediatum fancte memorie dominum Johannem confirmare ac certas indulgentias per apostolice sedis legatum per nos approbatas sibi largiri et concedi obtinuerunt. Nos quoque Bertoldus, Episcopus momoratus, tam piam intentionem dictorum proconsulum et consulum amplectantes et eosdem in premissis generoso sauore prosequentes, vt cristisideles premissi eo auidius ad creatoris fui laudes incitentur, quo fe respexerint ex hoc spiritualibus donis et grar tiis remunerari, Ideoque supplicationi corundem proconsulum et Consulum nobis desuper facto annuentes, omnibus et fingulis criftifidelibus vero penitentibus contritis et confessis, qui decantationi misse premisse intersuerint ac decantantibus votius siue elemosinas dederint, altareque in quo sacrofanctum corpus domini nostri Thesa cristi ponitur et ex tunc consicitur, luminaribus et aliis ceremoniis ornauerint, tociens quociens id fecerint, de omnipotentis dei mifericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate consis Quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus, presentibus suturis perpetuis temporibus duraturis. Datum luneborch, in aula nostra Episcopali ibidem, sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, die vero Veneris, decima quinta mensis Marcii, nostro sub Sigillo presentibus subimpenso. Huius rei Testes sunt Reuerendus pater et dominus, dominus ludolsus de hitzacker, Abbas monasterij sancti Michaelis in luneborch, Otto vulle, decanus, Nicolaus de Mandesso Senior, wilkinus de Schonenbeke, Archidiaconus in Selsensbusen, et Brandanus heyman, Cantor, Canonici ecclesio nostre Verdensis, et complures alii sidedigni vtriusque status homines.

Ad mandatum presati domini Episcopi Verdensis Hermannus Dalemborch, Secretarius scripsit.

Rach bem Originale im Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 82, Ro. 40.

CCCCXLIII. Revers bes Clerieus Gerhard Razmann, ber zu ber Commende ber Gewand: schneibergilbe in Salzwebel vocirt ist, vom 20. Juni 1476.

Ik Gerardus Razmann Bekenne apenbar myt dessem mynem apen breue vor alsweme, datt my de Ersamen ghildemeister der wantsnider ghilde in der Oeldenstadt Soltwedell, Wilhelm Bormester, alse de jungheste ghildemester, myt weten, willen vnd valboertt hans wopeldes. fo des Oldesten ghildemesters der suluen vorgenanten gbilden, lutterliken vmme godes willen best beualen de Commende der fuluen wantsnider. Van deszweghen ik my vorplichtige to der sulven Commenden, dat ik bynnen dessen Jaro wel entsangben myne ordines unde prester werden, nach vthwifinge der fundation daer ouer ghegeuen, vnde laue den fuluen vorgenanten ghüldemestem vnde oren nakamenden Residencien, de sulues to belesende vnde to vorstande na der sundatien. vnd wil mik holden redeliken, vromelike vnd temeliken, so datt enem prester to behoret: vnde weret, dat ik bynnen dessem Jare nevn prester worde, nicht en residerede vnde belese, mik ok nicht redeliken, temeliken und vromeliken holde und des van den vorscreuen unde oren nakamenden ghildemestern vormanet worde ens, twye este drye; denne vorplichte ik my, dat de Jungo ghildemester mid fulborde des oldesten, de nu synt vnd noch tokomende werden moghe, de Commende eynem andern prester edder wo em dat bequem duncket syn, beuelen Sunder alle myne weddersprake, vnde wil daer vmme de vorgnante ghildemester, noch den prester, noch nemande daer vmme mid rechte molestern edder van myner weghen molestern laten. Weret ok, dat daer lites vp vellen, de wil ik vthrichten van den Renthen der Commende vnde andern mynen gudern. Dat ik alle disse Artikele, puncte vnde stücke stede, vaste vnd vngebroken holden wil, so hebbe ik to merer bekantenisse dessen bress gegeven mid myner eyghen bant vade mid mynem Ingelegel vorleghelt. Tughe desser dinck sint de Eersamen Jacob Mechouwen und hans Rodense. vnd screuen Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo Sexto, des fryedaghes na der Octaven Corporis christi,

Rach bem auf Bapier gefchr. Driginale bee Galgm. Archives XIV, 40,

CCCCXLIV. Der Rath zu Salzwebel befundet einen Rentenverkauf an bas St. Georgs= hospital baselbst, am 26. Juli 1476.

Wy Dyderick allinxstede, wilhelm burmesters, Henningk kremers, Jacob mechow, Hans wopelt, Rule gladegow, Hinrick groteian, Hans faluelde, Albrecht brunow, Hinrick dorheyde, Otto borcholte, Hans munter, wolter wolters, Hans befzendal, Diderick mechow, werner wittecopp, Otto fintzelbergh vand lutke Holtorpe, Radmanne der ftad foltwedel, Bekennen apenbare myt dussem breue tugende vor alesweme, dat vor vns is gewesen vnse medeborger Bertolt loszeke vand heft vorkoft recht vand redeliken to eynem rechten erffcope, vorkoft ok yn kraft dusses breues, vpp vnnd an finer boden yn der straten vor dem steyndare, achter peter Hoygers belegen, twe pund penninge Jarliker renten vnfer flad weringhe den Erfamen vorstenderen sunte georgen vand oren nakameren vorstenderen vand hebber dusses breues myt oren guden willen, vor vestich mark penninge der fuluen weringe, de ohm wol to dancke vornoget vand betalet fynt. Dusse twe pund penninge jarliker renten schal bertolt loseke vand siner gnanten bode besittere alle iar to vyr tiden des Jars, alzo to funte Michaelis dage, to winachten, to paschen vand to sunte iohannis baptisten dage to ysliker tid myth teyn schillinge penninge der suluen weringe, den vorgnanten vorstenderen vand deme hebber dusses breues myt oren willen sunder vortoch enthrichten vand betalen. Doch so hest de vorgnante bertelt loseke vor sik vand siner gnanten boden besittere den wedderkopp der vorgnanten twe pund penninge iarliker renten hyr anne beholden, alzo weneer ohm ofte dem belittere syner boden dat begweme is, so mogen se den benomeden vörstenderen ofte hebber dusses breues myt orer willen sodane vestich marck penninge houetstols myt allen bedageden nastelligen renten der vorscreuen weringe sul vand all entrichten vand betalen, vand alzodenne scholen bartelt loseke vand dem besitter syner gnanten boden sodanne twe pund penninge iarliker renten wedder frig vand loffz syn. Dusses to bekantenisse hebben wy vase der nigenstad Ingefegel witliken an dullen bref hangen heten. Na crifti vnfes heren geborth vyrteynhundert Jar, dar na Imm fostz vnnd fouentigesten iare, Am frigdage na iacobi.

Rach bem Driginale bes Salgtv. Archives XL, 20.

CCCXLV. Ritter Gumprecht von Wanzleben und beffen Gattin Beata gründen ihr Testament, am 24. August 1476:

Wy her Gumprecht van Wantsleue, ridder, vnde ver beata, des sulven hern gumprechts elche hussrowe, mechtech Lyues, synne vnde aller vser redelicheyt. Were, dat vns de dot versnellede, So schicke wy setten vnde maken vse testament in desser wyse, alse hir na ghescreuen steyt vnde willen vnde begheren, dat it ghanz vnbrockliken gheholden werde. To deme ersten male gheue wy in de ere godes vor den heyl vnde salicheyt vser selen vnde jutten, vser dochter, vnde vser elderen sele vis stucke gheldes in deme dorpe to Cettingen jarlikes pachtes vnde rente, myt alleme rechte van den teyn stucken de wy her Gumprecht vnde ver beata,

- 5 Xelic

vorghenomet, ghekoft hebben van albrechte van aluenfleue In deme fuluen dorpe to Cettingen, alse de brine vtwysen, de wy dor ober hebben, den wysen vnnde den bescheyden Luden den altariften, de nu fynt vnde noch to komende fyn In den kerken der hilghen juncfrawen sunte marien. Laurencii, Nicolai vnde sunte katherinen in den steden to Soltwedele, alse dat de fuluen altariften fcole ewliken alledaghelich ghenugliken gheuen ghuden reynen verfchen wyn to allen myslen, de me Synghen vnde Lesen schal to allen altaren, de nu synt in den vorghenomeden kerken. Were auer, dat de vorghenande albrecht van aluenfleue edder fine eruen de vorghenomeden teyn stukke gheldes in deme dorpe to Cettingen wedder kosten, so scolen de altaristen, de denne synt, nemen vnde vpboren vestich mark brandenborghes silvers van dheme ghelde des wedderkopes vnd keren dat in wiffe gulde vnde rente, alse se erst konen vnde meghen, vnde gheuen dar ave den wyn, alfe hir vorscreuen steyt. Vortmer van den anderen vif stucken, de wy ghekost hebben van albrechte van aluensleue, in deme sulue dorpe to Cettingen bescheyde wy vnde gheuen eynen stucke gheldes deme altaristen des altares des bylghen Lychames vnde funte marthen in vier vrowen kerken to Soltwedele, dar be schal mede beghan laten ewliken alle jarlikes dre memorien vier herrn Gumprechtes, ver Beaten unde jutten, vier dochter, vppe fodanne tyde, alse eyn islich vier steruet, myt cappellanen vnde myt schulern, in der fuluen kerken to vfer vrouwen. Vnde to dem klostere der baruoten dre memorien vppe de fuluen tyde, mit vilghen vnde mit felemyllen nach der macht vnde der efchynge des fuluen stucke gheldes. Ok gheue wy eyn stucke gheldes van den suluen vif stucke gheldes den beren van dem hylgengheste. Vortmer den vrouwen in deme klostere to dambeke gheue wy evn stucke gheldes van den vorbenomeden vif stucken gheldes, dat se ewliken thwyge beghan alle jarlik dechnysse vier hern Gumprechtes, ver beaten unde jutten, vier dochter, uppe de thyde, alfe wy her Gumprecht undo ver Beata van deller werlde scheyden: unde scholen ghenen den cappellanen unde deme schulren ver schillinge van deme suluen stucke gheldes to der suluen jarlikes dechnysse. Were auer, dat de vorbenomede Albrecht dat erghenomede ghud wedder koste, so schal me van deme ghelde des wedderkopes gheuen dem altaristen des vorbenomeden altares des hylghen Lychames teyn mark fuluers, den heren to deme hilghen ghefte teyn mark fuluers. Den vrauwen to dambeke teyn mark fuluers, dar fe mede kopen ewlike jarlikes rente, dar fe vor dun, alfe hir vorscreuen steyt. Ok gheue wy van deme wedderkope der vorghenomeden ronthe twintich mark fuluers den klosteren Maryendale, vier vrowen berghe funte margenborne, Olden Haldefleue vnde Meyendorpe, dar fe vor scholen denken vser hern gumprechtes, vor Beaten unde jutten, vier dochter. Alle delle vorscreuen stucke unde en etlik befunderen wil wy her Gumprecht vnde ver boata, vorghenomet, stedo, ganz vndo vast holden, Oft wy fe nicht wedderreden vnd wedderspreken in vser wolmacht by vseme Leuende, vnde fetten, schyken unde stedeghen vies jeghenwardeghen testamentes unde vies lesten willen vormundere, vorständere unde entschychtere den docken unde den kemerer, de to der thyd synt, des kalandes, der altaristen der erghenomeden kerken vser vrouwen to Soltwedele unde hern johanne buck vnde hern arndt van pokebusch, pristere. To ener groteren tughinge, halpe vade vulbord des jeghenwardeghen testamentes hebbe ick beseghelt dessen bref vade myt my her gumprechte, hinrick, Werners fone, unde hinrik, hinrikes fone, gheheten van der schulenborch, De gheghenen is na godes Bord drutteynbundert jar in deme ses vade feuentegisten jare, an sunte bartholomews daghe des hilghen apostoles.

Rad bem Driginale bes Galym. Archives .. VI. 35.

CCCCXLVI. Rotariats = Instrument über bie von ber Patronin bes Altares Bartholomäi und ber heil. 3 Könige in ber Marienfirche zu Salzwedel bei bem hiesigen Vicepropste mündlich erfolgte Prasentation, vom 27. November 1476.

In nomine domini Amen. Anno a nativitate eiufdem Millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, Indictione nona, die vicesima septima Mentis Nouembris, hora vesperorum uel quali, Pontificatus Sanctissimi in cristo patris et domini nostri, domini Sixti, diuina providencia pape quarti, Anno eius fexto, jn honorabilis viri Magistri lu dolphi verdeman, Officialis et viceprepoliti prepoliture Beate marie virginis veterilopidi Soltwedell, verdentis dyocelis, Meique notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti Honesta domina Margareta, legitima vxor beyne owlosen, opidani noviopidi Soltwe dell, verdensis dyocesis predicte, predicto domino Ludolpho, officiali et vicedomino prepoliture antedicte, dixit: honorabilis domine Officialis, vicaria ad Altaro Sanctorum Bartholomei et trium Regum ja ecclesia parrochiali Beate mario virginis veterisoppidi Soltwedell sita et sundata, per obitum honorabilis viri Theoderici Brewitzen, ultimi et nouissimi dicte vicarie possessiris. ad prefens vacat et ad vicariam antedictam dum vacat iuspresentandi personam ydoneam ad me tamquam veram patronam spectat, hojus vero presentationis receptio et admissio, inuesticio et ad iplam vicariam institucio ad dominum vestrum, prepositum in Soltwedell pro tempore existentem pleno iure pertinet. Ideireo vobis officiali et vicedomino prepoliture sepedicte et locum domini prepositi in Soltwedel inprimis tenenti, de pleno consilio et assensa mei Mariti legitimi heyno Owloson antedictj honorabilem virum dominum hartongum Rowedel, presbiterum verdensis dyocelis prefentem, tamquam sufficientem et ydoneum ad vicariam antedictam, sie per obitum prememoratj domini Theoderici Browitzen aut per quemcunque alium modum vacandi vacantem. viue vocis oraculo presento, Supplicans quatenus hujusmodi presentacionem recipere et admittere dictumque prefentatum ad dictam vicariam inftituere ac in et ad realem actualem et corporalem possessionem inducere dignemini, sacientes sibi de prescriptis vicarie redditibus, prouentibus, fructibus, obuentionibus, Juribus ac pertinentijs vniuerlis ab hijs quorum interest integro responderi Et ex tunc sepedictus dominus Officialis nomine prepositi in Soltwedell, cuius locum in ca parte se dixit tenere, huiusmodi presentacionem admitit et dicto domino hartongo proclamatorias literas folito more de ambone ecclefie parrochialis Beate marie virginis in foltwedel disulgandas et proclamandas cum citacione folita et confuctis fubinfertis decreuit atque conceffit. Supra quibus omnibus et singulis dictus dominus hartongus me notarium publicum infrascriptum requisiuit, ut libi super hijs vnum uel duo aut plura publicum seu publica consicerem instrumentum uel instrumenta tot quot forent necessaria et oportuna. Acta sunt hec Soltwedel jn domo Bartoldi wolters, alias vaged, opidani fepedicti veterifopidi Soltwedell, prefate verdenfis dyocefis, Anno, indiccione, Pontificatu, die, menfe, hora quibus fupra, Prefentibus ibidem hermano Ouelbeder, Bertoldo woltero alias dictus vaged, hans Schulten, piftore, et tile schirmer clericis et laicis Ofnaburgenfis et verdenfis dyocetis testibus ad premisa vocatis et rogatis.

(Signum notarii). Et Ego Georgius Becker, Clericus verdenfis diocefis, publicus Sacra Imperiali Auctoritate Notarius, Quia huiufmodi prefentacioni, prefentacionis receptioni et admillioni, jultitucioni et pollessionis dationi, petitioni Omnibusque alijs et singulis, dum sic ut premittitur sierent et argerentur, vnacum prenominatis testibus prefens sui Eaque

Rede und beloueden mede by schicken mögen to beseende, dat de Dinge nach rechte und bylligheyt geendet und vorhandelt werden, und wolden ungern anders denn in aller billicheyt tegen Juw und de Juwe vermerket werden. Nicht twyssende, Juwe Leue uns och wedder umme by rechte und gelyke ungehindert laten und beholden willen. Dat wy den mergemuldeten Juwen Gnaden, de wy Gode lange mechtig und gesunt beuelen, so wer wy mögen gerne asverdenen. Vnd wes desses Juwer Leue und den genanten von Soltwedel geleuet, mögen iy uns tytliken vor dem termyne weten laten, wy de vnsen tytliken torstede voygen mögen. Gegeuen to Rodenborch, under unsem Secrete am Sonnauende vor Reminiscere Anno domini etc. LXXVII.

Bartold, von Gods Gnaden Bifchop to Veerden.

Inscriptio.

Dem Irluchtigen hochgebornen Försten und Heren, Heren Johann, Marckgreuen tho Brandenborg, to Stettyn, Pommern etc. Hertogen, Borchgreuen to Nürenberge und Försten to Rügen, unsern besunren günstigen leuen Heren und guten fründe.

Gerden's Fragm. V, 70.

CCCXLIX. Berthold, Bischof von Berben, sichert bas Bermogen einiger Altare in Salzwedel vor jeder Beeinträchtigung, am 7. November 1477.

Bertoldus, Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Verdensis, Vniversis — falutem. Noueritis quod pro parte spectabilium et prouidorum virorum Proconsulum et Consulum veteris opidi Soltwedel - Necnon Magistrorum et fraternitatis gulde panniscidarum eodem opido et focietatis - futorum ibidem nobis exftat expositum, qualiter in parochiali ecclesia beate marie virginis veteris opidi Soltwedel - nonnulle commende certis fructibus, redditibus ac prouentibus dotate, quarum ipsi lure patronatus et ex ordinacione sundatorum earundem commendatores existunt, iam aliquamdio extant fundate et constructe, videlicet Commenda altaris scti. Stephani, quam pronunc possidet Dns. Henricus Sander, et Commenda altaris sancti lohannis baptifte, quam iam possidet Dns. loachim Bok, et Commenda altaris fancti Petri prope ambonem. quam possidet Dns. Borchardus Plate, et Commenda altaris scti. Martini, quam iam possidet Dns. Iohannes Rutze, Et Commenda altaris fcte. Marie Magdalene, quam possidet Iohannes Rademyn, Et Commenda altaris icte. Gertrudis, quam politidet Dns. Theodoricus Swertieger, Et Commenda pannifeidarum altaris feti. Johannis Baptifte, quam possidet Dns. Johannes Hyntze, Rt Commenda futorum altaris fotorum. Crifpini et Crifpiniani, quam pollidet Dns. lacobus Rambow, Nec non Commenda altaris Corporis Christi, quam pronunc possidet Dns. Iobannes Schele, Et Commenda panniscidarum altaris scti. Michaelis, quam possidet iam Dns. Gerhardus Ritzmann. - Ne res femel Deo dicata amplius ad prophanos et humanos víus conuertatur ac commendific pro tempore dictis commendis in divinis laudabiliter deferuientes fuis fructibus priventur, — nobis tam pro parte dictorum proconfulum, Confulum, necnon Magistrorum gulde panniscidarum et Communitatis fiue focietatis futorum predictorum, quam eciam Commendifiarum fupradictas Com-

- conta

mendas possidencium, per honorabilem virum Dnm. Gerhardum Ritzman specialiter ad nos per presatos proconsules et alios iam dictos vt asseruit missum humiliter supplicatum, quatenus fructus, redditus et prouentus predictarum commendarum sub protectione ecclesiastica suscipere et Commendas ad perpetuam rei memoriam auctoritate nostra ordinaria consirmare et approbare dignaremur: Nos igitur Bertoldus Episcopus presatus attendentes petitionem huiusmodi sore iustam — quodque — non sit denegandus assensus, propterea fructus, redditus et prouentus dictarum Commendarum sub protectione ecclesiastica recipimus prescriptasque Commendas ratas et gratas babemus atque auctoritate nostra ordinaria easdem consirmamus et approbamus Dei nomine per presentes, sub excommunicacionis pena districtius vobis omnibus et singulis inhibendo. Ne de fructibus predictarum Commendarum alias disponatur aut ipsos in preiudicium predictorum Commendistarum distrahatur, vsurpetur seu alienetur. In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum presentes nostras literas sieri nostroque sigillo iussums — communiri — ... Datum Rodenborgh, Anno — Millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, Die vero veneris, septima mensis nouembris.

Ad mandatum prefati Dni. Ep. Verd. Petrus Smöck, Notarius scr.

Danneil's Rirchengefch, ber Ctabt Calzwebel, S. 44. 45.

### CCCCL. Der Rath zu Galzwedel bekundet einen Rentenverkauf an das Elisabethhospital, am 7. Januar 1478.

Wy Hanfs wopels, diderick allingkstede, Jacob mechow, Role gladegow, Hanfs rodenfe, Henningk kramer, Hinrick dorheide, Albrecht brunow, Hanfs werckmester, Hermen lysten, Hanfs boek, Jurgen schulte, wolter wolter, Hanss besendal, Hoyer chuden, Diderick mechow, Otto vintzelberch vand ludeke Holtorpp, Raetmane to Soltwedell, Bekennen apenbar myt dusseme bresse betugende vor alssweme, dat vor vns ghewesen is Heyne brant, vnse borghere, vnnd heft in vnfer ieghenwardicheid recht vnnd redelken vorkofft to eyneme rechten erskope, vorkofft ock ieghenwardich in krafft dusless breffes, in vand vpp syneme stucke landes, in deme bockhorningk belegen, dat he ghekofft hefft van Rutgard brefsken, eyne marck penninge iarliker renten voser stat weringe gade ribowen vand bernd levine, vorstenderen der armen szeken to Sunte ilfeben vand eren nachkamen, to der fuluen fzeken behoff, vor twintich marck penninge der fuluen weringe, de de om wol to dancke vornoget vand betalet find. Duffe eyne marck penninge iarliker renten schal de ghenomde Heyne edder syness ghenanten stucke landes Hebbere vand besittere Alle iar to ver tyden des iares, Alse to paschen, to Sunte iohanniss baptisten dage, to Sunte michaelis dage vand to winachten, to ysliker tyd den ghenomden vorstenderen offte eren nachkamen veer schillingk penninge, sunder lenger vortoch entrichten vond betalen. Doch deme ghenomden Heynen vand fines ghenanthen stacke landes liebbere vand besittere den wedderkoepp hir ane to beholdende, Alfe to yflfker tyd, dat en des wol ghelustet, denne moghen se vand schullen alsedenne den ghenomden vorstenderen esste eren nachkamen to der ghenanten szeken behoff fodane twintich marck penninge Houetstoles myt allen bedagheden nastelligen renten vull vand all entrichten vand betalen vand alsedenne schal om vand syness ghenanten stucke landes Hebbere vand besittere sodane eyne marck penninge iarliker renten wedder vry vand los sin. Des to bekantnisse bebben wy vaser der oldenstat laghesegel witliken bangen heten an dusten brest. Na cristi vases Heren ghebord verteynhundert, der na in deme achte vand seuentigesten iaren, am middeweken negest na trium regium.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXVI, 4.

CCCCLI. Bischof Berthold von Berben bestätigt eine von Dicterich Rerfun in Salzwebel begrundete Commende, am 7. Marz 1478.

Bertoldus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus verdensis, Vniversis et singulis cristi sidelibus, ad quorum Noticiam presentes nostre litero peruenerint, Salutem in eo, qui est omnium vera falus. Accepimus in parrochiali ecclesia beate katherine virginis Noui opidi Soltwedel nostre diocelis per quondam bone memorie dominum Theodericum Kerkun, presbiterum nostre diocelis, ad altare nondum factum fed faciendum, quandam commendam pro divini cultus augmento erectam fore et inflauratam, certis fructibus et prouentibus dotatam, quam pronunc dominus Arnoldus huseke presbiter einsdem nostre diocesis dicitur possidere, Cuius siquidem commende fructus ac prouentus sub protectione ecclesiastica nondum sunt suscepti, Neque eciam ipsa commenda per nos aut predecessores nostros auctoritate ordinaria confirmata et approbata existit. Ne igitar res femel deo dicata amplius ad prophanos et humanos víus conuertatur. Ac commendifta pro tempore eidem commende in divinis laudabiliter vt decet deserviens et onera supradicte commende incumbentia supportans, litibus et controuersiis ob non confirmationem et approbationem involuatur, ffuit nobis pro parte spectabilium virorum proconsulum et Consulum supradicti nouiopidi Soltwedel, qui ex ordinatione pie memorio fundatoris dicte commende vacacionis tempore commendatores existant, Ac eciam dicti domini Arnoldi huseken iam moderni possessoris eiusdem humiliter Supplicatum, Quatenus fructus et prouentus eiusdem iam applicatos quam cciam imposterum inste fortaffe applicandos sub protectione ecclesiastica ponere et suscipere ipsamque commendam auctoritate nostra ordinaria ad perpetuam rei memoriam confirmare et approbare de benignitate nostra dignaremur. Nos igitur Bertoldus, Episcopus presatus, Attendentes petitionem huiusmodi fore iultam et confonam rationi Quodque digna petentibus non lit denegandus affenfus, jdcirco Omnes et lingulos fructus et prouentus - sub eccleliastica protectione - suscipimus per presentes ipsamque commendam ad perpetuam rei memoriam confirmando et approbando dei nomine in hijs scriptis, volentes et auctoritate nostra ordinaria sub penis Juris decernentes, Ne quis de fructibus et prouentibus prefate commende, per nos sub protectione ecclesialtica susceptis. Ac eciam de ipla commenda, per nos vi premittitur auctoritate ordinaria confirmata et approbata, alio quouifmodo se intromittat aut aliquid in contrarium attemptet, penis subpremissis. In quorum omnium et fingulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas sieri nostrique sigilli iussimus

et fecimus appensione communiri. Datum et actum Rodeborgh, sub anno a Nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, die vero Sabbati, Septima mensis Martij.

Ad mandatum presati domini Episcopi Verdensis Petrus Smöck,

Notarius scripsit.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 32, Ro. 42.

CCCCLII. Bischof Berthold von Berden befreiet die Altstadt Salzwebel von dem Interdicte, womit er dieselbe wegen der vor der Stadt von Friedrich von Wustrow gegen zwei Geistliche verübten Gewaltthat belegt hat, am 14. Juni 1478.

Wy Bertold, van godefgnaden biffchopp to Verden, Bekennen vnd betugen openbare in destem Breue vor alle de Jenne, de on seen oste horin lesen, So alsze wy vmme gesengknisse willen twyer vnschuldigen clericke und orn doet dar nach volgende, de vormiddelst ffredericke van Wustrouwe vad syne medehulper Vor der Stad Soltwedell vales gestichtes ghescheen is, Dar suluest vonne vorsumenisse willen, dar wy den Raet to Soltwedell und gemeynthe der beyder stede mede bewaneden und in verdechtnisse gehad hebben, Nach Innholde unser prouincialium vnd Synodalium Statutorum Strictiffimum Interdictum gelecht hadden, Dat wy de fake der oldenstad haluen vnd oren Inwonern gruntligen vorhoret vnd besocht Vnd den Rnet vnd gemeynthe darfuluest van der oldenstad Soltwedel deger und al unschuldich gesunden hebben, Vnd laten fe dar vmme der sake haluen gnyth, vrig, leddich vnd loesz in krastl vnd macht dustes breues und willen und schullen se ock dar umme nergede noch buthen esse bynnen gerichte vordern, beschuldigen, beclagen edder anlangen, Esste van vnser wegenn noch van amptes edder anderer lude clage vnd vorderinge wegenn befchuldigen, beclagen esse anlangen laten, so vele an vns is, Sunder de sake van der oldenstad Soltwedel haluen gantzs afgestalt, gutligen bygelecht vnd fruntligen befonet holden fampt vnd befundern mit eynem ifzligem, nhemande der baluen buthen bescheiden: vnd hebben des to bekantnisse vnse rechte Ingesegell witligen heten hangen an dessen breff, de gegeuen is to Rodenborgh, Na godeszbort Düsend veer hundert vnd dar na Im Achte vnd Senentigestem Jare, am Sondage negest vor viti martiris.

Rach bem Original im Stadtarchiv zu Salzwebel, Fach 7, No. 9.

CCCCLIII. Bischof Berthold von Berben verpflichtet sich ber Altstadt Salzwebel, sofern bie Burger sich fortan zu seinem geistlichen Gerichte gebührend halten, biefelben nur vor einen Commissarius innerhalb ber Stadt vor Gericht ziehen zu lassen, am 14. Juni 1478.

Wy Bertold, van Godes Gnaden Bischopp to Verden, Bokennen vnd betügen openbar in dessem vnsem openen Breue vor alle dejene, de on seen, horen esse lesen, se sin geystlick effte werlick, welkes States, Grades effte Wefendes fe fin mogen, So vnfe Vorfaren vnd wi vnfen Commissarium binnen Soltwedel, ouer alle Personen, in allen Sacken, Handlungen vnd antredinge to richtende vnd eynen idermanne na rechtes Ordeninge rechtes to plegende, gefatt hebben, dat wi der wegen to mehrern Tyden van der Herschopp to Brandenburch vnd von dem Rade der olden Stad Soltwedel myt flitiger Andacht und fruntlicher Bede besocht fint, Nachdem desuluen von der olden Stad Soltwedel von vnsem gemeynen officiale to Luneborgh darfuluest heen, vad an andern iegenen, so ome bequeme duchte, myt grotem eventure der vnsekern heiden, myt Vakosten vnd Versumenyszen ores Arbeydes vorhyndert, bemoyet vnd besweret werden, dat men fulkes alle metigen, afdon vnd to bequemycheit mochte kamen laten, Sodanne vns fodanne frommet, schade vad euenture des vasekern weges nicht to fromen kamen, edder bedyen moghen. Derwegen hebben wi Bischopp Bortold, vorbenompt, vor vas de tyd vases levendes, der vorstimmeden Herschupp to Brandenborgh to lessmode, vas vad vasem Stifte to Vorderinge, den Erfamen Borgermestern und Raetmann der olden Stad Soltwedel, alle oren Borgeren und lawonern darfuluest in der olden Stad, de de nu sin und vorpath bi unsem leuende tokomende werden, tom besten vnd to gemacke gegeuen vnd bestediget, wy geuen vnd bestedigen ock, mit Krasst vnd macht dusses Breues, de Gnade, Fryheit, Gerechticheit und de Macht, dat man defuluigen Borgermester und Raetmanne der olden Stad Soltwedel, alle ore Borghere und Inwonere darsuluest, de de nu syn vnd bi vnsen leuende noch tokomende werden, dorch neynerleye Sacken, Handelingen edder antredingen, wo men fodane benohmen moge, buthen der Stad Soltwedel mit geystliger Gerechticheit voser Jurisdiction, nicht to Gerichte eschen, laden, manen edder myt Penen des Bannes vorvolgen und besweren schullen, So vorder Desuluigen Borgermeyster und Raetmanne der olden Stad Soltwedel, alle ore Borger und Inwoner und ore Nachkomen, by unsen leuende, vor volemen Commissario bynnen Soltwedel to rechte stahn, vul antworden, rechtes plegen vad von om geborlige vnd rechtlige Straffinge dulden vnd lyden willen: vnd wer et, dat wy edder vnfe gemeye Official, fyner Steden holder effle jemant von vnfer wegen de vorgeschreuene Borgermestere und Ractemann der olden Stad Soltwedel, öre Borgher und lawoner, de de nu syn und by votem leuende noch thokomende werden, dorch jenigerleye Dingk, Sacken, Handlinge effle Overtredinge, von Gerichtes este Clage wegen, anders wur heen, butten Soltwedel, eschen, laden, manen edder myt Penen des Bannes vervolgen edder beswerende worden, wann vnd wo vacken, in wat mathen, Wyfe vnd formen id scheen mogte, edder dorch vns, esse dorch jenigen von vnfer wegen befocht werden müchte, denne schal en sodans on nicht schedelick syn, edder derhaluen vorkomen und antwordendes Plegende fin, befundern fulck uthgegangen geyftlick Both schulle machtlosz, vnkrässich vnd wedderropen sin, vnd ock openbar casseret vnd wedderropen werden, von vns, vnse gemeynen Officiale effte Commissario bynnen Soltwedel. Doch vns buthen bescheyden und vry beholden, esst jennich Person sunderlige uppsate esse Erredom jeghen de gesette der hilligen Kircke, edder wedder den hilligen Christen gelouen, vprucken und planten wurde, und jennich fine Hanth an de geystlicken Personen mit Freuele worppe, edder densuluigen in oren Gudern, jarligen Renthen, Tynfen und Pachten vorhinderinge und tho na dede, Edder dat jennich dem Commilfario gerichteshaluen vngehorsam wurde, vnd vor om mit Freuele nicht to rechte stan, este rechtliche und geborlige Straffinge dulden und lyden wolde; ock este jennich von dem geyftlichen Gerichte bynnen Soltwedel an vns edder an vnses Stiftes gemeyne Official, so an eynen hoghern Richter, nach des rechtes tolatinge, myt Redelicheit appelleren wurde; wann vnd wo vacken id bescheen mochte, denn mogen wy vnd vnse gemeyne Official sodann vnbillicke

vpfate und Erredom, der geuftlichen Guder und Renthe behinderers, an uns eschen, vorhoren und woranne se vnbillick fint, straffen, den vnbehorsam behorsam macken vnd de appellatien, so eyn ouer und hogher Richter, annemen und entfangen, und alse denne unsen Richtestoell to settende, wor vns vnd vnfen Officiale begueme kumet, funder jenigerleve Indracht edder behinderinge: vnd willen vnd schullen wy Bissopp Berthold, ergeschreuen, nu von stundt vnsen Officialen vnd Commissarien, vnd alle oren Nakommelingen ensodan, wovon berort is, vastlicken to holdende gebeden und bestellen, und dar nummer entyeghen den, esste mandata uthgan lathen. Und ist ensodan darenbouen von Vorsumenisse edder anders von vns este vnsen Ossicialen doch beschege, dat nicht fin schall, wolden denn de genannten Borgermester und Raetmann der olden Stad to Soltwedel, ere Borgere und Inwohneren daselbst to Soltwedel vor unsem Commissario to Rechte stan, val antworden, rechtes plegen und van om geborlige und billigke Straffinge liden; So schall vnd muth hee dann von stund, wanner he darumme besocht wert, sodanne Mandata daelslan vnd casteren, und vorsügen den divinorum Rectoribus, dat se alsedanne, de mandata, vort nicht deruen vorvolgen, este vorder vorkundigen. Wer et ock, de genante Commissarius tojenigen Tyden des vorweygeringe dede, edder de Divinorum Rectores fick in finer caffatien nicht wolden genogben laten, wanner wi denn effte vnse Official von wegen der genanten vthe der olden Stad Soltwedel mit Schryfften edder Bodefchoppe erfocht, und defles unfer priuilegij irmanet worden, alfze denne en sodan weder desse vnse Privilegia gescheen und darumme machtlosz is, willen unde schullen wi esse vose Ossicial en sodan voverthogert asdoen, casseren vnd machtlosz erkennen, ane List vnd Geserde, so vorder alse de genno, de de Mandata beroren, sick vor vnsem Commissario wolden behorfamlicken richten und strafen laten, in mathen vorgerort. Alle desse vorgeschreuenen Stücke und Artickele louen wi Bischopp Bertold, vorbenompt, den vielgenompten Borgemeister vnd Ratemannen der olden Stad Soltwedel, alle oren Borghern vnd Inwonern, de nu fynd vnd by valem levende noch vort tokamen mogen, stede vade vast, in guden vasten Gelouen, wol to boldende, sunder alle behelp, liszt vnd geuerde. Vnd hebben desses to bekentnisse, vnse rechte Ingefegel witligen beten hangen an dessen Bress, de gegeuen is to Rotenborg, na Godesz Bort dusend veerhundert vnd darna im achte vnd seuentigsten Jare, am Sondage negest vor Viti Martyris.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives VII, 10.

CCCCLIV. Bischof Bertholb von Berben erklärt bie Neustadt Salzwebel und ihre Bürger, Hans Otmersen ausgenommen, für unschuldig an dem durch Friedrich von Wustrow vor Salzivedel gegen zwei Geistliche verübten Frevel, am 9. October 1478.

Wy Bertold, van godesgnaden Bisschopp to verden, Bekennen vnd betugen openbar in dessem vnsem openen vorsegelden breue, vor vns vnd vnse nakomelunge vnd vor alle de ghene, de en seen, horn esse lesen, So alsze twe vnschuldige clericke vor der Stad Soltwedel vormyddelst stredericke van Wustrow vnd syne medebulper gegrepen, wechgevoret vnd voret vann leuende tom dode gebrocht sin, Dar wy denn de van der Nigenstad Soltwedel ock mede bewanth vnd in tichten gehat hebben, Dat wy der baluen de gelegenheit der sake gruntligen vorhort vnd de vorbenomptden van der Nigestad Soltwedel, vthgenomen hans otmersen, Deger vnd al vnschuldich gesunden hebben vnd dar vmme see qwyd, leddich vnd loss vnd van aller tosprake gelöst hebben beyde van vnser, vnser nakomelinge vnd ock der Doden clericke srunde wegenn, so wy se ok iegenwordigen quyd vnd loss laten der haluen in krasst vnd macht desse breues. Willen se ock dar nimmermer mher van vnser esse der clericke frunde wegenn vmme anlangen, laden esse beschuldigen laten. Dat wy onen so lossigen to gesecht vnd in guden truwen stede vnd vast to holdende gelouet hebben, vnd des to vorder orkunde vnd bekanntnisse hebben wy Bisschopp Bertold, erbenompt, vnse rechte Ingesegel witligen heten hangen an desse bress, de gegenen is to Luneborgh, Na godesbort Dusend veerhundert vnd Darna imm Achte vnd Seuentigesten Jare, am dage Dionisii des hilligen mertelers.

Rach bem Originale im Stadtarchive zu Salzwebel, Fach 7, Do. 8.

OCCCLV. Verzeichniß vom Nachlasse Heinrich Olflegers, Wicars zu St. Katharinen in der Neuftadt Salzwebel, am 6. November 1478.

In nomine domini Amen. Anno a nativitate eiufdem millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, — die veneris, sexta mensis novembris — honorabilis dominus nicolaus rekelingh, presbyter etc., prouidique johannes meryn, clericus vxoratus, et hans banemana testamentarii viri henningi olflegers, presbyteri, volentes, ut tenentur, facere inventarium de bonis et rebus dicti testatoris derelictis - intrauerunt cubile -, jnueneruntque quinque caldara alba de auricalco, vnam albam peluim, quinque libetes, viginti unum ollas, quindecim cantros lur neos, vnum vas stanneum, duo salsoria stannea, vnum paraum vasculum stanneum, vnum cratheren de auricalco, vnam coculam de auricalco, viginti vnum vafa lignea, feptem cuffinos pro fedibas el vnum perforatorium; Deindo in eodem cubili jnuenerunt vnam spondam, duos lectos supponitorit. vnum lectum suprapositorium, vnum puluinar longum, octo cussinos pro lectis et duás lodices. Deinde inuenerunt decem et octo manutergia, tria balneamina, fex menfalia et duo premenfalia. Deinie invenerunt vnum faccum, in quo depoluerunt vndecim camifias, duas lineas tunicas, quatuer faprapellicia, quinque vinas linipanni vulgariter pechtlingh, feptem paria linteaminum, vnum linteamin vulgariter drell, vnum paruum pellicium pro pectore tantum, duas mitras nocturnales et tres mappu pro altari. Deinde inuenerunt duo pellicia, duo frusta albi panni soltwedelensis quatuor vinarun. quatuor ciphos paruos, vnam tunicam viridem, vnam nigram tunicam subductam rubeo panao a duo capucia bruneti coloris cucullata. Deindo inuenerunt vnam ciftam clauialem, in qua inuenerunt et deposuerunt e conucrso vnam tunicam suscam subductam pellibus luteris, duas blaueas arraces tunicas, vnam blaucam tunicam fubductis pellibus luteris, vnam tunicam nigram fubducto nigro panno, vnum fuscam tunicam subductam blauio panno, vnam nigram togam subductam nigro panno. vnum nigrum capucium cucullatum et duo nigra capucia non cucullata. Deinde inuenerunt vnaz ciftam quercineam in qua invenerunt et repoluerunt vnam mitram lineam, duo mundatoria vulgarter schorten, Tres albas, decem et nouem manutergia, vnum humerale, Tredecim camisas, decen

5.00

des Jares, alsze to paschen, to sunte Johannis dage middensommers, to sunte Michaelis dage vnd to Wynachten, to isliker tyd twels schillingk penning vnser Stad weringe, sunder vertoch vnd widdersprake entrichten vnd betalen. Vnde wannere denn de vorscreuenen Jacob vnd lisebe, syne eelike bustrowe, beyde nach dem willen godes von dodeswegenn vorsallen synt, schollen alszdenn de vorbenomenden ghildemestere ofste ore nachkomenn den erbenommden Jacob vnd liseben, syner eeliken bustrowen, tohulpe vnd troste orer selen salicheyt bestellen vnd naholden laten alle Jerliken Eyne memorien ofste beghengknisse myt den ledematen ofste denern der kirken vnser leuefrawen in vnser Alden Stad vnd achte scholern, antoheuende jn den vir weken des lesten verstoruen vnd so dann so toholdende von Jar to Jar vpp de solue tyd to ewigen tyden. To orkonde heben wy Radmanne vorgenannt vnse der Olden Stad Ingesigel witliken laten hanghen an dessen briss, Na cristi vnses herren gebort virteynhundert darna im Negen vnd Souentigestem Jare, Am daghe Lucie der hiligen Juncsrouwen.

Rach bem Original im Stadtarchive zu Salzwebel, Fach 13, Ro. 4.

## CCCCLVIII. Die Vorsteher ber Katharinenfirche in Salzwebel verfaufen eine Leibrente, am 6. März 1480.

Wy Diderick allinxitede, Hans rodenfee, Hennick kremer, Jacob mechow, Tide brunow, Wilhelm Burmester, Hinrick groteian, Otto borcholte, Hanss besendal, Jurgen schulte, Otto fintzelberge, Hanfs bock, Hanfs munter, wolter wolters, lutke Holttorpe, Diderick mechow, Jacob aleman vand Clawels brewitze, Ratmanne to foltwedell, Bekennen apenbar in craft duffes breues tugende vor alsweme. Dat in vnser iegenwardicheyt syn gewesen de vorsichtigen Jacob gusseuelde vnde marcuss boddekers, vorstendere der kerken Sunte katherinen in der nigenstad Soltwedel, vade hebben vor fick vade ore nakamelinge ok vorstendere darfuluels vorkofft recht vand redeliken, vorkopen ok iegenwardich vpp vnde an deme gnanten gades huse Sunte katherinen, Sols marck pennige iarliker rente Soltwedelscher weringe, der boscheyden beyliken, tide wolterss feleger dechtnisse nagelaten wedewen, vor hundert marck penninge der suluen weringe. Dusse sols marck penninge iarliker rente willen vnnd scolen de vorgnanten vorstendere sunte katherinen vand ore nakamelinge ok vorstendere der sulven alle iar to vyr tiden dess iares, also to funte Johannis baptisten dage, to sunte michaelis dage, to wynachten vnnd to paschen, to isliker tid mit vervndetwintich schillinge penninge der erdachten weringe sunder vortoch entrichten vnnd betalen. Wenn denn de vpgnante beyle in god nach den willen gades vorstoruen iss, so scolen den vpgnanten vorstendern vand oren nakamelingen ok vorstenderen der vpgnanten kerken, Jacob aleman den Jungeren tor noge geuen vode entrichten alle iarliges ok allene de tyd fynes gantzen leuendess vif marck penninge vnde vor sodane eyne marck pennige, de Jacob vorgnant van fodane fols marck penninge na beyliken wolters dode nablifft, fcolen de gnanten vorstender vnnd ore nakamelinge vorhender to ewigen tyden bolden vnnd holden laten alle iarliges eyne ewige dechtnisse mit deme kerkheren, beyden cappelanen vand beyde kosteren vand negen iungen

vth der scholen, deme kerckheren vand cappellanen beyden istiken eynen schillinck penninge, deme groten koster veyten penninge, dar var he scal luden tor vylgen, deme vader kostere sofz penninge vand eyn ichliken iungen twe penninge. Vade wenn denne Jacob vorgnant nach deme willen gades ok in god vorstoruen isz, so scholen sodann vorgnante tynse vand rente den erdachten vorstenderen vand oren nakamelingen frig, quit vand loss syn mit sodane boscheyde, dat na Jacobes dode ergedacht scholen sy noch eyn dechtnisse mit villigen vand selemissen, so vorboscreuen steyt, holden laten vand de erdachten vorstender scolen deme kerckheren geuen ok alle iarliges to ewigen tyden twe schillinge penninge vor den doden bress. Ok so hess skik Jacob vorgnant na heyliken wolters dode vand nicht eer frig beholden to brukende de tyd synes gantzen leuendes de twe wiske by slinrick groteians vade gherke rademyns, in der olden stad belegen, de he au in brukinge vor syn ghelt hess, to brukende quith vand frig, vande na synem dode scholen sodane wische deme vpgaanten gades buse Sunte katherinen quith, frig vand loss syn. Dusses to bekanntnisse heren gebord verteyn hundert iar dar na am achtentigesten iare Ame mandage na Oculi.

Rach bem Driginale bes Salzw. Archives XXXII, 43.

#### CCCCLIX. Der Propst Johann Verbemann bestätigt bem Kaland zu Salzwebel gewisse Statuten, am 6. März 1480.

Nos Johannes verdeman, prepofitus Ecclefie beate marie virginis in Soltwedell, verdensis dyocesis, Recognoscimus et tenore presencium publice protestamur, Quod bonorabiles viri domini hinricus fander, decanus et Johannes ganderfzem, camerarius fraternitatis mayorum Kallandarum in antedicta nostra ecclesia fundate, jn nostra constituti presentia fideli mentis fue intentione ad nostram notitiam perduxerint, Quod venerabiles domini quondam in nostra prepositura nostri antecessores, prepositi, vna cum alijs sacerdotibus laudo dignis fraternitatem mayorum kalandarum instituerunt et cum divinorum solempnijs, statutis, observantijs ac etiam conswetudinibus honestis et laudabilibus ratificauerunt et approbauerunt. Quare hactenus dei gratia vique ja presens perseuerant et perseueranerunt. Adieceruntque dicti domini decanus et camerarius, quod pro communi utilitate laudabili, honestate et subsistencia eiusdem fraternitatis mayorum kalandarum predecessores et seniores fraternitatis eiusdem vna cum consensu venerabilium tunc prepositorum quedam statuta ecclesie predicte in nullo preiudicancia addiderunt et pro se et fuis in dicta fraternitate succefforibus observanda statuerunt, primo videlicet, quod si quis fratrum fraterpitatis mayoris kallandarum quali aulu temerario decano, Camerario ac ceteris confratribus fraternitatis ejusdem verbo uel facto notabilem moueret uel faceret infolenciam, talis tribus edictis per decanum coram vniuerla fraternitate monitus, dabit infra menfem proxime fequentem ad cameram fraternitatis vnam marcam brandenburgensis argenti: quam si soluere neglexerit, statim sine alicujus contradictoris Juvamine a fraternitate fit damnatus, donec penitencia ductus decani et ceterorum dominorum confratrum fauorem et graciam denuo valeat adipifci. Secundo predecellores

ejuidem fraternitatis statuerunt, Quod sacerdotibus mayoris kalendarum confratribus actu et in propria persona ecclesiam parrochialem regentibus presentie sue distribucionis in choro, prout moris eft, non dabuntur, ut sic curam animarum regentibus via euagandi dissolucionisquo materia precludatur, ut eo attentius gregi dominico illis commisso insistant et curam animarum fidelius respiciant. Tertio predecessores dicte fraternitatis statuerunt, nullos omnino suturis in temporibus fratres sacerdotes altra numerum vigintiocto perfonarum, ob annuorum reddituum prochdolor decrefcentiam, ad percepcionem cottidiane distribucionis et presenciarum in choro presencium, donec idem numerus per alicujus fratris facerdotis obitum feu non perfonalem refidenciam vacauerit et deminuta fuerit, esse recipiendos. Attamen si aliqui in suturum vltra dictum numerum viginti octo personarum recipi sacerdotes contigerit, possint et debent juxta sue receptionis ordinem In dicte fraternitatis porcionum perceptionibus numero, ficut premittitur, diminuto In choro fuccedere. Supplicauerunt itaque nobis antedicti domini decanus et camerarius fratrum et fraternitatis fuorum nominibus cum omni fiumilitatis inftancia, ut hujusmodi caritatiuum opus per narrata statuta cum ceteris conswetudinibus honestis ecclesie nostre proficuis et in nullo prejudicantibus, prout hactenus, nostre approbacionis munere et munimine perficere; roborare et confirmare decretumque nostrum interponere fauorabiliter dignaremur. Nos igitur dictorum dominorum decani et camerarii deuotis et Justis precibus inclinati Et ut omnium bonorum participes nos eciam sieri sicut et antecessores nostri digni fimus, que in dicta fraternitate operari dignabitur clemencia divina, predicta tria ftatuta cum ceteris observancijs et conswetudinibus pro nobis et nostris successoribus, Inuocato Dei nomine, auctoritate nostra qua fungimur ordinaria, ratificamus, approbamus et presentibus confirmamus etc. - Data et acta funt In cyuitate Soltwedel, anno domini Mo. CCCC. LXXX - die lune, fexto mensis martij, hora vesperarum etc. Presentibus ibidem honorabili viro domino et magistro Ludolffo verdemann, prepolito monasterii la Dambeke, Spectabili et sagaci viro magistro Johanne Westphale, decretorum baccalaureo Officiali in predicta prepositura et prouido Swiperto de dore, veteris opidi Soltwedel opidano, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Rach bem Driginal aus bem Ctabtarchire gu Salgmebel, Rach 10, Ro. 8.

CCCCLX. Salzwebelsche Wirrhschafts Dronung für Hochzeiten und Taufen, vom 28. Juli 1480.

Von der Wertscopp.

Anno domini etc. LXXX feria fexta post Jacobi, Hess de Rad beyder Stede sammentliken myt der meynheyt in eyner gemeynen bursprake im baruoten kloster vppgenomen vnde gesettet dusse nabescreuenn ordenunge von der wertscop, de eyn ydermann gherne holden schal by der Stad broke osse by deme broke, de dar by vorteykent osse berort werden.

To dem ersten schollen de Brudegam de Brud offte ore frunde to deme geloske neynerleye gasterie hebben offte Jennich schankke oste vordeyl doen offte gheuen.

De Brudegam schal ok neyne nye schoe edder pottinen offte andere ghauen vorgheuen, alleyne der Brud, orer moder, oren susteren offte hie wil, vand nymande mehr.

De Brudegam vand Brud schollen neyn stauenbath den offte ymande to bade eichen laten offte Jennich vordeyl gheuen.

Sodenne de Brudegam vand Brud Jegen de wertscop orer twyer frande willen scriuen vand teyken laten, denne mach eyn ichliker to sick bidden vand to ghaste eschen laten vir manne vade vir frowen von synen neghesten maghen vade nymande mehr.

To deme Brudbedde tomakende schalmen neyne gasterien hebben.

To dusten wertscoppen schalmen nicht mehrer hebben offte Bidden laten wan twelf par Juncfrouwen vand ichlik Juncfrouwen schal syn von twelf Jaren, id were denn, dat de Brud sakeren hedde.

To dussen wertscoppen schalmen spisen to virtich vaten vand to eynem ichlikem vate schalmen setten vade reken vir personen vade nicht mehr vade de Juncsrouwen schollen mede in den tal gerekent syn by brake vor ichlik vat VIII schillinge.

Wolde ok wy cyne fryge kost doen, de schal deme Rade gheuen teyn rinsche gulden.

Nymand schal to dussen wertscoppen komen edder dar to geladen werden, sie sint denne von twelf Jaren.

Der Brud vnde des brudegammes beyde vate schollen nicht in deme talle gerekent syn.

Butenlude vihe anderen steden oste von der manscop spellude vnd de vir frouwen, de de werscop regiren vnnd de lude noden, mit deme gesinde des Huszes schollen nicht in deme talle gerekent werden.

To dussen wertscoppen schalmen des auendes dry vand des morghens vir richte ghenen oftmen wil, vade nicht mehr vand schenken Soltwedelsch bir vand nicht anders.

Des auendes twischen virn vnde viuen schollen de Brud vnde brudegam tor trawe gan vnde des morghens twischen neghen vnde teynen schal de Brud to der kerken gan, by breke VIII schilling.

To neghen, de Brud sy Jegenwardich offte nicht, mach men de Brudmissen anheuen.

Des anderen daghes tohant na der morghenkofte, dat fy hillige dach edder nicht. Dem fehalmen tor Homissen de brud sulff soste in de kerken an oren stoel bringen vand denn mach men de neghesten frunde to gaste bidden, vade dar mede schal alle gasterie vand de koste eyn ende hebben.

Von der Dope.

To der dope vnde wedder in kerkghank schal men nicht mehr hebben den solz par frouwen.

Nymand schal bouwen VIII schilling to vaddergelde geuen.

Nymand schal buten der Stad vadder staen edder Jennigen In syn stede senden.

Welk frouwefzname ore dogetlike ere edder gude geruchte krenket, de schal neyn gefmide, krallen, vesten voderde edder Arrasche hoyken dregen.

Ok schal neyn borgher, Handtwerker geselle osste andere lose geselle dobbelen vmme gelt, by broke VIII schillinge.

Ok schal eyn borgher den anderen nicht In gheystlick gerichte theen oste citeren laten, by broke VIII schillinge.

Rach alter Copie bes Salzwebeler Archives.

CCCCLXI. Der Rath zu Salzwebel genehmigt bie Beräußerung ber bem Altar Michaelis in ber Marienfirche gehörigen Dotalguter, welche burch Krieg verwüstet find, am 2. Nov. 1480.

Wy Hans Rodensze, Jacob mechow, wilhelm Bormester, bans Befendal, Otto fyntzelberch, Hans boek, Hans munter, wolter wolter, Diderick mechow vand Clawes Brewitze, Borgermestere vand Raetmanne der Oldenstadt Soltwedel, Bekennen apenbaer tugbende in mytt dussem vnfen apen breue vor alfzweme, de ene fzen, horen efte lefen, dat mytt fulbort vnnd vorlofinghe des Erwerdighen in god heren Eren Bertold, Billcoppes to verden, nach inholde vand vthwifinghe fines vorfeghelden macht vand willensbreues, vand ok mytt willen des Erfamen wolwisen Albert schulten des olderen. Borgemesters der Stadt Tangermunde, patroni vnnd lenberen der nascreuen vicarien, de Ersame Eren Ghord Ritzman, vicarius der vicarien to dem altare fancti Michaelis in vnser leuen frouwen kercken bynnen vnser Stadt Soltwedell, des vorscreuen Stichts to vorden, beleghen, De guttere van zeliger Bersteden vand Krigenberge, wandages Borgher vnser vorbenomden Stadt, Stichter vnnd vpheuer der vorscreuen vicarien, dar sulues to gegheuen na inholde eynes vorfegelden breues, hest vorkost mytt alleme rechte vmme vornichtinge, vorderff vand vorwustinge der suluen gudere van weghen kriges vand ok ouerfalles der weldigen, Vnde vmme vnnd in nütsamheit, vornyginge vnnd vorbeteringe der vicarien, de to vormeringe gades denftes to ewighen tiden wedder beueftende vand to bestødigende, vor eynen summen geldes, alze benomeliken hundert vand folvadefertich gude Rynfche gulden ghenges goldes. Welkere hundert vand solvadevartich Rynsche gulden Eren Gerd ritzman, vicarius vpgnant, in der vorscrenen vicarien unde der vicarien besitter tor tydt Beste, nutt unnd brukinge unnd des godesdenftes blyuent gelecht vand gekeret heft, Vand schal ock vand wil de sulue Eren Gerd mytt sodann vorscreuen golde Rogghen pechte edder ander Renthe, also he meyst vand besten kann edder mach, wedderkopen by de vicarien vnnd fodann Rentebreue dar vp gegheuen vnnd vorfeghelt werden, by de Borgemestere der vorscreuen Oldenstadt Solt wedell belegghen int beste der vicarien vand deme patronen vand vicario to guderhant vand ok vor füres noett, dat god vorbede, to vorwarende. Worde ok de Renthe en dell edder to male affgeloset edder gekoft, So schollen de Borgermeistere der Oldenstadt Soltwedell, de denne syn, alsodanne ghelt este golt entsangen vand dar Renthe wedder mede kopen to der vicarien, also sze ersten vand aldermeist konnen vand moghen, nach vihrichtinge vand voreffchinge des vicarii edder des patronen, de denne fyn, vand mytt orem fulborde vand willen. Van wife der prefenteringe vand vorleninge der vicarien schal dat so geschicket syn, Dat nach godeswillen nach vorsteruinge des vorbenomden nu tor tydt patronen, Albert schulten des olderen, Syne rechten vand echten eruen schollen de rechten patronen vand lenheren blyuen in nascreuen wise, dat de oldeste erue Des slechtes sunder ienigerleige hyndernisse edder wedderstal schal de vorscreuen vicarie, wan sze vallet to uorlenende, vorlonen vand dartho presenteren eynen priester este eynen vromen clericum, de dar to bequeme is vnnd gode losliken denen mach Edder denen vand de vicarien mytt godes denste vand millen vorwaren vand belefen late dorch eynen vromen prefter, wan em god de gnade ghiist, vand he daer bequeme to is. Schollen doch van den vorscreuen eruen patronen der vicarien afghescheiden wesen gheistlike bogeuenn personen beiderleige kunne, wes orden dat sze syn, vand ok werlike lullerde vand bagghynen, den de vorleninge der velebenomden vicarien nicht anfallen schal. Vortmer, dat god lange varbede, ist van dodeswegen des vorscreuen Albert schulte, Borgemeistere, Rechten eruen,

patronen der vicarien, alle vorstoruen vand vorquemen, schal denn de presenteringe vand vorleninge der vicarien vallen an de Borgemeistere der Oldenstadt Soltwedel ergenannt in sodaner
wysze, Dat de oldeste sittende Borgemeistere endrachtichliken mytt willen vand sulbort der anderen
borgermestere schal vand wil de vicarie vorlenen vand dar to presenteren, so vorscreuen is. Duses
to surder bekantenisse hebben wy vaser Stadt Ingeszegel mytt guden willen gehangen heten an
dussen bress, Na cristi vases heren gebort verteynbundert, dar na in deme achtigesten Jare, des
ersten daghes na allen godesbillighen.

Rach bem Originale bee Galgwebeler Archives XXVI, 4.

CCCCLXII. Der Rath ber Meustadt Salzwedel befundet die Stiftung einer Bicarci am Ratharinen=Altare in der Katharinenfirche baselbst, am 1. Mai 1481.

Wy Borgermester unde Raedmanne der Nigen Stadt Soltwedel bekennen apenbar in dessem breue betugende vor alsweme, dath myt des werdigen heren Hinrick Kröger. Kerckheren to Sunto Catherinen, in unfer Stadt, unde unfer witschapp willen unde sulbord, de Ernhastige Ern Eggerth Vaghet, prester, und Hans Meryn, unse Medeborger, dem almechtigen Gade, syner werden moder Marien, allem hemelschen here to laue unde eren, orer unde orer elderen unde aller Christen selen salicheyt, to vermerende gades denstes, Eyn ewich lehn este vicarien to dem altare funthe Catherinen, in der genanten funte Catherinen kerken belegen, funderet und dotiret und myt dessen hire unden bescreuen renthen bewedemet hest, also namliken in dem Dorpe the wendisch Grauenstede uth und in dem haue, dar nu uppewanet Tideke Schule, eynen halfen Wifpel Roggen ver dörtich Lubsche Marck unser Stadt weringe, in dem Dorpe the Wiftede uth und in dem haue, dar nu uppe wanet Gercke Wynne, VI schepel roggen vor vesteyn Lübsche Mark, in dem Dorpe tho Kleinou uth und in dem haue, dar nu uppe wanet Gerke Moller, VI schepel Roggen vor vesseyn Lub, Mark, in dem dorpe the Rorberge in Heyne Benekendorp haue VI schepel Roggen, to Velgou in Tyde Mertens haue III schepel roggen, in Kersten Hans have the Sellentin IX schepel roggen, in Henneke Jageto have VI schepel roggen, to Stapen vor veertich gude genge Rinsche gulden in unses Medeborgers wisch Hennecke Planckan two marck pennige jarliker renthe, vor druttich marck pennige in Hinrick Plouen hufe twe marck pennige, vor druttich marck pennige in dem Bockhorninge in Wesken van Bergen huse unde baue - - nha inholde unde uthwyfinge verfegelder breue by uns the truwer hand gelecht und druttich marck noch unbelegt, welker renthe beth nu to ovner Commenden to deme genanten altare Sunte Katherine de Ern Eggerth Vaghet prester vorbenomet und hans Meryn des vorbenomeden Hans Meryns vader seliger in God verstoruen gemaket hadden, bestellet unde belecht woren, unde de sulue Ern Eggerth prester alsus lange Commendiste gemanet unde uppegenamen hefft; van wolker Commende unde aller Rechticheyt, de also the nomen und bouelen, so vaken des noth fyn worde, Wy vorbenomede Borgemester und Radmanne und Hans Meryn ock myth willen und vulborth des genanten Ern Eggerth Vageth presters alsus lange Commendisten affgelaten und affgetreten hebben und gegenwardigen afflaten und afftreden to behulf desse genante Vicarie

to flichtende unde to vulbringende to desfen vorbenomeden pechten unde renthen, uppe dath de Vicarius desto bath gade möghe denen, so he nach notrofft bath sie beforget; hebben de Ernhaftige Ern Arend Wiftede und Ern Hinrick Eykolmann prefter, Hinrick und Sixtus Moller, brodere, Borger the Stendal, testamentarien, Ern Tilen Jackensticker zeliger, pernern the Finzelberghe, halberstedisches stichtes, gegeuen bundert gude Rinsche gulden, de wy vorbenomeden Borgemester und Raedmanne unde Hans Meryn uppe wedderkop angelecht hebben und anleggen scholen, so vaken so werden afgeloset, myth sodanen bescheide, dath Ern Arend Wiftede prester vorbenomet de renthe unde pechte, de myth den genanten hundert gulden gekosst fyn unde hir namabls gekofft werden de tyd fynes leuendes vor fick fchalle manen, entfangen und bruken, wan he nach den willen Gades in God verftoruen is, denne und nicht eher schall de suluige renthe kamen unde fallen to der vorbenomeden vicarien. De fliginge effte jus prefentandi the derfuluigen Vicarien schal gehören Hans Moryn verbenomet und synem schlechte, so lange der jemandt froue effte mann in leuende is, und darna an uns Borgermefter und Radmannen vallen, to dath Hans Meryn nu inth erfte den vorbenomeden Ern Eggerth Vageth, prefter, alfus lange Commendisten, schal presenteren unde wan desuluige Ern Eggerth Vageth denn in God verstoruen is esse dusse Vicarie anders resignerende esse vorlethe, denn schall desuluige Hans Meryn und na öhme fyne kindere de oldeste van den unde voerth an de oldeste uthe fynem schlechte from effte mann, de wile der welke in leuende syn, und dar nah wy Borgermester und Radmanne scholen den genante Vicarien vorligen edder dar the presenteren eynen fromen mann. de alrede prester is este bynnen dem jahre moghe prester werden, unde desse presentatus schal fyne inflitution nehmen van vnfen Prouest der kerken unser leuen frouwen, de tor tyd is, und demfuluen horfahm wefen und den, ghelick also andere Vicarien syn vorplichtet. De hebber und besitter desser Almissen und Vicarien schall stetliken, wann em God de Gnade gist, missen holden des Sondages de trinitate, des mandages na allen Christen seelen, des fridaghes van dem hilligen Crütze und des Sonnauends van unser leuen frowen unde myth flythe bidden vor alle Christen feelen und in befunderen vor de jennen, de ore milde Almiffen to desfer genandten Vicarien hebben gegeuen. Forder mehr schal de Vicarius desser Vicarien van dessen erbenomten renthen und gudern alle jahr bolden in der vorfcreuen kerken two memorien, jewelke van eyne marck Soltwedelscher weringe, de erste schal scheen des Donresdages in dem Pingesten myt vigilien und des Frydages dar nah myt Seelmiffen myt eynem Capellane und allen Prefteren der Kerken. De andere memorie schall scheen des Donresdages in der Quatertemper vor Sünte Michaelis daghe myt vigilien, und des frydages dar negheft myth myffen in aller wyfe alfo vorberbret is. Alle de vorfegelden breue uppe de jarlichen renthe deffer Vicarien in vorwaringe, truwe und guden gelowen fynd by uns erbenomeden Borgermestern und Radmannen also truwe boschirmer, vorweser und vorbidder wor des noth were gelecht, willen und schullen wy und unse nakomelinge the behoff des Vicarien trouweliken vorwaren. So yaken ock delle jarlike pechte und renthe alfgelofet worden, willen und schullen wy und unse nakomlinge de houetsummen myt dem Vicario to des Vicarien behuff, alfemen irsten kan unde mag, an gude wiffe renthe wedder beleggen, dar ewichliken by the stellende und funder verkertings by to blivende. Uppe dat wy uppe genanten Borgermester und Radmanne und unfo nakommer deffes, alse vorbenomet is, deste beth slitiger und truweliker vor ogen hebben, de guder und renthe deffer vicarien befchermen, vorbidden, vordegedingen alle dingk, alse vorberoret is, helpen schicken, bestellen und vorvoeghen, dat sodann nach bogehre und bostellinge Hans Merynes und Ern Eggerden so geholden worde, schal uns de Vicarius desser

Cultura

Ti. 4

1 1

1:-

ξŢ.,

---:6

11 17

.

10

. .

13.

vicarien in den gudern der Vicarien alle jahr funder vortoch, wan fick de Raed scheydet, handreyken und geuen V schilling pennige vor eyn stoueken wyens. Des the orkunde und groter
tuchnisse hebben wy Raedmanne upgenant unser Stadt ingesegell benedden an dessen breu witliken
hangen laten na Christi Gebort verteynhundert jahr, dar nah in dem eyn und achtentigesten jahr,
am daghe Philippi und Jacobi Apostolorum.

Que Gerden's Fragm. 1, 134-139.

## CCCLXIII. Bischof Berthold von Hilbesheim, Abministrator zu Berben, bestätigt biese Stiftung, am 4. Mai 1481.

Bartboldus, dei et apostolice sedis gratia Episcopus Hildensemensis, nec non ecolefie Verdenfis perpetuus Administrator, Vniversis et singulis Christi sidelibus presentes nostras literas vifuris, lecturis seu etiam quomodolibet inspecturis, salutem in Domino sempiternam et presentibus fidem indubiam adhibere. Nouerit, quod ex fide digna relatione nobis facta ac fub fideli testimonio literarum spectabilis Consulatus Noui opidi Soltwedel, Verdensis Diocesis, percepimus et intelleximus, quod bonorabilis et prouidus vir Dominus Eghardus Vogeth presbyter et Hans Meryn laicus et incola antedicti noui opidi Soltwedel, Verdensis diocesis, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, intemerate virginis Marie et omnium fanctorum ac in refrigerium et falutem fuorum et progenitorum fuorum nec non omnium fidelium animarum et in divini cultus augmentum quandam perpetuam Vicariam de Commenda in parochiali ecclesia fancte Katherine virginis et martyris supradicti noui opidi Soltwedel, Verdenlis diocesis, Et ad altare ejusdem virginis et martiris de confensu honorabilis et religiosi viri Domini Henrici Crogers plebani ibidem erexerunt, instaurarunt et fundauerunt ac in sustentacionem vicarii ejusdem, qui pro tempore suerit ad eandem canonice institutus, cum certis bonis et redditibus in sundacione descriptis et expressis dotauerunt, quam nobis exhiberi secerunt, cujus principium vulgariter sic incipit Wy Borgermester und Raedmanne - fuitque nobis subsequenter pro parte dictorum sundatorum humiliter supplicatum quatenus dictam fundacionem Vicarie de Commenda antedicta cum omnibus et fingulis fuis claufulis in fundacione expressis auctoritate nostra ordinaria approbare, ratificare et consirmare dignaremur. No svero Bartholdus, Episcopus et administrator presatus, attendentes et considerantes intencionem et affectum dictorum fundatorum fore licitos et honestos, prememoratam fundacionem cum omnibus et fingulis fuis claufulis et continenciis auctoritate nostra ordinaria supradicta approbandam, ratificandam et confirmandam duximus, prout approbamus, ratificamus et confirmamus Dei nomine per presentes, omnia et singula bona ejusdem Vicario jam applicata et in suturum sortasse applicanda sub nostra et ecclesiastica protectione suscipientes, volentes et dicta nostra auctoritate decernentes, quod prefata Vicaria cum pertinenciis fuis gaudeat et gaudere valeat omnibus juribus, priuilegiis et libertatibus, quibus cetere Vicarie et bona ecclefiaftica in dicta ecclefia jure gaudere possint et valeant, inhibentes etiam sub penis juris omnibus et singulis, cujuscunque status, gradus, ordinis aut condicionis fuerit, ne quitquam contra dictam nostram confirmacionem et approbationem fundacionis Vicarie attemptent seu bona ejusdem indebite occupent quoquo modo; Alioquin contra

tales quanto arctius poterimus rite procedemus justitia mediante. In cujus rei signum presentes nostras literas sieri nostrique sigilli justimus et secimus appensione communiri. Datum et actum in Castro nostro Sturwolde, Hildens, diocesis, sub Anno a nativitate Domini Millesimo quadringente-simo octuagesimo primo, die vero Veneris, quarta mensis Maji, presentibus ibidem honorabili et pro-uido viris Domino Eberhardo Rizmann, presbytero, et Conrado Wolemann, laico dicte Verdensis diocesis, testibus ad premissa vocatis pariter et requisitis.

Gerden's Fragm. I, 189-141.

CCCCLXIV. Bischof Bertholb von Hilbesheim, Abministrator zu Berben, genehmigt bie in Betreff ber Dotation bes Michaelis-Altares in ber Marienkirche zu Salzwebel getroffenen Beranberungen, am 4. Mai 1481.

Bartoldus, dei et apostolice Sedis gratia Episcopus hildesementis, necnon ecclefie verdenfis perpetuus Administrator, Vniuersis et singulis cristifidelibus presentes nostras literas viluris, lecturis, audituris seu eciam quomodolibet inspecturis, Salutem in domino sempiternam, Noueritis, quod hodie die dato presentium constituebat coram nobis honorabilis vir dominus Gherardus Ritzman, presbiter et perpetuus vicarius ad altare Sancti Michaelis archangeli in parochiali ecclesia beate Marie virginis opidi Soltwedell, supradicte verdensis diocesis, situm, Et nobis exposuit, qualiter de nostris licentia et assensu pridem a nobis obtentis, propter graves sibi conniuentes causas, vobis tunc per eundem expositas, pro fructibus et redditibus eiusdem vicarie prius per quosdam Birstede et kagenberghe sundatores einsdem vicarie applicatis ac per ipsum venditis, alios fructus et prouentus ad et in sustentationem vicarij eiusdem, qui pro tempore ad eandem canonice fuerit institutus, comparauerat, prout et quem ad modum hec et alia in quadam patenti litera per Consulatum veris opidi Soltwedell figillata, Et quam nobis pro innouatione eiusdem vicarie ad revidendum et approbandum obtulit, plenius continentur et habentur, Nobifque humiliter supplicauit, quatenus dictam Innouationis, fundationis literam videre et fundationem vicarie sic ut premittitur alteratam et innouatam auctoritate nostra ordinaria janouare, ratificare, approbare et ad perpetuam rei memoriam confirmare ac bona ciusdem vicarie, sic comparata et comparanda, ac alias acquisità et acquirenda, denuo sub nostra speciali et ecclesiastica protectione suscipere dignaremur. Nos igitur Bertoldus, Episcopus et administrator presatus, Attendentes peticionem dicti domini Gherardi fore iustam et consonam rationi, dictam literam fundationis vidimus et diligenter examinauimus, Et quia omnia in ea contenta confiderauimus fore iusta et canonica ac in diuini cultus augmentum pro maximo tendere jdeoque ipsam pro noua sundatione jnnouandam, ratificandam, confirmandam et approbandam duximus, pront innouamus, ratificamus, confirmamus et approbamus dei nomine per presentes, Bona omnia eiusuem vicarie iam applicata uel forsitan in suturum applicanda, sub ecclesiastica et nostra speciali protectione suscipientes, Volentes et auctoritate nostra ordinaria decernentes, quod dicta vicaria denuo confirmata omnibus et fingulis juribus, priuilegiis et libertatibus gaudeat et gaudere debeat, quibus cetere vicario dicte ecclefie et bona ecclefiaftica einsdem jure gaudere possint et valeant, inhibentes eciam sub penis juris, omnibus et singulis, cuiuscunque status, gradus, ordinis aut condicionis suerint, ne quidquam contra dictam nostram sundationem, jnnouationem et consirmacionem attemptent seu bona eiusdem vicarie indebite occupent quouismodo, Alioquin contra tales et eorum quemlibet quanto arcius poterimus rite procedemus iulitia mediante. In cujus rei signum presentes nostras literas sieri nostrique Sigilli iussimus et secimus appensione communiri. Datum et actum in Castro nostro Sturwaldis, Sub Anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo Octuagesimo primo, Die vero Veneris, Quarta Mensis Maij, presentibus ibidem Honorabili et prouido viris domino lamberto listen, presbitero, et Conrado woleman, laico dicte nostro verdensis diocesis testibus ad premissa vocatis et requisitis.

Ad mandatum prefati domini Episcopi et Administratoris Petrus Smöck, Notarius ad bec scripsit.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 26, Do. 5.

CCCCLXV. Propft Henning von ber Schulenburg überläßt bie Propstei zu Salzwedel auf 3 Jahre an Mag. Johann Bock, am 3. Juni 1481.

Coram vniuerlis et fingulis cuiufcunque gradus, ordinis aut condicionis existentibus presentes nostras literas visuris, lecturis pariter et audituris, Nos Henninghus de Schulenborch. prepositus ecclesie beate uirginis Marie in Soltwedel, verdensis diocelis et Canonicus majoris ecclelie Magdeburgensis etc. sane recognoscimus et presentibus etiam publico protestamur, quod non in dolo, metu, fraude seducti aut aliqua sinistra machinatione circumuenti, sed ex certa nostra scientia, mera voluntate et animo deliberato omnibus melioribus modo, via, iuris stylo, ordine et forma, quibus potius et validius potuimus et debuimus, constituimus, creavimus et sollemniter ordinavimus, ac constitimus, creamus et sollemniter ordinamus presentibus in dicta nostra prepositura Soltwodel, cum ejus regimini personaliter arduis et legitimis negociis prepediti commode interelle nequimus, viceprepolitum locum gerentem et procuratorem, videlicet honorabilem dominum et Magistrum Johannem Bock, virum etate maturum ac moribus et scientia comprobatum, committentes eidem per tres annos a die datarum presentium immediate subsequentes curam animarum dicte nostro prepositure ac dantes et concedentes ei plenam liberam et omnimodam potettatem, dictam nostram parochialem ecclesiam cum capellis singulis eidem ecclesie incorporatis regendi. jurisdictionem tam spiritualem quam temporalem nostram per se seu per alios sibi competentes exercendi, crimina, defectus et excellus tam ecclefialticarum quam fecularium perfonarum deliaquentium corrigendi, ad parochialem ecclesiam ville Brewitze, si medio tempore vacaverit, alium ydoneuru nomine nostro presentandi et instituendi, obedientiam et homagia a subditis quibuscunque exigendi et recipiendi, inftitutiones ad beneficia ecclefiaftica et deftitutiones, quotiens opus fuerit. prestandi, testamenta et ultimas voluntates juxta laudabilem hactenusque servatam, citra quam etiam non est alia in memoria hominum, longi temporis prescriptam consuetudinem, ac privilegia apostolica dicte prepoliture gratiofe concella approbandi, rationeque recepta teltamentarios ab onere testamenti absoluendi, ac omnes et singulos redditus, fructus, obuentus et proventus, oblationes et emolumenta dicte nostre prepositure exigendi, recipiendi et sablevandi, et de receptis et sublevatis

5.0000

quitandi, et generaliter omnia et fingula gerendi, faciendi et exercendi, que nos in premissis quomodolibet facere et exercere possemus, si presentibus personaliter interessemus, etiam si talia forent, que mandatum exegerint magis speciale, quam presentibus est expressum, inseudatione bonorum seudalium et commissione jurisdictione temporalis, que solum exigit penam capitalem et sangvinis, duntaxat exceptis, in quibus duobus calibus nobis folum proprietatem omnimodam refervamus. quibus tamen redditibus, fructibus, obventibus, proventibus et emolumentis omnibus et fingulis dictis nostro prepoliture presatus Magister Johannes cogvinam, mensam ac consuetudines tam in ecclefia quam in curia nostra dudum servatas disponet et observabit, et nobis annuatim centum et viginti florenos renenfes aut habenti nostrum cirographum et quitanciam duabus vicibus, videlicet fexaginta super setto Michaelis et sexaginta super setto penthecostes, a nobis nostris literis sigillatis quitatus fingulis annis exfolvet realiter et ad effectum, quibus fic exfolutis, eum ad ulteriorem rationem premissorum reddituum, obventuum, proventuum et emolumentorum occasione minime astringere volumus, sed totum id et quicquid de dictis fructibus, obventibus, proventibus et emolumentis sublevatis, dictis consuetudinibus servatis et centum et viginti slorenis renensibus, sic ut premittitur persolutis, restiterit, presato Domino et Magistro Johanni Bock in recompensam suorum laborum benevole damus et appropriamus. Cum eciam horam mortis incertam nemo preterire poterit, ne occasione presentis nostre commissionis, si nos medio tempore debitum universe carnis exsolvere contigerit, quomodolibet dissensiones suboriri valeant, eam horam et dispendia presenti nostra ordinatione, modo et forma infra feriptis volumus prevenire, ita videlicet cum oblationes ac alii proventus et emolumenta dicte nostre ecclesie nobis defunctis ad dictum Magistrum Johannem minime devolverentur, statuimus et volumus presentibus, quod nostri heredes aut testamentarii tantam summam, in quantum dicte oblationes et proventus se extendere possent, juxta arbitria bonorum virorum de fumma centum et viginti florenorum nobis perfolvendorum dicto Magistro Johanni remittent. Et si presatus Magister Johannes de medio sublatus suerit, tunc testamentarii eius unum virum ydoneum, ad portandum sic ut premittitur onus dicte nostre prepositure, quoad tempus statutum ab libitum corum disponent et ordinabunt.

Et Ego Magister Johannes Bock omnia et singula per dictum venerabilem virum Dominum Henning um de Schulenborch, prepositum, sie ut premittitur ordinata, sideliter adimplere ac centum et viginti florenos renenses de redditibus, fructibus, obventibus ac proventibus, emolumentis dicte prepositure temporibus statutis exsolvere promitto. Unde nos Henning us de Schulenborch, prepositus, et Magister Johannes Bock presentibus renuntiamus omnibus juribus, privilegiis, indultis ac benesiciis quibuscunque datis seu dandis, ac juri dicenti: generalem renunciationem non valere nisi tunc precesserit specialis, quibus presens ordinatio per nos sie ut premittitur facta quovis modo posset infringi seu violari, sed omnia et singula premissa rata, grata atque sirma pro nobis ac omnibus, quorum interest seu interesse poterit quomodolibet in suturum, in perpetuum tenere et observare promittimus sub omnium bonorum nostrorum presentium et suturorum ypotheca et obsigatione. In quorum omnium et singulorum premissorum evidens testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno millessmo quadringentesimo octuagesimo primo, dominica qua cantatur in ecclessa Dei Exaudi.

Rach bem Driginale bes Calgw. Archives XXVI, 6.

5.0000

CCCCLXVI. Hans von Jetze verfauft ber Brüberschaft U. L. Frauen zu Salzwebel eine Rente von einer bei Bombed gelegenen Wiese, am 27. Juni 1481.

Ick hans von jetze, hans zeliger Sone, Bekenne apenbare mit dusteme briese togende — dat ick vorkost bebbe — vpp vnd an myner wisch achtir Bommeke, hinder des schulten houe beleghen. Ern kirsten Rademynn, prouisori, Hansse scharste vnde Otten syntzelberg, vorwesern der Broderscap vnser leuen frauwen jn der oldenstad Soltwedel, — dry margk penninge jarliker renten Soltwedelscher weringen vor vestig mark penninge dersuluen weringe, De sie my wol to dancke vornuget vnd betalet hebben etc. — Doch hebbe ick hans von jetze, erbenomet, vor my vnde myne eruen beholden den wedderkop sodaner dryer mark penninge jarliker renten etc. — Vnde Ick Hennigk von Jetze, hans zeliger sone; des vpgenanten hanses von jetze elike bruder, Bekenne ok openbare mit dussem brise — dat de vorscreuene kop — mit mynem vnde myner eruen willen vnd sulborde gescheen iss etc. Na cristi vnses heren gebordt virtein hundert jare, darna jm Eyn vnde achtentigestem iare, Am middeweken na der gebord Johannis baptiste.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XIII, 6.

CCCCLXVII. Mag. Johann Bock, Wicepropst in Salzwebel, bestätigt bie in ber Marienkiche baselbst gemachten geistlichen Stiftungen, am 29. Juni 1481.

Johannes bock, Arcium magilter, Viceprepolitus etc. prepoliture Soltwedel, verdenlis diocesis, Vninersis et singulis dominis vicariis, Altaristis, Comendistis seu loca tenentibus eorumdem ceterisque Clericis nobis subjectis Salutem In domino. Nouerint quod nobis alias pro parte proudorum virorum Hans besendal et hans wikenberch, provisorum ecclesie beate Marie virginis veteris opidi Soltwedel, dicte verdensis diocelis, honorabilium et consultorum virorum dominorum proconsulum et consulum dieti Opidi, uti asseruerunt, consensu interueniente, suit expositum, Quod nonnulli Clerici quam eciam laici adhuc uiui et eciam quamplurimi ex eis defuncti hactenus qualdam memorias votinas et Confolaciones, quarum nomina volumus hic habero pro fufficienter expressis, certis temporibus et modis annuatim in dicta ecclesia peragendas et celebrandas, de bonis sibi a deo collatis ob animarum eorum falutem apud dicte eccletie prouifores et corum antecollores et per cos subordinandos, sundarunt, statuerunt et secerunt, Quo tamen propter persoluentium negligenciam suis debitis, quos sortiri deberent, privantur effectibus. Quare dicti prouisores nobis, quatenus dictas memorias, uotiuas et confolaciones In dicta ecclefia admittere ac confirmere et approbare cilque super premissis debite providere dignaremur, supplicarunt humiliter quam deuote. Nos vero Johannes, vice prepositus, diuini cultus incrementum summopere diligentes Attendentesque quod iusta petentibus non sit assensus denegandus, predictas memorias votivas et confolaciones confirmandas duximus et approbandas ac quantum in nobis est eas dei nomine confirmamus et approbamus per prefentes, Mandantes nichilominus vobis omnibus et fingulis supradictis fub pena carencie presentiarum distribuendarum et in domino seliciter exhortamur. Quatenus in terminis et sestiuitatibus, quando dicte memorie votine et consolaciones persoluende et proagende venerint, vos a principio usque ad sinem divini cultus — de cetero interesse curetis. Alioquin, si qui vestrum in Missa post kirieleyson in vigilijs post venite et in vesperis post tercium psalmum dictarum memoriarum, uotivarum et consolacionum immediate non presentes suerint, huiusmodi presentiis tunc distribuendis so noverint legitime fore privandos eisque eas minime dari debere. Vi omnia et singula premissa decetero inconcusta maneant, sigillum prepositure Soltwedel presentibus duximus appendendum. Datum Anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, feria secunda post Johannis baptisto.

(fign.) Meynbardus kreueth, ad premiffa
Notarius conflitutus.

Rach bem Drig. bes Salzw. Archives VII, 11.

CCCCLXVIII. Johann von Carbona ertheilt, für Beitragsleistung gegen bie Türfen, einer Wittwe zu Salzwedel ben vom Papste verordneten Ablaß, am 20. August 1481.

Frater Johannes de Cardona, ordinis hospitalis sancti Johannis iherosolimitani baiuliuus, maioricensis Reverendissimi magistri et sacri Conventus Rhodi locumtenens ac Commissarius, A fanctissimo in cristo patre et domino nostro, domino Sixto, divina providentia papa quarto, Vigore litterarum suarum pro expeditione contra persidos turchos, cristiani nominis hostes, in defensionem Infule Rhodis et fidei catholice facta et facienda per vniuerfum orbem concessarum, ad infra scripta deputatus, dilecto nobis in cristo Alheyd relicte pasche lukstede Salutem in domino sempiternam. Prouenit ex tue deuotionis affectu, quo Romanam ecclesiam Reuereris ac huic functo et neceffarie expeditioni gratum Reddis et liberalitatem, ut petitiones tuas Illas prefertim, que confcientie pacem et anime tue falutem respicient, ad exauditionis gratiam admittamus. Hinc est quod nos tuis deuotis supplicationibus inclinati, tibi vi aliquem idoneum et discretum presbiterum secularem uel cuiusuis Ordinis Regularem in tuum possis eligere confessorem, qui confessione tua diligenter audita, pro commissis per te quibusuis criminibus, excessibus et delictis, quantumcunque grauibus et enormibus, etiam si talia fuerint, propter que sedes apostolica sit quouis modo merito consulenda, Injectionis manuum in episcopum nel superiorem ac libertatis ecclesiastice offense seu conspirationis in personam aut statum Romani pontificis uel cuiusuis offense, inobedientie aut Rebellionis sedis ciusdem ac presbitericidij casibus dumtaxat exceptis, In reservatis semel tantum, in alijs vero non referuatis totiens quotiens durante vita tua fuerit opportunum. Debitam absolutionem impendere et penitentiam falutarem iniungere ac omnium peccatorum tuorum, de quibus corde contrita et ore confessa fueris, semel in vita et semel in mortis articulo plenariam remissionem et indulgentiam omnimodam auctorita apostolica tibi concedere possit dicta auctoritate, qua per iplius literas sufficienti facultate muniti sungimur in hanc parte, indulgemus. In quorum sidem has nostras literas sigilli nostri, quo in talibus vtimur, impressione munitas sieri Justimus atque mandauimus. vicesima Mensis Augusti, Anno domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.



## Forma absolutionis:

Miseretur tui etc. Absolutionem etc. Dominus noster Jhesus Cristus per suam pijssimam misericordiam te absoluat et ego auctoritate eiusdem et beatorum Petri et pauli apostolorum eius ac sanctissimi domini nostri pape mihi commissa et tibi concessa absoluo te ab omni vinculo excommunicacionis Ac alijs censuris ecclesiasticis, si incidisti; Ab omnibus quoque peccatis tuis, criminibus, excessibus et delictis quantumcunque gravibus et enormibus, etiam sedi apostolice reservatis, iuxta apostolici indulti tenorem, Dando tibi plenariam remissionem omnium peccatorum tuorum et restituo te gremio et vnioni sancte matris ecclesie et eiusdem sacramentis la nomine patris et silij et spiritus sancti Amen.

Pro fimoniacis post punctum (ab omni vinculo excommunicationis) addatur:

Et a simonie labe ac censuris, quas inde jncurristi, dispenso tecum super irregularitatibus incursis abolendo a to omnem inabilitatis et infamio maculam inde sequutam.

Et nota quod in mortis articulo adiungenda est hec clausula:

Si tum ab hac ogritudine non decesseris plenariam remissionem et indulgentiam eadem auctoritate in mortis articulo tibi conferenda reservo.

Rach bem Driginale im Stabtardive ju Salzwebel, Fach 41, Do. 14.

Daffelbe besteht in einem gebruckten Formular, worin nur ber Rame ber Gmpfangerin und bas Datum ber Ausstellma banbichriftlich eingetragen find.

CCCCLXIX. Der Nath zu Salzwebel bekundet ben Berkauf einer Rente von einer auf bem Schuhofe bei ber Münzbude belegenen Bude, am 12. November 1481.

Wie Hans rodenfzee, Role gladegow, Hinrick dorbeyde, Otto borcholte, Jacob mechow, Henning kramer, Hans werckmester, Herme lysten, Otto syntzelberg, ludeke Holtorpp, Hans boeck. Hans munter, Herme chuden, floyer wittekopp, Hans groteian, Cordt woloman unde Diderick brewitze, Radmanne to Soltwedell, Bekennen apenbar mit dussem brese tugende vor alssweme, dat in vnser Jegenwardicheit Bertolt rodemyn, vnse medeborger, hest vorkost recht vnd redeliken to eynem rechten erstkope, vorkost ock Jegenwardich, in crast dusses brefes, vppe vnde an fyner boden vppe deme Schohaue by der munte bode belegen. Hanfse houen, fynen rechten eruen vnde deme hebber Duffes brefes mit synem willen Eyne marck penninge Jarliker renten vnser Stadt weringe, vor vessteyn mark penninge der suluen weringe, die om wol to dancke vornuget vnde betalet synt. Dusse Eyne marck penninge Jarlikor renten schal vnde wil de vpgenante bertold rademyn deme erbenomeden Hanfse houen offe fynem medetobescreuen alle Jarlikes the vier tiden dess Jares. Alszo to wynachten, to paschen, to Sante Johannis dage middenfommer vnde to Sunte michaelis dage, to isliker tiid he esse syner erscreuen boden belittere vier schilling penninge der suluen varscreuen weringe sunder vortoch unde weddersprake entrichten unde betalen. Doch deme suluen bertolt unde syner erscreuen boden besittere den wedderkopp sodaner Eyner mark penninge Jarliker renten hir unn tobeholdende, alfse to isliker tiid, wanner on dat wol begweme ifs, denne mogen vnde schollen sie deme vpgnanten Hannsse houen este synen medetobescreuen sodann vessteyn mark penninge houetstules mit allen bedageden nastelligen renten vul vade all entrichten vade betalen vade alssdenn schal om vade syner boden besitteren sodann Eyne mark penninge Jarliker renten wedder loss, leddich, qwidt vade dusse bress machteloss syn. To orkunde bebben wy vaser der Olden Stadt Ingesegel witliken hangen beten an dussen bress. Na cristi vases Beren gebordt vierteynhundert Jare, dar na Im Eyne vad achtentigestem Jare, am mandage na martini dess hilligen bischoppes.

Rach bem Driginale bee Salgm. Archives XVII, 14.

CCCCLXX. Der Rath der Altstadt Salzwedel bestätigt eine Gebächtnißstiftung für Hans Schulz, zu beren' Begründung dieser ber Brüderschaft U. L. Frauen Rorate 35 Mark auf sein Haus verschreibt, am 30. November 1481.

Wy Hans rodense, Hinrick Dorheyde, Jacob mechow, Hans werckmester, Otte vintzelberch, Hans bock, Hans munter, Heinen chuden vnd Hoyer wittecopp, Ratmannen der oldenstat to Soltwedel, Bekennen — Dat vor vns — Hans schulte, vnse borghere, ichteswanne eyn becker, — hess — dorch syner vnd margareten, syner eliken hussrowen, orer twier olderen vnd aller louigen selen salicheit willen — bescheiden vnd gegeuen — jn vnd an synem huse by hinrick millies, vor dem perwer Dare beleghen, vist vnd druttich marck pennige houet stols vnser stat weringe Deme Deken vnde varwesern vnser leuen frowen broderscap Rorate — mit sulkem bescheide, Dat desuluen — von sodanen iarliken tynsen vnd renten, De van sodanen houetsummen alle iarlikes vallen — Den suluigen Hans, Margarethen, sine elike hussrowe, Erer twyer olderen mit allen louigen selen alle iarlikes, so vnser leuen frowen kercken it aller bequemest kummet, jn na beschreuener wyse herliken mit vigilien vnd selemissen, mit der Antiphononen Alma redemptoris, mit der versielen vnd collecten to laue vnd to werdicheyt marien etc. Nach dessuluen Hansses dode jn ewiger dechtnisse holden etc. Nach cristi — ghebort verteynhundert, darna in dem eyn vnde achtigesten iare, Am daghe Andree Apostoli.

Rach bem Originale bee Galgw. Archives XIII, 5.

CCCCLXXI. Gerb Refeling, Bicar zu St. Martini in ber Katharinenkirche zu Salzwebel, genehmigt, baß sein Mann in Klein=Wieblitz ber Elendengilde eine Rente aus seinem Hofe wiederkäuslich verkauft, am 21. Mai 1482.

lck Ern Gerd Rekelingh, vicarius des altares Sancti Martini, In Sunte katherinen kercken in der Nigeoftad Soltwedell beleghen, Bekennen apenbaren tugende mit dussem breue vor alleszwem, dath stritze hintze, myn man, to lutken Wibelitze wanhassich, hest vorkosst,

S cools

vorkofft ock Jegenwardigen mitt mynem fulborde, In krafft delfes breffes, vor fick vnd fyne eruen den Erfamen und Vorsichtigen ghildemestern der elende ghilde, Nemliken bermen lifte, Gerke bresche, Ratke Wikenbergh vnd hans appelrate Vnd eren Nakomelingen gildemestern der genannten gilde viff schepel Roggen Jarliker Renthe vor vesteyn mark penninge Soltwedelscher weringe vpp vnd an finem haue, houen, ackeren, wischen, weyden vnd an allen andern tobehorungen fines haues, die fie dem fulfften fritzen hintzen woll to dancke vornoget und betalet hebben. Delle vorfcreuen viff schepel Roggen Jarlicker renthe schall und will frieze hintze offte fines baues besittere den vorgenannten ghildemesteren alle Jaren vpp Sunte Michaelis dach bynnen Soltwedell vernogen und betalen. Weret denne, dat sodane betalunge vorbleue, so moghen de ergenannten ghildemestere vor sodann renthe In sinem haue panden vnd panden laten sundern Jemandes binderen edder mit gestliken rechten edder werliken, wo id em begwem kummet. Ock will ick hern gerd den vorscreuen gildemestern vnd eren medebescreuen sodan pachtes vnd tinses eyno rechte were wesen etc. - Doch so hest fritze, vorgenannt, vnd sines haues vnd houen bebesittere vor sick beholden eynen wedderkopp, hierann beholden alszo, wann id ome begwen kummet vnd wollustet, so moghen sy den ersamen gildemestern sodann vessteyn mark houet stoles mit allen bedageden nastelligen renthen vnd schollen tor noghe entrichten vnd betalen: alszo dem schalen sodan vist schepel Roggen Jarliger pacht dem sulften fritzen vnd sinem medebesitern wedder frigh vnd duffe breff machtlofz fin, Mede in bescheyden, dat hie schall de kundigunge des wedderkopes vpp Sunte Michaels dach, wanne de pacht vpgebaren is, vorkundigen vnd vpp Martini negelifolgende fodann vesteyn mark funder weddersprake vernogen vnd betalen. Alle duste vorscreuen stucke und artikele lone ick Ern gherd stede und vast to holdende, in krafft dosses breffes vor mick vnd myne Nakomelinge. Vorfegelt mit mynem Ingefegel, Na der borde Christi Veerteynhundert Jaren, dar Na Im two vnde achtzigesten Jaren, Am dingesdage Na Exaudi.

Rach bem Driginale aus bem Stabt-Archive ju Galzwebel, Fach 12, Ro. 37.

CCCCLXXII. Bischof Berthold weiset nach ber von ihm im heil. Geist-Aloster vorgenommenen Reformation die Einnahme von dem Altar Cyriaci zu Salzwedel und von der Kirche zu Henningen dem Conventstische zu, am 15. October 1482.

Bartoldus, Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Hildensemensis nec non Verdensis eccle si arum perpetuus Administrator vniuers — salutem. — Noueritis, quod nos sauente divina gratia et uenerabilibus in Kirchenberghe, Sulta et Hamersleue monasteriorum Prioribus cooperantibus venerabile Cenobium seti. Spiritus Ordinis Canonicorum Regularium prope et extra opidum Soltwedel nostre verdensis diocesis in capite et in membris resormatimus ac ad salutis statum reduximus, ita ut nunc in codem monasterio vigeat monastica disciplina et observantia regularis. Est prosecto idem monasterium ex longa dissolucione personarum regularium ante huiusmodi resormacionem in memorato monasterio degencium ac periculose et detestabiliter regularem honestatem et modestiam abiiciencium adeo rerum temporalium dispendio immersum, ut nisi celeriter succuratur, non poterunt inibi sub resormacione altissimo samulantes ex redditibus es



CCCCLXXIV. Markgraf Johann weiset bie Stabt Salzwebel an, bem Grafen Hans von Hohenstein als Hauptmann Gehorsam zu leisten, am 19. Dezember 1482.

Johanns, von gotts gnaden Marggraue zu Brandenburg — Vnnsern grus zuwern. Lieben getrewen, der Wolgeborn vnser Rath vnnd lieber getrewer Hans, Graue von Hohenstein, Herre zum vierraden etc., Hat die Hauptmanschafft zu Saltzwedel von vnser lieben Muhmen, frawen Angnes, vnd Ir lieben gemahel Graue Sigmundt, fursten zu Anhalt, erlangt, als wir bericht sein, Im dieselben vff der gnanten vnser Swester Leipgeding vnd gerechtigkeit zugesagt vnd gelasen, Also begeren wir mit sunderen vleis, in disem Briue beuelbende, das Ir vst solch vorberurt gerechtigkeit, vnschedlich der vnseren Erblich, damit ir vnsern lieben Herrn Vater, vns vnd vnseren Erben verwant vnd verpslicht seyt, als einem Hauptmanne nach gebur gewartig vnd horsam sein wollet, daran thutt ir vnser meynung. Datum Coln An der Sprew, Am Donrstag nach Lucie, Anno etc. LXXXIIIe.

Vnsern Lieben getrewen Borgermeistern vnd Rathmannen vnser Stat Saltzwedel.

Rach bem Churm. Behnecopialbuche XXVI, 207.

OCCCLXXV. Der Rath zu Salzwebel bekundet, daß eine Wittwe ihrer leiblichen im St. Georgenhospital befindlichen Tochter eine wiederkäufliche Rente von ihrer Bude verkauft habe, die nach beren Tode dem Hospital zufallen soll, am 19. Dezember 1482.

Wy Hans rodenize, Diderick alingkstede, Jacob mechow, Henningk kramer, wilhelm bormester, Hinrick groteian, Otto vintzelberg, Hans besendal, Jurgen schulte, Clawes brewitze, ludeke holtorpp, Hans munter, Diderick mechow, Hermen chuden, Jacob alem, Hoyer wittekop, Cord woleman vand Diderick brewitze, Radmanne to Soltwedel, Bekennen opembar myt dulleme brene tugende vor alfzweme, Dat in vnfer jegenwardicheit heyleke, Hermen mollers zeliger nagelatenn wedowe, vale medeborgeriche, helft vorkofft recht vade redeliken to eynem rechten erffkope, vorkofft ok jegenwardich in crafft duffes breues, vpp vnde an orer boden, by Hans wineken, fleyleken mollers, orer eeliken dochter In dem Hospitale to sunte Jurgen, de tyd ores leuendes, Eyne mark penningk jarliker renten voler Stad weringe vor twintig mark penninge der fuluen weringe, de or wol to dancke vornuget vand betalet fynt. Dulle eyne mark penninge Jarliker renten wil vand schall de gnante Heyleke, vase medeborgersche, der vorbenomeden Heyleken, orer dochter, fie offie orer vorscreuen boden besitter, alle Jarlikes to vier tyden des Jares, Alse to paschen, to funte Johannis dage middenfommer, to funte Michaelis dage vnde to winachten, to ifzliker tyd veer schillingk penninge der erscreuen weringe, sunder vortoch unde weddersprake entrichten und betalen de tyd ores gantzen leuendes. Wanner denn de fulue Heyleke in dem Hospitale Nach deme willen gades dodefzhaluen vorfallen ifz, denne fchall fodanne houetfummen mit den jarliken renten komen vand vallen an dat vorfcreuen Hofpitale to funte Jurgen vor valir Stad belegen, dar

ewich by tobliuende; Doch der sulften lie yle ken vnsir medeborgerschen vand orer erscreuen boden besitter den wedderkop bir ann tobeholdende. — Na cristi vnses heren gebord virteynbundert Jare, dar na Im twe vnnd Achtentigesten Jare, Ame Donredage na Lucie virginis.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXIX, 12.

CCCCLXXVI. Otto und Curb Bingelberg verkaufen einem Burger in Salzwebel wieberfäuslich eine Wiese im Chein, am 23. Dezember 1482.

Wy Otto vade Cord vintzelbergen, Brodere, Otten zeliger sone, Bekennen —, Dat wy recht vade redeliken to eynem rechten erstkope vorkost hebben, vorkopen ok jegenwardich in crasst dusses breues dem vorsichtigen Hermen storbeken, Borgern in der Oldenstad to Soltwedell, vade dem hebber dusses myt synem willen, vase wisch, in deme cheyne belegen, de Bredenveldes wisch genomet. Dar vor vas de genomede Hermen wol to dancke vornuget vand betalet hesst Eynhundert mark penninge Soltwedelscher weringe, de vort in vase vand vasir eruen nutt vand fromen gekeret vand gekomen synt, So doch, dat de genomede Hermen vand syne medetobescreuen sodanne wisch fryg gebruken vand wynnen schollen alle Jarlikes, so lange wy Oste vasse eruen de wedderkopen vand to vas srygen werden, sunder vase vase vand Achtentigesten Jare, Ame Mandage na Thome des hiligen Apostels daghe.

Rach dem Originale des Salzw. Archives XXXVIII, 84 mit der Bemerkung auf der Rückfeite: Anno XVc. XXXI jn vigilla purificationis Marie js vor dem Rade gehandelt, dath de vorstender the Sunte ghertruden dissen brest vor hundert marck soltw. houetsummen to sich bracht etc.

CCCCLXXVII. Der Nath ber Altstadt Salzwebel verkauft einem Bürger und seiner Gattin Leibrenten, welche nach beiber Tobe bem St. Georgshospitale zufallen sollen, am 24. Dezember 1482.

Wy Hans Rodensze, Jacob mechow, wilhelm bormester, Otto vintzelberg, Hans besendal, Clawes brewitze, Hans munter, Diderick mechow, Herme chuden vand Hoger wittekop, Rad-manne der olden Stadt Soltwedel, Bekennen —, dat wy, nach rade vand mit willen vand vulborde vasir oldesten vade wisesten des Rades, recht vand redeliken to eynem rechten listgedinge vorkosst hebben, vorkopen ock jegenwardich in crasst dusses breues, in den tynszen vade renten de vaserem Radhusze alle Jarlikes vallen vand tokomen werden, Clawes woldenbergen vade liszeben, syner eeliken Hussrouwen, to orer twyer liven, von eynem to dem anderen tovallende, vier mark panninge vasir Stad weringe Jarliker lissrente, vor Achtentig mark penninge

5.00%

der suluen weringe, de vns wol to dancke vornuget vnnd vort in vnsir Stad framen gekart synt etc. — Wanner denn de sulue Clawes vnde lisebe alle beyde dodeszhaluen vorsallen synt, denne schall sodanne vorscreuen Houetsummen mit synen jarliken renten vallen vnnd komen an de seken to sunte Jurgen in brukinge des Hospitales tobehuss der armen etc. — Doch vns vnde vnsen nakomelingen den wedderkop hir ann tobeholden etc. — Na cristi vnses heren gebord virteynhundert jare, dar na imm twe vnnd Achtentigesteme jare, Amm hilligen cristi Auende.

Rach bem Originale im Salzw. Archive XXXIX, 13.

CCCCLXXVIII. Markgraf Johann vereignet bem Stifte bes heil. Geistes vor Salzwebel bie Berwermüble, am 9. April 1483.

Wy Johanns, von gotts gnaden Marggraue to Brandemborch etc. — Bekennen —, dat wy dem Almechtigen gade, Marien syner Hiligen muder to Loue vnd allen gades biligen to eren, vnsen vorsbaren seligen, vns, vnsen eruen vnd nakammen to trost vnd selicheit vnd vmme mehrung vnd sterckung willen gotts dinst, den werdigen vnd Andechtigen prouest vnd ganczen Connent to Heiligen geiste vor vnser Stat Soltwedel, to einem rechten ewigen Eyendhom gegeuen vnd vereygent hebben, die perwermollen darsuluest vor vnser Stat Soltwedel mit allen vnd Jewelicken tinsen, rennten nutingen, vphoringen, gnaden, sriheiden, gerechtigheiden vnd togehorungen, als von Olders darto gehort hesst etc. — Geuen to Coln An der Sprew, Am Midweke na dem Sundach Quasimodogeniti, Anno etc. LXXXIIIten.

Dach bem Churm, Lehnstopialbuche XXVI, 19.

CCCCLXXIX. Markgraf Johann entsendet Rathe nach Salzwedel, um mit der Stadt zu verhandeln, am 12. Januar 1484.

Johannes, von Gots Gnaden Marggrave tzu Brandenburg, tzu Stettin, Pomern etc. Herzog, Burggrave tzu Norinberg vnd Furste tzu Rugen, Vosern Grus zuvorn. Liebe getrewe. Wir haben vermerckt mancherley gebrechen, so sich bey euch in vosern Stetten Soltwedel begeben vnd erseen, derhalben wir tresslich vnnser Räte gegenwertig an euch geschikt, nemlichen den Erwerdigen inn Gott vnnsern getrewen Rate vnnd besondern Frund, Horren Wedige, Bischove tzu Havelberg, de werdigen edlen vonsre Rete vnnd lieben getrewen Ern Erasmus Bramburg, Probst tzum Berlyn, Wilhelm tzu Pappenheim, Erbmarschalck, vnnsen Heuptmann in der alten Marck, Ritter, vnd Geverten von Alvensleven tzu Gardelege, den wir bevolhen haben, derhalben vnnser Meynung an euch tzu bemoegen vand tzu werben, so ir wol von in vernemen werden. Begehren wir von euch mit sondern ernsten vleiß, den gemelten vnnsern Retten so-

5.00g/c

licher unnser Werbung genzlich gleich unns selbs zu glewben, unnd darinne also beweisen unnd halten, als ir ewer verwantnus nach unnser Herschafft unnd uns zu thun pflichtig seit, daran geschicht unnser ganze meynung. Datum Cöln an der Sprew, am Montag nach trium Regum. Anno MCCCCLXXXIV.

Unfern lieben getrewen Burgemeistern, Satmannen und ganzer gemein unfer alten und neuen Statt Soltwodel.

Rach Lent Br. Urf. G. 997. 998.

CCCCLXXX. Arend Besenthal stiftet eine Commende bei bem Altar Martini in ber Katharinenkirche zu Salzwebel, am 8. April 1484.

Wy role gladegow, Hermen liften, Henningk kremer, Jurghen schulte Schulte, lutke Holtorpp. Jacob aleman, Hans groteian vand Hans meryn, Radmanne der nigenftadt Soltwedel, Bekennen - dat vor vas ys irschenen de vorsichtige Arenth besendal, vase medeborgher, deme almechtigen gade, finer werdigen moder marien, allen gades bilgen to eren vand to laue, dorch folicheyt aller criftenn zelen, fyner eygenen zelen vand zeliger margareten, fyner vrowen vand oren leffhoueden, hefft belecht vand gemaketh, belecht vand gemaket yn vand myt crass dusses breves Itlike gudere vand Jarlike rente, nomelken alle Jarlinges viff marck penninge vor hundert vp synem huse, by Clawes konningksteden negest belegen. Vpp Hans kerkmis huse, by der krudtbruggen belegen, viff marck penninge vor bundert, vppe Jacob befendal bufe, by Hans bennekendorppe, ock viff marck penninge vor hundert marck penninge, Vppe hinrick vriborchges hufe, by arent kowelitzen hufe belegen, two punth penninge vor vesstich marck Vnnd vp der Gercke gerdeschen huse, aldernegest bertoldt pagenkop belegen, ok two punth vor vestich marck penninge, nach vihwißinge der vorlegelden breue dar ouer gegenen van deme Rade der nigenstadt Soltwedel vorlegelth, welker rente de fulfte Arenth fyck de tyd fynes leuendes denketh vnnd wil suluest bruken vand vpboren vande yn syner nuth keren vand de sulste breue myt desser fundacien in guder bewarynge by vns vp vnsem radthuse to truwer hanth schal vynden, To behoff milder allemissen vand yn vpheuinge eyner Commenden In Sunte katherinen kerken to Soltwedel to demo altare Sancti martini ewichliken to blivende. Vnnd dusse Commende vnnd almissen beuelet de vpgnante Arenth Joachim, Henningk molres zeliger fzone, vth der lippoldes mollen, de denne forder schal lyck den anderen presteren mede ghan to syngende vnser leuen frowen tiden in der vorbenomeden kercken, wanner men de fzyngeth Edder bestellen by eynem officianten, de denne schal hebben twelf marck: vnnd sodanes schal de vorscreuch Joachim offte syn officiante angan toholdende bynnen den vyrweken na des vorscreuen Arenth Besendals dode vand de fulfte Jochim schal mechtick eynen myt dusser commenden to belende, de de sulsten commenden vorth na synem dode hebben schal. Wener denne de commendista, van Jochim bestediget vnnd belenet, nach den willen gades in god den heren vorstoruen ifs, So scholen wy bormeftere vand radtmanne vande ok vafe nakameren Bormeftere vand Radtmanne fodann vorbenomeden almissen vand commenden dorch god myldichliken eynem armen prester ofste clericke, de

bynnen jares prester werth, vorlygen vand beuelen, so vaken des nod vand behvst wert, to ewigen tiden to donde. Weret ok, dat sodanne vorscreuen rente vnnd tinse worden affgeloset, so schal de Commendista der commenden myt voser wetenbeyt vand fulborth an gude wille guder vand rente wedder bestedigen vand anleggen, ok de bebber duster commenden vand almissen ofste syn officiante schal alle weken, wann ohm god de gnade gifft, myt slite to deme vorscreuen altare vo der weken twe missen, de eyne van der hilgen dreualdicheyt, de andere van alle cristen zelen vmichliken lefzen, in wilkeren missen de commendista schal andechtich syn Arent beszendal vand margareten, fyner zeligen huffrowen, vand ok der vennen, de vih orem flechte vorftoruen fyp. Hyr to besit de vorbenomede Arenth van medeschickynge wegen syner zeligen husfrowen gegeuen eynen kelk myt eynem paciticali, Cafulen vand ander millegewanth; Doch mede Intobeschevdende, dat de commendista, deme dusse commende beualen werth, schal deme rade, wenn fick de radt scheydet, genen vif schillinge penninge vor eyn stoueken wyns, dar vor se de ander dusser commenden belecht, willen vand schollen beschermen vand desto bath vor oghen holden. To groter willenheyt vand mer touorficht to vas to hebbende, hebben wy borgermeister vand radtmanne vorscreuen vase lagesegel myt vaserer witschup hanghen heten an dussen breff, de gegeuen vand gescreuen is na cristi vases beren geborth vyrteyn hunderth iare, dar na in deme vyrvnndachtentigesten Jare, an deme middeweken na dem sondage Judica.

Nachschrift:

flurder mher hest Arendt Besendal zeliger in synem lasten by de Commende gelecht noch eynen haluen wispel roggen in dem dorpe to Rademyn in Clemens schulten haue, houen, acker, wische, weyde vand holte, dar van schal de Commendiste alle jarliges vor laten holden twe memorien myt allen presteren der kercken to sunte katherinen, de erste des Dynsedages vor vaser leuen frowen dach annunciationis, de ander des donredages vor des hilgen Cristus dage, so van Jaren to laren to ewigen tyden to holdende.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXII, 46.

CCCLXXXI. Markgraf Johann verleiht bem Benedict Calven ein Angefälle an einem Sause Sul Salzwebel und verschiedenen Sebungen, am 6. Marz 1485.

Wir Johannes etc. Bekennen vand thun kunt etc., das wir angesehn van erkant baben getrewe Willige van annehme diaste, so vans vaser lieber getrewer Benedictus calue offtmals williglichen gethan Hat, hinfurder mehr wol thuen sol, kan van mag; dar van van auch von besunder goast van gnaden wegen, haben Wir Im van seinen menlichen Leibs lehns erben disse hirnach geschriben guter. Jerliche zinse van rente, Nemlichen zwe Winspell roggen In dem dorst Rademyn, so Hans Heckt, Burger In vaser Stadt Saltzwedel, von vans zu Lehn hat, auch das haus, in vanser Stadt Saltzwedel Belegen, So derselb Hans Heckte von vans zu lehn hat van bestizt, einenn Winspel Halb roggen van gersten im dorst Schernebek, so Cune schadeweytens, eine closter Jungsraw zu Crewessen von vans zu Lehne, Zwene scheffel roggen, so Heinrich Dorbeid zu Saltzwedel von vans zu Lehne hat, van darzu achthalben Scheffel roggen van

gersten im dorff Dalem, die sein Haussraw seligen von von auch zu Lehn gehabt, zu angesel vond manlehn gnediglich gelihn haben von leihen Ime die in crast von macht dits briues Also, Wenne der gnante Benedictus calne von seine menliche leibs lehens erben der obgnanten tod erleben wurden, das sie Alfsdanne solche gutere, Jerliche zins von Rente von vons, voseren erben von nachkamen der Marggraueschasst zu Brandemburg zu rechtem manlehne haben, halten, sich der gebrauchen, so osst von dick des not ist etc. — Auch haben wir Ime dar zu zugesagt zwee Winspell, so sie die ersaren werden, zu leyhen, doch das sie in voseren Casten nicht gehoren. Czu urkunt etc. Datum zu Arnburg, den Suntag Oculi Anno etc. LXXXVten.

R.or dominus per fe.

Rach bem Churmart. Lehnscopialbuche XXVI, 188.

CCCCLXXXII. Der Rath zu Salzwebel befundet einen Rentenverkauf, den Curd Schele an ben Kleinen Kaland wiederfäuflich vorgenommen, am 23. Juni 1485.

Wie Hans Rodenfze, Role Gladegow, Hinrick Derheyde, Otto Bercholte, Jacob Mechow, Hennigk Kramer, Hans Werkmeßter, Herme Lysten, Otto Fyntzelberg, Ludeko Holtorp, Hans Boeck, Hans Munter, Herme Chuden, Hoyer Wittekop. Hans Groteian, Cordt Wolemann und Diederick Brewitze, Radtmanne to Soltwedel, bekennen — dat in unserer Jegenwardicheit Cordt Schele, unse medeborger, hest verkost recht und redeliken to eynem rechten erskope, verkost ock jegenwardich in crast dusses breses, uppe und an syne busze vor dem nyen dare, by Tide Jebelman beleghen, den Ernhassigen ber johann Krudener, deken, Henrich Kulemann, kamerer der broderschop desz lutteken Kalands in unszer stadt und eren nakomelingen twe mark penninge jarligher renthe unser stadt weringe vor viertig mark penninge der suluen weringe, de om wol to dancke vornuget und betalet synth etc. Doch dem suluen Corde und synes erscreuen huszes besitter den wedderkoop sodaner twe mark pennige jarliker renten hier an to beholdende etc. oha Cristi unszes hern gebordt vierteynhundert jar, dar na im un vyueundachtentigestem jar, an Sunte Johannis auende Baptisten.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives XI, 6.

CCCLXXXIII. Kurfurst Johann verleihet Otto Binzelberg bas Angefälle einiger Hebungen zu Salzwebel, am 2. April 1486.

Wy Johans, vonn gottes gnadenn Marggraue the Brandemberch, des hyligen Romischen rikes ertzkamerer etc. bekennen — dat wy vmme getruwer williger vnd annehmer dinste willen, so vns vnser liuer getruwer Otte vinczelberg In vnser Statt Soltwedell ostmals the dancke gedan heft, degelich dhut, hinforder mehr well thun kann, foll vnd mach; darumb vnd ock von besondere gunst vnd gnade wegen hebben wy em vnd sinen menlicken lives lehens eruen dise nageschreuen guder, Jerlike tinse vnd rentte to rechtem angesell vnd manlehne gnediglich geligen, Nemlich dry punt penninge in der perwer mollen vor vnser Statt Soltwedell gelegen vnd twintich schepell roggen to dypenkolk, oder we sie die vnse liuer getruwer hinrick thurheide in vnsen landen van vns vnd vnser herschap to rechtem manlehne hat: vnd ligen em die inn vnd mit crast dits briues also, So der gnant hinrick thur heide en Menlicke liues lehens eruen dodes haluen assgan worde, dat alssdenn die bauenberurte Otte vincelherch solke guder hebben, sich der gebruken vnd so ost vnd dick des noth sin werdt, die nehmen vnd entsangen, vns ock daruen holden vnd dhon schollen, als manlehens recht vnd gewonheit is etc. — Geuen to Coln an der Sprowe, Am Sontag Quasimodogeniti, Na gots geborth dusent virhundert vnnd darnach im Soss und achtigsten Jare.

Rach bem Originale im Bingelberger Guts-Archive.

CCCCLXXXIV. Kurfürst Johann bestätigt bie Rechte und Freiheiten beider Städte Salzwedel, am 17. April 1486.

Wir Johanns, von gots gnaden marggraue tzu Brandemburg, des beiligen Romischen Reichs Erzkammerer und Chursurst, tzu Stettin, Pomern, der Cassubenn und Wenden Hertzog. Burggraue tzu Normberg unde Furste tzu Rugenn, Bekennen offentlich mit disem brine vor allermenniglich, das wir bestettigt haben und bestettigen mit disem brine unsen lieben getrewen Ratmannen und gemenen borgern unser Stadt der newenstadt Soltwedel und Rittern und Mannen, geystlichenn und werntlichen und allen den, die in der Altenmarcke besessen synt und tzukomende werden, alle pro gerechtigkeit etc. — Mit Vrkunde dits brines versigelt mit unserm anhangenden Innsiegel, der geben ist tzu Soltwedel, am Montag nach dem Suntag Jubilate, nach Cristi unsers lieben herren geburt Tausent vier hundert und darnach im Sechsundachtigsten jare.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives I, 33. Die Bestätigunge-Ursunde ber Altstadt Salzwebel (No. 33 bes flatt-Archives) ift wortlich übereinstimmend, ber ausgelassene Theil bem ber frühern Bestätigungen gleichlautend.

OCCCLXXXV. Margarethe Owelosen bittet ben Bischof von Hilbesheim, Abministrator zu Berben, um Genehmigung für ben von ihr als Patronin gestatteten Tausch eines geistl. Lehns in ber Marienkirche zu Salzwebel, am 29. April 1486.

Reverendo jn Cristo patri ac domino, Domino Bartoldo, Episcopo Hildensemensis et Verdensis ecclesiarum perpetuo Administratori, Aut eius jn spiritualibus vicario sev

Officiali generali Margareta, Relicta heyne Owlofen quondam dum vixit opidani Noui opidi Soltwedell Verdenlis Diocelis Orationes in Cristo denotas. Reverende pater et domine generose. Quia ex certis causis legitimis et rationabilibus Ad hoc, vt honorabilis dominus Hartongus Rowedell, presbiter dicte diocesis, vicarius in Ecclesia Beate Mario virginis veterisopidi Soltwedoll ad altare Beatorum Bartolomei Apostoli ac Trium Regum, prope Januam contra cholas situm, infam eandem fuam vicariam Cum venerabili viro dicto Ludolpho Verdemann, in dambeke preposito, pro quadam Commenda sine benesicio Elemosinali in Ecclesia fancti Andree in dore, ad altare Cornoris crifti fita, aut pro quadam vicaria ad altare Beate Mario virginis Annuntiationis, fita in eadem predicta ecclesia Beate Marie veteris opidi Soltwedell, Aut cum quocunque alio clerico pro quocunque alio Beneficio Ecclefiastico cum cura uel fine Cura cuiuscunque diocesis legitime permutare possit et valeat, quandocunque ipsi placuerit, tamquam vera patrona, Ad quam juspresentandi antedicte vicarie Beatorum Bartolomei apostoli et Trium Regum pleno Jure diposcitur pertinere, beniuole consensi atque irreuocabiliter licenciaui, et plenum consensum concedo et virtute presentium Animo deliberato de mea certa sciencia benigne confentio, ideoque paternitatem vestram humiliter supplicando, Quatenus ipsos permittentes generose in via permutationis, prout ad vestre paternitatis spectat officium, seruatis singulis de Juro servandis sine difficultate transponere et confirmare vehitis, Adhibitis ad hoc cerimoniis debitis et confuetis. In Cujus rei fignum Sigillum Mariti mei predicti licet iam defuncti, quo vior ad prefens, prefentibus est Subimpressum. tum Anno Domini Millelimo quadringentelimo octuagelimo Sexto, die Sabbati, penultima menlis Aprilis.

Hormannus Oneweder, Notarius ad premilla feriplit.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 26, Ro. 7,

CCCCLXXXVI. Statuten bes Rathes zu Salzwebel über bie Erwerbung von Branhäusern burch Personen Wenbischer Abfunft, vom 19. October und 27. November 1486.

Anno domini etc. LXXXVI<sup>10</sup>, ame donredaghe na luce ewangeliste hebben sik de Rede beyder Stede Soltwedel, olt vand nige, vordraghen, dat men neynen wendeschen manne offte frowen wille offte scholle tostaden, the kepende vand to besittende eyn erue bynnen beyden steden Soltwedel vand men en ek neyn erue wille vand scholle to syner eygen Hand offte eynem anderen dudeschen manne dem wendeschen to truwe Handt to scryuen etc. By dusten eruen schollen betekent syn vor an de brouwerde. Ouer de Hakenerue offte buden, de alrede wendesche lude besitten vand en te screuen syn, dar mach men id mede holden, sze id susz langhe dar mede gheholden isz. Ouer den gennen, de in den Haken eruen wanen, schal men vand wil men ek nicht gestaden dat brouwerk, sze sie dat susz lange ek nicht gehadt hebben.

Ok schal nemant na dissen dage to Soltwedel anserdigen dat Brouwerk, id szy denne, dat beyde, frowe vnde man, de sodan anserdigen willen vnde Im echten leuende vortruwet syn,

allo beyde fyn rechdadig vnnd dudesch geborn. Actum feria ll'. post katerine, Anno domini etc. LXXXVIII.

Rach ber Urichrift bes Salgw. Archives VIII, 3.

CCCLXXXVII. Der Rath zu Salzwebel beschließt, von ben Gärzen vor bem Perwerthore feinen mehr auszuthun, am 22. November 1486.

Anno domini M°. CDLXXXVI°. Ame daghe Cecilie virginis hebben sick de Borgermester der oldenstadt Soltwedel under eyn ander beslaten und vordragen. Dat sie der garden vor deme perwerdore in deme utbgange to der rechteren Handt na dem baghenward vor deme Nigendore belegen, de itzund etliken borgheren, borgerschen und etliken oren kinderen to lyssgedinge vorkosst synt, Neynen mehr, so de loesz sallen werden, noch to liue osste erue nimmer willen vorkopen, sundern de in nutt der stad, so vaken de loesz vallen werden, an sick holden und tom latesten alle in nutt unnd fromen der stadt, eyn sunderlik kleynode to der stad behuss dar utb to makende, willen keren und wenden. Actum etc.

Rach ber Uridrift bes Galgm. Archives VIII, 3.

in ber Katharinenfirche Johann Beder eine Rente von seinem Hause verfauft hat, am 10. Dezember 1486.

Wy diderik allinxstede, hans rodense, Herme listen, Otto vintzelberg, Hinrick groteian, wilhelm bormester, Jurgen schulte, Hans besendal, luteke slottorp, Clawes brewitze, Hans boeck, Hans munter, Cord woleman, Diderick mechow, Hermen chuden, Diderick brewitze, Hans meryn vnd wilhelm woltyr, Radtmanne der Stad Soltwedell, bekennen — dat vor vns — vnse medeborger Role Hinrickes — hesst vorkosst — up vnd an synem huse, jn der wullenweuerstraten belegen by Jacob aleman, twe punt pennige dusser Stad wer, dem Ernastigen hern johan becker, commendisten to vnser leuen vrowen altare jn der kercken sancte katherine, vor vestich marck penn. dersuluen were — Doch hesst de benomede Role Hinrickes — den wedderkop — beholden — na cristi — geborth vierteynhunderth iare, darna jn deme soesvndachtentigesten jar, des Sondages na conceptionis Marie.

Rach bem Drig, bes Salzw, Archives XIII, 7.

CCCCLXXXIX. Aurfürst Johann verwendet sich bei ber Stadt Hamburg für eine Untersstützung bes heil. Geist-Klosters zu Salzwedel zu seiner Verlegung nach ber Nicolaifirche baselbst, am 4. März 1487.

Johanns, von gotts gnaden Marggrave zu Brandemburg, Churfurft, zu Stettin, pomern etc. Hertzog, Burggraue zu Nuremberg vnd furft zu Rugen. - Vnnfernn gunftlichenn grus zuuorn, Erfamen Weyfzen Lieben Befundern. Wir fein In warhaftiger erfarung, wie das Junckfrawen Closter zum heiligen geist fant Augustin ordens vor vnnser Stadt Soltwedel, ann gebewde vast abgenomen vad nicht wol zu bestern, auch nicht so an guten gelegen Tey, dar in die Junckfrowen ire andacht got zu dienen vnuerhindert mochten verbrengen, defzhalben wir Inen vff ire bete vergunt und fo vil an unns ist zugelasszen haben, das sie die kirchen sant Niclas In der gnanten Stadt Soltwedel einnemen und mit bulff frommer lewte ein ander Closter dabey und daran vffrichten vand pawen mogen, das sie doch ane almuszen nicht thun mogen, vans daraust gebeten. Inen an uch ein vorschrifft zu geben, damit sie dester die almuszenn bev uch Zu bitten Zugelasszen mochten werden. Damit aber der gotts dinst gemert vnd die armen Junckfrawen zu weszentlicher wonunge dester komen, Begern wir mit sundern vleis Bittende, wollet denselben Juncksrawen In der Stadt bey vnd vilm lande zu obgedachten gebewde des Closters das Almuszen zubitten vergunnen vad funft in andern iren fachen forderlich fein, das ion von got nemen vad uch also hirin erzaigen, das sie voser vorschrift groffzer entpsunden, das wollen wir wideremb gonstlich gern verschulden. Datum Coln an der Sprew, am Suntag Inuocauit Anno LXXXVII.

Den Erfamenn vand Weyfsen vanfern lieben befundern Borgermeistern van Rathmannen der Stadt flamborch.

Rach bem Originale.

CCCCCC. Henning von ber Schulenburg, Probst zu St. Marien in Salzwebel, bestätigt bie Errichtung einer Commente in ber Marienfirche, am 2. August 1487.

Il enningus de Schulenborch, prepositus Ecclesio beate Marie virginis la Solt-wedel, verdensis diocess, ac Magdeburgensis et halberstadensis ecclesiarum canonicus etc. Hinc est, quod honorabilis vir magister Johannes boeck, la Capella sancte Elizabeth noui opidi Solt-wedel dicte verdensis diocess vicarius et ja ecclesia sancte katherine ibidem Commendista, salubri ex diuina justigatione ductus consilio, ja augmentum cultus diuini, ad honorem omnipotentis dei, jatemerate virginis marie ac omnium sanctorum, ja anime sue suorumque progenitorum, necnon omnium sidelium animarum remedium salutare, vnam Commendam, communiter elemosinalem nuncupatam, ja dicta nostra ecclesia beate Marie virginis ad altare sancti Jeorgij de nouo justaurauit et sundauit ac proprijs suis bonis dotauit, prout In litera sundacionis per eum desuper confecta et nobis exhibita plenius continetur. Cujus tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: Venerabili viro domino henningo de Schulenborch, preposito ecclesie beate Marie virginis in

5.0000

Soltwedel etc. ego Johannes boeck, artium magister, presbiter verdensis diocesis, volens anime mee, parentum et progenitorum meorum de bonis michi a dee collatis faluti providere, prout fepius deliberato divina michi fauente clementia preconcepi, vnam commendum, elemolinalem communiter noncupatam, Ad altare fancti Georgii in ecclesia Beate marie virginis veteris opidi Soltwe del predicti, in honorem omnipotentis dei, beate et intemerate virginis Marie ac beatorum vita Eustachij, Appolonie, hegwigis et Allegundis patronorum de nouo instituo erigo instauro et sundo dei nomine per presentes. Ad quain dotandam domum meam inter domos meam transuersalem et hermon gartz litam post obitum metke vngelinges cum vsufructu dicto domus ad tempus vite eins concessi, pro vsu plenario et habitatione Commendiste; viginti slorenos renenses summe capitalis. pro quibus duodecim modii filiginis annuatim ex curiis Titke gemen et kersten menczel in villa lockstede, verdensis diocelis, iuxta tenorem Cirographi desuper confecti et sigillis validorum Werneri fenioris et Werneri iunioris condictorum de Schulenborch sigillati; Item viginti marcas Soltwedalienfes warandie, pro quibus annuatim fox modii filiginis ex curia hans Schulten in Dreuenstede iuxta tenorem cirographi Sigillo prepositure in Distorp sigillati; Item Sexaginta marcas et sex florenos renenses summe capitalis, pro quibus annuatim duo talenta et sex solidi Salwedelensis warandie duo cum dimidio modii siliginis vnus cum dimidio modii hordei et vnus cum dimidio modio hauene ex curia kersten kladen in kleynow, prout in Cirographo Sigillis Beradt et hans condictorum de Schulenborch figillato; Item Quadraginta marcas summe capitalis, pro quihus annuatim due marce ex domo merten hornemans, opidani Nouiopidi Solt we del, et vigita marcas fumme capitalis, pro quibus annuatim vna marca ex cafa merten Sweymer, ante ualuan dictam Steyndor dicti Nouiopidi Sita, prout in cirographis Sigillis confulatus Nouiopidi Soltwedel figillatis continctur, modo et forma melioribus, quibus de jure validius pollum et debeo, affigno a candem Commendam cum prescriptis summis et censibus earundem, modo et sorma premissis dete et volo, Quod dictus Commendista calice et millali prime Commende assignatis in divinis ossicis fibi infra deputandis etiam vtatur, Et quod huiufmodi Commendifta in diuinis officiis fit in order fecundus. Jus vero patronatus fiue committendi et ordinandi diete Commende prima vice michi referuo, lla videlicet, ut eam committendi in meo testamento siuo extra eum tociens quotiens, proci michi placuerit, attributa sit libera sacultas, me vero iuxta diuinam dispositionem sublato, ipsum lus patronatus fiue committendi et ordinandi dictam commendam tociens quociens vacauerit in Itale koffebuw et post eum in eius natos masculos ab eo in recta linea descendentes, et eis non exstentibus in seniorem proconsulem veteris opidi Soltwedel pro tempore existentem, qui etam principalis prouifor ecclefie beate Marie virginis exiftit, pono et transfero, ita videlicet cum ego el is, cui dictam commendam ut premittitur commiserim, carnis debitum persoluerimus, dictas Tido aut eins nati masculi, ab eo ut premittitur descendentes, et iis non existentibus Senior proconsulam veteris opidi Soltwedell et prouifor pro tempore existens uni de consanguineis meis idoneer. actu presbitero existenti Aut in eodem anno, quo commissio sibi facta suerit, Sacros ordines adipida volenti, committat aut committant in Secula feculorum. Et si inter confanguineos meos ad hoc aptus minime repertus fuerit, tunc conferens fiue patronus pro tempore existens ut premittitur cam vni de quatuor servitoribus prepositure predicte videlicet Ossiciali confistorii, Ossiciali chori, duobas capellanis et ei qui senior, non in annis, sed in continuo seruitio dicte prepositure repertus suent. non beneficiato committet. Commendifta vero ad dictam Commendam commendatus ad dicendum Singulis septimanis die Martis missam de patronis predictis, Die Jouis missam de corpore cristi et die veneris missam de quinque volneribus cristi, in Singulis addendo collectam Omnipotens semp-

terne deus qui viuorum dominaris simul et mortuorum etc., In Quibus memoriam mej et parentum meorum habeat specialem, Nili aliud canonicum obstiterit impedimentum, sit astrictus. Insuper vt premilla inconculta et inviolabiter subtistant et absque aliqua distinctione habeantur, Volo et statuo vt littere reddituum per me dicte commende affignate fine quibus alias dotata exiftit Aut in pofterum affignande eidem fub tideli cuftodia apud decanum et camerarium fraternitatis majorum kalendarum, quibus commendifia dicte commende annuatim octo folidos in profesto beati Martini episcopi pro vivalibus dabit, ponantur et babeantur. Et quod dictus Commendista, Nili causa studii aut alterius manifelte necessitatis absens suerit, personaliter ad regendam dictam commendam resideat et provideat et paratum ad feruiendum dicte ecclefie pro vtilitate cius Juxta voluntatem dicti domini prepoliti Aut eius locum tenentis predictis mislis non obstautibus cum debita obedientia exhiheat. Si uero dictus Commendista personaliter residere recusauerit, tunc conserens sive patronus pro tempore ut premittitur existens eam alteri et residero volenti juxta tenorem sundationis prescripte committet. Ne igitur ordinaria Instauratione et sundatorum huiusmodi et omnia et singula in ea contenta ex fluxu temporum ad víus prophanos redigantur, vestram venerabilitatem duxi exorandam, quatenus dictam fundationem et omnia et fingula in ea contenta grata atque rata habere et auctoritate vestra ordinaria admittere et approbare ac juspatronatus siue committendi preexpressis concedere et aslignare dignemini premium ab omnium retributore centuplum recepturi. Post cuius quidem litere fundationis presentationem et receptionem nobis et per nos ut premittitur sactam suit nobis per dictum magistrum Johannem, prout in codem continetur, humiliter supplicatum etc. Nos vero Honningus de Schulenborch, propositus predictus, attendentes supplicationem buiusmodi fore iultam et rationi confonam et quod iulta petentibus non lit allenfus denegandus, dictam Commendam - auctoritate nostra qua sungimur ordinaria approbamus et ratificamus, jus' vero patropatus fine committendi inibi descriptis tam natis quam nascituris eadem auctoritate concedentes et transferentes etc. - Datum et actum Soltwedel in aula estiuali dicto nostre prepositure, Anno domini millesimo quadringentesimo octungesimo septimo, Die Jovis, Secunda Measis Augusti.

Rach bem Driginale im Stadtardive zu Salzwebel, Fach 26, Ro. 8. u. 10.

CCCXCI. Der Rath zu Salzwebel bescheinigt, baß Wilke Lagendorf bie hundert Mark auf eine Wiese angelegt hat, von deren Ertrage den Armen eine jährliche Spende an Kleibern und Schuhen aus Hoddendorfs Vermächtnisse von der Gewandschneidergilde zu machen ist, am 24. September 1487.

Wy Jacob mechow, Role gladegow, Hinrik dorheide, Ludeke holtorp, hans rodenfze, hans werkmester, Jurgen schulte, hans besendal, Jacob alem, hans muntter, Diderik mechow, Harmann chuden, Hoyger wittekop, hans groteian, Diderik brewitz, hans merin, Clawes moller vande kersten hinrickes, Radmanne to Soltwodel, Bekennen — dat in vaser jegenwordicheit wilke lagendorp, vase medeborger, hesst vorkosst recht vad redeliken to eynem rechten erstkope, vorkosst ok in crass disse breues, vp vad an syner wisch vor dem parwer dare by des hiligen gheistes wisch belegen twischen beyden vlaten, Hansze rodensze, ghüldemester der wandscnider ghülde in

vnser Oldenstad vnd synen nachkomelingen, to der ghülden behust, vist mark pennige jarliger renten vnser Stad weringe vor hundert mark pennige der suluen weringe, de om wol the dancke vornuget vnd betalet syn vnde Cordt hoddendorp, zeliger, vnd Alheid, syne eelike hustrouwe, so dissen houetsummen to der ghülde gegeuen hebben vnd bestellet, dat de ghüldemestir alle jarliken von den vpkomenden renten eyn laken wandes Soltwedelscher kopen schal vnde vppe sunte Martin auend vordeylen den armen luden, so wontlyk ist vppe dem wandhusze. Ok schal de ghüldemeistir, vor syn vnlust vnd arbeid, von den suluen renten alle jarlikes hebben vir schillingk penninge: vnde wess dar denne bouen sodane laken vnd vir schillingk alle jarliken ouer ist von den renten, Dar var schal de ghüldemester schoe kopen vnd in verscreuener wise den armen vppe sunte Martini auend gheuen vordeylen etc. Doch dem suluen wilken vnde syner wisch besitter den wedderkop hir ann tobeholden etc. — Na cristi vnses hernn gebord virteynhundert lar, dar na Im souen vnd Achtentigestenn Jare, Am Mandage na Lamberti episcopi.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XIV, 41.

CCCCXCII. Kurfürst Johann vergleicht bas St. Annen-Kloster zu Salzwebel mit bem Probste wegen bes Pfarrrechtes, am 25. September 1487.

Wir Jobanns, Chursuft etc. Bekennen — Als Wir zu ern, Lob vand Wirdicheit des Almechtigen gotts, Vanser lieben frawa Maria van aller Heiligen, auch van merung des diast gotts, den Wirdigen van Andechtigen priorin vand gantzer versamlung des Junckstowen Closters sant Annen, sant Augustin ordenns, vor vanser Stadt Soltwedel gelegen, so vil an vans gewesen, ein neves Junckstawen Closter bey sant Niclas kirchen in vanser alten stadt Soltwedel zu pawen vergent van zugebenn haben, dar in dann der Wirdige H. Hennig von der Shulemborch, probst daselbst, beforgnus gehabt, im wurde dadurch an dem pserlichen rechtenn abbruch gescheen, Das sie vansere Rete aus sonderlichen vanserm beuell mit einander gutlich van entscheiden habenn, wie hirnach volgt, das sich die Junckstawen obengedachter versamlung der gaantin kirchen sant Niclas mit einem eigen chore van den Clocken zu uolbrengenn den dienst gotts Inhalt vand nach aussatzung irer Regulenn gebrauchen mogen, doch vaschedlich alles psarrechtes derselben kirchen, das dem probst zu Soltwedel hinstir wie vor van bissher zusteen vand bleiben soll, von dem gaantin Closter Junckstawen vauerhindert, das dann beide parth so viel an In gewesenn, also stet vand veste zu halten zugesagt habenn. Czu vrkenth etc. Datum Cola an der Sprew, Am Dinstag na Mauricius Im LXXXVII. Jar.

Rad bem Churmarf, Lehnscopialbuche XXVIII, 19. - Original im Saliw. Archive XXXVII, 4.

5.0000

CCCCXCIII. Der Rath zu Salzwebel befundet, wie Hans Syrow und beffen Gattin ihre Gedächmißfeier durch Vermachung ihres beweglichen Vermögens an die Marienkirche gestiftet haben, am 17. October 1487.

Wy Jacob mechow, Role gladegow, Hinrick Dorheide, ludeke holtorp, Hans rodeníze, Hans werkmester, Jurgen schulte. Hans besendal, Jacob alem, Hanss munter, Diderick mechow, Herman chuden, hoyger wittekop, Hans groteian, Diderick brewitz, Hans merin, Clawes moller, kersten hinrikes, Radmanna to Soltwedel. Bekennen — dat vor vafs gekomen fyn llans tzirow ynad Mottke, fyne eelike huffrowe, vand hebben han se befendal vand Diderick schulten, vorftenderen der kerken voler leuen frouwen in voller Oldenstad, to der suluen kerkenn behust, mit frygen willen vnnd wolbedachten mode, gegenen, vpgedragen vnnd na oren dode bescheiden to der ere godes vand erer zelen falicheid Alle ore hußgeradt, nomliken Neghen grapen, Twe deghel, twelff tennen kannen, vir fwarte ketel, Dre missingk ketel, Dre stannen becken. Doch wordet on lives notrofft antreden, schollen sie dess macht hebben, dar von so vele on behulf isz touorkopende vand ore noet mede towerende, vand wanner on dels fo noet ils touorkopende, schollen fie, wass sie vorkopen willen, den genomeden vorstenderen este oren nakomelingen to kope beden, vnde willen lie dar var gheuen fo vele, alfe eyn ander gheuen wolde. Denne schollen se de negesten dar to syn: vand wanner de lateste van den genanten Hanss tzirowen vand syner eeliken huffrowen Nach dem willen godes dodefshaluen vorfallet, denne schollen de vorstendere In alle offic eyn ichlike kerken to Soltwedel gheuen vir schillingk penninge vor dat ludent vand on eerliken to graue bringen vand on wynnen Den groten kaland vand de procession der scholler, den lutteken kaland hebben fie rede, unde den frunden den eyne erlike bygrafft: wels dar denne von kost vnde byre von der bygrafft ouer blifft, schal men gheuen in de hende der armen. Item gheuen sie der suluen kerken nach oreme dode thwe bedde mit aller tobehoringen, szo de lateste von on byden nalaten werdt, vand eyn brandifern vand eynen keielhaken, liem virteyn schepel roggen van den fofs vnd twintig schepel roggen, de sie hebben to Mechow in Heyne bullen Haue mit Dem houetsummen nach orem andeylle vnnd den houetsummen, so vaken de affgekosst werd, to der kerken behulf wedder tobeleggende. Item gheuen lie der fuluen kerken Eynen grouen leydeschen frouwen hoyken, Eynen brunen minschen hoyken, halls to voser leuen frouwen tijden vand de andere helffte der kerken to missgewande. Item gheuen sie der kerken Eynen brunen leydeschen mannels hoyken, den sie wil laten vmme maken vnnd wels dar von gemaket werdt, schal de kerke vnser leuen frouwen hebben nach orem dode. Hem eyne rode borde mit vorguldtden fuluerwerke bestagen, Eyn krallen vestigen von virdehaluen lode, Item Eyne dennen kifte, Item Eynen brunen mannels rock, ghaff on Hans fyrow, folicher ghifft vand on den vorbenomeden vorstenderen alse vort ouerreykede vihe der hand, den hebben sie om wedder gelehnet. Dar to schal de kerke hebben allerleye grot vand kleyne, so de lateste von bussgerade werdet nalaten. Dar van de verbenomeden verstenderen vand ere nakomelinge na der gnanten Hanfs firowen vand Metteken, syner eclikenn Hustrouwen, beyder dode willen vade schollen bestellen vand holden laten alle Jarlikes vir boghenknissen in der kerken vaser leuen frouwen offe to den baruoten, wur on dat bequemest dunket, to ewighen tijden, In dachtnisse der gnanten Hans syrowen, Metteken, fyner eeliken hustrouwen, vand alle orer olderen vand lesthoueden. To orkund bebben wy vnfer Oldenftad Ingefegel witliken hangen beten an diffen breeff, Na crifti vnfes

53

Sauptib. I. Bb. XIV.

heren gebord virteynhundert Jare, dar na Imm fouen vand Achtentigesten Jare. Ame Middeweken na sunte Galli daghe.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXVI, 9.

CCCCXCIV. Der Rath zu Salzwebel bekundet die Abtretung einiger vom Rathhause ber Alltstadt dem Eurt Bingelberg zu entrichtenden Renten an die Brüderschaft U. L. Frauen, am 22. Abril 1488.

Wy Jacob mechow. Diderick alingstede, Otto vyntzelbergh, Hermen Lysten, wilhelm bormester, Role gladegow, Hinrick derheide, Hans werkmester, Jurgen schulte. Claues Brewitz, Jacob alem. Hans munter, Diderick mechow, Hoyer witterp, Cord woleman, Hans groteiaen, wilhelm wolter vnd kersten hinrickes, Radmanne to Soltwedel. Bokennen — dat — Cord vyntzelberge, vnse medeborger, hest vorkost in den tynsen, so ohm vpp vnsem Radhuse jn vnser oldenstad alle iarlikes vp eynen wedderkop verscreuen vnd versegelt syn, den Ernassigen vnnd Ersamen heren Kerstian radem yn vnd hans besendal, verwesern der broderscap vnser liuen fruwen jn der suluen vnser olden Stad, der hie de drudde verweser nu ter tyd mede ys — anderhalnen guden gengen rinsche gulden jarliker renten vor drittich gude ghenge rinsche gulden etc. Na cristi vnses hern gebord virteynhundert Jar, darna im achte vnd achtentigesteme Jare, am dinxtage na dem sondage Misericordia domini.

Rach tem Driginale bes Salgm Archives XIII, 8.

CCCCXCV. Privilegium bes Kurfürsten Johann für bie Gewandschneiber in Salzwedel, vom 28. April 1488.

Wir Johanns, von gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg vnd Churfurst etc. Bekennen — das wir angesehn vnd erkant haben getrewe vnnd willige dinste, die vnns vnnser lieb getrewen die Gewantsneider In vnnser Alten Stadt Soltwedel getan, dar vmb vnd auch von sonderliche gonst wegen haben wir lne die gnade erzeigt. Nachdem vnnd die Guldenbruder der Gewantsneider von alters vnd bisher die gewonheit gehabt vnnd das gewant uff dem gewanthusse In der gnantin vnnser Alten Stadt Soltwedel gesnitten, haben wir Inem vergounet vnnd erlawbt, das sie hinsur zu ewigen Zeiten solch gewand In dem gewanthusse oder In iren eigenn hewsern sneiden mogen; vergonnenn, Erlawbenn vnnd bestettigen Inen vnd iren nachkomen gewantsneidern, solch gewandt In iren eigen hewsernn oder vis dem Gewanthuss zu sneiden, In crasst vnnd macht dies briues. Es soll auch sorder nymands In der gnanten vnnser Alten Stadt Soltwedel gewantsneidenn oder zum gewantsnid zugelassen werden, Er hab oder gewynne dann der Gewants-

fneider guldenn. Auch foll kein wanburdig oder vnechte mann gewand deylen oder deylen lassen Wer aber sunst gewant deylin wil, der soll das thun vff dem gemeinen wanthuss, vnd die alle entgegen sein, die das gewant deylen wollen, bey vormeydung vnnser straff vnd bei den bruchenn, wie ire briue vnd freiheit. In vormals gegeben, Inhaldenn. Czu urkunth mit vnsern anhangenden lnsigel vnd sigelt vnd Gebin vff vnnser Borg Soltwedel, am Montag nach dem Sontag Jubilate Anno etc. LXXXVIII.

Nota. Mutatis Mutandis haben die ufs der Newnstadt Soltwedel auch solchen briue genomen.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXVIII, 21.

CCCCXCVI. Bergleich und Revers ber beiben Stabte Salzwebel wegen bes Aufruhrs bei Einführung ber Bier Bife, vom 28. April 1488.

Wir Burgermeyster vand Rathmanne, Guldenn vand ganntze gemeinheit, Arm vand Reich, Bürger der alten vnnd Newen Statt Soltwedel, in der alden Margk gelegen, bekennen -, So als wir in des Durchluchtigen vand hochgeborn Fursten vand Hern, Hern Johann fen, Marggrauen zu Brandenburg, des heiligen Rom. Reichs Ercz-Camerer vand Churfursten etc. - vosers gnedigsten vand lieben Herren, Vagnad gekomen sein des Biergeldes halben, das dem genanten volerm gnedighten Hern durch sein Gnaden Prelaten, Grauen, Herren, Ritterschaft aller seiner Lant, auch den Steten in der Mittelmarck vnnd Prignitz zu Hilf seinen Gnaden vnnd Hannthabung der Herrschaft vor das treglichste vnnd beste den Landen erkannt vnnd zugelaget ist, dargegen wir vons vogehorsamlich vond widerwertig gehalten. Der vond andern hernach geschrieben Stücken vand Artikeln halben vans Sein Gnad in große Straff genomen mocht haben, vans doch die Erwirdigen in Got, Wolgeboren vand Edlen, Gestrengen, Erharn vand vesten des genannten vansers gnedigen Herren Prälatten, Grauen, Herren vand Ritterschaft, die mit Seinen Gnaden vf ditzmal alhier gewest sind, gegen Seine Furstl. Gnaden ganz fleissiglich verbeten also, das wir mit Seinen Gnaden in dieser nachbeschrieben Weill ganz verricht vand entscheiden find. Zum ersten sollen vand wollen wir des genanten vansers gnedigsten Herren Erbarn Luten, so wir vom Leben zum tode gebracht, gemordet, berawbt, genomen vnnd beschediget haben, nach Erkentniz Seiner Gnaden, Wandel vand Kerung tun. Es foll auch der genante vansfer gnedigster Herr, Seiner Gnaden Erben vand Nachkommen, Marggrauen zu Brandenburg, von dato diff briefes an zu ewigen Zeyten Macht haben, einen nyen Rat in iglicher Stat zu Soltwodel zu sezen, als vnns Seine Gnad den gefazt hat, der fol nach Vigang des Jahrs einen andern Rat bey iren Plichten vnnd Eyden, damit sie seinen Gnaden verwand sind, kysen, vand so der gekoren ist, Seine Gnaden von stund verligelt vnnd verschlossen zu schicken an die Orte vnnd Ende, da Sein Gnad zu der Zeyt seyn wirdet. Dieselben Bürgermeister vnnd Rat, so gekoren find, sol Sein Gnad vnnd Seine Gnaden Erben vnnd Nachkomen forder Macht haben auf ein igliche Zeit zu consirmiren und zu bestätigen, und welche Sein Gnad also zu Burgermeistern vnnd Batmann setzen vnnd bestätigen wirden, die sollen dann von vnns angenommen vnnd für ein volmechtig regierenden Rat ongehindert gehalten, vnnd fo

ofte die Wal also gescheen vand von vansern gnedigsten Herren geconsirmert ist, alle Jar in igliche Stat der Gemeine offentlichen verkundigen lassen. Wir wollen vnnd follen auch, das keyner vs den Gulden in beiden Steten etwas follen zu tun haben oder bauer sprache machen, das vonsern gnedigsten Herren, Seiner Gnade Erben vnnd nachkommen oder den Rat in hilf vnd volge belangen oder antreffen ist, Sondern es fol vanser iglicher in solchen Sachen stan als sür ein einig Perfon nicht als ein Gewerk, fondern als ein gemeiner Mann. Auch hat vons obgenannten Gülden in den beiden Steten Soltwedel der gemelt unnfer gnediger Herr umb sleisliger bete der Räte in den genanten Steten vans bey folchen vanfern Gulden gnedichlichen gelaffen, doch das wir vns vnnfer Gulden anders nit dan zu vnnfern Gulden gehöret vnnd fürder mehr zu ewigen zeiten nimmermehr wider vnnsern gnedigsten Herren, die Herschast oder den Rat in Gulden oder Bauerfprachen gebrauchen oder haben follen, fondern mit vand neben der Gemein flehen vand handeln für ein Person. Wir wollen vnnd sollen auch keine ungebürliche Statuta oder Gesez machen. Wir fagen auch ab alle vand igliche Bündnüs, mit wem wir die haben, in was ftand vand wefens die fint, das wir vnns der fürder mehr gegen vnnser Herschaft, auch gegen ihrer Gnaden Landen vnnd Luten nit gebrauchen, auch hinfür zu ewigen zeiten kein Büntnüs, willkör oder Gefez machen follen vand wollen. Auch haben wir diese hirnach geschrieben privilegien vanserm gnedigsten Herrn gegeben vand überreicht, nemlichen drey priuilegien, die da innen halten, das wir mogen brechen die Vesten in der Alten Mark gelegen, vand welche gebrachen sint, das man die nicht wider bawen folle etc., auch das wir der Herfchaft nit hilf thun follen etc. Derfelbigen priuilegien verzeyhen wir vnns fur vnns vnnd vnnfer Nachkomen ganz vnnd all, vnnd ob wir einiche dergleichen hetten oder finden würden, die wollen wir furder gegen der Herschaft nit gebrauchen, fondern ob wir die finden wurden, dem genanten vnnsern gnedigsten Bern vnnd der Herschaft antworten vnnd geben, vnns der auch hirmit ganz vnnd all verziehen haben in craft vnnd macht difes briues. Auch mag vinnfer gnediger herre, Seiner Gnaden erben vind nachkommen zu ihrer Gnaden gefallen ein Vilgang in Seiner Gnaden Borg Soltwedel machen vand bauen, dar ein wir ihre Gnaden nichts nit reden follen vand wollen, auch die Haufer, fo der Herschaft vanb Seiner Gnaden Borg zu nahe gehauet find, zu ihrer Gnaden Gefallen vand Geheys abbrechen. Auch follen wir aus der alten Stat Salzwedel die Flügel an den Thoren nach der nyen Stat, fo abgenommen find, wider anhengen, vand also machen vand bauen lassen, das wir vs der alten Stat die Thoren schliessen, darin wir inen vs der nien Stat keinerlei verhinderung tun, sondern solchs also gestatten sollen vand wollen. Vand varb solcher vanser Vagehorsam vand unbilliges Vornemen willen, wie oben berürt, haben wir dem genanten vnnserm gnedigsten Hern, Seiner Gnaden Erben vnnd Nachkomen zugefagt, follen vnnd wollen das Biergeld je von einer izlichen Tunnen zwelf phenning vand fieben Jar lang neft nach einander folgendo geben, an folchen Gelt nichts nit haben, vand Seine Gnaden das Biergeld alle Virthel lurs antworten, geben, vand vf Trinitatis schirst anheben nach Inhalt der Vffazung vand Ordnung, die vans Sein Gnad hirmit hat überantworten laffen. Wir wollen vand follen auch diete Vertracht vand Verschreibung alle Jar, so osto sich die Rete versetzen, vand die von vanser Herschast confirmiret werden, den Gülden vand der ganzen Gemeyne zu iglicher Stat lesen vand verkunden lassen, dass ein yder wissen vand sich yderman darnach hab zu richten. Vnnd was sich über folchs allen begeben hat, sol zwischen vnnsern Gnedigen Hern vnnd vnns vf folchen befcheid vnnd Verhandlung ganz gericht, verfönt vnnd entscheiden sein. Auch follen vand wollen wir Gülden vand ganze Gemeine in den genanten Steten Soltwedel vnnse Erben vand Nachkomen surder nicht in keinerlei weist gegen vansern Gnedigen Hern vand

den Rate in den Steten Soltwodel, die in statt vnnsers Gnedigen Heren sitzen vand sitzen werden mit Worten vand Werken nit tun, vand so wir durch andere State verbodet wurden, als Gewonheit vand bisher gehalden ift, vand sich alda einigerlei wider vansem Gnedigen Hern vand die Herschast zu Widerwillen begebe, solchs sollen vond wollen wir nit verwilligen, sondern vons dauen ziehen vand mit Seine Gnaden vand der Herschaft auch den Rat halten, als die getrewen frommen vind geborfamen. Vind wir obgenanten Burgermeister, Ratman, Gülden vind ganze Gemeyn der alden vnnd nien Stat Soltwedel gereden, geloben vnnd sweren, das wir obgenanten vnnsern gnedigen Herren, Seiner Gnaden Erben vnnd Nachkommen, allen Marggrauen zu Brandenburg getrew, gewertig vand gehorfam fein, Irer Gnaden fromen werben vand schaden wenden, vand diese Stück. Punct vnnd Artikel alle vnnd ein izlichen halten, auch wider den genanten vnnsern Gnedigen Hern Marggreuen Johansen, Kurfursten, Seiner Gnaden Landen vnnd Luten mit Rat, That, Wort oder Werke in argk nimmermehr tun, fondern vnns allewege mit hilf, Volg vnnd ander fache gehorfamlich halden als die fromen vand getrewen, getrewlich vand vageuerlich, als vans Got helf vand die Heiligen. Hierbey vand ob diefer Sache fein gewesen als Zugen diese birnach geschrieben Erwurdigen in Got, Wolgebornen, Edlen, Gestrengen, Erbarn vand Vesten, Her Busso, Bischoue zu Hauelberg, Her Johans vund Herr Jacob Gebruder, vund Her Joachim, Hern Johansen Son. Graven von Lindou, Hern zu Ruppin vnnd Mokern, Her Johanns, Grave von Hobenstein, Herre zu Vierraden, Her Johans unnd Her Jasper, Hern zu Potlitt, Her Boss von Aluensleuen, Her Wilbelm, Marschalk zu Pappenheim, here Achim von Bredow, Her Jobst von Zegefer, Her Bofs von Bartensleuen, Her Hans von Rochou, Her Görg von Wallenfels, Her Ludolf von Aluensleuen, vand Her Sixt von Ehenheym, rittere, Werner von der Schulenburg zu der Lokeniz, Peter Borgstorp, Voit zu Custrin, Fritze von der Schulenburg, Hauptman der Alten Marck, Christoff von Auffes, Marschalck, Er Sigmund Zerer, Docter vnnd Canzler, Curt Slaberndorp, Hennyng von Arnim zu Gerswalde, Hans Barfus zu Cunerfdorff, Cune von Thumen, Mathies von Vehtenbagen, Diterich Ror. Diterich von Quitzow, Weychard von Bredou zu Bredou, Ott von Slieben, Arendt Crummensee, Henning Roeder vand vil ender mehr glaubwirdige, des genanten vansers gnedigen Hern Rete vnnd Ritterschaft. Des zu mehrer Sicherheit, steter vnd vester haldung haben wir obgenanten Burgermeister vand Ratmann der alden vand nien Stat vanser Stat Groff Ingeligel mit aller vnnser obgenanten Gulden vnnd ganzer Gemeine Wissen vnnd Willen an disen brise hengen lassen, des wir vnns alle sür vnns vnnd vnnse Erben vnnd Nachkomen gebrauchen. Geschehen vand geben in der alden Stat Soltwedel, am Montage nach dem Suntage Jubilate, Cristi vanfers herren gepurt taufent virhundert und dornach im acht und achtzigeften Jarnn.

Rach bem Drig. bes Geb. Staats-Archives.

Darauf folgen bie Buntte, bie ber Rurfurft von beiben Stadten jur Genugthnung verlangt bat, und worauf vorftes hender Berfohnungs-Bergleich fich grundet.

Nachdem wir alle vanser Prelaten, Herren, Ritterschaft, auch vanser Mittelmärkischen vand Prignitzischen Stete, nit bessers zu hill vans, vaser Herschaft vand träglich dem Lande zu tun, dan das Biergelt erkant vand zugesaget haben, habt ihr euch dar inne gegen vans als die ungehorsamen erzeigt, vand solches wie ander die vansern das Bier Gelt zu geben geweigert, vand am itingsten tag zum Berlin neben andern mutwilliglich abgesaget, vand also freuelich vans vad vaser Herschaft nit zu kleinen Schaden vor enthalten, vand domit euer Pslicht vand Eyd, damit ihr vas verwand seid, vergessen.

5.000

Item, über solches haben wir euren Sendeboten vf dem lezten tag zum Berlin vf vorbete vnser gehorsamen von Berlin vnnd Cöln länger frist gegeben mit vnns zu vertragen, vnnd vnns perfönlich in vanser Alte Marck gesüget, in dem Vertrauen, ihr würdet euch bedenken vand gegen vns als die gehorfamen erzeigen, das aber von euch aus mutwilligen verneinen verblieben ist. Vnd nach folchem habt ihr etlich der vnnsern von euch zu vnns geschickt, eur Leib, Guter, priuilegienn vand all eur Gerechtigkeit in vanser Hand gegeben, das wir also angenomenn, vand vans erhaben personlich zu eüch hieher zu ziehen, vand als wir auf dem Wege gewesen sint, habt ihr eüch mit frewlicher Gewalt vand wehrlicher Hannt vanderstanden das Closter zum heiligenn Gheist, vor vanfer Stat Soltwedel gelegenn, eingenommen vand befezt, vs folchen euren vageburlichen vand bösen fürnehmen wir anders nichts erkennen vnnd abnomen mögen, dann das ihr eüch vnderstanden gegen vas in feindlicher that zu fetzen. Item, ihr habt euch vaderstanden vand freuelich mit gewaltiger that vs vnnsern Steden Soltwedel gelosen wider vnnser Erbar luthe, dieselben eines theils beschediget, beraubt, gebrant, gemordt vand vom Leben zum tod gebracht, wie wol wir vch an vonser Erbar Manschast keinerlei Gericht gestehen oder gestatten wollen, vond voh also der Gericht misbrauchet. Vmb folche vorgeschrieben Stücken vnnd ander Sachen willen habt ihr billig verfallen alle priuilegien, gerechtigkeiten, euer Leib vand Gut. Item, wir wollen von uch baben alle eur Gerechtigkeit, so ihr der Gerichte halben habt in vnnsern Steten. Item, wir wollen in beiden Steten einen newen Rat setzen, vond dieselbigen sollen nach Vigang des Jars bey ihren pblichten vand Eiden, darmit sie vas verwand sind, einen andern Bat kysen, vand so der gekoren ist, vnns den von stund versigelt vnnd verschlossen zu schicken. Dieselben Burgermeister vnnd Rat, so also gekoren find, wollen wir fürder vnnd vnnser Erben Macht haben, vs ein ichliche Zeit zo confirmiren vand nach vansern Gefallen sezen, vand welche wir also vander den angezeigten oder andern zu Burgermeistern vnnd Ratman sezen vnnd consirmiren werden, die wollen wir von uch also gehalten haben, vand solt die selbige furder zu ewigen Zeiten der Gemein in iglicher Stat verkundighen nach Anzeigung vanser Consirmirung, so wir voh vberantworten lassen wollen. Item, wir wollen furder mehr der Gewerken vand Gulden keyner in beiden Steten haben. Item, wir wollen, dass ihr vnnser Erbar Luthe, so ihr ermordet vnnd vom Leben zum tode gebracht habt, nach vnnser Erkentniss verbüsset, auch vmb den andern Schaden, Raub, Mord vnnd Brand desgleichen Abtrag thut. Item, wir wollen, ob ihr vch mit ymandes verbunden habt, daß ihr die von Stund an abthut, vch ouch furder zu ewigen Zeiten mit nymandes verbinden. Item, wir wollen ouch, dass der Rat surder mehr keine Statuta machen solle, es sey dann mit vnnser oder vanser Berschast Verwilligung. Item, ihr habt voh vnderstanden, vnnd das Holz Cheyne genant, das vnns vand vanser Herschust ist vand gehöret, daruon dan die armen Lute, so vmmelang gesessen fint, der flerschast alle virthel Jar phligtig find flaue Holz zu vanser Borg zu Soltwedel zu geben, zo voh genommen vnnd vnderzogen, auch die armen Lute darus gejaget mit Freuel vnnd Gewalt, wollen wir, dass ihr vnns vmb solchen Frevel vnnd Gewalt Buss vnnd Wandel thut, vnnd vch desfelben furder mehr zu ewigen zeiten nit gebruchet. Item, ihr habt einen Diek vor dem Perwer dore gemacht auf vnnser Herschast gerichte vand vber vnnser Vorsahren verbot; wollen wir, dass ihr vnns darumb Bufs vand Wandel thut, vnnd wir wollen denfelben furder gebruchen. Item, wir wollen nicht, dass der Rat der Gemeine, das vor Werken gewest find vand wir abgetan haben, furder mehr keine freiung briefe geben oder verschreiben sollen . . . . ttem, ir solt vnns das Bier Gelt XIV Jar; vnd von der Tunne 2 Groschen geben. Item, es sind noch etliche Bürger in den Steten vand nicht wenig, die an dem Handel des Bier Gelts vand andern Sachen viel vand große Schult haben, dann die in dem Torme sizen, dieselben wollet ihr vnns auch zu vermelden, denn wir gedenken einen als wol den andern, der da Schult hat, zu straffen. Item, wir wollen vnnd behalten vnns vor, das wir zu vnserm Schlos einen Abgang hinten vs nach vnnsern Gesallen haben vnnd machen mögen. Item, wir wollen, das ihr die Haüser, so vnns zu vnnsern Schlos zu nahe gebawet sind, widerumb in einer Zeit abbrechen sollet, die Zeit wir euch ernennen werden. Item, die von Soltwedel geben aus Schlos: X Haken büchsen, X Schepel Pile, I klein ledern Sack vul Puluer, Gelöde to den Büssen by einem Schepel vul, Etliche vngestückte Pile, I Grote Steinbüchse vnnder dem Rathus, I Lütke Steinbüchse mit 2 Kamern, III Lotbüchsen auf einer Karren, dar gehoren die vorgeschreuen Gelöde to, II Grose Steinbüchsen auf 2 Karren, IV Tunnen Puluers vnnd Suesels, Item, die von der Nuwen Stat: XVI Haken büchsen, II Stein Büchsen auf 1 Karren, I Steinbüchse ausm Karren, I Steinbüchse ausm Karren, I Steinbüchse ausm Karren, XVI Steine zu der grossen Büchsen, IV Tunnen Puluers, III Tunnen Pile, zu den andern Büchsen sind nicht Gelöt, aber Blei ist alda, XXXIII Stein zu den kleinen Stein Büchsen.

CCCCXCVII. Otto Pulle, Dechant zu Berben und Generalvicar bes Bischofes Berthold, genehmigt die Uebertragung bes St. Annenklosters aus Perwer zur Nicolaifirche in Salzwebel und die Wahl eines eignen Beichtvaters, am 31. Mai 1488.

Otto Vulle, decanus Ecclesie Verdensis, Reverendi in cristo patris et domini, domini Bartoldi, dei et apostolice sedis gratia Episcopi Hildensemensis nec non Verdensis ecclesiarum administratoris perpetui, per diocesim Verdensem in spiritualibus locum tenens et Vicarius generalis, religiosis virginibus, prioriste totique Conventui extra muros opidi Soltwedelensis, Verdensis dyoceseos ordinis sancti Augustini, salutem et sinceram in domino caritatem. Vt domum et locum habitationis vestre de capella sancte Anne extra muros predicti opidi Soltwedelensis ad domum et ecclesiam sancti Nicolai consessoris intra idem opidum cum omnibus et singulis reliquiis, elenodiis et attinentiis vestris mutare et transferre ac legere et cantare horas canonicas et alias orationes dicere presbyterumque vel religiosum, qui ibidem coram vobis missa, prout tempus exigit, celebret, nec non facramenta ecclesiastica vobis et samilie vestre ministret, eligere possitis et valeatis, autoritate presati reverendi domini Episcopi et Administratoris, nobis in hac parte communissa, plenam licentiam damus et concedimus per presentes presentibusque usque ad adventum et reditum dicti domini Episcopi et administratoris in diocesim suam Verdensem solummodo valituris. Datum Verden, anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, sabbato ante octavam penthecostes, nostro sub sigillo presentibus appenso.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXVII, 6.

CCCXCVIII. Bischof Bertholb von Hilbesheim, Abministrator bes Bisthumes Berben, genehmigt bie Verlegung bes St. Annenklosters an bie Nicolaikirche zu Salzwebel, am 6. Juli 1488.

Bartoldus, dei et apostolice sedis grutia Episcopus Hildesomensis et administrator perpetuus ecclesio Verdensis - Noucritis pro parte dilectarum in Cristo siliarum aliarumque virginum et fororum domus dei et conventus fancte Anne prope monasterium fancti Spiritus ordinis santi Augustini Canonicorum regularium extra muros oppidi Soltwedel Verdensis diocesis nobis expositum, Quod dadum quedam vidua dicta Elyzabeth Stoteroggen, habitatrix opidi Lünenborch, dicte nostro Verdensis diocesis in augmentum diuini cultus sueque et parentum suorum animarum falulem certam Deo deuotarum fex feminei fexus perfonarum congregationem in dicto prope monalterium fancti Spiritus prefatum loco Altislimo in Sanctimonia continue inservire debentium fundauerit deque bonis suis dotauerit, quas quidem fundationem, dotationem ac institutionem apostolica et ordinaria auctoritate approbari et confirmari obtinuerit. Verum temporis fuccessu procedente temporalibus bonis et dictarum personarum vita et moribus de bono in melius cooperante faccrescentibus ordinem fancti Augustini sub habitu regulari et majore numero personarum predecefforum nostrorum interueniente auctoritate receperint et Cristo sponso luo inibi aliquamdiu decenter et religiofe militauerint, quodque locus earundem dicto monasterio sancti Spiritus adeo vicinus existat, quod diversa et eis et Canonicis regularibus sepedicti monasterii impedimenta exinde proveniant, aliafque domus fiue habitationes in parochia beate Marie virginis antiqui oppidi Soltwedel prope ecclesiam fancti Nicolai suis et pia sidelium concessione questis pecuniis, omnium sua intereffe putancium ad id accedente Confenfu, comparauerint et congruenter exftruxerint, nobifque ut congregationem hujusmodi de antiquo loco ad dictas nouiter exftructas domus feu habitationes fub titulo monalterii fancte Anne juxta fupra dictam ecclefiam fancti Nicolai oppidi Soltwedel transferre humiliter exflitit fupplicatum. Nos igitur earundem Prioriffe et Conventus justis petitionibus fauorabiliter annuentes ipfius Prioriffo et totius conuentus congregationem fepe nominatam de dicto antiquo loco ad prefatas domus feu habitationes prope ecclefiam fancti Nicolai oppidi Soltwedel fitas fub titulo monalterii fancte Anne transferendum duximus, transtulimus atque transferimus per presentes. Concedimus etiam eidem prioriste et conuentui et qui pro tempore suerint prioristis ac vniuerlis et lingulis fororibus dicti monafterii fancte Anne perpetuis temporibus liberam proprietatem fen autoritatem confessores ydoneos seculares et regulares, juxta tamen visitatoris aut visitatorum earundem iplis a nobis aut fuccefforibus nostris pro tempore instituti, instituendi aut institutorum voluntatem et dictamen, qui earundem confessiones nostra autoritate audiant, absoluant et salutarem penitentiam injungant, ecclefiaftica facramenta illis ministrent, plebani in cujus parochia idem monafterium fitum eft feu cujusvis alterius licentia minime requifita neque obtenta. Priorissa et conuentus ejusdem monasterii sancte Anne in ecclesia in loco decenti viaticum et oleum fanctum pro infirmis confecratum pro utilitate et necessitate sanctimonialium ac earundem familiarium et commanentium oblervari et cimiterium intra locum suarum habitationum eligere et consecrari facere pollint et valeant pro ecclesiastica earundem sepultura. Jure tamen parochiali in aliis semper faluo. Dictum ctiam monasterium sancte Anne sub nostra et ecclesiastica protectione recipimus et a quibuscunque fecularibus, extertionibus, exactionibus, collectis, grauaminibus et contributionibus

auctoritate nostra tenore presentium eximimus etc. Datum in castro nostro Episcopali Rodenborch, anno Mo. CCCCo. LXXXVIII. ipso die octavarum Beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Rach bem Driginale bes Calgw. Archives XXXVII, 5.

CCCXCIX. Schreiben ber Altstadt Salzwebel an ben Kurfürsten wegen Bestätigung bes neuen Rathes, vom 1. November 1488.

Irluchtige, Hochgeborenn Furste, Gnedigste, liue herre, vnse vnderdanige gehorsam, vorplichte, willige, stede dinste Juwen surstlichenn gnadenn alle tid bereit, tougren. Gnedigste herre! Nadem id In Juwer gnaden Olde Stadt to Soltwedel von older here wonlick geweszen und geholdenn ifz, dat fick Juwer gnadenn Rath darfuluest vmb funt Martini offt korts darna plecht tonerandernde, vmme to fettende vnd nige Rathmann to kyfzende etc., vnd fo wy Juwen furftlichen gnaden nu verwant fyn, fo dannen veranderunge vnd kore, by den plichten, Juwenn gnadenn gedan, to beschaffende vnd den selven gekoren Rath Juwen furstlichen gnadenn versegelt und verfloten over to fendende, von Juwen gnaden to besthedigende etc. hebben wy by den sulven plichten, fo wy Juwenn gnadenn verwant fyn, den kore vp dillze nechfte veranderung vih dem olden vnd iczund fittenden Redenn to thondo vthgesettet, na lut disszer eingelegten zettelen vp dit tokokomende Jar den suluen kore nicht beter offte nughafftiger weten vihtosettende. Wur vmme, frluchtige Hochgeborenn furst, gnedigste liue herre, Bidden wy gar dinstlichen, Juwe surstliche gnade so dann gekornen Rath In Juwer gnadenn Olde stadt gutlich an vnd vpnemen vnd on dat Regiment diffes to komendenn Jares beuelen, offte vns dar vp des Juwer gnaden willenn vnd andacht willen entdeckenn, darna wy vnns gern gutwillig schicken willen: vnd kondenn vnd mochtenn wy den suluen Juwenn furstlichen gnaden, godo dem almechtigenn in guder vollemacht stede sin beuolhen, mit eynem vele groteren to willen vnd dinfte fyn, dedenn wy, fo vnns beherlich ifz, alle tid vnuerdroten gern. Schreuen vnder der Stadt Secret, am Sonnawende aller hiligenn dage, Anno etc. LXXXVIII.

Juwer forstlichen gnaden stede gehorsamen Ratmanne der olden Stadt Saltwedel.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXVIII, 213.

D. Kurfürst Johann erklärt, wie er bas bem Annenkloster zu Salzwebel ertheilte Recht, einen eignen Caplan zu haben, verstanden wissen wolle, am 24. November 1488.

Wir Johannes, von Gottes Gnaden Marggraue zu Brandenburg etc., bekennen — Als wir in vergangenen Jahren den wirdigen und andechtigen unfern lieben getreuen der priorinn Sauptis. I. Bb. XIV.

vnd ganzen verfamnunge etwen des juncfrouen Closters S. Anna vor vnser alten Stadt Softwedel. so vil an vns gowesen, vergünt vnd zugestanden haben ein neues closter in der obgedachten Statt bey S. Nicolaus kirchen zu bauen, alsdenn bescheen und nach gheistlicher Ordenung darein geweißt fein, Deshaluen zwischen dem wirdigen vonfern lieben getreuen Ern Henning von der Schulenburg, Brobst daselbst, und den genanten kloster juncfrouen etliche Irrungh entstanden, die wir durch volere Rette vs fonderm beuelh vorlangst entscheiden baben lassen, inhalt eines briues darüver ausgangen, der clerlich anzeiget, daß fich die Closter juncfrouen obgedacht, der genanten kirchen S. Nicolaus mit einem eigen chore vnd glocken zu dem Gotsdienst inhalt vnd nach vsfatzung ihres Ordens und Regell geprauchen mögen. Nachdem aber die obgedachten partheien abermals der Hoemessen und eines Caplans, der die Juncfronen mit beicht und Sacramenten verforgen und die Hoemess singen soll, irrig sein, erclären und erkennen wir, dass vaser meynung nye anders gewesen auch noch ist, wollen und erlauben, souil wir des zu thun haben, in craft dieses brieues, dass die priorinn vand Versamling des obengedachten Closters in der genanten kirchen S. Niclaus zu rechter Stund und Zeith durch einen Caplan, geiftlichs oder wertlichen Standes, der ihne oder ihren nachkommen nach notturfft die Hoemesten fingen, sie auch peicht hören vnd mit den Sacramenten wie nach ihren orden und regell zymet, versehen mögen lassen, doch unschedelich dem Brobst an andern seinen pharrechten, wie der obenbestimte briue auch clerlich anzeigt. gern darauf von menniglich, fo mit diesem vnserm brieue ersucht werden, was Standes oder wefens fie fein, dass er die mehrgedachte Junespouen und Samling an solchen ihren Gottesdienst nicht irren oder verhindern wolt, funder wie angezeigt, fie der obgedachten kirchen gebrauchen laffen: daran geschicht vnsero Meinung vnd wollen vns dels von den vnsern also zu geschehen genzlich verlassen. Czu vrkund mit vnserm anhangenden Insiegel versigelt vnd geben zu Cölln an der Spree, am Montag nach Clementis, Christi Geburth virzehenbundert und im acht und achtzig-Ren Jahre.

Ex Commissione Domini Sigismundus Czerer, doctor et Cancellarius subser.

Rad Gerden's Pragm. VI, 59-61. und bem Churm, Lehnscopialbuche XXXVII, 7.

DI. Der Rath zu Salzwebel befundet Hans Blome's wieberkauflichen Verkauf von Renten an bas Elisabeth=Hospital, am 24. November 1488.

Wy diderick allinxstede, Jacob mechow, sterme tysten. Otto vintzelbergh, Role giadegow, wilhelm burmester, Hinrick dorheide, Jurgen schulte, Hans werckmester, Jacob aleman, Clawes brewitze, Hans munter, Hans groteian, diderick mechow, Cord woleman, Hoyger wittekop, wilhelm woltyr vand kersten Hinrikes, Radtmanne to Soltwedel, bekennen — dat vor vas is gewesen vase medeborger Hans blome vand hest vorkost — vp vand an syner boden vp deme Lodike, achter Heyne bussen, vyer vand twintich schillinge penninge der stad weringe den vorsichtigen Bode ribowen vand berenth leuin, vorstender des Hospitalis sunte elizabeth, vor druttich marck penninge der suluen weringe, de se ohm wol to dancke vorgoget behben etc. — Doch so

hest Hans, vorgnant, oste syner boden besittere den wedderkop der vorgnanten vyervnndtwintich schillinge penninge jarliker renten Hyer ahn beholden etc. — na cristi vnses Heren geborth vyrteynhundert jare, dar na in deme Achtevnndachtentigesten jare, ame Auende katherinen virginis

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives XXXVI, 5.

DII. Der Rath von Salzwebel bezeugt einen Rentenverkauf bes Claus Kone an bas Elisabeth-Hospital, am 24. November 1488.

Wy Jacob mechow, Diderik alingkstede, Otto vintzelberch, Herman lysten, Rule gladegow, Hinrick dorheyde, Hans werkmester, Jurgen schulte, Clawes brewitz, Jacob alem, Hans munter, Diderick mechow, Hoyer wittekop, Cord woleman, Hans groteian, wilhelm wolter vand kersten Hinrikes, Ratmanne to Soltwedel, Bekennen —, dat in vaser Jegenwordicheid Clawes kynen, vase medeborger, hest vorkost — vp vand an syner boden in dem bockhorninge, and dem orde na der Nigenstad, by Ghereken bonen belegen, Gaden ribouwen vand Bernd leuyn, vorstenderen des Hospitalis sunte Elisabeth in vaser Nigenstad, vand oren nakomelingen to des Hospitalis behust, Eyne mark penninge Jarliger renten vaser Stad weringe, vor twintig mark penninge der vorscreuen weringe etc. — Doch dem suluen Clawes kynen vand syner erscreuen boden besittere den wedderkoep hir ann tobeholdende etc. — Na cristi vases heren gebord virteynhundert Jare, dar na im Achte vand Achtentigestem Jare, Ame Mandaghe na Clementis martirers.

Rach dem Originale bes Salzw. Archives IXXVI, 14.

DIII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel verkauft ber von dem früheren Propste von Krewese, Dieterich Maaß, gestifteten Commende eine Rente, am 30. Dezember 1488.

Wy Hans rodense, Otto vintzelberg, Hans werkmester, Hans besendal, Hans munter, Diderick mechow, Herman chuden, Hoyger wittekopp, wilhelm wolter vand Diderick brewitz, Radmanne der Oldenstadt the Soltwedel, Bekennen — dat wy, nach Rade vand mit willen vand vulbord vaser Oldesten vand wisesten des Rades, verkosst hebben — Deme Ernhassigen heren Nicolae louwen, pristeren, Commendisten der Commenden to vassir liuen frouwen tyden, de Bren Diderick mass, zeliger, wandages prouest to Creuesze dar to bestediget vand bestellet hess, vand synen nakomelingen, to der suluen Commenden behuss, Druddehaluen guden gengen rinschen gulden vor vessteyn gude ghenge rinsche gulden etc. — Doch vass vand vassen

nakomelingen Den wedderkoep hir anne tobeholden etc. — Na cristi vales beren gebordt virteynhundert Jare, Dar na Im Neghen vand Achtentigesten Jare, Ame Dinsdage na Innocentum.

Rach tem Driginale bes Salpuebeler Archives XXVI, 11.

DIV. Stephan Gravenstedt zu Salzwebel verkauft von seiner Bube baselbst Teleken Schulz eine Rente, welche nach ihrem Tobe ber Krone in ber Kapelle ber 10,000 Ritter bei ber Marienkirche baselbst zufallen soll, am 2. Januar 1489.

Wy Hans rodensze, Diderick alingkstede. Otto vintzelberg, ludeke holtorp, Herman lysten, Hans werkmester, Jacob alem, Hans besendal, Clawes moller, Hans munter, Diderick mechow, herman chuden, hoyger wittekop, Cord woleman, wilhelm wolter, Hans merin, Diderik brewitz vand kersten hinrickes, Radmanne to Soltwedel, Bekennen - dat in vnser jegenwordicheid Steffon grauenfiede, vnfe medeborgere, befft vorkofft - vp vnde an fyner boden, by Herman drevensteden belegen. Teleken schulten, to oreme levende to hebbende vand to brukende, Eyne mark pennige Jarliger renten vnfer Stad weringe vor twintig mark penninge derfuluen weringe etc. - Wannere denne de fulue Teleke nach dem willen godes dodefshaluen vorfallen ifs, schollen sodann vorberorde twintig mark penninge houetsammen mit den Jarliken renten kommen vand vallen to der cronen in der Capellen der teyn dusent ridder in der kerken vaser leuen frouwen, in vnser oldenstad beleghen, Dess de vicarius des altares der toyn dusent ridder, darfulues beleghen, der vicarien nu de Ernhafftige Eren lambert bade eyn besitter ils vand syne komelinghe de Jarlike renten vpmanen, wass dar var kopen vnnd lichte to der suluen kronen maken laten vand bestellen schollen vand den houetsummen, so vaken de affgekost wird, dar to wedderbeleggen, dar ewich by tobliuende, Doch demfuluen Steffen vand fyner boden belittere den wedderkoep hir ann tobeholdende etc. - Na crifti vnses heren gebord virteynbundert jar, dar na læ Neghen vand Achtentigesten Jare, Am sfridage na Circumcisionis domini.

Rach bem Driginale im Galgo, Archive XXVI, 13.

DV. heinrich Mebebeck vermacht ber Marienstiftung in Salzwebel gegen ein Leibgebinge eine Wiese zu Walstawe, am 2. Juni 1489.

Wy Hans rodenfze, diderick alingkstede, Otto vinczelberg, ludeke holtorp, Herman listen. Hans werkmestere, Jacob alem, Hans besendal, Clawes moller, Hans munter, diderick mechow, Herman chuden, Hoyger wittekop, Cord woleman, wilhelm wolter, Hans merin, diderik brewitze vand kersten hinrekes, Radmanne to Soltwedel, Bekennen — dat Benningk medebeke,

vase borgere, mit willen vand vulborde katherinen, syner eliken hustrowen, recht vand redeli-ken bescheyden vand vorlaten hesst — eyne wisk, dede liit by deme olden dike the walstaue. mit aller nut vand vrucht, mit aller vriheyd, thobehoringhen vand gherechtigcheid, Allfe he de bet an duffe Jegenwardighe tyd rowlikenn vand vredefam erffliken befeten vand alle Jarlikes wonnen vand ghebruket hest, in aller maten, szo omm de de van deme knesebeke the tylssen vorbreuet, besegelt vand to eruen vorkosst hebben, heren Joachim bock vade lloyger wittekop, varstendere vnser leue vrowen tiide in vnser der olden stad, vnnd eren nachkamen, to der gnanten tijde behoff, Szo bescheyden, dat de varbenomden Henningk vand katerina sodan gnante wifk bruken vnnd neten Ichollen de tijd erer twiger leuende. Dar to Ichollen en de varbenomeden varstendere esse ere nachkamen alle Jarlikes geuen vand an ere huss bringhen laten achte schepel rogghen lijfgedinges, de tijd Erer twier leuende. Szo denne de varbenomde Henningk an der varbenomeden wisck eyne mark penninghe Jorliger renten den varstenderen voser leuen frowen kerken vor twintich mark penninge houet stoles voresat hest, de schullen de varbenomeden varstendere der tijde vand ere nachkamen alle Jarlikes gelden vand rechte maken, szo langhe dat sze de vrighen vnnd loszen moghen. Szo ock de varbenomeden van deme, kne sebeke sick an der vorbenomeden wisck vppe alle sunte wolborgen dach eyne mark penninge Jarliger renten vand tinssen beholden hebben, de schollen de sulven varstendere der tijde deme van deme knefebeke alle Jarlikes vppe vorbenomede tijd entrichten vnnd gelden vnnd des den varbenomeden Henningk vand katerinen, syner hulfrowen de tijd eres leuendes schadelois vand funner maninge holden. Wan auerst de fulften Henningk vand katherina dodeshalden vorvallen fynt, denne fehal fodan genante wifek mit aller nut vond vrucht, vriheid vand gherechticheyd mit den varbenomeden achte schepel rogghen Jarlikes pachtes lissgedinges den varbenomeden varstenderen vand eren nachkamen tho eygendome, qwid, leddich vand loss syn-To orkunde hebben wy vnfer oldenftad Ingefegel witliken hanghen beten an duffen breff, Na crifti vnses heren ghebord verteynhundert Jar, dar na Imm neghen vnnd achtentigesten Jare, ame Dinsdage na deme fondage Exaudi vor pingesten.

Rach bem Originale bes Calgmebeler Archives XXVI, 12.

DVI. Margaretha henninges stiftet in ber Katharinenkirche zu Salzwebel bas feierliche Begangniß bes Margarethentages, am 5. October 1489.

Wi diderick allinxstede, hans rodense, ludtke Holttorp, Otto sintzelbergh, herme listen, hans werckmester, Jacob aleman, hans besendal, Clawes molre, hans munter, diderick mechow, Cord woleman, herme chuden, hans meryn. Hoyger wittekop, kersten hinrikes vand diderick brewitze, Radmanne to Soltwedel, bekennen — dat vor vas ys geweszen Jacob aleman vand Hans gusseuelde, vorstender der kerken sancte katherine, vand hebben gewilkorth vor sick vand oren nakameren vorstenderen der suluen kercken, wilkoren och yn crasst vand macht dusses breues, to holdende to ewygen tiden van den renten der suluen kerken to drepende Sunte margarete sestum, myth deme kerckheren, myth den Cappellanen vand myt der gantzen processien, deme kerckheren

vand beiden Cappellanen, eynem jewelken eynen schillingh penninge vand deme scholemestere dre schillinge, deme groten koster vyrteyn penninge vand deme vaderkoster vyr penninge, vor drevandtwintigeste halven marck penninge soltwedelscher werynge, de ohm margarete, des zeligen Arent Henninges nagelaten wedewe, wol to dancke vornoget, entrichtet hess. Dusses to forder kantnisse hebben wy vase der nigenstadt Ingesegel hangen heten nedden ahn desseme bress, de gegeven is na cristi vases heren geborth vyrteynbunderth Jare, dar na in deme negenvandachtentigesten Jare, des mandages na michelis.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXII, 51.

DVII. Der Rath zu Salzwedel befinndet, daß Dieterich Liremann ben Gilbemeistern ber Gilbe U. L. Frauen eine Rente von feinem Hause verfauft hat, am 4. Dezember 1489.

Wy Diderick alingstede, Hans Rodense, Ludthe holtorpe, Otto vintzelbergh, Herme listen, Hans werckmester, Jacob Aleman, Hans Besendal, Clawes meke, Hans munter, Diderick mechow, Cordt woleman, Herme chuden, Hans merrin, Hoyer wittekop, kersten hinrickes, Diderick Brewitze, Radtmanne to Soltwedel, bekennen — Dat — vnnse medeborger Didirick lireman — hesst vorkosst — vpp vnd ahn synem husse, jn der wullenweuer straten by hans bynden husse belegen, eyne marck penn. soltw. wer. jarliker rente Den vorsichtigen kersten hinrickes, Hinrick Rytleuen, Jacob schulten vnnde hans schulten, Gildemestern vnser liuen frowen gilden, vnnde oren nakomelingen vor twyntich marck penn. der vpgenanten weringe —. Doch so hesst Didirick lireman, vorgenant, vor sick oste synes huses besittere beholden den wedderkop etc. — Na Cristi vnses heren geborth vierteynhundert jar, darna jn dem negen vnde achtigesten Jare, Amm middeweken post Andree.

Rad bem Driginale bes Salgm. Archives XIII. 9.

DVIII. Berschiedene Ordnungen bes Propsies Merner von Bortfelbe für bas Dorf Perwer bei Salzwebel, von ben Jahren 1489—1505.

Item notandum, quod anno domini 1489 feria fecunda post Simonis et Iude apostolorum per venerabilem patrem ac Dominum Wernherum de Bortfelde, huius monasterii prepositum modernum, iudicialiter in domo Schulteti nostri Perwerensis in iudicio publice coram omnibus villanis nostre ville Perwer est decretum atque institutum siue prohibitum, quod et a quocunque suorum subditorum voluit in posterum inviolabiliter observari, videlicet quod nullus per amplius in suturum in collacionibus post iudicia peracta alterum cogat aut cogi faciat cum cerevisia ad biben-

dum ultra posse sine libitu aut velle proprium sub pena duarum tunnarum cerevisie Soltwedelensis sine gracia. — Noluit tamen prelibatus Dominus prepositus per huiusmodi statutum sine decretum aliquem subditorum suorum esse prinatum facultate — prebendi haustum bonum amicabilem sine in parte sine in toto ita duntaxat, si proximus talem cerevisiam gratanter ac amicabiliter sine contradictione aut litigio libenter suscipere velit.

Item idem prefatus Dominus Prepositus Wernherus de Bortselde anno et die quibus supra instituit atque decreuit ac indicialiter publice per Schultetum in iudicio coram omnibus in domo Schulteti promulgari secit, quod nusquam in suturum aliquis subditorum villanorum suorum Perwerensium, qui aliquo modo suerit verbis vel factis sine temere ab aliquo sine aliqua convillano aut convillana sub iudicio prefati prepositi commoranti gravatus manu, percussus cultellis, trussibus sine quibuscunque aliis rebus desensionis vulneratus, sub quocunque iudicio id sactum suerit, causam sue querulationum vel accusationum per . . . . . aut procuratorem preposito, qui consiliabit qualiter res gesta aut iam acta sagaciter querulari sine accusari possit. Quicunque eidem contra secerit sine huiusmodi decreto atque instituto inobediens repertus suerit punietur cum duabus tunnis cerevisie Soltwedelensis sine gratia ulla.

Item eodem anno et die quibus supra idem dominus Wernherus, prepositus, publice in iudicio per Schultetum coram omnibus villanis suis Perwerensibus in domo Schulteti singulis mandari secit, quod et seriose in suturum a suis subditis omnibus diebus iudicialibus observari voluit, videlicet quod in convivio non plus quam sex denarios unusquisque bibendo consumat et quando talis pecunia in summa cum alia pecunia si quando in iudicio per modum excessus suo fractionis mediante iusticia vel bona consuetudine consumpta suerit, tunc Schultetus faciet signum et unusquisque suam persolvet cerevisiam cum VI denariis ut prenotatum est, quatenus tunc quisque liberam possit habere sacultatem ad domum sue opera sua revertendi aut ita cerevisiam novam inchoando collationem perseverandi.

Anno Domini Mo. CCCCo. XCVI. feria post purificationis iudicio mandauit Dominus prepositus, quod nullus villanorum debeat recedere de habitatione sua, alibi emere vel conducere habitationem sine scitu et consensu Domini prepositi speciali sub pena VI tunnarum cerevisie Soltwedelensis et simili pena quando meretrices vel suspectas personas tenuerint.

Anno Domini Millelimo quingentelimo quinto feria fecunda post Qualimodo statuit Dominus prepositus Wernerus do Bortfelde in communi iudicio in presentia omnium Villanorum ville Perver interdixitque omnibus villanis supra memorate ville, ne quisquam presumat admittere in domo sua nepharia convivia ubi intersunt meretrices et lenones sub pena duarum marcarum argenti. Si quis de nostris villanis ad talia accedit, debet luere I marcam argenti.

Aus einem alten Brotofollbuche bes Rloftere, worin gerichtliche Berhandlungen ze. enthalten find, abschriftlich in ben Soltquellenfien, nach Danneil's Rirchengesch, ber Stadt Salzwebel, S. 49. 50.

DIX. Kurfürst Johann privilegirt ben Rath ber Altstadt Salzwebel mit bem ausschließenden Rechte bes Salzhandels, am 8. Januar 1490.

Wir Johanns etc., Bekennen — Nachdem und wir verstanden, der gemein mann in unfren Alten und Newen Stadt Soltwedell von dem frembdenn manne, der Salcz in die genannten unser altenn Stadt Soltwedel fhuret, ye zu zeiten nicht wenig beswert werdenn, und ausz andrenn unschenn uns dar zu bewegende; das wir solchs angesehn unnd dem Rate in unser alten Stadt Soltwedel die begnadung getan, das sie hinfur allein und sunst nymands frembds noch andere Salcz in die genannten unser alten Stadt Soltwedel shuren, Sunder sie das dar sellen und verkaussen sollenn, und sieh der maszenn dar zu halten, das der gemein mann wider billickeit nicht beswert werden und sieh Burgermeister und Rathmannen in unser Newenstatt Soltwedel mit sampt iren mitburgern das zu thun enthalten; doch das sie von iglichem suder Salcz ein Schessel Salczs aus unser Burg doselbst, als andre von alters her getan, geben sollenn: und wir begnaden sy und vergonnen in das hirmit zu thun bisz ust unser widerrussen, in und mit crass dits briues etc. — Geben zu Coln an der Sprew, am freitag nach Trium Regum in LXXXX. Jare.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXVIII, 205. Driginal im Salzw. Archive VII, 83.

DX. Das heil. Geist-Aloster bei Salzwebel gestattet seinem Manne Hans Schulzen von Marborf die Verschreibung einer Rente von seinem Hause in Perwer, am 19. April 1490.

Capitel der gheyftlyken Canoniken ordens fancti Augustini des klosters to dem biligen gheiste, vor Soltwedel belegen, Bekennen — dat vnso man Hans, schulte von Maxstorpe, in deme perwere dar sulvest vor Soltwedel wonhassig, mit vnsem weten, willen vnnd vulborde vorkoss hess recht vnnd redeliken to eynem rechten erskope, vorkoss ok in crass dies bresses, vp vnnd an syneme Husze, dar sulves in dem perwere by Heyne Albrechtes belegen, Eyne mark pennige Jarliker rente Soltwedelscher weringe deme vorsichtigen wilhelm wolters, in der olden Stad to Soltwedel wonhassig, synen rechten eruen vnnd dem hebbere dies bresses mit synen osste synem summen Twintig mark penninge der vorscreuen weringe, de hie vord in syn vnnd syner eruen nutt vnnd fromen gekard vnnd gewand best etc. — Doch hebben wy vnsem manne vnde synes vorscreuen Huses besitter hir ann beholden den wedderkoep etc. — Na cristi vnses heren gebord virteynhundert Jare, dar na ime Neghentigestem Jare, Ame Mandage na Quasimodogeniti.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXV, 40.

DXI. Kurfürst Johann forbert ben Nath zu Salzwebel auf, ba er bas Schloß Salzwebel wieder an sich gebracht und durch seinen Amtmann Hans von Rochow die Straßen künftig besser werde schützen sassen, den 31. Mai 1490.

Johanns, von gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg etc. - Als wir vnnfer Ampt Soltwedel zu hanthabung vnnd schutzung vnnser lant vnnd lewt vnd sunderlich der Straffen, so von alters durch die kaufflewt vand Fhurlewt durch vansere lant von der Sehe, lunenburg vff Soltwedel gein Maidburg vnnd widervmb gefharnn vnnd gezogen fein, wider zu vons gebracht vand vonfrem Rath vad lieben getrewen hannfen von Rochowe, Ritter, zu Amptmann dieselben zu uerteidingen vnd zu schutze gesetzt haben; von desswegen ist an uch vanser gutlich Begernn, wollet den kaufflewten vand fhurlewten bey uch, so vanser land pawen vand ire kauffbendel treiben wollen, folchs verkundigen vand Sagen lassen, das sie one alle weygerung die lanntstrassen vff Soltwedel, wie die von alters berkomen vand gepawt ist, vand keine andere beywege sharen vand pawn, dar in wir sie durch den gnanten vansren Amptmann vad ander nach dem besten vermogen schutzen vand verteidingen wollen lassen. Wo sich aber ymant solchs Zu thun weigern vod ander vmb vnnd beywege vnd frassen sharn wurd, der oder die, wer die weren, mogen irn Ebentewr vrobtreibens halben daruber steen, sich darnach willen zu richten. Hir In wollet uch gutwillig erzaigen, daran thut ir vnns funderlichs gefallen, mit gnade gunftlich zu . Datum Tangermunde, Am Mantag In Heiligenn pingstenn, Anno domini etc. LXXXX.

Que alter Copie.

## DXII. Dieselbe Aufforberung an bie Stadt Hamburg, vom 31. Mai 1490.

Johanns, von gotts gnaden Marggraue zu Brandemburg etc. — Als Wir vnnser Ampt Soltwedel zu hanthabung vand schutzung vanser land vand sewt van suderlich der Strassen, so von alters durch die kaussewt vand shurlewt durch vansere lant von der Sehe, lunenburg vis Soltwedel gein Maidburg van widervab gestaran van gezogna sein, wider zu vans gebracht vand vansen Rath van Lieban getrewenn standzan von Rochow, Ritter, zu Amptmann dieselben zuuerteidingen vand zu schutzen gesetzt haben; von deszwegen ist an uch vanser gutlich Begeran, Wollet den kaussewt vand shurlewten bey uch, so vanszer land pawa vand ire kaussehendel treiban wolla, solchs verkundigna vand Sagen lassen, das sie one alle weygerung die lantstrasse vis Soltwedel, wie die von alters herkomen vand gepawt ist, vand keine andere beywege sharena vand pawen, dar in wir sie durch den gnantena vanstran Amptman van ander nach dem bestena vermogen schutza vand verteidingna wollena lassan. Wo sich aber ymant solchs zuthun weygran van ander vanb vand beywege van strassen shalben daruber steen, sich darnach wisten zu richweren, mogan ire Ebentewre vanbtreibens halben daruber steen, sich darnach wisten zu rich-

55

tenn. Hir In wollet uch gutwillig erzaign, daran thut ir vnns funderlichs gefallen mit gnaden gunstlich Zubeschuldenn. Datum Tangermunde, Am Mantag In heilignn pingstenn, Anno domini etc. LXXXX.

Den Ersamen vnd weyssen vnnsern lieben besundern Borgermeistern vnd Rothmannen der Stadt Hamborch.

Rach bem Originale.

DXIII. Henning Plauf vergleicht sich wegen einer an ben fleinen Kaland zu Salzwebel abzu= führenden Schuld mit biesem vor bem Rathe ber Neuftabt, am 6. Juli 1490.

Wy Role gladegow, Clawes molre, ludtke Holttorpe, Jurgen Schulte, Cord woleman, Hans groteyan, Hans meryn ynd Hans gullenelde. Radtmanne der nigen Itad Soltwedol, Bekennen —, dat vor vns fynt gewefzen de herrn des lutken kalandes ahn eynem vand Henneke plancke, vnfze borger, an dem andern parte, alzo dat Henneke plancke dhorfulueft bekande he den genannten berrn des lutken kalandes plichtich vnd fchuldich wer vyrvndfouentich mark soltwedelscher werunge, welker summe denne gedegedynget geworden ys vpp föstich mark der genannten werynge myth fulken bescheide: Isset dat Henneke planke ofte szyne eruen de genannten Sostich mark betale bynn teyn jaren, szo schalme ohne vmme de vyrtein mark, dede synt bauen de sostich mark, nicht manen und scholen ok unbetalt bliven; werth over sodan betalinge bynn teyn jaren nicht schege, schal Henneke vorbenomet effie syne eruen ofte de syne guder entfangende worde nha fynem dode, de ouertellige vyrteyn marck funder yenigerleye behelp edder infage den genannten lutken kalandes berrn vornoghen und betalen und dutb ifz aldus vorhandelet vnd bespraken vor. Role gladegowen vnd Clawes molren, de to der tid borgermester synt gewelen. Vp dat fulke vordracht vnd wilkor moge eyn Bestand hebben vnd in sodan wesent bliuen, hebben wy vose der nigenstad Ingesegel hanghen heten ahn dusten breff, de gegeven is vnd geforeuen na Crifti vofes hern geborth vyrteinhunderth jar, dar na in dem negentigeften jar, des Dinsdages na petri vnd pauli apostolorum.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XI, 7.

DXIV. Der Rath zu Salzwebel befundet eine von zweien Wittwen ber Jacobibrüberschaft gemachte Schenfung, am 5. September 1490.

Wy Jacob Mechou, Pole Gladegon, Hans Rodensee, Claues Molre, Lüdeke Holdorp, Hans Besendal, Jürgen Schulte, Claues Breuitze, Cord Wolemann, Hans Munter, Hermann Chüden, Hoier Wittekop, Hans Grotejan, Wilhelm Wolter, Hans Merin, Werner Schermer, und Hans Gusselde,

Ratmanne the Soltwedel, bekennen — dat in unfer gegenwardicheit Dorothea, Herme Gelhares naligelatene wedeue, und Ghefke, Thide Bruns naligelatene wedeue, mit wohlbedachten beraden mode und frygen willen schlichter ghysit the der Ehre Godes und Sünte Jacobi des hilghen apostels upgedreghen und gegeuen bebben der angehauen und upgesetteden nigen Broderschop dessüllen Stinte Jacobi des hillighen Apostels in unsen beiden Steden up der Broderschap behoff enen verlegelden breef ludende up XXX marck pennige houet summe, holdende up Tidemann Schwechels Hoff the Gerstede, und dar the nach ehrer twier dode ehr achtendeyl fo fe hebben in dem groten houe by der genanten broderschap ewichliken the bliuende. Dar enjegen fick Otto Hinrikes, Claues Kakemester, Heyne Albrechts und Hinrick Rizlege, Vorweser der vorbenanten broderleap, vor lick und ehre nakomelinghe, vor uns vorwillekoret bebben, vorwillekoren fick ock in krafft difses breues von der genanten hroderfcap redeften und wiffesten renten unde upkomen alle jarlikes maken tho latende vnd ewichliken tho holdende eyn wasslicht von vist punt wasses up der Cronen hangende in dem Baruöten Closter in unser Stadt up dem Core vor dem hoghen Altare, doch mit fodanen bescheide, wat van dem olden lichte von Jhar tho Jhar over blifft, dat fie dat the dem thale und wicht viff punt walfes mögen the hülpe hebben und mede an de wicht reken. Sick ock vor fic und ehre nakomelinghe furder vorwillkorende, oft dhe genante Broderfchap fo moghende worde ene nyge Commende tho makende. dat denne dhe genante Dorothea und Ghefeke der bede mechtig fyn schollen, eine derstilnen Gheseken szonen de Commende scholle werden beuolen. Tho orkunde hebben wy unser olden Stadt Ingefegel witliken hangen heten an delsen breff, na Christi voles Heren Gebord verteynbundert Jar dar nah im negentigesten Jare, am Mandage nah Egidii.

Gerden's Fragm. IV, 75. 76.

DXV. Kurfürst Johann reversirt sich gegen bie Stadt Salzwedel wegen ber für ihn aufgenomnienen 1600 Rh. Gulben, am 29. September 1490.

Wir Johanns, Chursust etc. Bekennen — das vnnser liebe getrewen Borgermeister vnd Rathmann vnnd gemeine Inwoner vnser Alten vnd newn Stadt Soltwedel vnns vnd vnser berschafft zu nutz, willenn vnd fromen zwolff hundert Reinisch gulden bey Heinrich Alman, vnd bey henningk Storm Illic. guldin Rinisch, Borger In der Alten Stadt Maidburg, haben ausbracht aus einen widerkauss vnnd vnns die geantwort, die wir dann surder In vnnsern vnd vnser herschafft nutz vnd fromen gewant, dasur sie dann alle Jar, die weil der widerkauss sterm vnd seinen erben vnd sibentzig guldin vnd henningk Storm vnd seinen erben vir vnd zwentzig guldin Zins nach laut der kaussbriue zu gebenn verschribenn, des wir In gnedigenn willenn gegen in zu erkennen nicht vergessenn wollenn, verpslichtenn vnns darauss in vnd mit crafft dits briues sur vnns, vnnser erben vnnd nachkomen, Marggrauen zu Brandemborch, das wir alle Jar den vor bestimpten heinrich Alman zwen vnd Sibentzig guldin vnd henning Storm vir vnd zweintzig guldin Jerlichen Zins oder iren menlichen erbenn vnd ob die nach der schickung gotts nicht en weren, irenn rechtenn erbenn auss einen iglichenn sant Michels tag aus

vasern eigen kostenn, schadenn vad dalegung nach meldung der verschreibung auss vanser Cammer gebenn vad bezalenn wollenn vad sollenn. Wo sich aber begebe, das got nicht en wolle, das der Rath der gemelten vanser Stet Soltwedel oder die Inwoner dar in samptlich oder sunderlich, die itzund sein oder hernachmals sein werden, derwegen durch bekomerung gaistlichs oder werstlichs rechtens eynigen schaden von solchs gelts vad Zins der nichtbezalung halbenn nemen wurden, Gereden vad versprechenn wir bey vaser furstlichenn wirde, sie des alles gentzlich vad gar zubenehmen vad schadlos zu halten, dessgleichenn auch vanser erbenn vad nachkomen das schuldig vad pslichtig sein vad thun sollenn, alles getrewlich vad ongeuerlich. Zu urkunth etc. Geben zu Coln an der Sprew, Am tag Michaelis Anno etc. LXXXX.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXVIII, 198.

DXVI. Die Worsteher ber Ratharinenfirche zu Salzwedel überlassen einen Plat bei dem Kirche hofe Heinrich von der Binde zur Bebauung, dem ber Rath die Schoffreiheit zusichert, am 20. Dez. 1490.

Wy Role gladegow, Clawes molre, ludtke Holttorpe, Jurgen fchulte, Cord woleman, Hans groteyan, Hans meryn vnnd Hans guffeuelde, Rademanne der nigenftad Soltwedel, Bekennen — dat vor vns fynt gewefen de vorfichtigen Jacob aleman vnnd Hans guffeuelde. vorstendere der kercken fancte katherine yn der nigenstad Soltwedel, vand hebben vas vorgegeuen, dat sze hebben togestadet dem Erenhastigen Eren Hinrick van der bynden vnnd der doghetsamen metteken, Hinrick van der bynden zeliger nagelaten wedewen, to bebuwende eyne stede, abn sunte katherynen kerckboue belegen, so verne dat vnse vulborth were, nach deme de Rad de ouerste vorstender is der gnanten kercken sunte katherinen, In dusser nagescreuen wise, dath de gnante Eren Hinrick vand metteke vade der boden besitter, de dar in de fundacien eynes lenes dencken mede to beforgende, scholen vnnd willenn geuen den vpgnanten vorftenderen ofte oren nakameren alle jarlikes to vyr tiden des Jares, alze to winachten, to paschen, to sunte Johannis baptisten dage vand to sunte michels dage, to illiker tid viss schillinge penninge ewichliken vand deme rade der nigenstad foltwedel vyr schillinge penninge to wingelde, vand dar mede scholen sze schateshaluen van der boden vand anderer vaplicht der stad gwid vnnd frigh szyo. Dat wi vpgnanten borgermestere vnnd Radtmanne szo besulborden vnnd befesten in macht vand crast dusies breues vauorbraken to holdende, de gegeuen is vand gescreuen na crifti vnfes heren geborth vyrteynhunderth lare, dar nha ln deme negentigesten lare, des mandages ame avende fancti thome apostoli.

Rach bem Originale bee Salgwebeler Archives XXXII, 52.

DXVII. Der Rath zu Salzwedel befundet bas Testament Beata's von ber Binde mit mehreren Stiftungen, am 24. Dez. 1490.

Wy Otto vyntzelberge, Hans werckmelter, lacob mechow, Hans befendal, Hoyer wittekopp, Diderick mechow, flermen chuden, Wilhelm wolter, Diderick brewitze vnd Diderick chuden, Radmanne der Oldenstad Soltwedel, Bekennen apembar tugende vor alfzwem, dat vor vns gekamen is Beata, Ermbrechtes van der bynde feliger, wandages vofes medeborgers, nagelaten wedewe, vorbringende eyne cedule, dar inne sie hadde lathenn bescriuen oir testament und latesten willen vnd vor vos vnde in vnfer iegenwardbeyt nach lude der fuluen cedulen in der besten wyse. so sie dorch recht mochte vnd scholde, gesatt vnde bestediget oir testament vnd latesten willen vns biddende, or des bekentlick towesende vnde dar vpp vnse vorsegelde scrisse togenen. Welkere cedule denne van worden to worden ludet aldus in godes namen Amen. Im lar na godes gebordt vierteynhundert, dar na im negentigesten lare bebbe ick Beata, Ermbrechtes van der Binde, des oldern, nagelaten wedewe, Borgersche to Soltwedel, begripen unde bescriuen lathen by funden lyue vode wolmachte myn testament vode mynen lesten willen in testamentes wyfe, wann myner tokort werdt, van dodefwegen toschickende van mynen gude in desser nascreuen wyfe, vnuorbraken in aller mathe toholden. Item Interfte bescheyde ik dorch god vnde myner szelen salicheyt der kerken to vnser leuen frowen to Soltwedel to orem behoue Sostich marck pennige Soltwedelfcher weringe, de ick hebbe vpp Diderick Hoyers hufze, dar van de vorstender my vnde de mynen des jares twye myt den capellanen vnde korschullern myt vigilien vnd szelemissen schallen begaen lathen, vnd den de beteringe der moder godes to nutte keren. Item geue ick funte laurentz eynen Rynsschen gulden, Item funte Gertruden eyne mark pennige Soltwedelscher weringe, Item sunte katherinen eynen Rynsschen gulden und dar to Teyn marck Soltwedelscher weringe, Item to sunte Ilseben eynen Rynschen gulden, Item sunte Nicolao eyne marck follwedelfcher pennige, Item gheue ick den Baruoten teyn marck to bulpe to orem buwe, de me ock nehme van den druttich marcken, de ick hebbe vpp Hans bardewykes hulze. Item geue ick dem Hilgen geiste eyne marck soltwedelscher weringe, Item sunte Georgien ock eyne marck pen. foltw., Item funte Annen vpp der borch eyne marck pen. foltw. Vorthmer geue vnde bescheyde ick na mynem dode hern Bartoldo pyle, mynem veddern, de brukinge Tweentdruttich schepel roggen vnd twe marck pennige, so ik hebbe vorscreuen vnde in weddeschatte van den vann knefzebeke in hans berndes houe to Gartze, Item eyn ferndel roggen vnd vier schepel hauern in hinrick symons houe to Stappenbeke, Item eynen haluen wispel roggen in des Schulten houe to lubbarfz vnd twe pund penninge, fo ick hebbe by banfz Rodenfee, alle jarlike pachte vnde renthe, nach lude der vorfegelden breue myck dar ouer gegeuen. Sodann renthe vade pacht de genante myn vedder alle jarlikes hebben vade bruken scholle fryg, de tyd fynes gantzen leuendes. Vnde na fynem dode schollen sodann vorscreuen pechte vnde renthe kamen vnd vallen to vpphevinge vnd bestedinge eyner nygen comenden in der kerken sunte nicolai to dem hogen altar, tobeuelende eynem framen prester vnde de erste beuelinge scholle van herrn Bartolde in fynem testamente vand na fynem dode gescheen werner wittekop, hans wittekopps sonen, de den begeuen junckfrowen to sunte Annen dar van, de wyle hie noch neyn prester werden konne, bestellen vnde wan hie prester sy, alle wekelinge vorplicht syn scholle myt twen millen. Wordet och, de gnannte werner werlik vnd nicht gheistlick worde effte nach dem

willen godes dodeshaluen vorfelle ehr de gnannte Ern Bartold, denne scholle desulue Ern Bartold de macht bebben de comenden eynen andern framen prester este clericke in synem testamente, fo vorscreuen isz, touorlende, de den gnannten juncsrowen alle wekelinge myth dren millen scholle vorplicht syn de tyd synes leuendes, Vnde wanner de sulue offte gnannte werner, so hie gheistlick worde, dodeshaluen vorfallen ifz, scholle de comende vnd beuelinge dar van kamen vnde vallen an den ersamen Rad der Oldenstadt to Soltwedol in sodaner mathe, dath eynem vth mynem vand mynes fedderen Ern Bartholdes flechte, effte dar in dem flechte wie begweine dar to fy, vnde dar dat flechte vorbiddet, vnde offt dar nemand im flechte begweme to fy, den fehal de Rad, vpgnant, fodann vorfcreuen comenden beuelen vnde lehnen in vorfcreuen wyfe eynem framen prester este clericke, de im jare prester werden moghe, dar de priorisse vnde conuent to funte Annen vorbiddet vngeweygert. Vnd fo vaken fodann vorfereuen pacht vnde renthe worden affgekofft, schalmen de houethsummen von ander jarlike pechte esse renthe wedder beleggen, so dat myn fedder de brukinge dar van de tyd fynes leuendes vnde na em de houetfumme vand renthe effie pachte by der comende to ewigen tyden wedder vnd wedder tobeleggende mogen und schollen blyuen. Dar var schollen sie denn my unde mynen seddern unde alle myne frund des jares twye beghan myt vigilien vnde fzelemiffen. Item gene ik teyn marck to der misten vnfer leuen frowen, deme finget des myddewekes vnd fonnauendes, deme ock fchall foken an Bardewikes hulze. Item gene ick noch teyn mark tho vnfer leuen frowen tyden to fyngen in vnfer leuen frowen kerken an Bardewikes hufze. Item geve ick myner naturliken faftern Dilien myne renthe, de ick bebbe by deme Rade to Soltwodel vpp dem radehusze, ore tyd des leuendes na mynem dode vptonemen vnde denn na orem dode dem gnannten mynem fedderen ock de tyd fynes leuendes ynde na orer twyer dode tokerende in de ere godes alfze dat aller begwemeft werdt, Nach rade ock mynes feddern Brnd Berteld pyle, iffet hie leuedt. Item befcheyde ick Ernd hinrico Suringk, mynem feddern to Brunfwigk, teyn Rinfiche gulden vnde teyn elle linwendes. Item geue ick der hans wittekoppschenn eyn groten swarten ketel, den sie rede hefft, Item geue ick Joachim de lange stouekens kanne, Item Anneken, orer dochter, dat bangklaken unde twe ftulkuffen, Item werner eynen grapen. Item geue ick Motken, Hinrick van der binden dochter, myner fadderen, wan sie to oren jaren kumpt unde beraden werdt. twintich marck an der molitzen esse koldeners husz vode eyn grapen, eyn lütken degel vod eyn stolkussen unde eyn bedde und eyn houethpoel: weret ouerst sie van dodeswegen affghinge, schalme de twintich marck geuen armen andern denstjunckfrowen. Item gheue ick Hinrico van der bynde twe tennen vate vnd eyn eren grapen. Item geue ick eyn gulden dem kloster to Seehusen, dar sie my vnde myn vorbedencken toholden vigilien vnd szelemisten. Item vnser lenen frowen broderschopp teyn schillinge lub., Item sunte Anthony broderschopp teyn lub. schillinge to testamente. Item gene ick mynem bichtvader achte schillinge. Item dren cappellanen eyn jeweliken fofz schillinge. Item geue ick lisebein, myner maget, eyn bedde vnde eyn houethpoel, so sie dat hest vppe dem bedde, dar sie vpp slopt, vnd twe grapen vnde eyn kanne vnd twe stolkusten vnde den swarten Hoyken negest mynem swarten besten Hoyken vnnd eyn badebecken vnde eyn witten kettel. Item wen dyth fulz vthegeuen ifz, geue ick al myn auerblyuende gudt, beweglick vnde vnbeweglick, mynem feddern Ernd Bartolde pyel, dat he dat schal hebben vnnd dessen benomden mynen frunden dar nicht mehr afflogenende, vpp dat hie duste slitiger vor my bidde vnd ick ome vmme denstes willen, den be my bewifet hest, eyn deyl plichtich sy. Item eyn badt to funte Elifzabeth, vier marck an Joachim mechowen hufz, de geue ick myne feddern de tyd fynes leuendes, dar na schal hie sie keren to memorien. Item geue ick mynen vormunderen jewelken eynen gulden. Dyt so toholden vad vullentobringende Bidde ick dorch god vade sette to Testamentarien mynen seddern Ern Bartolden pyel, herra hinrick van der bynde, Hansz rodensee, mynen seddern. Borgemester, vade Hanss wittekopp, dat tie duth so myt holden vade myt dem besten forderen. Des hebbe ick dussen mynen lesten willen lathen scriuen by wollmacht mynes leuendes, des donrdages na Thome Apostoli, Am jare hern dusent Vierhundert vade Negentigesten jare. To orkunde hebben wy vaser Oldenstadt Ingesegel witliken hangen heten an disem bress. Na cristi vases herna gebordt Vierteynhundert jar, dar na an dem negentigesten jare, am fridage na Thome Apostoli.

Rach bem Drig, bee Salzw. Archives XVI, 46.

DXVIII. Henning von ber Schulenburg, Propst zu St. Marien in Salzwebel, überträgt bie Propstei auf 3 Jahre bem Vicar Meinhard Kreveth zur Verwaltung, im Jahre 1491.

Coram vniuerlis et lingulis cuiuscunque gradus, ordinis aut conditionis existunt, presentes nostras literas visuris, lecturis pariter et audituris, Nos benningus de Schulenborch, prepolitus ecclesie beate marie virginis in Soltwedel, verdensis diocesis, ac magdeburgensis ac halberstadensis ecclesiarum canonicus. Sane Recognoscimus et presentibus etiam publice protestamur, Quod - folemniter ordinamas per presentes jn dicte nostre prepositure Solt we del, cum eius regimini personaliter arduis et legitimis prepediti negotijs, commode interesse nequimus, Officialem, locumgerentem et procuratorem virum honorabilem dominum meynhardum kreueth, jn dicta ecclesia vicarium, virum etate maturum ac moribus et scientia comprobatum, committentes eidem per tres annos a die dati presentium inmediate sequentes curam animarum dicte nostre prepositure ac dantes et concedentes ei plenam liberam et commodam potestatem, dictam nostram parrochialem ecclesiam cum capellis singulis eidem ecclesie incorporatis regendi, jurisdictionem tam spiritualem quam temporalem nostras per se siue per alios sibi competentem exercendi, carnium desectus et excessus tam ecclesiasticorum quam secularium personarum delinquentium corrigendi, Ad parrochialem ecclesiam ville Brewitze, si medio tempore vacauerit, alium idoneum nomine nostro presentandi et instituendi, Obedientiam et homagia a subditis quibuscunque exigendi et recipiendi, jnstitutiones ad beneficia eccleliastica et destitutiones quotiens opus suerint promouendi, Testamenta et vitimas voluntates, iuxta laudabilem hactenus feruatam, citra quam etiam non est alia jn memoria hominum, longi temporis prescriptam consuetudinem ac privilegia apostolica dicte prepositure generofe concessa, approbandi rationeque recepta ab onere testamenti absoluendi ac omnes et singulos redditus, fructus, obuenientes et prouenientes, oblationes et emolumenta dicto nostre prepositure exigendi, recipiendi et subleuandj et de receptis et subleuatis quitandi et generaliter omnium et singulorum gerendi, faciendi et exercendi, que nos in premissis quomodolibet facere et exercere possemus, si presentibus personaliter interessemus, etiam si talia forent, que mandatum exigerent magis speciale, quam presentibus est expressum, insendatione bonorum sendalium et commissione jurisdictionis temporalis, que folum exigit penam capitalem et fanguinis dumtaxat exceptis, jn quibus duobus

casibus nobis solum potestatem omnimodam referuamus, de quibus tamen redditibus, fructibus, obuenientibus, prouenietibus et emolumentis omnibus et lingulis dicte nostre prepositure presatus dominus me ynhardus coquinam noftram ac confuetudines tam in ecclefia quam in curia noftra dudum feruatas disponet et observabit et nobis annuatim centum et viginti slorenos renenses, Aut habenti postrum cirographum et quitantiam tribus vicibus, videlicet quadraginta super sesto martini et quadraginta super festo purificationis marie ac quadraginta super dominica Cantate, post datum presentium suturis a nobis nostris sigillis sigillatis quitatus, singulis annis persoluet realiter et cum effectu, quibus fic persolutis eum ad viteriorem rationem premissorum reddituum, obuenientium et provenientium et emolumentorum occasione minime astringere volumus, Sed totum id et quicquid de dictis fructibus, obuenientibus, provenientibus et emolumentis fublicuatis dictis confuctudinibus feruatis et centum et viginti florenis Renensibus sicut premittitur persolutis, restiterit, presato domino meynhardo in recompensam suorum laborum beneuole damus et assignamus, ista etiam in predictis apposita cautela, quod si, quod absit, bona dicte nostre prepositure quibusvis casibus adnihilarentur et minuerentur, sic quod dictus dominus Moinhardus redditus et proventus dicte nostre prepositure juxta tenorem registri nostri sibi presentati subleuare non posset, 1d non sibi sed nobis dampno effe debet, ita quod illud, quod ita confequi non poteft in fubleuando, debet a dicta fumma centum et viginti florenorum, nobis ut premittitur annuatim debita, defalçare in foluendo. Cum enim horam necis incertam nemo preterire poterit, ne occasione presentis nostre commissionis, fi nos medio tempore debitum vniuerfe carnis exfoluere contigerit, quomodolibet diffentiones suboriri valeant, eam horam et dispendia presenti nostra ordinatione modo et forma infrascriptis volumus preuenire, jta videlicet, cum oblationes ac alij prouentus et emolumenta dicte nostre ecclesie nobis defuncto ad dictum dominum meynhardum minime deuoluerentur, statuimus et volumus per prefentes, quod nostri heredes aut testamentarij tantam summam, in quantum dicte oblationes et propentus le extendere possent, juxta arbitria bonorum virorum de summa centum et viginti sorenorum nobis persoluendorum dicto domino Meinhardo remittent. Et si presatus dominus Meyahardus de medio sublatus suerit, tuno testamentarij eius vnum virum idoneum ad portandom sie vt premittitur onus dicte nostre prepositure quoad tempus statutum ad libitum eorum disponent et ordinabunt. Et ego Mevnhardus kreueth, vicarius in ecclefia beate marie virginis vetens opidi Soltwedel, Omnia et fingula, per dictum venerabilem virum dominum henningum de Schulenborch, prepositum, sic ut premittitur ordinata, fideliter adimpleri ac centum et viginti florenos Renenses de redditibus, fructibus, obuenientibus et prouenientibus et emolumentis dicte prepositure temporibus statutis persoluere promitto: vade Nos henningus de Schulenborch, prepolitus, et Meinhardus kreueth prefentibus renunciamus omnibus Juribus, privilegijs, indultis ac beneficijs quibuscunque, datis fine dandis, ac jure decreti generalem renunciacionem non valere, nisi cum precesserit specialis, quibus presens ordinacio per nos sic ut premittitur facta quouismodo possit infringi siae violari, Sed omnia et singula premissorum rata, grata atque sirma pro nobis ac omnibus quorum intereft feu intereffe poterit quomodolibet infuturum in perpetuum tenere et observare promittimus, sub omni bonorum nostrorum presentium et suturorum ypoteca et obligacione. In quorum omnium et fingulorum premissorum euidens testimonium Sigilla nostra presentibus funt appenfa. Datum Anno domini Millesimo quadringentesimo Nonagesimo primo.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Fach 26, Ro. 14.

DXIX. Bischof Berthold von Berben bestätigt bie Statuten bes fleinen Kalands in Salzwebel, im Jahre 1491.

Bartoldus, Dei et apoltolice fedis gracia Epifcopus Hildenfemenfis et Verdenfis - vaiuerlis et lingulis Crifti fidelibus viriulque status hominibus presentes nostras literas visuris. lecturis, audituris seu inspecturis salutem in Domino. - Noveritis, quod hodie - coram nobis honorabilis vir Dominus Johannes Krudener, perpetuus Vicarius ecclefie beate Marie veteris opidi Soltwedel nostre Verdensis dioceseos fraternitatis minorum Kalendarum dicti opidi Soltwedel Decanus, iplius et eiufdem fraternitatis fratrum nominibus et quafdam confuetudines feu ordinationes dudum et battenus inter ipfos Decanum et fratres in divinis officiis aliifque laudabilibus ministeriis observatas nec non eiusdem fraternitatis approbationis et confirmationis literas dudum per felicem recordationis Henricum, quondam dum vixit Verdenfis ecclefio Epifcopum, predecelforem nostrum, de et super dicta fraternitate et ipsius ordinationibus datas et concessas sanas illefas non viciatas nec cancellatas neque in aliqua fui parte fuspectas sed omni prorfus vicio et sassificatione carentes sigilloque oblongo sigillatas nobis exhibuit et presentauit tenoribus subsequentibus. Tenor vero dictarum confuetudinum et ordinationum fequitur et est talis: In nomine etc. Aiunt septuaginta Il Machabaeorum XII: fancta et falubris est cogitatio pro defunctis orare, vt. a peccatis folvantur, et alibi: Eftoto mifericordes ficut et pater vefter mifericors eft. Nos igitur II ermannus, plebanus in Covelde, Johannes, plebanus in Bergu, Marquardus, plebanus in Chüden, Hinricus de Ouesselde et ceteri buius subscripti devote fraternitatis et pie congregationis proximi fundatores, influentia divine miscricordie moti et informati ob viuorum et mortuorum presbiterorum et pauperum clericorum presentium et suturorum compacientiam atque divinarum rerum agendarum augmentum, huiusmodi fraternitatis et congregationis vnionem flatuimus et ordinauimus in opido Soltwedel Verdentis diocefeos in hunc qui fequitur modum: Primo cum aliquis facerdos pauper vel fcholaris in nostra fraternitate et congregatione receptus et admillus ab hac vita decesserit, si scholaris est de grege magistri faciet idem magister illi sieri pulsationem campanarum per suos scholares ut moris est et si magister recusauerit pulsationem facere, tunc decanus et tutores fraternitatis nostre talismodi scholari pulsationem sieri procurabunt. — Item si aliquis facerdotum in nostra fraternitate pauper moreretur, ut que ad suam sepulturam sacerdotalem pertinerent de fuis facultatibus necellaria haberi non possent, cadem Decanus cum fuis tutoribus de nostra camera sieri procurabunt. Statuimus ut quilibet facerdos in exequiis fiendis per Decanum aut eius nuncium vocatus compareat. Et ti tale funus facerdotis fuerit, extinctus per quatuor presbiteros iuniores ad locum sepulture deportetur absque conductione. Et si aliquis eorum recusaverit unam libram cere absque gratia et contradictione dabit. - Item statuimus et obligamus nos, ut ante fummam millam unusquisque, qui gratiam habet celebrandi, ad altare proprium millam pro defuncto legat vt in summa missa comparere valeat cum oblationibus ut moris est. Et hoc verum si fit frater eleemofynarum. Et tune quatuor presbyteri per Decanum ad hoc ordinati circa tumbam sub elevatione corporis demortui incipiant trina vice istam gloriosam antiphonam: Domine suscipe me. In fine mille omnes erimus prefentes vices nostras gerentes circa tumbam commendationem faciendo. — Item quilibet frater receptus fiue clericus liue layous tenetur dare fua ftatuta et . . . . Et si quis de nostris fratribus solutionem statutorum non secerit ex tunc solennitates que sieri debeant, huiusmodi non foluenti in exequiis peragendis obmittantur. - Item decrevimus quod quater in anno omnes fimul conveniemus in ecclefia beate Marie virginis, videlicet dominica proxima post Martini de vespere vigilias decantantes et seria secunda proxima de mane missam peragentes. Uoc idem crit faciendum dominica proxima post purificationis Marie et Dominica misericordias Domini, nec non Dominica proxima post Jacobi Apostoli faciemus in eadem ecclesia sive in choro preparari tumbam cum ferico vel purpura cum candelis laudabiliter incensis ac si presentia funeris adeffet, vbi iunior facerdotum primam lectionem in vigiliis legat, deinde alter fecundum ordinem legat fecundam et sic procedendo usque ad fextam, quam Decanus respiciat: vigiliis expletis pro laude gloriofe virginis Marie una antiphona fecundum quod tempus expostulat solenniter debet decantari. Et tunc decanus suis confratribus collationem solennem ordinabit providebitque de singulis necessariis et requilitis. Postea autem Decanus dicat gratias. Post hoc psalmum de profundis cum collecta: Deus venie largitor et fidelium. Item die sequenti due mille sunt decantande una pro defunctis, quam decanus per se aut per alium decantari faciat cum Collecta: Deus venie beate et gloriose semper virginis Marie; Deus qui nos - - omnipotens semper, Deus qui viuorum et fidelium. Item ante inceptionem misse Decanus faciet publicam memoriam confratrum nostrorum defunctorum et aliorum qui se commendaverunt nostris orationibus. Item missa pro desunctis sinita officialis chori coacceptis fibi ministris, hoc est, de nostris presbiteris iunioribus, missam do beata et gloriofa virgine Maria folenniter celebrahit corpore — apportato ad fummum altare. Milla finita omnes presbyteri nostre fraternitatis cum Decano processionaliter et decenter ad mensam confluent, ubi per ministrum fraternitatis legetur nouum aut uetus testamentum aut stella clericorum fecondum quod Decanus inflituerit legendum. Item menfa fic ordinabitur minifirans illo dio procurabit de carnibus tria fercula et unum de strinnulo (?) panem triticeum et cerevisiam Soltwedelensem prout sufficit fratribus et mense nostre, Olea, pulmenta et casei pro serculis non habentur. Postquam vero de mensa surreximus et gratias Domino Deo egerimus, tunc reliquie eleemosinarum per Camerarium nostrom aut rectorem scholarum in manus pauperum scholarium largiantur. a fratrum nostrorum aliquis absens in loco alio moreretur datisque statutis extunc Decano id notificato fratres nostros convocari faciat, vigilias et missam decantantes ac si idem sunus presens adeffet. Item ordinamus, quod presbyteri et fratres nostre fraternitatis - et secundum ingressum eiusdem stallum et locum habeant in choro et singulis aliis stationibus conviviis et congregationibus. Etiam si aliquis sacerdos fraternitatis nostre qui nompe ministrabat in partibus alienis exstiterit et post succession temporis pro suo stallo institerit et pulsaverit, tunc iunior debet cedere et dare locum suo seniori absque vlla contradictione. Preterea si in nostra fraternitate aut in convocatione fratrum alique rixe et guerre inter duos vel tres suborte suerint, hiis sic rixantibus Decanus coram tutoribus debet imponere filentium. Et quis illorum filentium prima fronte renuerit unam libram cere dabit. Si secundo . . . recusaverit, iterum unam libram cere absque misericordia dabit. Si tertio in sua duricia perseveraverit de nostra fraternitate sit eliminatus et ipso facto expulsus. Item li inter fratres aliqua difcordia oriretur, Decanus et fui tutores ambas partas convocent amicabilem composicionem attemptantes, antequam ad judicem aliquem descratur. Quam si essicere non valeant, extunc coram iudice sua iura persiciant. Item statuimus etiam quicunque mandata decani in divinis officiis perficiendis recufaverit aut ad convocationem fratrum pro communi villitate non comparuerit post transgressionem istius mandati carentiam in quatuor memoriis immediate sequentibus sustinebit, nisi se possit honeste et rationabiliter excusare. Item quicunque de nostris confratribus tercio responsorio in vigiliis dicto et finita epistola in missa chorum intraverit penitencia carebit, sin autem post hoc strepitum ulteriorem in dictis ossiciis diuinis saceret, unam libram cere dare tenetur. Item

nullus absque licentia Decani, aut senioris exire presumat sub pena et carentia unius memorie. Item volumus et nos omnes arbitremur, quod nostris in suturum recipiendis confratribus actu et in propria persona tempore suo receptionis vel postmodum parochialem ecclesiam quovis modo gerentibus etiam si nobiscum divinis intersint presentia sua cottidianas distributiones non dabimus vt sic curam animarum regentibus via evagandi dissolutionisque materia precludatur et vt in eorum ecclesiis divino cultui eo attencius insistant, gregem divinum sibi creditum diligentius verbo vitaque instruant et quod maximum est curam animarum sidelius respiciant, no officium propter quod datur benesicium obmittatur. Item protestamur et inviolabiliter statuimus observandum cum manifesta recognitiono presentium: si quis nostrum quasi ausu temerario Decano nostro ac Dominis nostris confratribus minorum Kalendarum presentibus verbo vel facto notabilem moveret vel saceret insolentiam, talis tribus edictis monitus infra mensem dabit nobis marcam argenti Brandenb., quam si solvere neglexerit statim sine alicuius contradictione . . . . a nostra fraternitate sit eliminatus, donec penitentia ductus Decani nostri ac Dominorum nostrorum savorem et gratiam denuo valeat adipisei etc. etc.

Unm. Go felgt bie Bestätigungsarfunde B. heinrichs von 1376 und bie Bestätigung bes Bischofe Berthold in uns gewöhnlicher Breite ausgebrucht; endlich ber Notariats Bermerk, ebenfalls febr wortreich.

Danneil's Rirchengesch, ber Stadt Salzwebel, S. 51.

DXX. Der Böbbenstebter Müller verfauft mit Zustimmung bes Rathes in Salzwebel ber Gewandschneibergilbe baselbst eine Bacht aus seiner Mühle, am 22. Mai 1492.

Wy hans rodenizee, Diderick alingkstede, hans besendal, ludeke holtorp, Otto vinczelberg, herman lysten, hans werkmester, Clawes brewitz, Jacob alem, hoygir wittekop, hans groteian, hans mitnter, Diderick mechow, herman chuden, hans merin, kersten hunickes, werner schermer vnnd hans gusseuelde, Radmanne to Soltwedel, Bekennen — Dat in der Ersamen Hans rodenfzee vnd Jacob mechow, güldemester der wandsnider gülde in vnser Oldenstad, vnd vnsir Jegenwordicheid vnd mit der sallsen guldemestern vnd vnsen weten, willen vnnd vulbordt paschen moller, Moller to Boddenstedt, in vnde vth der suluen mollen to Boddenstede vorkost hesterecht vnnd redeliken to eynem rechtin erstkope, vorkost ok in crast dises breses, Eynen haluen wispel roggen Jarlikes pachtes etc. — Darvor de genomede heyne gherkens woll to dancke denn vpgenannten paschen vnd syner mollen besiteren, den wedderkop hir anne tobeholden etc. — To orkunde mit vnser oldestad Ingesigel vorsegelt Na cristi vnsers herren gebord virteynhundert Jare, dar na im twe vnd Negentigesten Jare, am Mandage na dem Sondage Cantate.

Rach bem Driginale im Glabtardive ju Galgwebel, Rach 14, Dr. 43.

DXXI. Das Kloster St. Annen in Salzwebel acceptirt bie Stiftung Mette Dorheyden's, am 7. September 1492.

Wy Ghifzel wolterfs, priorynne, vad Mette vintzelberghes, Vaderpriorynne, Vad de gantize Samnynghe dels klosters the Sunte Annen, Sunte Augustinus ordens Vnd verdeschen Schichtes, bynnen Soltwedel boleghen, bokennen — dat de Erassighe frowe Mette. Hinrick dorheyden nhagelaten wedewen, wanassich in der olden stadt Soltwedell, hest angheseen den ghemeynen utbgangk duffer werlde dess gnanten Hinrick dorbeyden, deme godt gaedich szy, ores Seligen Husswerdes, ock finer und orer szeliger olderen in god vorstoruen unde furdere uppe dusseme ertrike manket den kinderen der mynschen nicht wisser to sinde, wenn de doeth, nicht vnwisser, wen de stande des dodes. So men denne der doden in godt vorstoruen nenigherleye wilse mach the hulpe kamen vad den leuendigen, wen se vorfallen ssyn, worden volghende ore werke; hir vmme besst so by vnser Sammelinghe Vnd Cappittel bostedighet ore Innighen almillen vnd hell vals ghegheuen eyn ewich testament, Bonomliken Hundert vnd twyntich gulden Houethstoles in deme dorppe gufftriffe nach lude des Houethbreues dare vpp ludende, welkere breff vnss de erghedachte dorheydesche myd woll vnd vake bedachten mode vnd myd friem willen lo jegenwardicheyt dess Erszamen Rades der olden Stadt Soltwedell the der Ere gades ghegheuen, auergherecket vod gheantwerdet hefft vod alle Jarlighes der verteyn marck lubefche weringhe nach lude dess Houethbreues the brukende. Vnd de sulve bress myd deme vorgbescreuen Houethstele vnd jarliker renten ewichliken by vnfseme klostere the bliuende, darmede se einen Ewyghen pryster the der Ere godess Vnd vnsem kloster thom besten Nach lude der sundacien dar auer ghemaket bostedighet best. Jedoch so hest se sick frigh sry beholden Vnd beholt sick frigh in krasst dusses breves, dat wy orer alle jarliges de tyd ores gantsen levendes Sodane verteyn mark lubifch vpp funte Nicolai dach the entrichtede Vnd fzunder vortoch the botalende bofsorgen scholen, Welkere verteyn mark lubifch maken vnde nach Soltwedelfche munthe fouenteyn mark vnnd twe Brandenborgesche großen. Sodane Souenteyn mark und two Brandenborgesche großen, vorgescrescreuen, dem Erszamen Rade der olden Stad Soltwedell der vorghenomden dorheydeschen alle Jarlikes do tyd ores gantzen levendes uppe Nicolai tho gheuende vth und . . . . . . de unfs by deme Erssamen rade varghescreuen jarlikes vppe vnd van ireme rathusse vppe Nicolai bodaghet werden und vols an den suluen unsen jarliken renten wedder tokortende und afflorekende fruntliken bidden in vand myd krast dusses brenes, de wy ok der erghedachten dorheydeschen van dem Erssamen Rade, vorgescreuen, alle jarlikes, de tyd eres gantzen leuendes, the entsanghende ghensliken vorlaten, gunnen vnd thostaden, heten vnd bouelen, in krass vnd macht dusses breues, szunder valse vad valser ahakomelinge vorhinderinghe, weddersprake este infaghe, Jedoch so medeboscheiden, wan se in godt den heren vorfallen ys, dat denne sodane Souenteyn mark und twe brandenborgheiche groffen jarliker rente wedder gwith, frigh vand vabobinderth van eynem Idermanne in volse klofter fallen vad kamen foholen vad moghen. Furder feholen vad willen wy vnd vnsse nhakamelinghe the twighen tyden holden alle jarlighes two ewigen memorien myt vigilien und zelemissen vor deme ghedachten Hinrick dorheyden, deme god gnedich sy, und vor fine Huffrawen Metten und vor alle, de uthe orer twiger flechte und aller criften zelen, de In god vorstornen sint vnd noch vorstärnende werden, bonomptliken an deme mydweken vor winachten, alse de Erghedachte Hinrick In god dem Heren vorstoruen yss, vand de anderen memorien

vpp den dach este eyner edder twe daghe vor edder nha vngbeverlich. So de almechtige godt de vakenghenomden Metken, Hinrick dorheydes seliger nhagelaten wedewen esschende werd, god gheue myd gnaden, dar inne Vor se vnd vor alle de jennen, de vthe orer twier sechte in god vorstoruen syn vnd noch vorsteruende werden vnd vor alle cristen zelen God den almechtighen truweliken vnd myd andacht the biddende, in verhapinghe der armen zelen van gade deme almechtigen gnade Vnd barmherticheit the irweruende. Dusse ghist vnnd testament hebben wy Pryoriste vnd subprioriste, verbenomet, myd medewetende vnd vulberde dess gantzen Capittelss the der Ere gades entsangen vnd vnss vnd vnsse nhasolghere, so Verghescreuen steyt, wedder verplichtigheth. Dat wy vnd alle vnsse nhakamelinghe alle dusse stucke, puncte vnnd articule, so vergescreuen seyn, stede, vaste vnd vnsorbraken the ewighen tiden helden schollen vnd willen, hebben wy vnsses klesters Vnd Cappittels Ingheseghell witliken henghen heten an dussen vnssen brest, de ghegeuen vnnd ghescreuen ys nha cristi vnsses heren gheberth dusendt verhunderth, dar nha in deme twe vnde obeghentighesten Jare, ame auende vnsser liuen fruwen over gheberth.

Rach bem Originale bes Salyw. Archives XXXVII, 8.

DXXII. Die Gilbemeister ber Gewandschneiber zu Salzwebel gestatten bem Böbbenstebter Müller ben Berfauf einer ablöslichen Bacht aus feiner Muble, am 30. September 1492.

Wy hans Rodense vand hans werkmester, ghyldemester in der wantsnyder ghylde In vaser oldenstad soltwedel, Bekennen — dat myt vaser wytschopp, wyllen van vulborde der ghilde man pasche, moller in der bodensteder mollen, vor syck vad vor syne ergen rechte van redelyg in wedderkoppes wyse to eynem rechten erskoppe hess vorkoss. — In syner mollen, vorbenomet, myd allen eren tobehorynghen deme Erlycke prester Er Johann byntze, Commendisten in vaser lewen frowenkerke soltwedel, vad deme hebber dusse breuesz myd synem ghude wyllen soesz schepel rogghen Jarlycker pachte vand rente ver twyn ghude ryasche ghulden etc. — Desse to merer tuchnisse hebbe wy vorbenomeden hans rodense vand hans werckmester, alse ghildemester, vor vasz van vase nakomelynge vanne bede wyllen des erghenomeden paschen, der ghilde man, vase ingesegel wytlicken vand myd guden willen laten hangen, nedene an dessen bress, na godesz bord Cristi vierteynhundert Jar, dar na in dem twe van negentigesten Jare, dess sondaghes na mychahel des hylgen engels.

Rach bem Driginale im Stadt-Archive ju Calgwebel, Fach 14, Do. 45.

5.000

DXXIII. Berzeichniß ber bem Kath zu Salzwebel bei verschiebenen Stiftungen ausgeseszen Weinspenden und Weingelder, vermuthlich vom Jahre 1492.

Vinalia ex antiquo registro collecta cum certis nouis nouiter superadditis per nouorum beneficiorum fundatores.

Radmanne hebben in deme erue, dar nu Gherike Benkendorpe inne wonet, XII folides penninge Jarlikes tinfes vand renten, alfze dat de kemerer schullen gheuen eyneme ysliken Radmanne alle Jarlikes wan sik de Rad scheyden wil. I schilling penninge. Dar vor schollen sze in dechnisse hebben vand vormanen den wantsnyder ghildemester, alle Jar to kopende lynnewant vade scho vor it mark suluers vand gheuen dat den armen an sunte Martens auende, Alsze dat Heneman wolters ghemaket hesst. Ock hesst gheze van deme hilghen gheyste dar sulues the ghemaket eynen haluen wispel roggen.

Jacob vrfleue, feleger dechnisse, hest ghemaket rente, deme schal keren in de Stede rechter almissen vand gheuen de eyneme bederuen prester to ewighen tyden missen vor to boldende beet an de tyd. dat me dar eyne vicarie all maket. Desz the eyner dechtnisse hest he ghemakt deme rade XII Tohdos penninge. Alszo dat de kemerer schollen gheuen eynem islikem Radmanne I schilling, wan sik de Rad scholen scheyden.

Her Hinrik Hartwiges, feliger dechtmille, helft ghemaket Jarlike rente, deme ichal gheuen deme prifter, den de capelle to funte ghertruden bevolen wert, dar millen to lezende as vihwifinge des befeghelden breues, de dar vp ghegheuen ys. Dat id alfzo giche, helft he to eyner dechtnille ghemaket I mark penninge den twellt littenden Radmannen, wan lik de Rad scheiden schal, vand dar af ghifft de Rad deme scryuer I schilling. Desse eyne mark penninge is ghekoss to eynen wedderkope vor XX mark penninge in der boden vpper Hombrugghen by Bemd Bolken, dar tideke backmeyster Inne wonet.

Hinrick van der schulenborg, saleger dechtnisse, hest ghelecht syne almissen to eynes Commenden in vaser leuen vrowen kerke, Alszo dat de prister, den de Commende bevolen wert sik dar to bereyden schal stedes missen the lezende var alle cristen zelen, vthgenomen der grothen seste vand de sulue schal prister sin edder in deme Jare werden vand alle daghelikes lesen eyne vigilie vand eyne zele vesper. Des the oyner dechtnisse hest he ghemaket den twelst sittenden Radmannen eynem isliken i schilling penninge, wan sik de Rad scheiden schal.

Deken des hilghen lichames gilde, de ghifft alle Jarhkes, van des hilgen lichames ghilde weghen, den fittenden Radmannen XII folides penninge, wan lik de Rad scheiden schal, dar var de Rad gunstich vond vordelik is der ergnanten ghilde rente vppe eruen to scriuende vand to vorbreuen, wan der ghilden, vorgenant, des behuff ys.

Jacob vrileue hefft ghemaket rente, de he ghelecht hefft to eyner Commenden, de de Rad ichal beuelen eynem prifter, de lik dar to bereyden ichal itedes mille to lezende. Des to eyner dechtnisse hefft he gemaket den twelff sittenden Radmannen eynem isliken I schilling penning, wan ik de Rad icheyden ichal.

Rudolphus fmuk, wandages prauest the Sehusen vand tom Arntze, best gelecht vand begissliget enen altar dar sulues tom Arntze mit VI Houe landes, To dem altar missen to holdende na vthwisinghe der vorsten, der marggreuen vand des closters tom Arntze vorsegelden breues dar vpp gegeuen, vand werden sodan missen nicht gheholden, alsze de breue vthwisen. So

Schollen de Radmanne der olden Stad Soltwedel hebben de macht to buwende vnd to legende enen altar van nye vpp in de kerken vnser leuen vrowen the Soltwedel vnnd dar the legghen de varbenomen houen mit eren renten, dar funder Jemandes insage by to blyuende. Desses to erdenckende hess, de verbenante Rudolphus gemaket eyn stoueken wyns to schenkende alle Jarlikes den erbenomden Radmannen.

Hyntze van deme hilgen geyste hest belecht vand begistiget enen altar in der kerken tom hilgen geyste vor der stad to Soltwedel vand dar to gelecht den haluen perwer, Alszo dat de Heren des closters to deme hilgen geiste dar eynen vornunstighen wisen prister to schicken schollen, den altar to belesende, vand werden sze dar sumich lane, Szo dat dat altar bynnen veer weken, neist eynander volgende, nicht belesen werde; Szo schollen de Radmanne der olden stad Soltwedel, de to der tyd syn, macht bebben dar eynen vramen prister to to schikkende, de den suluen altar belesze vand deme syner vordenede lon gheuen van den renten des vorbenomden halwen perwers, Szo lange dat de Heren des closters, vorbenomet, de belesinge des altars redelken to holdende wedder nahalen. Desses to erdenckende, hesst de benomde Hintze gemaket i stoueken wyns Jarlikes to schenkende den Radmannen vorbenomed.

Olde beteken chuden, seliger dechtnisse, hesst gegheuen, gemaket vand to gelecht szo vele renten to deme altare sunte Marien magdalenen in vaser leuen vrowen kerken to Soltwedel beleghen, dat de Capellan des suluen altares schall bestellen, dat werde began vand geholden de Jarlik beghencknisse des genomden betekens chudens, syner Hussirowen vand syner elderen. Desse to erdenckende, hesst de sulste beteke gemaket vand bestellet I stoueken wyns. Jarlikes to schenkende den Radmannen varbenomed.

Johannes witte vand Didericus brewitze, seliger dechtnisse, hebben gemaket il mark penninge Jarlikes by den gildemesteren der wantsnyder gilde, dar sze mede kopen scholen graue edder wit want vand geuen den armen luden an sunte martens auende vonne Johann brewitzen vand desser vorbenomden Johannes witten vand Didericus brewitzen, erer elderen vand aller cristen zelen salicheyt willen. Desses to erdenckende, hebben se gemaket enen stoucken wynes alle Jarlikes to schenkende den Radmannen vorbenomed.

Margareta, wandags Huffrowe Gherke fpikers faliger, heft ghemaket by den gildemesteren der wantsnyder gilde vyst punt penninge jarliker vand ewiger tynsze alle Jarlikes mede to kopende lynnewant vand scho, nha vthwysinge des breues, dar vp ghegeuen, Ok to geuende den armen luden alle Jarlikes an sunte Martens auende, dorch erer, erer olderen vand alle cristen zelen salicheyt willen. Des to erdenckende, hesst see ghemaket I stoueken wynes Jarlikes to schenkende den vorbnomden Radmannen.

Margareta, wedewe Ardnoldus klitzkens, Hoyer chuden vandelfzebe, fyn Huffrowe, bebben ghekofft van denen Heren to deme bilghen gheyfte I wifpel rogghen Jarliger vand ewiger tynffe in der perwermolen in defler wife, dat de verstender des sekenbuses deme bilge gheiste schollen kopen mit deme rogghen Jarlikes ene halue tunne Heringe vand de geuen den seken an dem verbenomden sekenhusze in der ersten weken in der vasten, vand wes dar bauen is van deme rogghen bauen de halue tunne heringe, schalmen deylen den Heren des verbenomden closters. Dar schollen sze alle Jarlikes verbegan vand holden ene beghencknisse vand erer vrunde vand aller erstenen, de versteruen syn. Des to erdenckende, hebben szee gemaket I stoueken wynes den varbenomden Radmannen to schenkende.

Her Hinrick danneberge vand Elizabeth stoterogghen bebben gemaket I stoueken wynes van deme Sultegude des Huses Sunte Annen to commende Jarlikes, dat men in dechtnisse bebben vand holden, dat den Borgermesteren der olden stad vand deme praueste to deme hilgen gheiste is bevalen de schikkinge vand bestellinge des Huses sunte annen vorstender to kefende, Rekenschapp to nemende vand to horende, de prouen to leuende, dat buwete in beteringe to holdende vand dar var to wesende, dat dat Huszgerad des Huses, ere guder van der vrowen esse van deme Husze nicht entsernt werden, Nha vthwisinge der breue vand bestedinge by deme Rade liggende dar vp gegeuen.

De knakenkower geuen alle Jarlikes den Radmannen in der olden flad I ftoueken wynes, vppe dat fze andechtich fyn der commenden, de fze gemaket hebben in funte laurentii kerken to des hilgen cruces altar, vnnd de breue dar vpp ligghen by deme Rade (Dabit fraternitas fancte crucis).

Clawes Erksteue hesst belecht vand gemaket XV mark penninge Jarliger renten to eyner commenden in vuser leuen vrowen kerken, de eneme fromen prister, de dar, wen em god de gnade gist, millen schal to lesen, welke beuelinghe he tick vand synes lyues eruen vand na erem dode deme stade hesst beholden vand bescheiden, vand dat in ewigem dechtnisse to holdende vand na vibwisinge der bresse, dar vp gegenen, to bestellende, szo hesst de vorbenomde Clawes gemaket ene mark geldes Jarliger renten to deylen vand to genende Jarligk den sittenden Radmannen, wen sik de stad scheydet vand dem Stad scriyuer (Dat consulatus).

Albeyd, seligen Hartwigs van Bulow wedewe, hest ghemaket enen wispel rogghen Jarliger renten nu tor tyd synde in den dorpe Bouetz, den de gildemester der wantsnydergilde Jarliges schullen entsangen vand dar van tughen wand to delende den notorstigen to sunte elszeben in sunte Mertens auende, na vihwisinge des vorsegelden breues dar vp gegheuen, vand dat szo to bestellende vand in ewigem dechtnisse to hebbende, szo hest sze van dem wispel rogghen bescheiden twe soueken wynes to delende deme sittenden Radmannen vand dem scriuer, wen sik de Rad scheydet (Dat Magister gulde pannicidarum).

Tide wolter wolters hellt gemaket XIIII rinsche gulden Jarliger renten to behuff eyner Commenden: vand dat in dechtnisse to hebbende vand de vort to settende, schal de prister, deme de commende beualen werd, deme Rade alle Jarliges, wen sik de Rad scheidet, geuen 1 mark penninge (Dat Commendista dominus Johannes gardissen).

Clawes losse synchrowe. Her Jacob Rambow vnad der schomaker gilde mit vas in vaser olden stad, hebben ghemaket vand belecht Jarlige rente to behuff eyner commenden in vaser leuen vrowen kerken mid vas, de men beuelen schal eynen prester eder clerike na vtbwisinge des Houetbreues dar auergegeuen, vand de sulue prister schal aha clawes syner Hussrowen vand Heren Jacob, erbenomed, dode syne wonunge hebben in dem Husze, dar de vorgenante Clawes lane woned, by sunte nicolai kerken belegen, vaschedelich doch alle vaser stad rechticheid vand plege vand dat men dat Husz na desser vorgenanten dode late to scriuen eynen beseten borger, de der alt stad recht vand pleghe von den moghe vand schulle gelike anderen beseten borgeren. Des to erdenckende, schal dee erbenomede prister den sittenden Radmannen, wen sick de Rad scheydet, schenken eyn stoueken wines.

Her Johan kukenbiter, feliger, wandages prauest tom arntze, hess ghelecht etlike Jarlike renthe. de itzund by deme rade syn, de men gysst to eyner commenden to den tyden voler leuen vrowen, in der kerken vnser leuen vrowen, de ok mede belesen schal dat altar petri vnd pauli in der kerken vnser

- cont.

leuen vrowen, dat den Juncfrowen vand closter tom Arntze incorporeret ys, de suluen Juncfrowen ok de commenden beuelen schollen, by den ok de sundacien is vand ein reuersal dar vpp by deme Rade. Dat szo in dechtnisse to bebbende vand dat de rente, szo vaken de alighekost werden moge, wedder belecht werden. szo dat de commende in wesende blyue vand dat ok de commendisse, de wile he dat altar petri vand pauli, vorscreuen, vorwaret, von den Juncfrowen de achte mark, de om in der sundacien dar var bescheyden syn, moghen gegheuen werden; des hesst de gnante Eren Johan kukenbiter in der sundacien bescheyden veer schillinge penninge alle Jarlikes to devlende den sittenden Radmannen, wen sick de Rad scheyden werd.

Her diderik mafz, seliger, wandages prauest to Crenesen, hest belecht etlike larlige rente to eyner commenden to den tyden voser leuen vrowen in der kerken voser leuen vrowen, dar de Rad de liginge vond beuelinge hesst vomme de anderereysze mit deme groten kalande. Dat szo in dechtnisse hebbende vond de Commende mit den besten vort to settende, dat de sundacien holden vond de renten, szo vaken de assgekosst werden, to der suluen commenden behoss wedder belecht werden vond de commende in Ewigen wesende blyue, szo der sundacien two syn, Eyne mit des groten kalandes vond Eren diderikes ingesegele vorsegelt, de by deme Rade licht, vond de andere mit des rades vond des gnanten Eren diderikes ingesegele vorsegelt, de by deme groten kalande licht, des helst he eyn stoueken wynes, dat der commenden besitter, de nu tor tyd. Eren Nicolaus Louwe is, vth geuen scholle van der Commenden renten to schenckende esse to deylende den sittenden Radmannen alle Jarlikes, wan sik de Rad scheiden werd.

Her Symon Rosenwinkel, zeliger, wandages eyn dhomher to Stendal vand Alheid, zeligen Hans munter des Olderen nagelaten wedewe, hebben gesamptlyk gemaket two Vicarien to deme Altare der teyndusent Ridder in der kerken vasor leuen frowen to Soltwedel vand de mit renten beghistiget, dar ok to gelecht bebben de wonunge vp deme kerkhoue vasir leuen frowen, by deme Klushuse belegen, dar de vicarii beyde Inne schollen wonen, vade de liginge na orer beyder dode bescheiden vand gelecht by den Rad der Oldenstad to Soltwedel. So hebben au de vicarii der beyden vicarien, nomliken Eren Hambert bade vand Eren Johann rosenwinkel mit weten vand vulbord der gaanten Alheid munter, vp dat de Rad den vicarien deste forderliker syn moghe, sick mit deme Rade vordragen, alle Jarikes von deme Husze offte wonunge eyn ichliker toghenende vir schillingk to schate vade eyn ichliker vist schillingk to wyngelde, vinalia geheten, den sittenden Radmannen to schenckende, wen sick de Rad scheydet. Disse verdracht gescheen is im Jare cristi vases tieren M°. CCCC°. LXXXIX.

Eren Johan Hinrickes vand de andere Ern Johan hecker vade de fülste Eren Nicolaus na fick der fuluen Commenden beuelinge by den Rad gelecht vand von dat de Rad von de fuluen Commende deste bat vosehent hebbe, de in wesende to beholdende vand so vaken de renten affgekost werden, de Houetsummen wedder tobeleggende etc., Hest hie in den sundatien bestellet, dat der commendisten eyn ichlyk deme Rad alle Jarlikes schencken schollen Achte schillingk penninge den Radmannen to deviende, wan sick de Rad scheidet.

Hernn Hinrick liften vod wunneke Hintzen, fyne deneringe, hebben bolecht etlige Jarlike rente in bohuf eyner Commenden to der capellen und altare der wantinyder gilde in unfer leuen fruwen kercken, dar var alle mandage eyne Szelemille mit eynem korefcholer und dem zo

57

<sup>\*)</sup> hierneben ift bie Bemerfung eingeschattet: Anno XCII - also wohl 1492. Dauptib. 1. Bb. XIV.

ofte hie finget eynen Itendelschen penning togewende to fingende vnd dar var ock, wan om god de gnade gift, misse tolesende, de rente, zo vaken de asgeloset werden, ok wedder to boleggende. Des to eyner gedechtnisse hebben de gnanten Ern Hinrick listen vnd wunneke gemaket, dat de Commendiste den sittenden Radtmann, wan sich de Raet scheiden wert, vis schillinge penninge geuen scolen. Primus possessor Commende post Reservacionem sundacionis suit Jacobus, huius Scriba ciuitatis, et illi post decessum domini Johannis Hintzen commissum Anno etc. XXI tempore carnis privii.

Rach ber Urschrift bes Galgm, Ardines VIII, 3.

DXXIV. Die Vorsieher bes St. Elijabethhospitals in ber Neuftabt Salzwebel befunden eine Schenfung Jafob Dorheibe's, am 20. September 1493.

Wy Pole Gladegou, Borgermefter, Berend Leuin vnde Claues Gerkens, Borger in der Nigenstadt Soltwedel, Vorstender des Hospitals Sünte Elssabeth, bekennen - dat vor vns ghewesen is de werdige here Ern Jacob Dorheyde, prester vade vicarius in vaser leuen frouen kerken in der oldenstadt Soltwedele, unde hesst myd seven willen unde myt vorhedachten mode lutterlyken dorch Godt unde fyner feelen felicheyt willen teftamentis wyfe nah fynem dode vnde vmme vormervnghe willen der Almilfen des vpgenanten Hospitals gegeuen VII marck pennige Soltwedelfcher weringe jarlikes tyntzes the ewigen tyden by dem flospital the blivende vade in nütt vond fromen der Armen tho kerende, alse nomeliken in Hans Schulten Erue van Logendorpe Hundert mark pennige Soltwed, wervinge houelftols, dede alle jhar renten vyff marck pennige derfüluen werynge, item in Hans Mollers erue in dem Bockhorningh vpp dem Damme vertich marck pennige houetfiohls derfuluen werynghe, dede alle jhar renten twe marck pennige der genanten weringhe etc. - Ock fo hebben wy Vorstendere des erbenomeden Hospitals Ern Jacob Dorheyden, vpgenant, vm lyner flithken bede willen dorch God vnde ock vmme fynes Vordenstes willen wedder vulbordet vnde bewillet dreer personen, fraues namen, alse syner suster Cecilien Dorheyden und funer füster Kerküs Grethe Kerküs unde öhre Dochter Margarethe eyne frye woninge örer dreer leuende de Boden bauen dem Kerkhaue, by dem Kore belegen, vnde ock jewelcken perfonen de dageliken Almissen vnde prebenden myt allen thobehoringhen lick den andern yn dem Holpital to spisende vand lauende, vade wann den andern dorch God wes gegeuen werd, dat the der deylinghe kummet, dat sy wand, schöe, este spise, dranck, see ock mögen alle dree jewelke fyn parth mede geneten, vnde willen vnde fchullen ok lick den andern vor de Almissen bidden, alse vaken alse düdt schüdt vnde öhme was derch Godt gegenen werd. Des hebben diffe dree personen, vorbenomet füstern beide unde Margaretha, süster dochter des vpgenante Ern Jacobi Dorbeyden, den vorstenderen des vorgenanten Hospitals S. Elifabeth wedder vorlaten X marck Süluers Soltwedelscher werynge, dee se hebben an eynen achten deel in dem groten haue tovorkopende vnde mogen dat vorkopen alfe fee düreft können. De wiele se düdt nicht vorkost hebben, schüllen unde mogen so de tyntze uth forderen unde manen vnde vorkopen düdt, alse erst konnen vnde den sammen anleggen vnde de rente keren yn nüth

vnde framen, alse vorberöret is, sunder Ern Jacob Dorheyden unde syner medebescreuen hynder vnd vorbedent. Ock hefft Er Jakob Dorhoyde, vpgenant, myt guden willen vnde ock vm fyner feelen falicheyt willen bewillet twe Bade alle jar den armen to donde yn dem hospital, dat erste in der quatertemper ym pyngesten, dat ander in der quatertemper nah des hilgen Cruces daghe, jewelck myt bere vnde brode, alse wonheyt is, yn den Hospital to donde. Vortmer heth des vorbenomde Er Jacob dorheyde nah fynem dode gegeuen dem Hospital vnde der armen eyn wifpel roggen jarlikes pachtes to ewigen tyden, mydt sodanen bescheide, also fort alse Ern Jacob Dorheydo van dodes wegen is affgegan, fodenn fehal de halue wifpel roggen vort vallen an dat Hospital vode de Vorstender schullen denn den Armen von dem haluen wispel roggen eyn bath don myth thobehorynghe alfe denn wanheyt is, vnde de andere halue wifpel roggen jarlikes pachtes schall vallen an de dree vorbenomde personen, de wyle see leuen, vnde dat andere bath schollen see den don alse wanheyt is. Is et, dat eyn der personen van dodes wegen affgeyt, so denn schullen de andern twee den siluen haluen wispel roggen vull vnde all entsangen de tydt öhres leuendes: wanner ock noch eyne vorualt, so denn schal de lezte noch den haluen wispel roggen vull vnde all entfangen. Wenn se denn in God dem heren voruallen syn, sodenn sehall de ganze wispel roggen jarlikes pachtes to ewygen tyden by dem Hospital blyven, vnde de Vorstender Bade vnde Allmissen den armen Lüden schollen geuen alse vorgeroret is. Ock schöllen de vorbenomede Vorstender den Armen in dem Hospital alle jar vormanen an der tydt Ern Jacobi Dorheyden jarliker dechmisse myt vyst pater notter unde vyst Aue Mario yn de Ere der vyst wunden Christi myt innicheyt to sprekende vnde vor de jarliken Almissen to biddende. Schego ock, dat de wilpel roggen jarlykes pachtes worde affgelofet, unde nach uthwyfynge des vorlegelden Breues worde to vorne vpp gesecht, so vorth schollen de vorbenomden vorstender sodane fumme geldes wedder, fo vaken dat dudt schüdt, an wisse güder anleggen vnde eynen wispel roggen jarlikes pachtes wedder mede frygen vnde den in nüd der Armen keren, alfe vaken to vorne beroret is. Desse handel vnd verdrach dorch God gegeuen vnde wedder gegeuen von Ern Jacobo vnd den vorbenomden vorstendern ils geschehen yn Berend Leuyns buse, am frydaghe nah des hilgen krüces daghe. Vnde wy vorstender, vorgenant, lauen Ern Jacobo Dorheyden myt fynen medebescreuen, sodanen handel vnde verdracht vullenkamen vnde vnuorbraken tho holdende, vade Er Jacob, vorgenant, vad myne Medebefcreuen lauen ock fodanen handel vade vordracht den vorbenomden Vorstendern vullenkamen unde vnuerbraken to holdende. Dels to tüge fyn hyr auer gliewefen Her Johann Korneke, prester, vnde Hans Schulte van Lagendorpe, Laie. Dysles to mehrer benestynge unde tychnise hebben wy Borgermester und Radmanne also bogeste vorstender vmme slytiker bede willen der vorbenomden vorstender, dede nu thor tydt dar the ghefad fyn, vnfe der Nygenstad Soltwedel Ingesegel wytliken vnnd myt guden willen hangen heten an dessen brest. Gegeuen nah der bord Christi voses Heren Dusend vierteynhundert Jar, dar nah yn dem dre vnde negentigesten Jare, am daghe alse vorberoret steyt.

Gerden's Fragm. IV, 79.

DXXV. Der Propsi bes Klosters zum heiligen Geist in Salzwebel gestattet einem seiner Unterssaffen, eine Rente an Margaretha Kruse, Babmone auf bes Klosters Vorwerk, zu verkaufen, am 27. September 1493.

Wy wernherus van bortfelde, prouest des closters tom hilghen gheiste vor Soltwedel beleghen, Bekennen etc., dat wy bewillet vnde the ghestadet hebben vnszes godeshuszes mannhe Heyne mathies, In deme perwer wonbastich, dat he vorkost hest rechtes vnde redelikes kopes vth synem Husze vnde Haue in deme perwere, twischenn Heyne schultenn vnde Gherke walstauen Huszen beleghen, eyne marck penninghe Soltwedelscher weringhe larlikes tynszes to twen tyden des lares vth to gheuende, alsze achte schillinghe uppe Michaelis vnde to paschenn achte schillinghe, der Erliken Grethenn krusenn, wandaghes vnsze Bathmone in vnszeme vorwerke, iste hebbere dusses breues myt ereme ghuden willen, vor twintich marck pennynghe der verbenomeden stadt weringhe, de sze ome wol to dancke entrichtet vnde vor noghet hesst, doch sze hesst Huses vnde Haues bosittere den wedderkop der genanten marck penninge Jarliker renthen bir ane beholden etc. — Na cristi vnszes heren ghebordt verteynhundert laer, dar na ame dreevndeneghentighesten lare, Ame daghe Cosme et damiani der hilghen Merteler.

Rach bem Originale bes Calgmebeler Urchives XXXV, 41.

DXXVI. Die Borfteher ber Catharinenfirche zu Salzwebel übernehmen bie haltung einer jahre lichen Memorie fur eine ihnen lettwillig zugewandte Pfanne, am 13. Marz 1494.

Wy diderick alinxftede, Herme liften, Role gladegow, Clawes molre, Jurgen schulte, Jacob aleman, Hanfs groteian vande Cordt woleman, Badtmanne der Nigenstadt Soltwedell, bekennen - dat Jacob aleman vande Hans schutte, vorstender der kerken sunte katherinen In der Nigenstadt Soltwedell, hehben gewilkoret vand gelauet vor sick vande ohre nakamelinge - Gefken, der Nagelaten wedewen Hanfs Menten, dat fye vande ohre nakomelinge willen vnnd schollen to ewigen tyden alle larliges Eyne memorie myt deme kerkheren vnnde synen beyden cappellanen vande beyden kosteren holden Na ohrem dode vande nicht ehre, vpp den dach, wen sze no dem willen Gadels vorstoruen iss, osto kortes dar var offte nha, nach dem willen dels kerckheren, in fzodaner wifze, dat fze willen vand fchollen geuen, wanner de Memorie geholden werth, demo kerckheren twe schillingk penninge vnnde jewelkem Cappelane eynen schillingk, deme Auerkostere XIIII penninge vande deme vanderkostere vier penninge. Dar vor hefft Hanss Mente, zeliger, den vorgnanten vorstenderen assigneret vnnd gegeuen in svnem Testamente Eyne panne to deme Buwe to hulpe, myt fzodanem bofcheyde, dat Gefke, fyne haffrowe, vorgnant, fchall fick der pannen Brucken de tydt ohres gantzen leuendes. Wanner denn se na dem willen gadess vorstoruen ifs, fzo schall de panne quydt vnnd frig vallen an de erghedachten vorstendern, de vorscreuen Memorie dar van to holdende vmme ohrer vand vmme ohrefs werdels Haufs Menten,

zeliger, vand vmme ohrer beyde leff houede seelen salichheyt willen etc. — Na Cristi vanses heren geborth virteynhundert, dar na in deme vier vande negentigestem sare, amm donredage na Gregorii pape.

Rad bem Driginale bes Salgw. Archives XXXII, 53.

DXXVII. Der Math zu Salzwebel beschließt, bei ber Scheibung bes Raths jebes Mal alle Rathsbiener zu entlassen, am 29. November 1495.

Anno domini etc. Nonagesimoquinto, Am Sondage sunte Andree apostoli auende, hest sick de Rad vordragen, dat in der Radscheiden alle Jarlikes alle des Rades knechte schollen oerloss hebben, dat schollen ok de olden Borgermestere, de denne all komen werden, in deme sie den knechten oren ion gheuen vand afflonen, on vorwitliken vand dar by seggen, ost sie den denst wedder begheren, möghen sie von den nigen Borgermesteren, de amo Mandage negest na dem Sondage der scheidinge vp gan, sodanen denst wedder bidden vade esschen etc. Actum etc.

Rad ber Uridrift bee Galim. Ardives VIII. 3.

DXXVIII. Kurfürst Johann bewilligt ber Stadt Salzwebel bie Haltung eines Jahrmarftes, am 15. Marz 1496.

Wir Johanns etc., Bekennen etc. — das wir in ansehung manichseltig, getrewr, willig vand annehmer dinst, dy Borgemeister, Rathman vand gantze gemeintheit vaser altstat Soltwedel vasera vorsbaren marggrauen zu Brandemburg vand vas bisher getan, auch in surdern Zeiten wolthun konnen vand sollen, als der getrwe landssurst bewegt, auch damit sy vaser Stat dest bass zur beuestigung bawen vand dy gemeine burgere in narung mogen haben, wir. auch ausst in sleisig demutigs ersuchen inen noch einen Jarmarckt, nemlich iglichs Jares ausst den Sontag letare gen den abent zur stete zu komen, alsdenn den abentmarckt vand aus montag dar nach den rechten Jarmarckt zu haltten, genediglich gegeben. Geben und bestettigen inen und Iren nachkomen solchen Jarmarckt fürder alle Jar, wy Jarmarcks recht ist und gewonlich, us Zeit und obbestimbt zu haltten, doch bis ausst unser widerrussen etc. Actum Colla an der Sprew, am Diastag nach letare im LXXXXVI. Iar.

Rach bem Churm, Lebnscopialbuche XXVIII, 22.

Social

DXXIX. Der Propft des heiligen Geist-Klosters zu Salzwedel führt Klage bei bem Rathe über Eingriffe in seine Holzungen burch die Bewohner von Deutsch-Chüben, am 21. Oftober 1496.

Anno domini MCCCCXCVI, Ame sfridage der Eluen dusen lunesrouwen daghe vp den vormiddach, Is de werdige Here werner von Bortfelde, proueft to demo hiligen gheifte vor Soltwedel, mit Ern Johan beneken, fynes klofters medeheren, Irfchenen vor den Erfamen Borgermesteren allen Beyder stede Soltwedel, nomeliken Hans rodensse vind Hans werkmester, littenden, Otten vintzelbergen, Hanfz befendall vand Diderick brewitzen, Borgermefteren, vade Hover wittecop vand diderick chuden, kemerer der Olden Stad, vand Role gladegow vand Clawes mollir, fixtenden, Diderick alingkftede, Hermen lijften vnde Ludeken Holtorp, Borgermefteren der Nigenftad vade on clagende hesti vorstan laten, wa dat de Schulte vande gemeyne bure des dorpes Dudefeben chuden deme godefzhufze vand klofter tom biligen gheifte In orem bolte de harpe genomet hir touoren vaken vand velen des godefzhufz holt afflohowen waltlike ouerfaringe gedan hebben vand wu wol hie von des godefzhufz vand klofters wegen dar to gedrungen ifz, fie ta opertall des bannes gebracht, hebben fie doch des vogeachtet alleke wol am dinxtage negeftuorgangen, nomliken an funte Lucas dage, deme godefzhufte in der Harpen orer holt merklyk afftohouwen furder mehr groteren fehaden togebracht vand gedan etc., vado fo de fulue Her prouest von fynes klofters wegen in iegenward des fulffien Ern Johan beneken, fynes medebern, vnde ok der Borgermester Beider Stede, vpgenomet, legenwordicheit sick beclagede, sede vond bekande, Dat dat godeszhusz vnnd kloster tom hiligen gheiste to orer koken vnde anderer tytliken vand notrofftigen furinge anders nevne holte hedden, den allevne de Harpe vand eyn kleyne holt to Borneke etc., vel hie den Rad Biddende an, omm dat befte hir Inn mochten belpen vnnd Raden, dar mit sodann walt deme godeszhusze mochte an oren Holte in der flarpe besturet werden etc. vnde fo de Rad des fuluen fleren prouestes meynunge vnnd Rad erst wolden horen vnde horete, Alfe dat deme proueste beduchte geraden, vnsen gnedigen Hern deme Marggrauen dar vmme tobefoken etc. Dat de Borgermester beyder stede ome ok so Reden vor dat beste, Denn ok so gescheech etc. Hebben nu de Borgermester beyder stede, vpgenomet, sodanne beclagent, seggent vand bekennent des gnanten Heren prouestes von des klosters wegen. Alse dat dat godeszhuiz vand kloster tom hiligen gheiste to orer koken vade ander orer tytliken vand notrofftigen furinge anders neyne holte hebben, den alleyne de Harpe vand eyn kleyne holt to Borneke, gutlik vand to dancke vpgenomen unde dyt darvmme hir fo laten vorteyken.

Rach ber Urichrift im Galgm. Archiv Vill, B.

DXXX. Die Neuftadt Salzwedel rechtfertigt sich gegen ben Kurfürsten Johann in Betreff einiger Klagen, welche bie Altstadt erhoben, am 12. November 1496.

Durchluchtige, hochgeborne furste, gnedigeste leue here. Vnnse vnderdanennen, gehorsam, vorplichtige, willige, stede, vnuordroten denste luwen surstligen gnaden alletyd bercydt touoren.

Gnedigefte here, luwer furstligen gnaden scriffte, an vansz gesant, Inholdende, wo dat juwer gn. Secretarius ffritze funcke, annun lastin vorgangen luwer gnaden Borgermester der Negenstad Soltwedel, do he myt dem beregelde to panckow was, etlike feriffte behandet hefft, De durch de Borgemester vand Radmann luwer gnaden Oldestad Soltwedel an luwe furstlige gnade gefant weren van wegen etlikes ackers, den luwer gnaden Borger In der Nigenstad von etliken Radmann vib lywer gnaden Olde ftad to kolgarden gekofft bebben vande vornhemen tobetunende etc, hebben wi gutlich entfangen vande lesende wolverstande vond is In nevner quaden versate fus lange vabeandtwerdet vorbleuen vinine inherer bywerue, de wi to luwen furfilichen gnaden hadden. So fick denne luwer furstligen Rad der Oldenstad in oren scrifften lange, wid vande . breth beclagen, Dat alfodann betuninge des ackers luwer gnaden Borger In der Olden stad an der dryfft ores vehfz, ock an der weyde schullen schedelick vande sere vorsengklick syn etc. Bidden wi luwen furstligen gnaden dar vpp denstligen weten, dat Alsodan betuninge des ackers nicht fy vorfenglich der dryfft orefz vehfz, so wi bewislick beweren willen vande sul stan, dat de drifft twischen den beyden tünen wider vande breder sy, wan se vor hen van olders gewesen ist vande mogen alfodan drifft ohrem vehe to gude holden vnnde van vnnfz vnbehindert vth woren vnnde beteren, so se van older gedan hebben. Ock der gemeynen weyde nicht sy vorsengklich, so wie allrede luwen furstligen gnaden gescreuen hebbin, dat wi myt leuenden luden, betugen vand bestan willen, dat itlick van dem acker in vorgangen laren kolgarden gewefen fy vande ny vabetunet gelegen hefft. Ock gnedigefte here hebben lower gnaden Borger bynnen Soltwedel In weren gehat, dat se vmme eres besten willen van acker kolgarden maken mogen vnnde wedder vmme van kolgarden betunen latin offte vifchedyeke maken, dar vowille toylfen Iuwer gnaden Bade vnnd Borger beyder Stede Soltwedel muchte van enistan. So doch luwer furstligen gnaden Rad In der Oldenstad suste vele gedan host vnnd noch dagelich den vnnde den latin to versange vnnd In kortunge der gemeynen weyde vande ock to vorfange luwer gnaden Nigeftad grauen, de vinme ohrer dicke willen hebbin waterlos gelegen, Des to lenge der grauen vorderst wesen wil vande lawer gnaden Nigestad dar mede gekrencket werd. Dar wi wol billich auer elagen muchten, dat wi doch vngerne don vmme vormydinge vnwillen Iuwer gnaden, Retle vnnd Borger beyder Stede Soltwedel. lo doch, wo deme alle, wil vnns lower furfilichen gnaden Rad der Olden ftad Soltwedel vnbedegedinget nicht latin, schollen luwe furstliche gnade offte luwer gnaden Rede vnnser to lyke vande to rechte mechtich syn. Konden vande Muchten wi den suluen luwren surstlichen gnaden, dede god lange funth frifte vnnd spare, wormede willen vnnde denst bewisen, Dat don wie, fo wie vorplichtet fyn, alletyd gehorfameliken gerne. Befcreuen vander luwer gnaden Nigenftad Soltwedel Segel, Amme Sonauende Na Martini Confessoris, Anno domini etc. LXXXVIIo.

Iuwir furstligen gnaden

Stede gehorfamenn Radmanne der Nygenstad to Soltwedel.

Dem Durchluchtigenn hoggebarnen flursten vand heren,
Hern Iohanszen, Marggrafen to Brandenburg,
Des hilgen Romischen Rykes Ercz Camerer yande Curssussen,
to Stettyn, pomern, Der Cassuben vande Wenden Hartogen,
Burchgrauen to Nurenberg vand stürsten to Rügen, vasem
gnedigesten linen heren denstligen Bescreuen.

Rach dem Originale im Stadtarchive zu Salzwebel, Sach 7, Mc. 34.

Const

DXXXI. Der Rath ber Altstadt Salzwedel bestätigt eine Berbesserung in ber Stiftung von brei in ber Marienfirche fundirten wöchentlichen Botiv-Messen, am 8. Februar 1497.

Wy Otto vintzelberge, Hanfs befendal, Hanfs werkmestere, Clawes brewitz, withelm wolter, Hermen chuden. Hoyger wittekopp, werners schermers, Ghereke rademyn vand Hinrick milgefz, Radmanne der Oldenftad to Soltwedel, Bekennen openbare mit difem brefe tugende vor alfsweme, dat vor ynfz gekomen fyn de Erfamen ynnd vorfichtigen werner fchermer ynnd diderick schulte, vorstendere der kerken vosir leuen frouwen in voser Oldenstadt unnd de Ernhaftige Herr Hinrick benckendorp, prefter, mit Chereken benckendorp, fyneme eeliken vader, vand de dogetfame frouwe wibcke zeligen Hinrick fchibens, wandages vafefs medeborgeres nagelatene wedewe, vorgheuende, fo alfe in vorgangen tijden vp gehofen, beftediget vand beth in difen Hutendach geholden fyn in der vorgeforeuen kerken vafer lenen frouwen in jewelker wecken dre votiuen millen, nomliken dels Dinxtages to der ere vand werdicheit des hilligen gheistes de erste, dess donrdagesz to der ere vand werdicheit dess hiligen waren lichnamess crifti ihefu de andere vnnd delz fridages des hiligen crucis crifti ihefu vnnd deme grunfigeden crifto ibefu to eren vand to werdicheit de drudde etc. Hebben fie nu vth mildichliker beweginge vand othmodiger Innicheit by fick betrachtet, up dat de fuluen dre miffen in ewigen wefende bliuen vand von eyneme fromen prestere dorch sick suluess, offt eyn anderen so hie dorch noet saken vorhindert worde, mogen bestellet vand ewichliken geholden werden vand gruntlyk in gotliker loue, de se to gode vand den dren missen dragen, ouer eyn gekomen syn, Dat de gnannten vorstendere vand ore nakomelinge to ewigen tiiden de sulsten dre missen schollen hebben to beuelende eynem fromen preftere, de fie alle wekelinge truweliken moge vand feliolle vorwaren, vand worde Die dar anne fumich offte wedderwillich, schollen de vorstendere, to den tyden synde, vulmacht hebben de millen von deme preftere to nemende vnnd øynemen anderen fromen prefteren wedder to beuelende, wanner vand wu vaken defs werdet noet vand behuff fyn. Vand yp dat de fulstie prestere, deme de missen beunlen werden, deste slitiger sy de missen to uorwarende, willen vand (chollen de vpgenomeden vorftendere vade alle ore nakomelinge Deme fulfften preftere alle Jarlikes vp Martini vthe der kerken redeften guderen geuen vnnd entrichten vyff marck penninge vafer flad weringe and fo alle Jarlikes to ewigen tyden. So de gnante wibeke fehibens, fick yand aller over lefflioueden felen falicheit to hulpe yand trofte, de fulfften vyff marck to den dren millen by dat godefzhufz fo belecht vnnd gekofft hefft, dar ewich by to blivende. Dar to schal de fulste prester hebben vand alle Jarlikes veboren Eynen wispel roggen, de int jar datum difzes brefes ifz im dorpe rade myn in Hanfs strutzeborges baue nach lude delz vorsegelden brefes von zeligem Mathias von der schulenborg dar ouer vorlegelt. Den sulsten wispel roggen mit synem Houetsummen de gnanten Eren Hinrick benekendorp vand Ghereke syn vader in orer vand alle orer leffhoueden felen falicheit to den fulfiten dren milfen gegenen hebben, dar ewich by to blivende, vnds fo vaken de affghekosst werd, schollen de vorstendere to den tyden fynde den houetfummen vp eynen wifpel roggen wedder beleggen, dat fo in ewicheit toholden. Ok schal de sundatien dister suluen dre votinen missen vp de votinen penninge, de men susz lange in den votiuen millen den presteren gegeuen hesst vand ok noch vordan bouen de vorgescreuen rente geuen schollen, in macht bliven vand von den de vorbenomeden vorstenderen vand allen oren nakomelingen ewichliken werden geholden. Des to merher wissenheit vand ewiger tuchnisse

hebben wy Radmanne, vpgenomet, vnfer Stad grote Ingefegel vor vnfz vnnd allo vnfe nakomelinge witliken hangen heten an difen breeff, Na crifti vnfes Heren gebord virteynhundert Jar, dar na Ime Souen vnde Negentigesten Jare, Ame Mandage sunte Dionisi Episcopi vnde syner geselschop daghe.

Rach bem Driginale bes Salgiv. Archives XXVII, 64.

DXXXII. Der Rath zu Salzwebel stellt bem Priester Bartholb Lange ein Zeugniß über seine Herfunft aus, am 10. Februar 1497.

Vor allermennichligen, watte werdicheid, ordens, grades, states vnnd vor wesendes, gheistlyck vand werktlyck de syn moghen, de disse vase scriffte sehen, horen offte lesen vand hir mede befocht werden, Bekennen wy Borgermester vand Radmanne der Oldenstadt to Soltwedel Nach irbedinge vnser willigen steden denste apenbar betugende mit difem brese, dat vor vas gekomen fyn de vorlichtigen menne Hinrick goden Schulte mit twen fynen medeburen, nomliken Ghereken paschen vnad Hinrick beneken im dorpe to Ouwdorp, harde by vaser Stad negest belegen, eerlike unberuchtede loeffwerdige unnd tuchwerdige frome menne, unnd hebben in unsfer jegenwordicheit mit oren vingestreckeden armen vand vogerichteden lystliken vingeren stauedes eedes to den hiligen gesworen, irtuget vand waregemaket, dat de Erenhasstige Beren Bartold lange, preher, wifer differ scriffte, sy vand ifz von Symon langen, synem eeliken vader, vand Tilfzeken, fyner celiken naturliken moder, Echte vand rechte Dudefch vade nicht wendisch fryg vand nymandes eygen in vand vih eynem eeliken brudbedde. Nach ansettinge der biligen cristenn kerken vand guder criftenn menschen wonbeid Eyn recht eebundt dar suluest imm dorpe to Ouwdorp getelet vand geboren, vade de fulste Eren Bartold vade syne vorbenomede elderen ore flandelinge vand wandelinge gebath vand geholden hebben, so eerlike vmberuchtede losswerdige frome menschen billyk vand temelyk hebben vand holden schollen. So wy ok von on anderen nicht hebben irfaren, wen dat sie gulden, werke, ampte vand ok eerlike broderscoppe vand sammeninge, de fodanne eerlike vand lofflike gebord, temelike Handelinge vand wandelinge effchen, woll geweerd fyn, wur vmme fodanne eerlike gebord, lofflike Handelinge vnnd temelke wandelinge angesehn. Bidden wy Eynem Iderman, den dise vnnse scrisse vorkomen, gy deme vpgenomeden Eren Bartold in difen vand allen fynen rechtuerdigen faken gunftig, forderlyk vand bebulpen fyn willen, so vele billyck vand recht fy, vordenen wy alle tyd willichliken gherne vande hebben des to Bekantnisse vnser Stadt Secret witliken hangen beten an disen bress Na cristi vnnses Heren gebord virteynbundert Jare, darna imme fouen vand negentigesten Jare, Ame Middeweken na sunte Dionisii vade syner geselschop daghe.

Rach bem Driginale bes Salzwebeler Archives ALI, 16.

Committee

DXXXIII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel genehmigt bie von Dr. Simon Rovensteiger vollbrachte Stiftung einer ewigen Lampe in ber Capelle bes St. Gertraubhospitals, am 16. Mai 1497.

Wy Otto vintzelberg, Hanfz befendall, Hanfz werkmefter, Clawefz brewitz, wilhelm wolter, Herman chuden, Hoyger wittecop, werner schermers, Ghereke rademyn vnnd Hinrick milgesz, Radmanne der Olden Stad to Soltwedel, Bekennen etc., dat de Erfamen Diderick brewitz vand Hinrick milgefs, vorstendere der Capellen des Hospitalis sunte Jurgen, vor vanser Stad belegen, vor fick vand ore nakomelinge mit vanser, alse der ouirsten Der sulften Capellen, Hospitales vand armen vorweser, weten, willen vand vulbord in vand vih des sulsten Hospitales vand armen Jaerliken vpkommen renten vand tinfzen, recht vand redeliken to eynem rechten lyffgedinge vorkoff hebben - Eynen wifpel roggen farliker lyffrenten, alle farlikes in den Achtedagen na sunte Martini dage bynnen Soltwedel tobétalende, Deme hoghwerdigen beren Symonj Rouestyger, doctori etc., de tyd synes gantzen leuendes vor syne personen erst vand alleyne vnde wanner denne de fulffle doctor Symon nach deme willen vnnd effchinge godes dodeshalven vorfallen ifs, willen vand schollen de gnanten vorstender vand ore nakomelinge von deme vorgescrenen wispel roggen Eynen haluen wispel alle larlikes vp de vorgescreuen tyd deme Erenhafftigen heren Hinrico sommers, vicarius der Capellen des gnanten Hospitales sunte Jurgen, entrichten vand betalen ok de tyd fynes gantzen leuendes. Ffurder mehr na des gaanten beren doctors dode willen vand schollen de gnanten vorstendere vand ore nakomelinge von der anderen Helste des vorgescreuen wispel roggen Eyn serndel der dogentsamen frouwen Elisabeth, zeligen Hans maxstorpen nagelaten wedewen, vnnd dat andere ferndel der dogetsamen frouwen Elifabeth, zeligen Mathias schulten nagelaten wedewen, ok de tyd orer twyer gantzen leuendes vo de vorgescreuen tyd entrichten vand betalen. Wer dat ok de goante Eren Hinrick sommer nach schickinge godes dodeshaluen vorsallen worde, eerer de gnanten beyde frouwen, Elisabeth genant; denne willen vnnd schollen de gnanten vorstendere vnnd ore nakomelinge to der tyd siende eyner ichliken der fulften vpgenomeden frouwen de tyd ores gantzen leuendes Eynen haluen wifpel roggen in vorgescreuener wife vp tyd vorberoret, sunder behelp, alle lyst vnnd ane alle gescerde, gudewillich entrichten vnnd betalen. Wanner denne de gnanten Eren Hinrick sommers, Elifabeth, zeligen Hans maxftorpen vnnd Elifabeth, zeligen Mathias schulten wedewen, alle dre nach effcbinge godes dodeshaluen vorfallen fyn, fchollen vand willen de vpgenomeden vorstendere vand alle ore nakomelinge von deme wispel roggen In der Capellen sunte Jurgen vor deme sacramente des hiligen lichnames cristi unde Viatico, dat in der Capellen, upgnant, to der armen vnnd kranken dess Hospitales geconsecraret vnnd geholden werdet, dach vnde nacht bernende holden vand bestellen eyne ewige lampen vand to ewigen tyden to hulpe vand troefte des gnanten heren doctors, fyner zeligen olderen, alle fyner ouerolderen vand leffhoueden vnde alle criften selen salicheid, dar vor de genomede her doctor den vpgnanten vorstenderen wol to dancke vand tor nuge entrichtet vand betalet hellt virtig gude genge rinsche gulden an redeme golde, de de fulssen vorstendere ford in nutt vand fromen des Hospitales vand Capellen sunte Jurgen gekert, gewand vand vp eynen wispel roggen belecht hebben vand so vaken de wispel roggen so wedder affgekofft werd, schollen de vorstendere des Hospitales vand Capellen to den tyden fyende fodane golt vp gewiffe pechte den perfonen de tyd orer aller leuende to beuelende vand

na on in vorgescreuener wise vihtorichtende wedder beleggen, dar ewich by tobliuende. Vand dat sodane alle stede vast vand vanorbraken werde vand scholle werden geholden, hebben wy Radmanne, vpgnant, vor vas vand vase nakomelinge vaser Stad Secret witliken hangen heten an disen breess, Gegeuen vand vorsegelt Nach cristi vases heren gebord virteynhundert Jare, dar na ime Souen vand Negontigesten Jare, Ame Diaxstage in den hiligen Piaxten.

Rad bem Drigingle bes Salgm. Archives XXXIX, 14.

DXXXIV. Der Rath ber Neustadt Salzwedel befundet einen Mentenverkauf an die Borsteher ber St. Elisabeth - Kirche, am 30. November 1497.

Wy Role Gladegow, Hans Rodense, Claues Molre, Hans Werckmester, Ludke Holdorpe, Diderick Breuitze, Jurgen Schulte, Hojer Wittekop, Cord Waleman, Diderick Chuden, Hans Merryn, Herme Chuden, Werner Schermer, Kersten Hinricks, Gercke Rademin, Hinrick Milges, Hans Gusseuelde vand Diderick Bock, Radmanne to Soltwedel, Bekennen — dat vor vans is gewesen vanse Medeborger Borjes Nipage vande hest verkost recht vade redeliken to eynem rechten erskope, vorkost ock in krast desses breues vp vad an sinen huse, vorm Syle by Hanns Beremanns Huse belegen, eyn marck penning vaser Stad were jarliker rente den vorsichtigen Berend Leuyn vade Claues Gerken, Vorstendere der armen sunte liseben kerken vade ere nakomen vor twintig marck penning dessulen were etc. — Doch so hest Borjes Nypage vorgant vor sick vade syne huses besitter beholden den wedderkop der eyn marck penninge jarliker rente etc. — na Christi vases Heren gehort vierteynbundert Jar, dar na im soeven vade negentigsten Jare, am dage Andree Apostoli.

Berden's Fragm. 1V, 84. 85.

DXXXV. Der Rath zu Salzwebel verbrieft, baß sein Mitburger haus Mechow an seinem Sofe und Hufen ber Marienbrüberschaft eine Rente verkauft habe, am 21. Februar 1498.

Wy Otto vintzelberg. Diderick alingkstede, Diderick brewitz, Luteke holttorp, hans befendal, wilhelm wolter, hans groteian, Diderick chuden, kersten Hinrikes, Werner schermer, Hans gussevelde, Gherke Rademyn, Hinrick milges, Diderick boeck, Claues Connigsstede, hans barteldes, Tide pretzer vnd heyne berndess, Radmanne to Soltwedel, Bokennen — Dat jn vnser Jegenwardicheyt hans mechow, vnse medeborger, hesst vorkosst — to einem rechten erskope — vp vnd an synem huse, by wilke lagendorp bolegen, vnd siner haluen hone, up dem locksteder selde belegen, Den Ernhassigen vnnd Ersamen hern kerstiano Rademyn, Diderick bre witzen vnd Hans barteldes, vorwesser der broderscap vnser liuen fruwen jn vnser olden Stad — twe

punt penninge jarliker rente valer Stad weringe vor Veefflich mark pennige derfuluen weringe — Doch demfuluen Hans mochow, finen Eruen vnd fines hufes vnd haluen houen bofittern den wedderkop hiran to beholden otc. Na crifti vofers hern gebord vierteynhundert jar, darnha ja dem achte vnd negentigesten, Am dage der Teyn dusent Ridder.

Rad bem Originale bes Salgw, Archives XIII, 11.

## DXXXVI. Kurfürst Johann entscheibet Streitigkeiten ber Stadt Salzwedel mit dem heiligen Geist-Kloster, am 4. November 1498.

Wir Johans, von gots gnaden Marggraue zu Brandemburg, des heiligen romifchen Reichs Erz Camerer, Curfurst etc. -, thun kunth offintlich mit dissem briede. Als sich zwischen den wirdigen andechtigen vnfern lieben getreuen Ern Werner von Portfelde, probft, prior vnd gantzer Verfamlung des heiligen Geistes Closter vor Soltwodell eines, Burgermeister, Rathmann vnd ganzer Gemein vnfer Stete Soltwedell anders teils, etwe lang bisher, Hutweiden, machung neuer Teich, Failhabens in Perber und ander fachen halber irrung gehalden, das fy die wirdigen hochgelarten vnfer Ret vad lieben getreuen Er Johann Benedicti, probst zu Stendal, Doctor, Fritz von der Schulemborg, Houbtman in der Alten-Marck, Sigmunde Czerer, Canzler, vnd Johann von Staberndorf, doctores, aufs vnfern beuelh fy diefelben gütlich mit einander bericht haben, Alfo dass die von der Alten Stadt Soltwedell die gemachten Fifchteich auf der Stad Grunde vnd eigenthum behalten vnd forder darauf wol mehr teich machen und sich dieselben als ihres eigenthums gebrauchen mögen, on alle verhinderung und irrung genanter Probft, prior und capittels des Closters zum heiligen Gheist, dagegen mogen sich dieselben Probst, prior und Capitel aller gemeine butweide sur den beiden Steten Soltwedell mit allem Irem vihe widerumb gebrauchen, gleichermaß wie der Stat burger vod Einwoner mit Irem vibe thun, an alle verhinderung. Die einwohner des Dorffes Perber mögen auch hinfuro was ihnen in ihren Garden oder auf den wiefen und acker walfet oder was lie in ihren haüfern von Leinwant oder andern machen, auf ihren Laden in oder vor ihren haufern offentlich wol fail haben und verkauffen, und anders nicht, es fey was es fey von kaufmanschaz: fy mogen auch allerlei getreide, holz vnd anders, fo man durch den Perber gen Soltwedel füren will, zu Marckte zu ihren eigen nutz vnd notturft kaufen, doch daß fie dasfelbe nich fürder als Vorkausfer in oder vor den haufern gemeiner Stat zu schaden fail haben noch verkaufen, der Stat Einwoner zum verfange noch zu schaden, on geuerde. Wo sie aber solches theten, darum sollen sie auf verclagen der Burgermeister und rathmanne von dem probst gestrast werden. Ob auch hinsür geschee oder fich begebe, das der Steinweg, den die Stadt helt in dem Perber, durch mannigfaltig reiten vnd faren zubreche oder etlich Stein, viel oder wenig, ausgefaren wurden, folch Stein follen die Einwohner in Perber iglicher für seiner thür vand behaufung zu Erhaltung des Steinwegs wieder einsetzen und die, bei vermeidung gedachter Straff, nich in seine bauser tragen noch sonst von abhanden bringen. Des Graben Holzes vand beitme halben, so vmb das gedachte Closter gemacht fteen und wachten, ist beteidingt und besprochen, dass sich der probst, prior und Conuent des

Closters der beüme vnd holzes uber den Graben gegen dem Closter steende oder die hinsur wachfen werden, zu ihren vnd des Closters nutz vnd frommen abhauen vnd gebrauchen mögen, sondern Vischerei im Graben soll gemein sein vnd bleiben. Damit sollen sie aller obgedachter irer irrung ganz vnd gar entricht vnd entscheiden sein, dass sie an beiden teilen also angenommen vnd ewichlich zu halten genanten vasern reten zugesagt vnd gelobt haben. Des czu Vrkund haben wir diesen vasern brieue mit vnsern anhangenden ingesiegel vorsiegeln lassen. Geben zu Arneborg, am Sontag nach omnium Sanctorum, nach Christi Geburt virtzehen hundert vnd im acht vnd neunzigsten Jarn.

Rach bem Driginale bes Calgw. Archives III, 29.

## DXXXVII. Beschluß bes Rathes zu Salzwebel wegen ber Zahlung für Ausfertigungen, vom 29. Dezember 1498.

Anno domini MCCCCXCIX, Ame Sonnauende nomeliken des anderen dages na Innocentum hebben fick de Borgermester vand Rad der Oldenstad Soltwedel vordragen, dat men na disem daghe neyne wilkere annemen vand vorteyken scholle laten, id sy denne de Jenne, deme de wilkere geschüet vand den vorsegelden breef dar vp hebben wille, Alsesord by der vortekeninge de illi schilling by legge, de de kemerer entsangen schollen, vande by desz Rades gelt leggen. Dar var men denne vp alle schatel tyde alle Jarlikes eynem Idermanne syne versegelden bress ouir antworden vand deme scriuer syn vordenst nach antale der ouergeantwordeden vorsegelden brese gheuen scholle, Actum etc.

Rach ber Urfdrift im Salzwebeler Archive VIII, 3.

DXXXVIII. Notiz über Uebergriffe bes Propstes zum heil. Geist in Salzwebel im Holze ber Stadt bei Chüben, vom Jahre 1498.

Anno domini MCCCCXCVIII, Ame Sonauende na lucie virginis, hadde de Rad geschicket vp vormakent on gedaen in de holte by Chudon, dar dat kloster vom hiligen geiste vand beyde Stede Soltwedel twischrlich ouir lange tyd geweszen vand itzund noch syn, disse nabescreuen Borgermester vand Radmanne, nomliken Hans besendal, Borgermester, vand Hoyger wittekop, Camerer in der Oldenstad, vand Clawes moller, Borgermeister, vand kersten Hinrickes, Camerer in der Nigenstad, Dar beneuen de prouest tome hiligen gheiste worner von Bortselde mit dren synes klosters Heren, nomeliken Ern peter moller, Ern Hermen schulten vand Ern veit fluszeken ok in den holten jegenwordigen inschenen vade mit sampt vp gnanten Borgermesteren

vand Radmannen dar to geschicket de Holte besichtigen vand besunden. Dat bouen den Recess von vales gnedigesten Heren Erbaren geordenten Reden ame negestuorgangen XCVII Jare vp praxeden ouer irscheidinge vand deylinge der Holte hir na togescheende vand itzund noch nicht gescheen isz, bespraken, vorsegelt vand von beyden parten angenomen, etlike bure vand vadirsaten des prouestes to wendeschen Chudon wonassig twe grote schone sware eken bome gehouwen vand de telge alrede wech gesoret hadden, vand wuwol de prouest mit synen heren sick entschuldigden, Id nicht mit oren weten, willen vand vulboerd were gescheen, hadde de Rad desz neyn genuge, sundern groten miszhagen dragen. Dar to besunden sie ok, dat som Herueste vorgangen, de prouest to synes klosters behust roden ok syne vandersaten to wendeschen obuden to orer eygen behust in den sulsten holten ok rode vand wissen hadden houwen laten vand gehouwen, de noch en dyl dar tor stede legen, ok stemmen vthgeradet vande wische darsuluest hadden betengt to makende etc., vande den auescheid mit deme proueste genamen, Hadde hie dirhaluen mit deme Rade tohandelen, mochte hie amm mandage negestkamende, so de Rede beyder stede Imm gerichte worden vorsammelt, dat dar an sie laten langhen etc.

Rach ber Urschrift im Galgm, Archive VIII, 3.

## DXXXIX. Der Rath zu Salzwebel bekundet die Stiftung eines Salve Regina in ber St. Jürgen=Capelle, am 4. April 1499.

Wie Hans werckmester, Diderik brewitz, Hoyer wittecopp, diderick chuden, Herme chuden, werner schermer, Gherke rademyn, Hinrick milges, Diderick boeck vand Steffen wolter, Radmanne der olden Stad the Soltwedel, Bokennen apenbar myt dufem breue tugende vor alfweme, dat vor vnfz gekamen fyn de Erfamen Diderick brewitz, vnfe Burgermester vand Hinrick milges, vnfes Rades medeledematen vpgnant, von vnfz to der Cappellen, ock deme Hospitale vand arme seken to Sunte Jurgen gekaren, gebeden vand gesettede vorstender, vand bebben ynfz vorstan laten, dat etlike frame Innige Cristen mynschen by sie gebracht bebben Eynen gnanten Summen geldes, dar var sie vib milder andacht bogherende syn, de sulsten vorstender Sodane Summen upp Jarlike rente boleggen muchten, to nut vand behueff der gnanten Capellen, Holpitalis vand Arme feken, gelyck ander rente up wedderkop gekofft, vand fo vaken de affgekofft werd, wedder vand wedder boleggen, So by der Capellen, hofpitale vand arme feken ewich to bliven, vand dar var alle Jarlikes In der vasten bostellen willen, dat Godo deme almechtigen yand marien, der Juncfruwen, fyner werden moder, to laue, eren vand werdicheyt dorch den prester vand vicarius to Sunte Jurgen vand den kosster loessliken alle auende schole gesungen werden In der Capellen dar fuluest de Antisona vand werde lauefanck Salue regina misericordie etc., Hebben nu de vorbonomden vorstender, myt vnsen wetten, willen vnnd vulbord, sodane geld entfangen to Sunte Jurgens bohueff, wu vorborort ifz, up Jarlike rente belecht vnnd vor vnfz, vor fick yand alle ore nakamelinge vorwilkort hebben, ock vorwilkoren in vand myt Crafft dufes brines Dar var alle Jarlikes In der valten alle auende willen vand scholen bostellen loeffliken vand Innich. liken In der Capellen to Sunte Jurgen In aller mathe, wu vorborort ifz, to fyngende dorch den

prester vand koster den werdigen lauesanck Salue regina misericordie to ewigen tyden, vand dartho schollen vand willen de prester vand koster Ame guden mandage up den Auent vor deme Salue regina In der Sulfsten Capellen Eyne vigilie vand ame guden diaxdage dar negest up den morgen eyne Selemissen ock singen vand boghencknisse holden vor duse vand alle de Jenne, de y van anboghynne milde handreykynge gedan vand ore almissen der Capellen, deme hospitale vand Arme seken gegeuen hebben, itzund geuen vand vammer geuen werden. Ock alle Jarlikes vand to ewigen tyden dar vor de upghenomeden varstender vand alle ore nakamelinge von allen vand gewissen upkamen pachten, tynsen vand renten der Capellen, hospitalis vand Arme seken deme prester achte schilling penninge vand deme koster vier schilling penninge vaser Stad weringe alle Jarlikes vp den guden diaxdach vanortogert willen vand schollen geuen vand entrichten, ock to ewigen tyden: vand vp dat sodane in ewich dechtnisse vand wesende ewich moge bliuen, hebben wy des tobokantnisse vand merer wissenheyt vaser Stadt grote Ingesegell witliken hangen heten an dussen bress na cristi vases heren gebort vierteynhundert Jare, daraha Ime Negen vand Negentigosten Jare, Ame Donnerdage Inn deme hilgen pasken.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XL, 28.

DXL. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht bestätigen bie Rechte und Privilegien beiber Städte Salzwebel, am 7. Mai 1499.

Vonn gotts gnadenn wir Joachim, des heiligenn Romischenn reichs Erzkammerer, Churfurst, vond Albrecht, gebruder, marggrauen tzu Brandenburg, tzu Stettin, pommern, der Cassuben vond wenden Hertzogen, Burggrauen zu Nurmberg vond sursten zu Rugen, Bekennen offentlich mit disem briue vor ydermenniglich, das wir Bestettigt haben vond bestettigen mit disem briue vonsern lieben getrewen Rathmannen vond gemenen Burgern vonser altenstadt Soltwedell vond Rittern vond mannen, geistlichen vond werntlichen, vond allen den, die in der altemarck bestellen sind vond zukomend werden, alle ire gerechtichkeit, alle ire gute gewonheit vond alle ibre lehenn vond alle ire briue etc. — Czu urkund mitt vonserm marggrauen Joachims Chursusschlichen anhangendem Insigel versigelt. Geben zu Soltwedel, am Dinstag nach vocem jocunditas nach Christi geburt tausend virehundert vond im Newn von newatzigstenn jare.

Rach ben völlig übereinstimmenben Originalien bes Salzwedelfchen Archives Fach I, Ro. 35 fur bie Reufladt und Ro. 34 fur bie Altstadt.

DXLI. Heinrich von Jege verkauft an einen Altar ber Catharinenfirche zu Salzwebel Hebungen aus Brunow, am 11. Mai 1499.

Ick Hinrick von Jetze, wonhaftig the Jetze, bekenne etc., dat ick vor my vade myne eruen, ock myt witschop vnde vulborde myner eruen vnde sünderliken myner veddern vnd öhrer rechten eruen bebbe vorkofft unde vorkope recht unde redliken to eynen rechten erffkope myt macht unde krast dusses sulften breues dem Erhastigen Prester Hern Arnde Wisteden, Vicario in Sünte Katherinen Kerken in der Nygenstadt Soltwedel, to dem Altare Sünte Katherinen der hilligen Junckfrouen und fynen nabkomelingen, in tyden besittern der Vicarien, IX schepel roggen vade Il Gersten grother mathe jarlikes pachtes, also nomliken in dem Dorpe to Brunow in dem Haue, dar nuh tor tyd vpp wonet peter kröger, an houen, acker, wischen, weyden, holten vnde allen anderen tobehöringen des Haues, dar vor my Herr Arend Wistede, vorgenant, XX gode genge Rinscho Gulden wol tor nöghe entrichtet vnde betalet best etc. Vnde wy Henning von Jetze, wanhastig the Buft, Hans von Jetze, wanhastig the Wultsche, vade Berthelt von Jetze, wanhastig the Jetze, brodere vnde vettern, bekennen apenbar tügende vor allesweme in düssen fülsten breue, dat wy vor vns vnd vnse eruen dessen vorberorden Koop in aller mathe vnd wyfe, alfe vnfe Vedder Hinrick von Jetze, vorgenant, mit Hern Arende Wifteden ock vakengenomet angegan helft, ils mit valer witschop vad vulborde geschehen, wy vad vale eruen willen vnde schüllen den Koop also mede holden, wann vnde wore des nood iss the doende. desse stücke, puncto vnd artikele in sampt vnd eyn jewelick besunderen lauen wy Hinrick, Sakewoldich, Henning, Hans unde Bartheld, alse medelouere, alle ergenant, vor vns unde vnse eruen Hern Arende Wysteden vade synen nahkomelinghen in tyden besitteren der vpgemeldeten Vicarien also stede, vast vnd vnverbroken fünder jennigerlei argelist, nygestinde vnde ahne alle geferde wol the holdende. Delles the mehrer bekantniffe vnd groter Wilfenheith hebben wy Hinrick von Jetze, Sakewoldich, Henning, Hans vnd Bartheld, alle gheheten von Jetze. brodere vnd veddern, medelouere vorgenant, vor vns vnde vnse eruen dessen bres myt synen loghefegel hire angehangen witliken vorlegelt, nah Christi voses Heren ghebord vierteynhundert Jar, dar nah in dem neghenvndnegenstigesten Jare, am Sonnauende nah der siemmelfarth vofes Hern.

Gerden's Fragm. II, 123-126.

DXLII. Die Herzoge Magnus und Balthasar von Medlenburg antworten bem Kurfürsten über Bebrückungen, welche Salzwebeler Bürger an ber Zollstätte zu Boigenburg erlitten haben, am 1. September 1499.

Vanse frantlike denste vad wesz wy leuesz vad gudes vormogen touoren. Hochgeboren sursten, Liuen ohmen. Juwer lieuen Schrifft an vasz gedan von wegen Juwen lieuen Vaderdanen von Soltwedell, den oren Haue yad gudt dorch vasen von Tollener to Boytzenborch

schall vorkimmert syn, sunder redesiche orsake, wi dat Juwer lieuen brieff wider mitbringhet, hebben wi Vornamen und bitten dar up frundlich Juwe leue, desulaen van Soltwedell an unsz willen versordigen, uns die sake, worvmme solchs geschen, to underrichten, willen wy van Stund by den unsern ock vorhorenn laten und nach beydesydt underrichtunge uns der billicheid und nach gebore dar Inne holden, alsz wy gernn Inn geliken van juwen lieuen todonde begernn. Dat wy Juwen Lieuen nicht hebben willen vorholden, Inn dem unde vele grotteren to uordenen. Datum fursten berge, am Sondage Egidij, Anno etc., LXXXXIX.

Magnus vnd Baltazar, van gots gnaden Hertogen to Mekelenborch, fursten to wenden, Greuen to Swerin, der Lando Rostock vnd Stargarde etc. Hern.

Den Hochgeborrn fursten vnsen Lieuen Ohemen flerrn Joachim, des hilgen Romeschen Rickes Ertz-Camerer vnd Churfursten etc., vnd Heren Albrecht, Margkgrauen to Brandenborch, to Stettin, pomeren, der Cassuben vnd wenden Hertogen, Burchgrauenn to Nurenbergo vnd fursten to Rugen.

Rach bem Deiginale im Ctabt: Archive ju Calgmebel, Fach 9, Do. 12.

DXLIII. Hans Grotejan überläßt bem Rath ber Altstadt Salzwebel einen Schulbbrief ber von Jepe, am 13. Januar 1500.

lck Hans Groteian, in der Nigenstad to Soltwedel wanhasslich. Bekenne etc. —, dat ick mit weten, willen vnd vulbord to eynen gantzen rechten kope vorkosst hebbe — dem Erfamen Rade der olden Stad to Soltwedel vnd oren nakamelingen vnd ock dem Hebber dusses mynes vnd dusse nabororden brises mit oren willen Eynen vorsegelden briess van den duchtigen Henninge vnnd strederick van Jetze, broderen, vp dat kroch Huess, bynnen der Bese, an deme orde to der vorderen Hand, so men van Soltwedel to in kummet, belegen, mit allen synen tobehoringen, den to der tid des ersten kopes bowanende Titke sirow vnd itzund nu Hanss tornow bowanet, vp negen schepel roggen Jarlikes pachtes mynen zeligen vader vnd synen Eruenn vorsereuen vnd vorsegelt vor Druttich marck penninge Soltwedelscher weringe Houedsummen, so de brief inholdet, So dat de sulsse Ersame Rad den briess mit den Jarliken renten vnd Houedsummen gentzlick hebben vnd in orer Stad nut vnd framen keren vnd wenden mogen, wur id on houueme sy. Ick vnnd myne Eruen willen on ock dest kopes vnnd briues eyn recht weze syn voralsueme. Des to bekantnisse Hebbe ick Hans groteian, vpgnomet, vor my vnd myne Eruen myn Ingesegel witliken hangen heten an duslen briess, de gegeuen is na Christi vnses Heren gebord vesseynbundert Juer, Am Mandago des Achten dages na Epiphanie domini.

Rach bem Originale Des Salgm. Archives XVII, 86.

### DXLIV. Bergleich zwischen ben Stäbten Salzwedel und Garbelegen über bas Dammgelb, vom 6. Mai 1500.

Von gotts gnadenn wir Joachim, des heiligen Röm. Reichs Erzcämmerer und Churfurst, and Albrecht, Gebrüder, Marggrauen zu Brandenburg — thun kund offentlich mit diesem volern brieve vor allermenniglich. Alsdann der hochgeborne Fürst herr Johannes, Marggrave zu Brandenburg. - Burgermeistern, Rhatmann vod gantze ghemein unser Stadt Gardeleg, in betrachtung der viel langen Dämme und brüggen, die sie zu holten, und damit der Kauf vnd Fuhrman fo vnfer Land vnd Straffen berüren desto guemer faren vnd ziehen mögen, zu Dämme vnd Weggeld, nemlich von ichlichen belasteden wagen, der über solch brücken vnd Steinweg faren wird, drei Mürkifche phenning, und von einem unbelaften ledigen Wagen anderthalben Markifche phenning zu nemen vergunt und fie damit befreiet haben, nach laut des brieues darüber ausgangen. Des fich voler lieben getreuen Bürgermeister vond Ratmanne voler alten vond neuen Stedte Soltwedel besweret und sich zu mehrern malen vor uns beclagt und vorkommen. Und ist durch vnser Rethe alsoviel ghehandelt, das genante Burgermeister vnnd Radmanne vnser Stadt Gardeleg, obgedacht, den van Soltwedel aus freier und freüntlichen willen und ghemüt nachgelassen vnd von ihn vnd ihren inwohnern, wie ost sie über dieselben ihr brücken vnnd Steinwege fabren, die wagen sein belast oder ledig, nicht mehr den andertbalb Markische penning zu Damm vnd Weggheld zu nemen. Das sie vnsern Reten also stet vnd veste zu halten mit Hand geuender treüe zugefaget haben, doch vnschedlich genanten vnsern priuilegien vnd freiheiten. Zu vrkund mit vniern Marggrauen Joachims Churfürftlichen anhangenden Inflegel verliegelt. Geben zu Colln an der Sprew, am Mittwochen nach Mifericordia domini, nach Christi Geburd taulend vnnd im funsbundersten jahre.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives 1X, 13.

## DXLV. Der Rath zu Salzwebel bekunder ein Bermachtniß bes Dionyfins Schröber für bas Elisabeth Sospital baselbit, am 13. Mai 1500.

Wy diderick alinxstede, Otto vintzelberg, Clawes molre, Hans Beszendal, Bole gladegow. Clawes brewitze, Hans groteyan, Hoyger wittekop, Cord woleman, Herme chuden, Hans merryn, werner schermer, diderick chuden, Tyde pritzer, Hinrick milges, Diderick boek, Heyne Berend vand Hans bertoldes, Radmanne der Stad Soltwedel, Bekennen etc. —, dat vor vans synt geweszenn vanse mythorgere Berent lessyn, Clawes Gerckes, vorstendere des gades huszes to sunte liszeben, vand hebben gewilkoret vor sick vand ere nakomeren myt willen vand sulborde des Rades in der Nigenstad Soltwedel, Gesken, Hermen scroders nagelaten wedewe, to ereme lyue vand na ereme dode Jasper scroderen vand syner Hussowen lucion, Hinrick brunseken vand syner Hussowenn alheyden in samende nach lude des Testamentes heren Dyonisii scroders zeliger, de tydt eres gantzen leuendes, achteyn schepel roggen van deme

godes Husze renten vand guderen jarliges tokomende vpp martini vith togeuende vand sunder vortoch to betalende den vorscreuen personen. Dar vor hebben de vpgaanten vorstenderen entsangen vand geboret viertich rynsche gulden vithe dem testamente des vorscreuen heren Dyonisii scroders, de sze surder gekeret hebben in sunte liszeben nuth vand framen vande na vorsallunge dodes haluen der vppgaanten vyst personen, denne schollen suke XL rinsche gulden Houestsols myt den jarlygen renten in sampt sallen vand to ewigen tyden by deme godes husze sunte liszeben bliuen, dar mede to donde der armen vand des gadeshuszes beste. Desses to surder kantnisse vand wissenheyt hebben wy vaser der Nigenstad Ingesegel hangen heten an dessen bross, Na Cristi vases heren geborth XVc. jar, amme middeweken na dem sondage Jubilate.

Rach bem Originale bes Salzwedeler Archives XXXVI, 6.

DXLVI. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht verwenden sich bei bem Rathe zu Salzwedel für einen Geistlichen ber bortigen Propstei, am 20. Mai 1500.

Von gotts gnaden Joachim, Churfurst etc., vand Albrecht, gebrudere, Marggrauen zu Brandemburg, vasern grus zuvorn, lieben getrewen, nachdem der andechtige vanser lieber getrewer Er Johanns Ymitz, officiall bey euch, ern Enning von der Schulenburg, problem seligen, etwa lange zeit vand noch dem ytzigen vanserm stat vand lieben getrewen Ern Johann von Slaberandorff, doctorn und probsten bei euch, diat, hat er und gebeten In gegen euch zuverschreiben, Inen mit einem gaistlichen lehen, das tr zuverleihen habt, so mit der zeit verledigett wurdt, zuversehen, das wir im, angesehen seine getrewe willige diast, so er bey den vorgemelten probsten, seligen, gethan und noch thut, nicht assam haben mogen. Ist derhalben an euch unser gutlich Begeren, wollet im das erst so bey euch verlediget, umb gotts und unasern willen verleyhen und euch hirin gegen im also ertzeigen, das er unaser vorschrist ersprissichen genossen empfinden, daran thut ir unas danknemens gesallens, widerumb ja gnaden zu erkennen. Datum Cöln an der Sprew, am Mitwoch noch Cantate im XV<sup>c</sup>. Jare.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XXVI, 25.

DXLVII. Bischof Julian von Ostia gestattet im papstlichen Auftrage ber Frohnleichnams= brüderschaft in Salzwedel, alle Sonntag nach ber Besper eine öffentliche Feier bes Leibes Christi in ber Katharinenkirche zu halten, am 16. October 1500.

Julianus, miseracione diuina Episcopus ostiensis, Dilectis in cristo Universis et singulis utriusque sexus hominibus, Confratribus fraternitatis corporis Cristi in Novo opido Soltwedel,

verdensis dyocesis falutem in domino. Eximie deuotionis affectus, quem contra Romanam geritis ecclesiam non indigne meretur, ut peticionibus uestris, presertim quas ex deuotionis seruore prodire conspicimus, ac quietem et salutem animarum, necnon cultus digini augmentum respiciunt, quantum cum deo posiumus, sauorabiliter annuamus. Hinc est, quod nos vestris deuotis supplicationibus inclinati, Auctoritate domini pape, cuius primarie curam gerimus Et de eius speciali mandato super hoc viue vocis oraculo nobis facto, vt fingulis diebus Dominicis cuivilibet mensis Annis singulis, postquam vespere in parrochiali ecclesia fancte Catherine presati opidi recitato suerint. Venerabile Eucharistie sucramentum Corporis domini nostri ihesu cristi a loco, in quo in eadem ecclesia reconditum existit, usque ad primum altare in descensu chori predicte ecclesie per ipsius ecclesie Rectorem seu alium ydoneum presbyterum secularem uel regularem cum debita reuerentia et honore ac ceremoniis debitis adhibitis et aliis, prout in festo eiusdem Corporis domini nostri ihesu cristi deferri confuguit, in Monstrantia sua discopertum et in aperto processionabiliter deserri, ac laudes in similibus decantari folitas decantari facere possitis, dicte ecclesie Rectoris assensu interveniente et absque alicuius preiudicio vobis et illis tenore prefentium in perpetuum indulgemus, Constitutionibus apostolicis ac provincialibus et sinodalibus ceterisque contrariis non obstantibus quibuscunque. Datum Rome apud fanctum petrum, sub sigillo officii primarie, XVII kal. Novembris, Pontificatus Alexandri pape VI Anno Nono.

Caramellus.

Julius de manellis.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XIII, 28.

DXLVIII. Marfgraf Albrechts Befehl an ben Rath zu Salzwerel wegen Reformation bes Franziskanerklosters baselbst, vom 2. Oktober 1500.

Albrecht, von Gotts gnaden Marggraue to Brandenborg, to Stettin, Pommern etc. Hertzog, Vnsern grut tovorn. Liven getruwen. Wi geuen Jw to erkennen, dat sich der wirdig Bruder Johannes Heynstede, Doctor der hyligen Schrift vnnd Minister der provincien to Sachsen sunt Franciscus ordens, dy von synen ouersten vtgesertigt, di Closter, so in syner provincien nicht reformiret syn, to resormiren vnnd sy Gott dem allmechtigen to loue vnnd ere in einen beteren stand vnd Wesen to setten, to iw sügt, dat Closter darfulues ock to resormiren; daromb begeren wy mit ernsten vliet, wollet gnanten Minister dat by iw unverhindert don laten, em dato getrewlichen na allen iwen Vermogen behulpen syn vnnde dat sy solk resormation annehmen vnde syk synes beuelhes holden, von vnseren wegen darhen weysen ock dyjhennen, so he to holdung der Resormation dahen setten wort, getrewlichen schutten vnd handheben, denn wu sy sick dagegen setten, werden wy georsacht vns als Landessorst to handhebbung Bebstlicher Commission vnnd beuelh gegen en der gebor na to erteigen, des wy doch velo lieber ouerig weren. Verlaten wy vns to em vnnd iw gentzlichen to geschien vnnd sick vnser Meinung darna weten to richten. Datum Cölln an der Sprew, am Fridag na Michaelis lm XV<sup>e</sup>.

Omneil's Riechengeschichte ber Stabt Salgwebel G. 55.

DXLIX. Invulgenz : Brief ber Karbinale für bie Katharinenfirche in ber Meustabt Salzwebel, vom 15. Oftober 1500.

Sabiensis Johannes, Michael Portuensis, Georgius Albanensis et Ieronimus Penestrinus, Epifconi, Ludovicus, Johannes, fanctorum Johannis et Pauli, Johannes fancto Sulanne, Johannes Antonius fanctorum Herei et Archilei, Bernardinus fancto crucis, Wilhelmus Raymundus fancti Vitalis, Guittus fancte Pudentiane, Dominicus fancti Nicolai inter ymagines, Johannes fancte Johannes et fancto Marie in Transtiberinis et Petrus fancti Ciriaci Presbyteri, Franciscus fancti Eustachii, Raphael fancti Georgii ad vela Aurea, Johannes fancte Marie in Dompinia, Tedericus fancti Theodori, Julianus fanctorum Sergii et Bachi, et Alexander fanctorum Cofme et Damiani Dyaconi, facrofancte Romano Ecclefie Cardinales, universis et lingulis Christi fidelibus presentes literas inspecturis salutem in Domino fempiternam. Quanto frequentius fidelium mentes ad opera caritatis inducimus, tanto falubrius animarum fuarum faluti providemus. Cupientes igitur, ut parochialis Ecclefia fancte Catharine novi opidi Saltwedel verdensis dioceseos, in qua quedam laudabilis Confraternitas in honore corporis Christi cum Millarum et aliorum divinorum officiorum celebratione devote, ut accepimus, inflututa exiftit, congruis frequentetur honoribus et a Christi sidelibus jugiter deveneretur, ac in fuis structuris et edificiis debite reparetur, confervetur ac manuteneatur, neo non libris, calicibus, luminaribus, ornamentis ecclefiafticis ac rebus aliis divino cultui necellariis decenter muniatur, utque Christi sideles ipsi eo libentius causa consuant ad eandem, et ad reparationem, conservationem, manutuitionem ac munitionem hujusmodi manus promtissime porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se resectos. Nos Cardinales presati videlicet quilibet nostrum supplicationibus nobis pro parte dilectorum nostrorum in Christo confratrum et Provisorum dicte confrateroitatis super hoc humiliter porrectis inclinati, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate consis, omnibus et singulis Christi sidelibus utriusque sexus vere penitentibus et consessis, qui dictam ecclesiam in singulis videlicet quatuor diebus dominicis adventus et dicte ecclefie dedicationis festivitatibus et diebus a primis vesperis usque ad fecundas vesperas inclusive devote visitaverint annuatim, et ad premissa manus porrexerint adjutrices, pro lingulis festivitatibus seu diebus predictis, quibus id secerint, centum dies de injunctis eis penitenciis nostro in Bomino relaxamus. Presentibus perpetuis suturis temporibus duraturis, in quorum fidem literas nostras bujusmodi fieri, nostrorum sigillorum fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris Anno a nativitate Domini Millesimo quingentesimo, die quinta decima Mensis Octobris, Pontificatus fanctissimi Domini nostri Domini Alexandri divina providentia Pape fexti anno nono.

Beng, Br. Urf. 759-761.

DL. Die Borsteher ber Lorenzfirche zu Salzwebel verfaufen ber St. Jacobs : Brüberschaft einen Wandschrank in ihrer Kirche, am 11. November 1500.

Wie Harme chuden vnd Clawes altmerfleue, Varstender der kerken Sunte Llaurentz bynnen Soltwedel, Bokennen apenbor tugende vor vnsz, vnse nakamelinge vnnd alsweme, dat wy vor vnsz vnd vnsen nakameden vorstenderen recht vnd redeliken to eynen ewigen kope vorkosst hebben, vorkopen ock in vnd mit Crass dusses, den varsichtigen Hans bersteden, Hansz bruggeman, Hinrick wilkens vnd Jacob croger, Guldemeisternn der Broderscop Sancti Jacobi bynnen Soltwedel vnd orenn nakamedenn guldemeisteren, to der gilden behuest. Eyne Captzell vnd de middelste in dem Scappe, dat in der gerwekamer der gnanten kerken Sancti laurencii tor luchteren stand des inganges bomuret isz, dar var vnsz de bemelten guldemeisterenn Eynen gnanten Summen geldes wol to dancke vnd to willenn vornuget vnd botalet hebben, den wy furder in der kerken behuest nut vnd fram gekeret vnd gewant hebben. Dusse Captzel scolen de gerurten guldemeisterenn vnnd ore nakamelinge ewichliken to der gnanten gulde behuest mit eynen strigen in vnd vthgange der gerwekamer, wen en dat beleuet, geneten vnd brukenn. Desz to Tugenitze vnd ewiger bekanntnisse syn gegeuen. Na Cristi vnses hernn gebord Vessteyenn hundert Jar, Ame Middeweken Sancti martini des bilgenn Biscoppes dage.

Rach bem Originale bee Calgwebeler Archives XXV, 20.

DLI. Erzählung wie die Streitigkeiten ber Stadt Salzwedel mit dem Kloster zum heiligen Geist daselbst in Betreff von Holzungen begonnen und sich verlaufen haben, vom Jahre 1500 und den folgenden Jahren.

Anno domini dusent viiss hundert, Ame Sonauende na katherine, hadde de Rad beyder Stede Soltwedel geschicket etlike Radlude vand Staddener beyder Stede to holte to besehende, dat de biedorper in der Stadt Holte picht houwen leten etc., worden alsodane vp den sulven Sonauendt in der Stadholten besunden etlike bure von wendeschen abuden, de holt gehouwen badden vand noch houweden vand slade vand pheerde by sick hadden dat holt wech tosorende, so sie ok erlyk rede gedaenn badden, dar vanne de Radlude vand denre etlike von den sulfsten buren, de sie ankomen konden, toueden etlike to borghe deden vand etlike ok gesengklyk gesettet worden etc. Derhaluen de prouest vom biligen gheiste schickede hir in der Oldenstad an den stedehalter des prauestes von Soltwedel vande requireren lathen dorch crafft der Statutorum prouincialium vand synodalium Interdict toholden etc. Dar vp de Rad deme vicepreposito vand synem Ossiciali vor antworde gheuen, de Rad deme proueste vom hiligen gheiste an den synen neyne ouersaringe gedaen hedde, ok vagherne doen wolden etc. Sundern de Rad hadde geschicket in der Stad holte vand hadden dar etlike mannespersonen gesunden, de der Stad holte mit gewalt afsgehouwen vand wechgesaret hadden vand dar ouir ok noch waren vand vp der

daet betreden waren, dar vmme de Rad sie, wu vorgescreuen, hedde laten touen, Biddende de Viceprepolitus vand syn official, deme Rade vand Stadt mit deme Interdict an fick tonemende nevne gewalt doen mochte. Wordet denn von on id gescheghe, mogte de Rad dar to dencken, So fick de Rad ok to rechte vor overboden, wolde de provest tom hiligen gheiste offte ichteszwelk andere differ schicht haluen den Rad id nicht vonbedegedinget laten, wolden de Rad den fulfflen vor deme fulfflen viceprepolito vand synem officiali offic anderen oren behorliken Richteren, gheiftlyk vand werklyck, vand offte ok vor deme llandeffurften, derhaluen plegen alles rechtes etc. Vnde fo de viceprepolitus vnnd fyn official dyt des Bades Antword deme prouelte tom biligen gheifte wedder feden, vorbleff dat Interdict dar vp etc. vnde fo denne de proueft dar vth vorstund, hie mit deme luterdict nicht konde vortsaren, schickede hie ame Mandage na Nicolai, nomeliken ame auende Conceptionis Marie, an den Rad twe fyner Heren, nomliken Eren peter moller vand Eren Hermen schulten; vand mit bede den Rad anuallen leth In difer wise, So also de Rad orer vndersaten de von wendeschen chuden getouet hedden vmme holt to houwen, so de Rad vormeynde in der Stad Holte, So wusten ore Here proueste und conuent unde sie doch nicht anders, wen dat de menne in defz klosters holten gehouwen hadden vand de holte ok deme kloster tobehorden, des sie mit fursten bresen der Marggrauen to Brandenborg nugasstig bewiisz hedden etc. Biddende de Raed de menne ok dar vp mochten loefz geuen etc. Dar vp de Raed der Oldenstad alleyne deme sulfsten Heren vor antworde gheuen, de Radmenne vand beyder Stede dener hadden de menne in der Stad holte betreden vand befunden hadden, dar sie holt gebouwen vand wechgeforet hadden. An den holten de Rad vand beyde Stede deme klofter vand prouelte vand conuente neynerleye toenstan vand synt desz Rades beyder Stede vand borger bolte etc. Doch ho hebbe de Rad der Oldenstad desz alleyne nicht todoende; sunderen de Rede beyder Stede quemen vp disen sulsten Mandach vp der Nigen Steder Rad Huesz tosamen, dar de Rad der oldenstad vorhapede mit deme Rade der Nigenstad dar vih so vele touorhandelende, on eyn nugafftigen antworde to geuen Ame donredage negeftkomen, nomeliken na Conceptionis Marie, vand dar vp de fulfften herenn ok ame fulfften donrdage bescheideden hir in der oldenstad von deme Rade beyder stede dat antword tuentfangen etc. Vp den sulsten Donrdach quemen de Heren wedder vor den Rad beyder Stede vand ore werff wu vor beroret voergheuen, dar vp on de Rad beyder stede ok sodann antword wedder gheuen, wu vorberort. So onir de Herren surder vptogen sie nugasstig bewijfz vand ok de were ouir de holte hedden etc., dar vp gast on de Rad vor antword, sie on neynes bewijfzes an den bestunden, dar sie vptogen, were nicht nugasftig, ok ny von fürsten, dar id vorgebracht were, nugastiig gekand were, sulstien heren ok ny ware ouer de Holte gehath, de Rad on ok neyner were dar ouir toftunde. Wol hadden fie fundern tyden in der Stad holten houwen laten, were aber mit gewalt gescheen, dar vp de Rad ok mit recht gegen de hantdeder to mehremalen vortgefaren hebben, wu denne de faken tom ende fick geschicket hebben, Isz by deme Rade wol vorhorent etc. vnde so de sulfsten Heren denne vornemen von deme Rade neyn Inuolgent, vellen sie vp dise bede: So alse denne ere here prouest vand Conuent vp den Recess dorch der herscop Erbaren Rede der holte haluen twischen demo kloster vand Rade besproken die holte nach lude ores breses hedden dorch gegan, dat deme Rade denne beducht vele to wit to wesende etc. Dat denne de Rad mit sampt demo proueste noch mochten eynes daghes ouir eyn komen vand de Rad nach orem guden dunken de holte ok mochten laten dor gaen, So dat men denne fo lange dar ouer de holte dar ginge vnnd befeghe, dat men eyn middelt dar in drepen konde vand irscheident, dat de prouest vade Conuent tom hiligen gheiste mit deme Rade vand borgeren beyder stede Soltwedel an beyden parten mochten frunde blinen etc. Dar vp de Rad beyder stede nach geholdener sprake on vor antword gaff, de handel vand vornement deme Rade nicht quel beuelle; quir so sie segben, de Rad tom weynigesten vand nicht all tosamen were, wanner desz klosters dener vand vadersaten nicht houwenden in den holten entholten worden, Inn geliken ok de borger vand Inwoner doen scholden twischen der tyd vand dem dage Epiphanie den dach ouer. In der tyd wolden de Borgermester mit deme gantzen Rade spreken vand on dar vp eyn antword seggen etc. Dar vp ok nü, so de Rad nicht eer dar konden to komen von donnerwedder, dat mede inguam, fchickede de Radt In de fulfften holte vp den auendt offte vigilien Epiphanie merklyk vth deme Rade beyder ftede ok borgeren vand deneren vade besehn leten, women dat mochte vornemen mit deme dorchgande der holte, dar vp men ok deme proueste tom hiligen gheiste mochte eyn antword gheuen etc. Radmanne, borger vand knechte beyder stede in de holte guemen. Befunden sie dar inne twe Heren vom biligen gheifte, nomeliken Eren peter moller vand Eren Hermen schulten, mit deneren des klosters vand gantzen burschop des dorpes wendeschen chuden, vand wu wol vp innige flitige bode desz prouestes vand syner Heren de Rad on vorlauet badde in den sulften holten wernelen Roden tohouwen to oren tunen to hulpe etc. Hadden lie doch alle affgehouwen, fo dat vor der exen ftund, beyde eyken, effichen, elren vand von den wernelen roden dat alder weynigeste, de sulften Heren ok ore korden vp orer siden gebunden vnnd sick vp starke manscop geschicket hatten, dat men nicht anders vorstan konde, wen dat lie dat vormeynden mit freuelhand touordegedingende, ok doch bynnen fodann gutliken flande vand eer fie vp ore vorberorde voergaue von deme Rade oyn antworde entfangen hadden etc. Derhaluen de Rede beyder stede Ame daghe Epihanie schickeden an den guanten Eren Hermen schulten, so hie sede Eren peter moller nicht to Huesz were etc., on vp ore verbererde vergaue Antword to geuen etc. unde en dyt ore vernemend bynnen deme gutliken stande vand eere lie von den Reden beyder eyn antworde entlangen mit dem hardelten vorstaen leten, vand konde dat ok nicht anders vih vorstaen. men dat lie men gefynnet weren graem vand vawillen to beyden Steden to sciken etc. vand weren hir togeschicket vill bevden Steden Otto vintzelberg vand Clawes moller, Borgermeifter, vand Hanfz groteian vand Diderick chuden, kemerer, den de fulfte eren Hermen fohulte dar noch vp geantwordet hadde, de holte lange tyd gehath vnnd de itzund noch in weren hedden vand weren ore vand nicht der Stad etc. dar enjegen de vthgeschickeden mit deme hardesten wedder geuntwordet hedden, de holte beyder Stede vand der borger weren vand beyde stede badden de mennich hundert Jare in weren gehath touoren, eere sie oren bewyfz, dar sie vptheen vand by bestendich gekant isz, hedden darleget de were vand eygendoem an den sulficen holten vand itzund noch huden hebben etc. Manket anderen - von des Rades wegen bogherende, de Heren tom Hiligen gheifte ore gelinde vand vaderfaten lick fodann bouwedes vand waltliken anserdigunge mochten entholden sunder vnwille vnnd moye mochte vorblinen etc. Dar vp de fulfite Eren Hermen fehulte gefecht hadde, hie fodaun an den proueft wolde dragen vand deme Rade dar vp evn antword wedder scholde gegenen werden etc.

1503. Nota. In der vorscreuen twiverdicheid twisken der beren tom hilgengeste und der Stad dest holtes halven hebben sie up beyder parte kost van unsen gnedigesten und gnedigen hernn steevdes richter oste Commissarien dorch eyne Commission irlanget und wernn by Namen de werdigen Hoggelerden gestrengen unnd wolduchtigen hernn Binricg belitze, deken to Stendal. Didericus soltman, prowest to Dambeke, ludelos von Alvensleue, Ritter, Alberd van

der Schulenborch, houetmann der Olden marcke, vod vicke van Aluenfleue, de older. hernn ludeloffs fzone, de alhir tom hilgengefte. Wol hadden fie dat auefchevel dorch hernn peter moller van hilgengeste vnd den Borgermeister genamenn, de Rede to Diderick Chuden den Borgermeister liggen scholden up desz Closter und der stad kost, de dar up ock de kost boreyden levth etc. Anno domini XVc. tercio, Am Mandago Na Nativitatis marie erschinede wernerus bortfelde, praueft, peter moller, Hermannus schulte vnd noch eyn van dem bilgengeste lusampt drepeliken mit den borgermeister vnd veelheyd der borger vth beyden steden up den gnanten Mandach mit den vorgnanten Commissarien den snede gingen dar de heren des hilgen gestes mit eyneme Compasse den snede vor gingen drepelikes beth up eynen rumen plan, dar de Commissarien eynen bostant bonemen vand mit den Reden vih der stadt spreken, oft zie deme Closter ock wesz in fruntscop tokeren wolden, dar vp tom antworde genen warth, dat sons nicht in ore macht were mit den borgerenn, de lie dar by sick hadden, bisunderenn sie musten mit der gantzen neyneheyd der Stad Spreken vnnd bogerden dar up In XIIII dageftid, dar de beren desz Hilgengestes nicht to woldenn, men id scholde vort desz negesten dages schen. So dar mancket ander de Commissarien sie vusz an beyden parte tor fruntscop wiseden de to schende twifken dem Mandago, vorfcreuen, vnd . . . . . negest na Mauricii, ist zie sick nicht vorliken kunden, zo scholdenn Commissarien wedder vorschinen. Middeler bestemmeden tid vndernemen sick de Rede beyder stede, nach stade der vorgnanten Commissarien, dem Closter eynnen ort holt luter vmme gades willen vnd nicht to orem rechte to genende vnd togen eyne strecke, dar vth holt dem Closter zo togenende und zo de strecke gegan wasz, leten de Rede In Jewelker stad Eyne gemeyne bursprake holden vnd geuen den borgernn dat var vnd scholden dar by schicken den fnede des holtes tobolichtende, wu ohn dat belevede, dar de meyne borger vih den gulden mit den verndel hernn vand letmathen defz Rades Am ffrigdage Sancti Mauricii dage hen weren vnd bosegen. Alfz de gemeyneheid de belichtinge gedan hadden, beden sie von dem Rade, dat de borger beyder stede Eyne gemeyne bursprake to Monneken dar wegen holden muchten, wente men nicht wol zo entlick boflaten antwerde dar vp geuen kunde, dar up de rede beyder ftede ame Sonauende des negesten dages na mauricii auer eyn kuemen vand vorgunden den borgeren beyder stede eyne gemeyne burlprake to Monneken toholdende, men zee scholden dem Rade am Sondage dar negeft to Negen flegen eyne Antwort durup geuen. Defz Sondagefz na mauricii to Achte flegen holden de borger de burfprake vnd zo de burfprake geholden wafz, gingen de oldeniteder borger alto famende van den Monneken, beth up dat dantzelhufz deme Rade antwort togenen. Alfz de Rad des Antwordes tohorende vorsamelt walz, treden sie to den borgeren vand vrageden ohn, oft zie gespraken haddenn, desz zie antwordeden Ja vnd leten sick horenn, dat de Raed en doch entdecken muchte, wat ore Raed to deme holte todonde were, dar up de raed eyn sprake bath vand geuen tom Antworde, dat de Rede oste Commissarien, vorgerurt, vor dat beste geraden hedden tem Closter zo eynen ort holts togevende, vppe dat sie sodan vnwillen, kost vand teringe dar van enstande verhauen bleue. Dar vp leten de borger vort Antworden, dat de meyneheyd beyder stede Auer eynn gespraken hadden: So de Ersame Raed vnd ore vorsaren mit den borgernn dat holt aver de lange Jarenn vnd er villichte dat Closter eynn bostant bogrepen hadde, In mufambeyd and brukinge beth an duffen dach vordegedinget und gehath hedden, wolde ze deme Closter gar node evnen voth mer, denne alleyne de harpe, an deme holte vorgunnen edder id werde ohin van vufen gnedigeften vnd gnedigen hernn auekantli vnd beden den Erfamen Raed, dat zo vorder touordegedingende, vorhapeden fick ock, de ftad neger were der possessien

defz boltes toboholdende, wen fie mit rechte dar vih tofettende, behoueden fie de borger wur tho, ze woldenn deme Rade mit liue vnd gude derwegen beyftand don, vnd oft de heren des Clofters den Raed ofte fie derwegen zo tribulerden, wolden fie laten vorbeden, dat neyn borger mit ohm malen, edder fineden, ofte backenn edder Jennich wat mit ohnn vmme hand hebben Icholde, dar tho feholden de in den perwer dem Clofter bodrepende mit den borgerenn noch bynnen ofte buten der ftad kopen vnd vorkopen vnd ze wolden on de venster dar to uorbeden opentoholdende: ock wolden zie dem Clofter vnd orenn luden uppe der Stad weyden vnd in dem struke to wankende nicht tostaden, vorhapeden sick dat dem Closter wol zo bange werden scholde, alsz ohm. Wäret ze to der tribulacien nicht an eynen gulden iewelick toleggende genuch hadden, ze wolden noch eynen dar to leggen etc. Dar vp de Commissarien wedder vorschienen vnd qwam alleyne wedder tom dage de werdige hoggelerde here Hinricus belitze, deken ergnant, dem vam Rade dath Antwort zo gesecht warth, dat hie zo an vnsen gnedigesten vnnd gnedigen hernn bringen wolde etc.

1511. Dar na Im Jare Dusentvishundert und Eluen, am donredage nach valentini martiris uth bouel voles gnedigsten hernn der vorigen errungen Erschineden hir de werdigen vnd wolduchtigen Ern Jacobus mathie, prauift, Ern matheus moringh, decan to Stendal, doctor, Ern Nicolaus Seger, pravilt to Sehulen, and Albrecht van der Schulenborch, fritzen zeliger sone, houetman der olden marck, als vorordenten Commissarien vand togen Am frigdage morgen dar na tobolichtende de scheit und Erdom. Ouer zo de Rede up dem baeldam quemen, kunden sie watershaluen nicht vih den wagen kamen, zo dat de wagen buten der deuen borch foren musten, ymmetokerunde vnd vorden denne wedder van deme damme vorlanges der hormpe etc. Tom lasten gwemen sie tenden den acker na dem Holte wart, dar de prauist var int holt hadde laten buwen Eynen hogen Tebernacul tobolchoweden den scheit, dar de Rode mit oyn ander vnd de parte upstegen, wur me wunderlick voernam, in dem de Rede den scheit in der lucht bauen vad nicht de grunt ansegen. Tom langesten zo id up den dach to Seggers Eyn qwam, togen sie fampt wedder na der Stad vnd eten kort. Dem geschen, vorbodescoppeden de Rede de parte vand nemen den Handel vor, beide boscheitlich vand vmboscheitlich, zo de Rede partiesek an des prauiftes fide worden vormereket vand grunden zo lange an den Raet mit mennigerleie sprake, dat de Raet dem Closter wes vmme gadeswillen wol geneget wasz togeuende; men sie musten var mit den borgernn sprekenn, wur auer nu mennich honlick wort wart bodinget vand gespraken. Ydoch tom lesten wart dem Rade mit den borgernn des andernn dages Am Sonauende in die kathedra fancti petri des morgens to Soes slegen tosprekende vorgunt. So dat de borger an den Avent to Soes vand Souen flegen tor burscop in der monneke Closter to synde worden gehesket, des morgens wart den Borgernn dorch diderich Chuden, Borgermeister, vorgegeuen: Guden frunde, gy weten, dat wy mit den monneken tom hilgengeste lange her eynes woldes este holtesz Achter Chuden Errigh gewest syn vand derhaluen vele Euentur gehat vand dar in zo serna van beiden parten vorfordert vand rechtlich verfolget up vakoft der Stad bauen de VIIIe. gulden, wie Juw alle wol bowust, and In ende zo lanck to rechte gegan, dat eynes ider rechticheit auergegeuen vad vorantwordet is, vand zo wiet concluderet, dat men vo de rechtesforderinge Sententieran fcole, de wy io zo vuste, als de monneke vormoden moten. Yo doch byn ich myner persone van den Reden deil, upgenomt, zo wiet geweruet, So wy de Sententien In afkant moten vormodende syn, dat me den monneken eynen ringen ort holtes dorch god gene: wente zo vas de Sententie affelle, musten wy dat holt mit der vnkost inbotalinge hoger den IIm. florin entbernn vnad zo wy

-

dar an ane Juw nichtes todonde gedencken, is vnfe boger, dar vmme tofprekende, wente wy dat io zo node als gij entbernn wolden etc. Wur up de borger sprake nemen vnd leten dorch Diderich schulten wedder Inbringen: Erboro Hernn, den borgernn vorwundert gantz swer, dat de prauist tom Hilgengeste nu synde zo euenturlich sich tiegen vns anthuet, zo hie dar nicht langer denn by XXIX iar gewest vnd syne vorsarenn ny zo swarnn fael tiegen vns botenget, Juwe varfarn vnd de vnfen hebben dat holt zo lange vnnd beth nu vordegedinget, dat fulue bidden de borger wider noch todonde etc. Dar up om wedder geantwordet wart: Guden frunde, dat fulue weten wy wol vnd woldent io zo gernn als gij nicht entbernn, men gedencket hir an, wan vns de Sententie mit gewinst der vnkost affelle, wat denn geschen wolde mit alder vnderrichtinge, hir alle nicht von node toboscriuende. Dar de borger noch eyns spreken vnd leten Inn bringen, de borger de dinge zo valte nicht Inngenamen hadden, wu sie nu vorstoden, de Erbare Raet haddedes wol in macht derhaluen fruntscop to donde, zo surder de gelikenmeticheit dar mede vorwaret worde vnd ginge, vnd stelden sonsz alle an den Erbaren Raet dar by vnd mit todonde, wu sie der Stad vorwant wernn. Mit welkorinn afreden de Raet wedder to den Reden vorgenomt uppe dat oldersteder Rathues inschinede vand geuen den Reden wider var, dat sie mit den borgerna gespraken hadden, ouer zo id gantz dep In den holten were. Beden de Rede sons wider In upschut tonemende, der haluen fruntscop touorsokende wur up nu eynn mael este dre vngeserlich gespraken vand zo wiet togelatenn vand voruatet, dat de fake beth eyn Sondagk na visitationis beate marie virginis negest wart vorvatet Inn dem gestende, dat de Ract mit den monneken evnn deil ornn franden der wegen in dat Holt middeler tid erschinen scolen, frantliken orer erringe sick touordragende und oft se sick denn der fruntscop nicht kunden vordragen, So denne willen de obgnanten Rede am Middeweken na vilitationis marie up vorlat twyer parte hir wedder irschinen, sie der fruntscop, oft sie nicht in entscop gewunnen were tomiddelende, und oft dem denn van den Reden In middel noch entstunde, So willen de Rede kort na Bartolomei vp vnser twyer logelechte scrifte eyne Sententien vorfordernn, entrichten vnd spreken, des worden zo an beiden parten den vorlat Receffz gegeuen.

In duffer faken hadden de Rede beider stede to sick vor frunde gebeden den prauist to dambeke und unser leuen fruwen, dar to den Raet to Stendal vorscreuen. de doch buten bliuen und sick los entschuldigeden. Men de Raet van gardelege utogenden sick als frunde und sorfordernn by den Reden orer twe borgermeister, mith namen ludeke schulten und vincentius bromer.

In duffem termyne is van den Reden vorgenomet in botalinge twyer parte als dem Rade vnd den monneken vorteret XVI florin XI stendelsch vnd VI pfenninge, kummet yderman este part tobotalende VIII florin V stendelsche schillinge IX psenninge stendelsch.

Koltinge der Stad mit den prouesten vnd Reden Gardelege XIII marck XI schilling V pennige.

Koftinge beider stede Rede vnder sick de tid auer an wyn vnd ber V slorin VII schilling stendelsch.

Rach ber Utidrift im Salzw. Archive VIII, 3.

DLII. Johann von Schlabbrendorf, Propst zu Salzwedel, berichtet bem Rath zu Salzwedel über bie von dem Kurfürsten und Markgrafen gegen bas durch den Propst des Klosters zum h. Geist über sie gebrachte Interdict ergriffenen Maaßregeln, am 11. Februar 1501.

Mynenn willigenn dinft. Ersame, wise, Besundere, gunstige frunde, ewer schribenn und bethe mith ingelegender copien der durchleuchtigen hochgebornen fursten und herren, herren Joachim, Curfursten, vnd herrenn albrochten, marggrawen zw Brandenburg, zw stettin, pommernn, cassuben vnd wenden bertzogen, burgrewen zw norenberg vnd fursten zw Bugen, meyner gnedigften vnd gnedigen berren vnd meynes gnedigen herren von heildeffim mandat, Dar in ir berüreth, wy das der probest van heiligen geist vor soltwedell ouch in etliche ewer holtzunge, alz wendeschen Cuden, dar ir lang vmme errich gewest seit, doch durch etwenn mynes gnedigsten herren marggraven Johanszen seliger gedechtenise rethe vorsast, nach lewth dess recelles dar vber gegeben, das alles van den mehr genanthen probest nicht gehalden ift, Sunder in das holtz gefarn, dar in gehowen, auff das er in dy possession kumen mucht, vnd ir habt in lassen pfanden auss ewer Rechticheit, auff das ir szo nicht entsatzt mucht werden, Dar auff hat der probelt mynen underprobelt und officialis requirireth und gebethen zw cestirende und interdictum zw halden, nach lewth der statuten finodalia et provincialia, Das den ausz geborsam gethan haben, hem mith weiter inholden vorstanden und habe sulches unbilliges vornemen vann Prabelt in myner kirchen treue gefallen, angesehen, das ir vorsast seit noch lewth des recessus, och dy fache noch nicht aufz getragen und nicht geiftlich ift, derhalben kan und mag der villgenannte prowest mith Recht sich nicht beclagen, das er spoligirt ist vnd hette niecht dorssen interdictum haldenn, angesehen das spolium noch nicht probireth wasz. Doch haben sey gethan alz dy vorsichtigenn, dy ire prelaten gehorfam zw feyn schuldich vnd plichtich feyn vnd zw vormidunge vorder tribulacione, Szo habe ich ewern handell in eygen perfon an mynen genedigsten vnd genedigen herren getragen vnd bericht, das auch fulches vnbillich geschen ist vber dy geliche gebotth vnd vorfafung. Sulchenn mutwilliges vornemen tragen ire furftl. gnaden eyn grofz miffallen vnd schriben den probest Ernstlichenn sulchenn vbermuth vnd vngerechte sachen abezwstellen vnd fich vorder mith incommodation and tribulacion nicht vor hale, das vorfeben ire fürstliche gnaden gentzlich zw ym zw geschen. Statt er euch abers in ansprache, ir sult, sult yn plegen vnd thun vor iren fürstlichen gnaden alles, das ir ym soldich vnd plichtich seit vnd swiwel nicht, er wirth fich myner gnedigsten vnd genedigen berren schrift noch woll wissen zw halden. Och haben myne gnedighten vad genedigen herren mynen genedigen herren von heildeflim geschriben vad gebethen, er möchte mith den vill genannthen probest vorschassen, das er sulchens mucht abstellen. Das ich euch in den besten nich babe wollen verhalden. Sunder wüst ich euch fruntliche willige dinfte zw erczegen, tede ich fleislich gerne. Datum ylende Am Dunnerstag noch Scholastica virginis, Anno XVe. vnd im irsten Jar,

Johann von Slaberndorff, doctor vnd probelt zw Soltwedell scriptit.

Dem Erszamenn Burgermeister vnd Rathmane der olden Stadt Soltwedell, myne befunderenn gunstigen guthen frunden.

Rach bem Originale im Ctabtarchive ju Galzwebel, Fach 26, Do. 14.

DLIII. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht geben bem Propst zu Salzwebel auf, ohne weiteres hinhalten Salzwebel vom Banne zu befreien, am 19. April 1501.

Von gotts gnadenn Joachim, kurfurst etc., vnnd Albrecht, gebruder, marggrauen zw Brandenburg etc. Vansern gunstlichinn grus zuuorn. Wirdiger vand Andechtiger lieber getrewer. Wir vernehmen, das ir aust manigseltig vaser schreybenn dem verlasz tzwischen euch vand den vasern vor Saltzwedell albir gescheenn nicht nachkommet in dem, das dar ir ynen des bannes nicht absolution schaffet, Des eigenn wyllen wir vas in euch nicht versehen vad billich deszhalben verwundern tragenn. Wie dem allen, ist an euch vanser guttlich meynung vand "begern, ir wollet nochmals on serner vertzogerunge die vansern vonn Soltwedell des bannes absolucion schaffenn vad allenthalbenn die sachenn in ruhe stellenn bysz zu besichtigunge vand verhorunge der sachenn, die wir kurtzlich vad so ballt es zw weter tagenn komett, zugescheenn verordenen wolleun, inmassen alhir verlassenn vand wir euch vormals geschrybenn. Des versehnn wir vans also zu euch, in gnadan zuerkennen. Dhan wo ir nachmals in ewer vornhemen besteenn wordt, trugen wir nicht klein missallen. Datum Coln an der Sprew, Am mantag nach Quasimodogeniti im XV- vand ersten Jar.

Dem Wirdigenn vnnserm Lieben getrewen Eren Wernere von Bortfelde, problt zw Saltzwedell. Rach dem Originale des Salyw. Archives XXXV, 12.

DLIV. herme Chuben verfauft hebungen aus Bisfenbeck ber St. Lorenzfirche in Salzwedel, am 1. September 1501.

ick Harme Chuden to Soltwedel Bokenne apenbar mit dustem breue tugende vor mick, myne Eruen vnd alsweme, dat ick recht vnd redeliken to eyneme rechten erskope vorkost hebbe vnd vorkope Inn vnd mit crast dusses breues Sodane veisstendeil an iarliken renten, honern, Eygeren vnd allen tobohoringen vnd gerechticheyden ouer twe houe in dem dorpe to Biskenbeke, alsz my van Johannes Wernekens vnde Hinrick, synem broder, geeruet vnd van den wolduchtigen Gerde van Wustrow, frederickes sone vnd Gerde van Wustrow, albrechtes szone, geueddern, na uthwisinge desz houetbreuesz dar auer gegeuen vorsegelt, dem Ersamen hans mechowen, varstender der kercken Sancti Laurencii bynnen Soltwedel, vnd synen nakameden vorstenderen tobohuss der sulsten kercken, vor twintich marck penninge luneborger weringe, de my de gnante hansz von des gadeshuses upgenomten gelde wol to dancke an eynen Summen gustigen vul vnd al wol botalet vnd vornuget best vnd ick vorder jn myn vnd myner eruen nut vnd framen gekeret vnd gewent hebbe, welcken veisstendeyl vnd gerechticheiden der twyer houe obgenomet de gnante hansz mechow vnd synen nakameden varstenderenn alle iarlikes scolen upborenn vnd entsangen, na Inholde des houetbreuesz, sunder myn vnd myner eruen

vorbedent, Insperringe, vorhinderinge vnd bokümmeringe geistliges oste werlikes gerichtes: vnd ick vnd myne eruen setten den obgnanten Hans mechowen vnd syne nakameden varstenderenn. In de hebbende brukende were des genomeden veisteyndeilsz mit den gerechticheyden ergemelt, gelick wu ick vnd myne eruen dar auer beth an dusten huten dach gehat hebben. So ost de houetsumme der iarliken renten vnd gerechticheyden afgeloset worde, denne scolen de vorstender der tid to Sunte laurentz synde den veistendeyl der houetsummen, alsz twintich marck vorangeteykent, mit den andeyle der iarliken rente vnd gereyticheyden bodaget entsangen vnd In nut vnd behuss der gnanten kercken kerenn vnd wenden. Des to groter bokantnisse hebbe ick myna Ingelegel vor mich vnd myne eruen witliken hangen heten an dussen bress, na cristi vnses herenn gebord veissteynbundert Jar vnd dar na Im ersten Jare, Am dage sancti Egidii.

Rach bem Driginale bes Calyw. Archives XXVI, 26.

DLV. Dieterich von Brandenstein, Propst zu St. Marien in Salzwebel, bestätigt bie beiben von ber Wittwe Hans Schulzen von Wulßfe gestifteten Commenden bei ber Marienfirche zu Salzwebel, am 23. August 1503.

Theodericus de Brandensten, prepolitus Ecclesse Beate Marie Virginis In Soltwedell, verdensis diocesis, etc. Notum soro volumus — quod honesta Domina Elisabeth, Relicta quondam Hansz Schulten de wulke, Salubri ex divina jnstigatione ducta consilio, in augmentum divini cultus ad honorem omnipotentis dei, intemerate virginis Marie ac omnium sanctorum, in anime sue mariti sui ac silii joachimi pie desunctorum suorumque progenitorum, Necnon omnium animarum sidehum remedium Salutare, Duas Commendas, communiter elemosinales nuncupatas, in quadam noua Capella ad latus dextrum dicto nostro Ecclesse Beate Marie Virginis versus prepolituram, per eandem Elisabeth Relictam edisicata et completa, de nouo instaurauit et sundauit ac propriis bonis suis dotauit, prout in litera sundacionis per eam desuper consecta et nobis exhibita plenius continetur et habetur, Cuius tenor sequitur et est talis:

In deme nhamen Jhefu Crifti vnselz heren amen. Tho laue vnnd eren godde dem almechtigen, Marien syner benedieden moder, Allen hemmelschen here vnnd tho Sunderlike werde der hillighen drefalldicheidt, der hillighen frowen Sunte Annen, Sunte Thome van Aquino. Allen godes hillighen, Ock allen Criften szelen, Hebbe ick Elisabet, zeliger Hans Schulten van wulske nagelaten wedewe, tho Soltwedel wanasstig. The hulpe vnnd troste myner armen szelen, mynes leuen huswerdes, mynes Sones Jochims. Ock alle vnszer kinder vnnd Olderen vnnd vnszer frunde szelen, jn vnnd an vnser leuen frowen kerken darsuluest The Soltwedell, vppe de siden nha der prawestien wart, laten buwen vnnd sullenbringhen Eyne nyge Capellen vnnd dar jn eyn altar jn die ere vargenanter patronen wighen laten, The welkereme altare jck van myneme gude, sze my god de here verlegen hess, vnnd dat an my erstlyck vnnd ock susz gesallen vnnd gekamen is, hebbe bestediget, sunderet vnnd erigeret, bestedighe, sundere vnnd erigere dar ock alsze the, we ick sodans vmme myner zelen zalicheidt willich jn der besten wise vnnd gestalt dhen mach vnnd schall, twe Commenden esse geistlike lenhe, dede van twen framen presteren, den de beua-

len werden, stedes in mathen alsze hirnba schullen bolesen vand vorwaret werden. De erste Commenden effte dath erfte lehn bogiffte ick alfzo. Int erfte Gheue ick dar the twehundert marck Soltwedelfchs an myner wifk, Szo ick bir vor deme nygen dare hebbe, by deme Steenweghe; Item gheue dar the twehundert marck an eyner haluen lopftedeschen houe dar suluest var vand buthen deme nygen dare, Item gheue dar ock the Sofztich marck an myner wifk by den dreen Crucen belegen; Item hundert marck, szo ick bebbe an vintzelberges Campe, ock buten dem nyen dare belegen; Item evnnen haluen wifpell Roggen Jarlikes pachtes Imm dorpe wupolde in Carsten bersteden haue, von her me Chuden vorsegelt, vand eyn verdendeyl roggen, ock vervandtwintig schilling Jarlike rente the Ribow in hans darendorpes have verscreuen. Item gheue ock dar noch the Sofzteyn schepel roggen Jarlikes pachtes in bullo derreboms haue the pritzer jarlikes vorscreuen vnnd Solz schepel roggen in pentzken haue the Czitenitze derch Otto vintzelbergh vorscreuen: vand dusse erste Commenden esste lehn schall na mynem dode hebben myn rechte eynnige naturlike szone heren mathies Schulte, prester. The der andernn Commenden gheue ick Interste druddehalfhundert marck Soltwedelschs an mynem Campe buten den buckhorniger dare by den darnebulk belegen; Item negentich marck myt eren tynsen van den Brewitzen in deme dorpe Chuttelitze, nemligen in Cursten Schulten haue Jarlikes eynen wispel roggen vorfegelt; Item gheue dar ock tho vertich Rinfke ghulden myt eren tinfen Jarlikes van hinrick van der Schulenborgh, jmm dorpe Starpen in beynne Sowstens haue vorscreuen; Item noch Sostig Rinske ghulden, Szo de ersame radt der Oldenstadt Soltwedell luth eynnes vorlegelden breues Jarlikes myt dreen ghulden vortinst; Item gheue dar furder the viff verdendeill roggen Jarliker tinse in den dorperen Stappenbeke, Ribow vand Binde, szo van den Chuden luth der vorlegelunghe fyn vorscreuen; Item gheue dar noch the Sostigh rinske gulden houet summen myt den tinsen an demme huse, szo nu hans Schermer bewanet, luth der vorsegelunge vorscreuen. Welkeres Summen geldes vorsegelder breue, tinses vnnd Jarliker rento sick de genanten beide prester vand dhen de Commenden beualen werden nha myneme dode (In deme ick my der goder vand dat genuth dar van allentbaluen, de wile ick leue, fzalich beholde) fchullen vand mogen in mathen, wo varberurdt, evnnen Isliken aha syneme andeile myt allen eren ankumpften undernhemen, forderen vand mhanen und na orer bequemicheidt dusten beiden lenben tho den besten vand in ore vand oren nakamen genuth anleggen, vihdhon vand wilfemaken, De vorleghelden breue, allrede dar auer gemaket vand fzo dar in nakameden tiden noch auer gemaket muchten werden, by den Erfamen radt hie in der oldenstadt Soltwedell tholeggen, de fe in bewaringe den Commendisten tho dhen besten schullen holden und vorhegen. Dar var eyn Islick Commendifie genantem rade alle Jarlikes VIII fehilling the wynghelde gheuen. Vnnd wen dhenne van dussen ergenomden gelde tinsen vand Jarkken renten wer worde vinghegheuen, affgeloset esste gefryet, Szo schullen stedesz de ersame radt der Oldenstad vpgenanten myt bewillunge vand bywesende des Commendisten, dhen denne sodansz bedreppeth, dat gelt the entsangen vand weddervmme myt den ersten thobeleggen edder in Jarliken renten wissethomaken macht hebben, Idoch dath de radt nicht dat ghelt by lick beholden vand vortynsen. Vor sodane gelt tinse vand jarlike rente, in maten wo alles var berurth, schullen de beide prester vand dhen de Commenden beualen werden, vnder lick ewichlick in der fulfften nyen Capellen vnnd vor deme altar alle wekelanck des Sondages lefzen vand holden eyne mille van der hillighenn Drefaldichheit, Des mandages van allen criften fzelen, Des dingefdages van Sunte annen, Defz middewekens vnnd des dunnerfdages war van se willen vand dar tho se mer janicheidt hebben. Zodoch de patronen des altares vand

mynes apostels Sunte Jacob myt eyner Collecten nicht vorgeten, wor dat de tidt liden will. Defz fridages auerft schall mhen dar linich finghen dat gantze officium humiliauit van den viff wunden vand sidende Cristi vales szalichmakers myt den dreen korscholeren der prowestien vand den korscholeren schullen samptlik alle halue Jar de beide prester teyn schilling gheuen vand vornoghen: vand weret dulle fridages mille vanne vorhinderinge willen der kerken nicht muchte gefungen werden, szo schall se doch gelike wol de prester vor deme altar lesen vnd se darvmme nicht na laten. Des Sonnauendes schall me lesen eyne metten van der moder godes. Gescheget ock in duffen varigen dagben, alfze Sontag, mandag, dingefdag vand Sonauend hoge feftdagbe quemen, de prestere mer geneiget weren van der tidt tho lesen, dat sulfte tho dhonde schullen se macht hebben, jdoch eynen fuffragium, wor dat de tidt liden will, midde the holden. Mhen de fritagh schall stedes vor sick ghan myt deme officio homiliauit, vthbefunderth de Stille fritagh vand des hillighen Criftus dagh, fzo de vp oynen fritagh kummeth. Ynnd myt duffen miffen tho holden schollen lick de beide prester alszo hebben, wen de cyne the der weken hest den Sontag, dingeldag, dunnerldag vand Sonauend, Szo lehall de ander hebben den mandagh, middeweken vand fritag vand alfzo weddervame de cyane weken vame de andere the holden, dat dath nummer valle, befunder vor deme altar alle daghe, izo mben dar milfe lefzen mach, milfe werden: vand queme Jennich prester syne millo nicht helde edder bestellede, den mach de prowest the Soltwedell edder syn Officiall darvmme straffen vand szo vole van synen renthen na andeill der vorsumenisse sequestreren vand in genudt des lenhes keren. Ock schullen dusse prester in oren milfen vand janighen beden myner, mynes hulwerdes, mynes fzones Joch imus, ock aller myner kinder vand valer frunde lanich to dencken vand vas van godde gnade the bidden schuldich syn. De ander Commende schall hebben heren Arcolaus Simonis, Churofficial in vaser leuen frowen kerken the Soltwedel, the trawer handt eyneme junghen Hanfzeke geheten dorch mynen zeligen szonen Jochim myth eynner frowes nhamen, heile genometh, getelet, in dusser wife, dath vpgenanter here Nicolaus, szo verne he the Soltwedell bluet, in mathen we var, de Commenden schall vorhegen vand de renthe dar tho gelecht forderna vand boren, ouer dar van den ergenomden hanfze, de wile he tho der schole geidt vand jn andacht is prester the werden, alle Jarlikes toyn marck Soltwedelfcher weringen the hulpe fyner lere vand Clerick standesz thokeren and godwillich gheuen; wen overft hans appenanter to prefter edder Subdiacon gewiget is, Alfze dhenne Ichal dulle ander Commende midt gantze fyne wefen vand herna Nicolaus Simon is edder wen dhe na onhe alfzul werde beualen, dar funder infaghe afflaten vnnd des nicht mer the dheade hebben. Ick befiedige ock by duffen twen Commendiften duffer twier Commenden, le alle fridage the den weken eynne weke vinne de ander vind dhen de milfe humilauit horet tho tinghen, Ichullen gheuen vand deilen drutteyn armen minleben eynen jfliken eyn fehonroggen, twe weggen vand cynea pennack efte twe fcherff vand de drutteyn arme lude, den inhen lodans Ichail verdeilen, schullen stedes des fridages, szo verne dath viimacht nicht benymmet, in der misten beth thom ende jegenwardich fyn vand eyn islick schall beden vill pater noster myt V aue maria in de ere der hilligen vill wunden Crifti vand evnnen Rofenkraufz tho laue der moder gades. De twe prefter schullen ock in der Cappellen vor demo altar, wor dath bequemest sy, alle dunnerfdage auend vnud de nacht auer beth an den fridage auend dar nha holden eyne bernede lampen. The fedanc almellen the gheuen vand lampen the holden gheue ick an mynem hufe, to ick itzund bewane, vand vih mynen underen redeften guderen verdehalff hundert marck Soltwedelfchiz, welkere IIIIs marck de beide prefter mogen forderny vind anleggen van den renten, sodans the holden vand ihe alsze, dath duth nummer verbline, funder ewig ver sick gha. De fulfiten beide Commendiften vand alle ere nakomen fehullen ock vanne dath drudde Jar van daffen renten, tho dhen almessen gelecht, dem prowest the Soltwedell edder syner werdicheid official in bywefende twice perfonen des rades in der Oldenstad rekenschop the dhonde vorplicht wesen. Weret denne, dat dar wes ouerich gesunden worde, dar midt mhen na vorlop der Jar de almiffen den armen myt schoen edder szus Jarlikes kunde vorbeteren, dat dath nicht moghe nablyuen. De vorligginghe effic dath bovell duffer twier Commenden gheue ick deme Erfamen rade in der Oldenstad Soltwedel, de se nha vorvallen mynes szones herra Mathies Schulte, ock des vpgenannten hanfes heilen, ir fzone, fzo vaken dat vallet vand de Commenden entleddigen, eynen framen prefter edder Clerico, de im Jar prefter mach werden vand the Soltwedell personlick stedes will wanen, mogen lenhen vand bouelen, idoch myt deme bescheide, offt de prowift von Soltwedell alize eyn geiftlick prelate var eynen fyner dener der prawestie vand kerken, de allrede prefter were, bede, bynnen verteyn dagen na der entleddinge dem fulfften prefter vand dhener, Szo verne he ock the Soltwedell wanen wil vand denn rade bouellich vand boqueme vand von eynneme guden leuende is, schullen de Radt ergenanten sodane lehn vand Commenden vmme gadelz willen ligghen vnnd bouelen. Queme ouerst, ick in mynem testament vor cynen clerick effte prefter bede, de fulfite fchall dhen andernn alle dar, dar vor ock gebeden. in demme boucle varghan, Alizo dat de erfame radt patronen duffer Commenden den vor andernn schullen dusse Commenden lenben vnnd boselen.

Post cuius quidem litere sundationis presentationem et receptionem nobis et per nos, ut premittitur, factam suimus pro parte dicte Relicte Hansz Schulten de wulske, Quatenus prescriptam sundationem ac omnia et singula in ea contenta, grata atque rata habere et auctoritate nostra admittere et approbare ac Jus committendi siue commendandi pre expressis concedere et assignare dignaremur, humiliter Supplicati. Nos vero Theodericus de Brandensthen, prepositus suprascriptus, Attendentes supplicationem huiusmodi fore iustam etc. — fundationem huiusmodi cum omnibus et singulis suis clausulis in litera sundacionis hie preinserta contentis, sin nomine domini assuminus et admittimus et auctoritate nostra ordinaria, qua sungimur, quantum in nobis est, approbamus et ratiscamus, Jus vero Committendi in eadem descriptis Concedentes et assignantes inhibentes nichilominus omnibus et singulis cristi tidelibus presentibus et suturis sub excommunicationis pena, no quis premissa seu corum aliquid temere violare et ad vsus prophanos deducere presumat. In quorum omnium et singulorum sidem et cuidens testimonium Sigillum prepositure nostre predicte presentibus duximus appendendum. Datum anno domini Millesimo quingentesimo tercio, in vigilia Bartolomei Apostoli.

Rach bem Originale im Archiv ber Stadt Salzwebel' Fach 16, Do. 28.

DLVI. Das Franziskanerkloster zu Salzwebel verpflichtet sich bem Priefter henning Glusing und ber Metteke Swychys zu Seelmessen, am 23. November 1503.

Wytlick fy al den gennen, de dessen apen breff seen, horen offte leszen, dat dorch de inwerkinge desz hylghen gheystes de eerlike prester her henningh glusinck vade de eerlike metteke Swyckys hebben ouertrachtet erer zelen falvcheit vnde hebben to herten ghetogen de lere des hilgen apostels sunte iocopes, de den is, dat voser en vor den anderen schal bydden. vppe dat wy falych moghen werden vnde hebben funderlike ynnicheyt ghekregen to dem hilgen vader funte francisco unde thoulucht to uns brodern, wonasslich in der olden stad soltwedel, des ordens fancti francisci vnd hest vns anghelanght myt wlittiker bede, dat wy en vnd orer twier flechte müchten mede deylhastich laten werden der guden werck, de de hilge gheyst wracht dor de ynnighen brodere des closters vorberort in vigilien, missen, vasten, beden unde castigende. Des so hebben se vns gheoffert vnde willychliken ghegeuen hundert rede gulden. Hyr vmme orer beyder guder andacht unde wyllen to voruullede vnde yn ynnicheyt to bestedende in krafft dusses breues, lk broder Thomas langhenesze, gardian des erghenanten closters, entsange se tom ersten male vnde orer twier slechte in des ordes broderschopp vnde make devlhastich beyde den leuendigen vade ook den doden aller guden werck, de de hilge gheyst werkende is dorch de ynnighen veder vnde broder, de dar fynt vnder myneme horfame yn deme closter vorbenomet. Vorder tom andern male myt vulbort der erliken veder vnde broder vnde des gantzen conuentes erghenompt vorwillen vnd vorplichtigen vns vor vns vnde vnse nakomelinge, alle mante eyne dechtnisse ewychliken to holdende, dar yn to bydende vor her hennigh ghlusinck vode metteken fwyckys vnd alle de vih den slechte vorstoruen synt. Disse vorbenomeden artikel vast vnd vnvorbraken to holden vnde to merer tuchnisse hebbe ick thomas, gardian des vorbenomeden closters, myn vulbort unde willen der eerliken veder unde broder dat unghesegel unses clofter nedden an delsen breff ghehanget. De den ghegeuen is na ghades gebort dufent unde viffhundert iar vade dre, an demo daghe Clementis martiris.

Rach bem Originale bes Salgm. Archives XXXV, 17.

DLVII. Das St. Annenkloster zu Salzwedel nimmt seinen Wohlthater Henning Glusing in seine Brüderschaft auf, am 23. November 1503.

Wy Gyfel, priorissa, Albeid mollers, subpriorissa des closters sunte Anne, verdensches gestichtes, ordens sunte Augustini, bynnen der oldenstad Soltwedel belegen, bekennen —, so dat de werdige vand andechtige here, her Hennink Glusynk hest angeseen vand gemutliken to herten getogen den gemeynen vigank dusser werlde vade mankent den kynderen der mynschen nicht wyster the sinde, wan de doet, nicht vanyssers, wen de stunde, ok angemerket nach der vormanynge sunti pauli deme mynschen werden volgende ere werke; vorder hest dusse vorscreuen here angeseen dusses armen closters nige plantinge vade kleyne besorgynge titliker gudere notrosticheyt

vand hest vas gesant vand gegeuen to der ere godes vand salichevt syner selen vand alle siner leshoueden hundert gude rynsche gulden to vnses armen vnbesorgeden closters nut vnde behouycheyt, de wy in eynen fummen bebben entfangen in vnfeme clostere, vor welke hundert gulden wy louen vnde vns vorplichten myt alle vnfen nakomeren, de wyle vnfe clofter fleyt, alle mante este ver weken memorien to holdende mit vigilien vand selemissen vade anderen gebeden, na vtwifinge vales orders, gode deme heren to love vade to eren vade duffeme vorgenanten andechtigen heren finer sele vnde finer elderen vnde alle, den de vte fineme flechte vorstoruen fint vnde vorsterven vand alle gelouigen selen to hulpe vade to troste. Dar entbaue so vorlene wy lutterliken vand godeswyllen dusseme vorgenanten werdigen heren vand der erliken fronwen Metteken I wykkes dorch funderker gunft vand andacht, se to vaseme closter vade orden dregen, in bewysinge fulker milden werke vnse broderschop deylsam towesende, beyde in deme leuende vnde in ereme dode, alle der guden werke, de de barmeherticheyt godes dorch vns vnde vnfe famelinge vade vale nakomelinge lik werdiget to werkede, in lingende, lefende, wakende, valtende, bedende, castiende, in horsam, an eynsamicheyt etc. vnde to eyner wysser bekanttenisse alle dusser vorscrenen dinge, so hebbe wy vnses closter ingesegel gehangen an dussen jegenwardigen bres, de gegeuen vnde gescreuen is an deme daghe des hilgen mertelers sunti Clementis, in den iare des beren dusent vifbundert, dar na an deme drudden.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XXXVII, 12.

DLVIII. Der Rath zu Hamburg unterrichtet bie Stadt Salzwedel von ben Rlagen, welche in England über bie von Salzwedel bezogene Leinewand geführt werben, am 8. Mai 1504.

Vansen frundlichen gruth mit vormoge alles gudenn touoran. Ersame Heran bsundran gudenn frunde. Vanse koplude im mergklichan talle vor vas vorgadert, hebban vas clagende tokennende gegeuen, wo dat de gemene Copmann in Engeland, dar an se ere lynnewand senden, dat se von den Juwen plegen to kopende, an se degeliken hest gescreuen, wo dat sollich lynnewand vaduchtich ist vand ok quade mathe leuererenat, darauer se in schaden komen vand vorwith von den kopluden mothen gedulden, vand hebbina en eyn stucke lynnewand auergesand, dat wy Juw vortan ton handen schigken, welk gy wol kohnen besichtigen. Its darvamme vansze begerte, by den Jennen, de sollich lynnewand myth Juw warderen; also mit eraste vorsugen, dat de dinghe gebetert werden, beyde in der gude vand ok de lenghe, vand darby ok lathen strassinge geschen, vppe dat de kopman des bliue sunder schaden vand nicht von noden derue syn, darto na notturst togedengkende, Juw hyran schigklicken holden, vorschulden wy allewege. Gode selichlichan beuolenn. Screuen vander vanser Stad Secret, Am Midweken na dem Sondage Cantate, Anno etc. XVc. IIII.

Burgermeister und Rathmann Der Stad Hamburgh.

Denn Erfamenn Herrn Burgermeister vand Rathmannen der Oldenn vand Nyen Stad Soltwedell fampt vand bisundrenn, Vansenn blondran guden frundenn.

Rach bem Driginale im Archiv ber Stadt Salzwebel, Gach 9, Ro. 14.

DLIX. Der Nath ber Altstadt Salzwebel nimmt von einem Bürgermeister ber Neustadt ein Darlehn auf, am 29. November 1504.

Wie Borgermeister vod Radmann der Oldenstad to Soltwedel Bekennen —, dat de Ersame Clawes konnigstede, Radmanne in der Nigenstad to Soltwedel, vose leue naber, vose wol to dancke vod tor nughe gelegen, entrichtet vod an redeme golde vornuget hest hundert gude genge rynsche golt guldenn, de wy vond vose nakamelinge dem gnanten Clawes konnighsteden vond synen eruen vp pasken negestkamende auerth Jar na Cristi voses heren gebort des minnertals, so men scriuen wert Soesz Jar myt synen mogeliken scaden, alsz Souen rynsche goltgulden, vonuortogelick sunder jennige Insperringe, rechtessorderinge vond behelp willen vond schollen wedder geuen, entrichten vond wol the dancke betalen. Desz to erkunde vond groter wissenheyd hebben wy Borgermeister vond Radmanne vergenomet vor vosz vond vose nakamelinge vose der Stad Secret witliken drucken heten beneddenn uppet spatium dusses breues, versegelt vond gegeuen na cristi voses heren gebord vesteynhundert jar, dar na im vierden Jare, am strigdage in vigilia sancti Andree Auende.

Rach bem Driginale bee Calgmebeler Archives XVII, 37.

DLX. Der Nath beiber Stäbte Salzwedel bestellt Meinecke Wickenberg zu seinem Procurator vor dem Propste zu Seehausen in der Streitsache mit dem heiligen Geist: Kloster, am 21. April 1505.

Vor juw werdige vnd hoggelerde here Nicolaus Szeger, prawest to Schuszen, Bekennen wie Borgermeister und Radmanne Beyder Stede Soltwedel nach irbedinge unser fruntligen willigen steden denste apenbar botugende mit dusseme breve, dat wy alsz huten dato dusses breues, mit ripeme Rade, in der besten wisze, formen vnd gestald desz rechten, zo wy besten kunden vnd muchten, mit hande vnd munde hebben vulmechtich gemaket, erwelt vnd gestalt to vnien rechten vulmechtigen procuratorem und redener den varlichtigen Meyneken wikenbergh, teger dolfes breuefz, vnfen leuen medeborger, vor juwe hoggelerde werdicheit vanses wegen to erschinende vand sodanne tuge, wa de werdighen beren prawest vand Conuent dels hilgen gestes Closter, vor voser Stad belegen, dar vmme wy in orenn namen vor juwer hoggelerden werdicheyt dorch eyne Commission der Irluchtigen hoggeborenn sforsten und heren, beren Joachim, desz hilgen Romeschen Rikelz Ertzkamerer, Cursorsten vand heren Albrechten, gebroderenn, Marggraven to Brandenborgh etc., vnfer gnedigesten vnd herenn, gehesket vnnd citiret, vorbringen vnd foren werden. Anthofende vnd to horennde de fuluen tuge ingeforet to fwerende, ock anthonemende, Interrogatoria ofte vragewort, dar up de tuge schollen gefraget werden, weddervmme to geuende, Ock eyn ofte mer vulmechtigen to fick to hefkende, kefende vnd thende, de fulften vulmechtigen, zo ofte om desz boleuet, weddertoropende vnd allent desz, zo noeth isz, todonde, welz wy deden edder don muchten, wen wy in dullen upgescreuen stucken personlick Jegenwardich werenn: vnd wesz desz de bostemde vnse volmechtige procurator Oste redener vnd syne medeborurten in dussen saken don edder laten werden, lauen wy stede vnd vaste wol toholdende vormiddelst Crast vnd macht dusses breues. Desz to merer bokantnisse vnd groter wissenheyd hebben wy vnse der oldenstad Secret, dat wy int sampt vnsz hir togebruken, witliken drucken heten bonedden upt Spatium dusses breuesz, de gegeuen vnd Screuen isz na cristi vnsesz heren gebord vesteynhundert Jar vnd dar na Im vesten Jare, Am Mandage na dem Sondage Cantate.

Rach bem Drigingle bes Galaw, Archives XXIV, 9.

DLXI. Aurfürst Joachim und Markgraf Albrecht bekunden, daß beide Städte Salzwedel das bei ihnen seit zwei Jahren gesammelte Jubilaumsgeld ihrem Secretar Arull ausgeliefert haben, am 19. Juli 1505.

Von gotts gnaden wir Joachim, Chursust etc., vand Albrecht, gebruder, Marggrauen zu Brandemburg etc. — Bekennen —, Das vaser libe getrewen Burgermaister und Rathmannen unser Stette Soltwedell ust unsern beuelch das Jubileum gelt, vor zweyen Jaren bey Inen gesallen und gesammelt, dem wirdigen unserm Secretarien und liben getrewen Eren Thome Krullen In einer laden versigelt überantwort und verreicht haben, des wir vor uns, unser erben sie und ir nachkommen quidt, ledig und losz sagen, in crast und macht ditzs briues. Zu urkunt mit unserem zuruckussgedrucktin Secret versigelt und Geben zu Collen an der Sprew, Sunabents nach diussionis apostolorum, anno etc. XVe. quinto.

Rach bem Driginale bes Salgm. Archives XXI, 13.

DLXII. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht notifiziren ber Stadt Salzwebel ein wegen ber Munge erlassenes Berbot, am 21. September 1505.

Von Gottes Gnaden Joachim, Churfürst, vnd Albrecht, Geprüdere. Marggrafen zu Brandenburg etc. — Vnsern Gruss zuvor Lieben getreuen. Wir haben ust lezt gehaltenen Herentag mit Raht der vnsern ust Gold vnd Silber Müntz eine gemeine Aussatzung vnd Vorboth getan, welchermaass das nun die Müntzen zunehmen vnd sonst keine darüber bei Vermeidung einer ausgedruckten pene, wie einliegende Zedell allenthalben klerlichen anzeiget, vnd begehren mit ganzen sleis von euch, ihr wollet solch aussatzung vnd Geboth euren Einwohnern von Stunde öffentlich lassen lesen vnd verkundighen, sich des wissen zu halten vnd vor schaden zu verhütthen, euch auch selbst vnd yder besundern haben darnach zu richten, vnd diejehnen, so also stressich darüber besunden vnd vnser Gepoth vorbrechen wurden, obgemeldete pene vngesäumt vnd auch vnangesehen Freundschast oder Gunst von ihnen, vns vnd euch zu guthe ersordern. Vnd das zu

yder Zeith so vns gebürth zu vnsern händen vorantworthen, daran geschiehet vnser Will vnd Meinung. Datum Cöln am der Spree, am tag Mathei, anno m. quinto.

Vnsern Lieben getreüen Burgemeister und Ratmannen unser alten und neuen Stadt Salzwedel. Gerden's Fragm. II, 126, 127.

DLXIII. Der Rath zu Salzwebel befundet, baß Joachim Drevenstedt eine Rente von feinem Garten einer Wittwe Catharina Meinen verkauft hat, am 19. Dezember 1505.

Wie Diederick Chudenn, Clawes Moller, Hoyer Wittekop, Tide pretzer, Hinrich Milges, Cordt Woleman, Diderick Boek, Meyneke Wikenberghe, Hans Mechow, Hinrich Turicze, Frederich Gribenn, Hans Rademyn, Heine Moller, Clawes ließen, Diederich Brun, Harme ließen, Henningk Wolemann vand Laurenz Schulte, radtmanne the Soltwedel, bekennen — dath in vaser jeghenwardicheit Joachim Dreuenstede, vase medeborgher, hett vorkost recht vand redeliken the einem rechten kope, vand vorkost jeghenwardighen in krast dusses breues, vp vad an synem garden vane dem klinghenberghe, by Clawes Schulten Garden beleghen, ein margk penninge jarliker renthe vase der stadt weringhe der dogensamen Catharinen, nagelaten wedewen zeligen luder meynen vand dem hebber dusse breues mith ehren guden willen vor twintich mark penninge dersuluen wehringe etc. — yedoch demsuluen Joachim vand synes garden besitter den wedderkop hir ahne thebeholdende etc. — Na Christi vases hern geburth vesseinhundert jhar vand darnha im vessen jare, ahme fridaghe na Lucie virginis vor winachten.

Rach einer alten Copie bes Salgw. Archives XIII, 35.

DLXIV. Der Rath ber Altstadt Salzwedel bestätigt die Stiftung von zwei ewig brennenden Wachslichten zweier Wittwen vor dem Chore in der Marienkirche auf der Krone der Brüderschaft Rorate, am 6. Januar 1506.

Wie Borgermeister vnd Radmann der oldenstad to Soltwedel. Bokennen — Dat — de Ersamen werner schermer vnd Diderick schulte an eyner vnd Claues barteldes vnd bans bartman to der ander tid varstender der kercken vnser leuen fruwen, by vns — gewilkoret hebben — jn, up vnd an den jarliken vnnd upkamenden titliken gudernn vnnd rentenn der benomeden kercken ankamende to holdende Twe ewige Wassichte vppe de Crone Rorate jn der susten kerken vor dem kore bangende vnde der Broderscap vnser leuen fruwen ankamende vnd bedrepende vnd zo vaken de lichte sampt vnd besundern vorbernen nu vnnd to ewigen tiden getruwelik weder laten to makende vnnd uppe de susten bosselen to settende, So dat Heilike, nagelaten wedewe

zeligen hinrick schulten van stappenbeke, mit druttich marck pennige vnser stad weringe vnnd vns werner schermer vnnd diderick schulten verantwerdet, vnnd lisebe, nagelaten wedewe zeligen Claues ercksleue, dorch nuchastge botalinge by vns Claues barteldes vnd hans bartman ewichliken to bernende gemaket vnnd worden van vns bisunderlick jn der kerkken nut bowissick gewendet etc. Na Cristi — gebord vesseinhundert vnnd soes iar, am Dage trium regum.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XIII, 13.

DLXV. Kurfürst Joachim und Markgraf Albrecht erlauben ber Stadt Salzwedel bie Erhebung eines Dammgelbes, am 23. Januar 1506.

Von Gottes Gnaden Wir Joachim, des heiligen Romischen Reichs Erzeamerer, Chursurt, und Albrecht, gebrüdere, Marggrauen zu Brandenburg etc., bekennen etc., Nachdem wir von vnfern lieben getreuen Burgermeistern vnd Rhatmannen vnfer Stadt Soltwedel vnderrichtet, dass eyne gemeyne Lantstrass durch valer Stadt bey ihnen von dem Kauffmann vand Fuhrmann gebanet, darmit fy einen mercklichen Tham und auch etliche Brücken halten müffen, nicht one kleine mühe und kosten, das ihnen furder also one gemeyne hülfe zu bestellen beschwerlich sey vad vas gebeten, darmit fy diefelben Tham vad brücken dest stattlicher bauen vad besiern mögen, Ihnen zu vergünnen etlich Tham vnd Brücken-Gelt zu fordern vnd zu nehmen; Dass wir in Ansehung folcher ihrer erzälten billigen Vrfachen, erbietung und beth ihnen und ihren nachkommen gemeyner Stat vand dem gemeynen nutz, auch dem wandernden kaufmann vand fuhrmann zu nutz vnd besten vergünnet vnd erleubet haben, vergunnen vnd erloben ihnen solches in crafft vnd macht dyfes bryfes, dafs fy von allen vand yglichen wagen, mit stimf oder mehr pherden bespannet, der Centner Guth geladen vnnd die Landstrass vff Salzwedel besuchet, vier Märckische phenning zu Thamgelt forderen vnd nhemen mogen. Wo aber vier pherd oder weniger furgespannet sein, nicht mehr dann zwey phenning von yglichen wagen nehmen, damit fy den Tham vnd die brücken dem gemeinem nütz zum besten besseren und bauen sollen, one alles Geuerde. Doch behalten wir uns vor, folche begnadigung nach vnfern Gefallen zu wiederrufen. Zu Vrkund mit vnferm Marggraf Joachims Churfurstlichen anhangenden tollegel verliegelt und Geben zu Cölln an der Spree, Preytags nach Agnetis, der Geburt Christi vnsers Herren Tausend sümshundert vnnd darnach im sechsten Jahr.

Commissio propria Domini principis Electoris per Theodoricum de Diskou, Doctorem.

> Sigifmundus Zerer, Doctor et Cancellarius sufbscripsit.

Aus Gerden's Fragm. VI, 65, 66. und bem Churm. Lehnecopialbuche XXXIII, 202.

DLXVI. Margaretha Dirfes funbirt in ihrem Testamente eine Commente zum Altar Teinitatis in ber Marienfirche zu Salzwebel, am 8. Oftober 1506.

- Anno - millesimo quingentesimo sexto - die lovis, octava mensis Octobris in mei notarii - presentia - constituta honesta Margareta Direkes, bagutta Verdensis diocesis, fuum testamentum - secit - in hunc modum: - Deinde de bonis suis et rebus a Deo sibi collatis aut ex industria acquisitis — assignavit — ecclesie — Marie virginis — vnam marcam — Deinde ad honorem omnipotentis Dei - virginis Marie, fanctorum Thome apostoli et Anne matris Marie — quandam commendam ad altare fancte Trinitatis in ecclefia Marie virginis prope capellam horarum privatarum fitum — erigendam duxit, donavitque — ad eandem commendam — cenfus et redditus annuos ac bona, videlicet unam marcam annui census apud Schultetum et villanos in Audorp pro viginti marcis summe capitalis - emptam, et duas marcas annui census super domum Hans Lemen in novo opido Soltwedel. Item unam marcam annui census in curia - Rokenseyers in villa Wendische Boddenstede -, unam marcam - in veteri opido - hem unum medium chorum filiginis - - in Salvelde - - fex modios filiginis - in Brewitze -. fex modios filiginis - in Siteniffe -. Confequenter - legauit - omnia et fingula vestimenta - Ebels -. Cetera uero omnia et fingula alia bona fua - uoluit ad prefate commende meliorationem - converti. Commendam vero - commissi et assignavit - Domino Bartholdo Langen presbytero Verdensis diocesis, ipsam quoque per eundem Dominum Bartholdum regi voluit atque gubernari, ius autem commendandi feu committendi commendam — dedit illi uel illis, cui uel quibus dictus - Bartholdus Lange committendam duxerit et assignandam. testatrix - constituit - suos veross testamentarioss - Dominum Bartholdum Lange antedictum - et Hinrich Ebels - laicum - (Es folgt der gewöhnliche Notariatsvermerk und das Genehmigungsdecret des Officials-Picht).

Aus Danneil's Rirchengefch. ber Ctabt Calgmebel, G. 60.

DLXVII. Papft Julius II. bestellt Commissarien, welche bie bem Aunenkloster entzogenen Besitzungen biesem wieder zuwenden follen, am 10. Februar 1507.

Julius, episcopus, seruus seruorum Dei, Dilectis filiis preposito S. Sebastiani et cantori maioris Magdeburgensium ecclesiarum ac osticiali Magdeburg. salutem et apostolicam benedictionem. Dilectarum in cristo siliarum Abbatise et Conuentus monasterii sancte Anne ordinis sancti Augustini opidi Solt werdel Verdensis diocesis precibus inclinati, presentium uobis auctoritate mandamus, quatinus ea, que de bonis dicti monasterii alienata inueneritis illicite vel distracta, ad jus et proprietatem ipsius monasterii legitime renocare curetis, Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Tettes autem qui suerint nominati, si se gratia, odio vel timoro subtraxerint, censura timili appellatione cessante compellatis ueritati testimonium perhibero. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo aut unus vestrum ea nichilominus exequantur.

Dat Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo septimo, lV\*. Idus Februarii pontificatus nostri anno quinto.

B. Bordis.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXVII, 13.

DLXVIII. Der Rath ber Altstadt Salzwebel bestätigt bie Stiftung eines ewig brennenden Wachslichtes, bas Lubeke Grieben vor dem Choré ber Marienkirche auf der Krone der Brüdersschaft Rorate zu halten verordnet hat, am 21. September 1508.

Wye Borgermeister vand Radtmanne der Olden Stad Soltwedel Bokennen — Dat — de vorsichtygen Claues barteldes und hans bartman, varstender der kerken unser leuen fruwen, by vans — gewilkoret bebben — vp und an den iarliken und vpkameden gudern, pechten und renten der benomeden kercken — to boldende eyn ewich wasslicht uppe der Cronen der Broderfcap unser leuen fruwen Rorate ja der susten kerken vor dem choro hangende tokamende, und Zo vaken dat Licht vorbernet, nu und to ewigen tyden getruwelick wedder laten tomakende und up de susse Licht vorbernet, nu und to ewigen tyden getruwelick wedder laten tomakende und up de susse bostellen to settende, So dat ludeke griben, godzeliger, ja synem Testament und lasten willen mit druttich mark pennige by den genanten vorstendern, om nakamelingen und der kercken unser leuen fruwen ewich to bliuende sunderet und gemaket best, welck gelt de varstendern ergenomt ja der suluen kercken aut bowisslick gewendet etc. Na cristi — gebort vesseteynnbundert iar und darna jm achtenden Jare, Am dage Sancti Mathei apostoli.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives Illl, 14.

DLXIX. Notiz über ben Rathhausbau in ber Altstadt Salzwebel und bie bemfelben von ben Neustädtern entgegengesetzten hindernisse, vom Jahre 1508.

Anno domini XV<sup>c</sup>. octauo, don wart gebraken van dem Rade der oldenstad ore Raethus, So dat Im susten iare eyn gantz grot deil dar an wedder boreidet wart vand zo dar an vmme boreident swar sliet gekeret. Beden sie den Nigensteder Raet vmme ornn tegelhoss, dar vp sten tobernde, dat den oldenstedern gewegert wart, van gunden nicht des forderinge, men ze afgrepenn den oldenstedern ornn tegeller, zo he tom besten bohus was stene tobernade etc. Im susten iare wart gewunnen dat Heyne Holt, dess beden de oldensteder vmme eyne kauel, des de nigensteder ock nicht vorgunnen wolden, So dat sie in dem buwe nene forderinge, men groet heymelike, wur sie kunden, Indracht van vorhinderinge deden. Duet ze alle tid weddervmme, van tiden to tiden

0.00

nicht touorgetende, wente id hir der Stad eyn grot fwar scade mit dem buwe van den Nigensteder dorch vakost wart angebracht.

Rach urfdriftlicher Rotig im Galgw. Archiv VIII, 3.

DLXX. Der Rath ber Altstadt Salzwedel stellt dem von ihm zum Klausener bei den sieben Eichen eingesetzten Bruder hans Frese eine Empfehlung für seine Pilgerfahrten und Almosens sammlung aus, am 20. Marz 1509.

Vor allermennichligen, watte werdicheid, ordens, grades, flates vand vorwesendes, geistlichvnd werklich de fyn moghen, de duffe vnfe feriste sehn, hornn oste lesen vnnd hir mede bosocht werden, Bokennen wy Borgermester und Radmanne der olden Stad to Soltwedel nach irbedinghe voler fruntligen, willigen, steden denste openbar botugende mit dussem breue, dat wy dussen iegenwardighen Broder hans frose, bebber vnd wifer vnser scrifte, in an vnnd to eynem klusener ja vnse cluesz husz vor vnser Stad, by den Seuen Eken bolegen, up vnd an genamen hebben vnd om ingedan dar uth vnd van wege vnd stege vmme den trend na der wilfznack lopende broderstige tobowende, tobeterende vand in wesende toboholdende vad zo hie von den synen sodane todonde vand to holdende. So ok dat fulfte klueshuesz in synem gebuweten sere buwellich, gantz fwach vnd vmechtich ifz, heft hie vnfz Biddende angefallen om to gunnende, van framen mynfchen bulpe vand hantreckynge dar to tobiddende, om dar to ock gunft, gude forderinge vad vorbiddent muchten irtegen. Wurvmme Bidden wy eynen iderman, den dusse vnse scriste vorkomen vand de dar mede bosocht werden, fruntlich biddende, gy genanten Broder hans frese Almissen tobiddende vad in allen fynen rechtuerdigen faken gunstich vad fordelich fyn, om nach vormoge, hulpe vnd almissen mede deylenn, in gutlichen entsangen vnd van juw wisen. On ock vor vnrechte, gewalt vnd ouerfaringe vorhegen, boschutten vnd beschermen, husen vnnd herbergen willen, dat willen wy vmme eynen iderman jm geliken ofte vele grotternn alle ud gernn wedder vordenen, Och erst vnd latest dat lon van gade deme almechtigen dar vor to entfangende. Desfes allen to Bokantnille bebben wy Borgermeister und Radmanne upgedacht, unse der Stadt Secret witliken bangen beten an dessen breff, na cristi vases herna gebort vestteynnhundert Jar, dar na jan negenden Jare, Am dinxdage na Letare jn der hilgen vaften.

Rach bem Originate bes Calzwedeler Archives VI, 29.

DLXXI. Die Altstadt Salzwebel bittet ben Kurfürsten Joachim und ben Markgrafen Albrecht, bie Neustadt zur Freigebung ihres in Haft genommenen Ziegelmeisters anzuhalten, bessen sie bei ihrem Rathhausbau bringend benöthigt sei, am 8. Juli 1509.

Dorchluchtigsten hoggebornn fursten. Vnse vnderdann, vorplichte, behorfame, vnuordrotenn, willige dinfte toueran. Gnedigefte vand gnedige bern, wy genen Juwen f. g. hir mit clagende denstligen towetende, Dat Juwer f. g. Raat in der Nigenstad to Soltwedel sulfmodich sunder uorclagent vns vofen dener, den Tegeler, den wy itz in nuth vnd bohuff defz Nigen Radhufefz, wu wy to eren vnd bohuff Juwer f. g. Stad boreiden laten, Sten toentrichtende In merckliken scaden entberen konen, fenckelich afgegrepen hebben, vand zo wy derhaluen bauen de vier mal an ze besucht, vns den uppe recht beth an Juwen s. g. edder up vnse irkantnisse los togenende, vnnd irbaden, wo wy io middeler tid, zo vnse Borgermeister diderick Chuden an vnnd by Jowenf. g. nu last gewest, noch hadden vormodet, welck alle zie utbgeslagen. Bauen dat is des gedachten tegelers vader an Juwen f. g. ok der wegen irfchenen, vand gaedichlike feriste an sie den falften an Juwen f. g. loes togeuende, uorfordert, Dat fe ouer nicht anfehn, befundernn al voreuer gan. So dat vns de grote noth tofcriuende, wu wy vil leuer vorhauen bleuen, vorfordert. Wur vmme to Juwen f. g. denstligen biddende, Juwe f. g. by den benomden Raat der Nigenstadt doch zo vormogen, dat fie den vofen von flund uppe eyn Recht qwid, lofz laten vond genen. Wy willen on an Juwe f. g. to allem like vnde rechte, wan Juwe f. g. en hefket vnd begert, vorfordernn, wat recht sie denn to vnsen dener vormeynen uthtosorende, sodanns scule Juwe s. g. gancz wol vormerken. Vnd bidden desz Juwer f. g. gnedichliche antworth, wur na wy vns gernn richtich hebben willen: kunden vnd muchten wy Juwen f. g., de wy gade dem berrn tugelich beuelen, In volen vurane towillen vnd denste werden, deden wy mith plichtiger, behorsamer vnderdanichen. willighen gernn. Geuen vnder J. f. g. Stadt Secret Sondage na vilitacionis beate marie Virginis, Anno etc. Nono.

> J. f. g. Stete behorfam vnderdann Radmann der Olden Stad to Soltwedel.

Den dorchlachtigisten hoggebornn sursten vnd berrn, herrn Joachim, des hilgen romesken rikes Ertzkamerer, Chursursten, vnd hernn Albrecht, Marggrauen to Brandenburg, to Stettin, pomernn etc., hertogen, Burggraue to Nurenberge vnd fursten to Rugen, vnsen gnedigsten vnd genedigen herrn.

Rach bem Originale im Stadtarchive ju Salzwebel, Fach 7, Ro. 26.

DLXXII. Der Nath ber Stadt Salzwedel beschließt, daß es mit erblosen Berlassenschaften in ben Dörfern Perwer, Zietenig und Böddenstebt nach Stadtrecht zu halten sei, am 19. Oftober 1509.

Anno domini XV°. nono, Am frigdage altera die fancti luce ewangelifte, wart an den Raet gebracht van funte Jurgens lude In den perwer, So Hanf berners fruwe, uppe dem fulue funte Jurgens gude wanhaftich, dorch vorsteruent ores Hushernn sunder Eruen nagebleuen were, oft me vppe dat gud, Stad ofte lantrecht holden scholde. Dar up de Raet up bohach vnd na fragent der oldesten uth dem perwer hebben gekant, dat men der Stad recht boholden scole vnnd dar na Stad recht mit erue tonemende richten. Im geliken schalme ok to Citenitze vnnd bodden stede nu vnnd to ewigen tiden Richten, bruken vnd holden.

Rach bet Urfdrift im Galgwebeler Archive VIII, 3.

DLXXIII. Papft Julius II. bestätigt bem Annenkloster in Salzwedel bie ihm von Stebhau Wolters hinterlassenen Bermächtnisse, am 20. Dezember 1509.

Julius, Episcopus, Seruus Seruorum dei, Dilectis filijs Johanni Nyemeyer et Theodorico Chuden, Operarijs, Proniforibus nuncupatis fabricarum Capelle fancti Nicolai Monasterij Monialium fancte Anne de antiqua Civitate Opidi Soltwedel, fancti Augustini seu alterius ordinis, Verdenlis diocelis, Salutem et apoltolicam benedictionem. Quum a nobis petitur, quod iultum elt et honestum, tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem ossicij nostri ad debitum perducatur officium. Sane pro parte uestra nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim quondam Stephanus Wolter, dum in humanis ageret dicti Opidi conful, cupiens de bonis fuis pro falute anime sue disponere et terrena pro celestibus ac transitoria pro eternis selici commercio commutare, de confensu Elizabet, vxoris sue, de bonis suis huiusmodi condens in eius ultima uoluntate testamentum in eo prefato Monasterio, pro manutentione Mense Conuentualis, nec non fabrice dicti Monasterij, nonnullas pecuniarum summas et alia immobilia mobiliaque bona legavit et nonnulla alia donationes et legata etiam ad pias causas et nos etiam dicti testamenti Executores fecit et ordinavit, que per loci Ordinarium fua ordinaria auctoritate approbata et confirmata fuerunt, prout in dicto testamento et instrumento ac patentibus litteris desuper confectis plenius dicitor contineri, que a nobis apostolico petifitis munimine roborari. Nos igitur uestris in hac parte supplicationibus inclinati, que circa premilla pie et prouide facta funt, rata et grata habentes ca auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat etc. - Datum Rome apud Sanctum petrum, Anno Incarnationis dominice Millelimoquingentelimonono, Tertiodecimo kalendas Januarij, Pontificatus nostri Anno Septimo.

Ge. de Prato.

Rach bem Originale im Archiv ber Stabt Salzwebel, Fac 27, Ro. 14.

DLXXIV. Johann Baschen, Bicar ber Domkirche zu Lübeck, stiftet am Micolai-Altare in ber Katharinenkirche zu Salzwebel eine Commende, am 24. Dezember 1509.

In nomine domini amen. Wy clawes Molre, Tyde pretzer, lutke holtorpe, Cordt woleman, Hans merin, Clawes konningkstede, Meyneke wykenberge, wilke Stappenbeke, Borger Mestere vnde Bathmanne der Nigen Stadt Soltwedele, Bekennen vnde apenbaren vor alfweme, betughen vor vns, vnse nakamelinghe in vnde myth desseme breue, dat vor vns ys erschenen de Erastighe here, her Johan paschen. Ewighe vicarius der dhomkercken bynnen lubeke, Hans paschens, wandaghes borghere to Soltwedele naghelaten szone, vih mylder beweghinghe myt wolbedachtem fryen willen vnde mode, myt vulborde vnd gunst des werdighen heren benning be van Salderen, kerckheren, to laue vnde eren deme Almechtighen gode, Marien, syner benedeyeden moder, vnde den hemmelforsten vnd leuen hilghen petri vnde pauli, Johannis baptiste, Nicolai, katherine, Elyzabet, vmme fyne, fyner olderen vnde allen criften zelen falicheyt, heft bestediget, belecht und gemaket. Bestedighet, belecht unde maket jeghenwardighen in krast desses breues to behoff mylder Almissen vnde vpheninghe Ener ewyghen Commenden in Sunte katherinen kercken to deme Altare Sunte Nicolai, verhundert rynsche gulden, de he vns Borger Mesteren vnde Rathmannen der Nigenstadt Solt wedel hessih bereyt, vulgetellet vnde wolbetalt, in gebaren vulwichtigen gudeme rynschen gholde, welker wy vort in vnser Stadt witlike nuth vnde framen gekeret vnde ghewant hebben, vor welker verhundert rynsche gulden Scholen vnde willen wy vade vase nakamelinghe deme Brbenomeden heren, her Johann de tyt synes leuendes vand na dodes vorfalle deme besittere der Commenden Alle Jar in den Achtedaghen des hilligen sestes der bort cristi gudtwillighen bereden vode vullenkamen van allen termynen betalen Achteyn rynsche gulden in gudeme pagemente vnde gholde vihe den ersten Redesten vnde wyssesten Renthen vnde guderen der Stadt vpbaringhe. Wanner ouerst sodann houetsummen affgekost edder vib geloset worde, Szo scholen vnde willen wy Borger Mestere vnd Rathmanne, Alse patronen der suluen Commenden, den houetsummen by vns nemen vade tobehoff des Commendisten, myt synem weten vade willen, samptlick wedder belegghen, dar id wysse ys vnde nicht vorkame, so vaken des behoff werde. Sodane Commende de Erbenomede here, her Johann vor fick schal beholden de tydt fynes leuendes vade der mechtich wesen to vorgheuende vade vorlenende by wolmachte edder la syneme latesten, weme be wille, vade dar na wy Borgermestere vade Rathmanne, vorgnant, vnde vnse nakamelinghe de sulsten Commenden, so vaken se vorleddiget vnde to rechte vaceret, scholen vade moghen vorlenen vade beuelen bynnen veer weken Eyneme framen prestere Edder clericke, deme oldesten esse bequemesten ghebaren vih gnanten beren, ber Johanns, flechte vnde frunden, dede vmme gadefwillen dar vmme bidden, de ock rede mher lene hebben edder bynnen Jares nicht prester werden doruen, so verne se sick in schrissliker lere ouen vnde tom Studium entholden werden, de denne stedes de neghesten wesen schollen. ouerst, dat dar nemant in deme siechte beqweme were, denne moghen vnde scholen wy vnde vase nakamelinge sodanne Commende, vorlenen vnde beuelen Eynem framen presbitere, de noch nicht belendt ys, Ose eyneme clerike, de bynnen eynes Jares prester werden moghen, de denne, wen en got de gnade vorlendt, tor wekewe lesen schollen na bequemicheyt dre Missen, de erste van der billigen dreuoldicheyt, de andere van voler leuen frouen, de drudden van allen cristen zelen myt den collecten p. q. inclina fidelium. Wen ouerst de prestere, hebber dusser Commenden, de

fulnest nicht beleset, so schal he deme officianten unde beleser alle Jare gheuen soes marck penpinghe. Oft ock de prestere de suluen Commenden nicht belesen konde van rechten notsaken edder anderen kranckheiden, So mach be vnde schal dar voer syn vnde wesen, dat to der Commenden tytliken de missen holden werden. Vurder schal de Commendista vthe den Renthen van der Commenden kamende vppe den vorfallenden dach gnanten beren Johanns, fundatoris, deme kerckheren, Capellanen vnde allen anderen presteren in Sunte katherinen kercken alle Jare gheuen to Ener ewyghen memorien vervadetwyntich schillinghe penninghe, holdende myt den collecten, wo bauen berordt, tor zelemissen vode singghende den tractum dies illa dies ire etc. Eneme itliken prester Eynen schillinge. Oste der prestere mber worde in na tyden, mach he de distributien dar na ryngheren. Weret ock, dat de prester meynigher were vnde nicht alle vervadetwintich schillinge devlede, de bate schal wesen des Commendisten. Alle dusse vorgerorden stucke unde articule la ewygher dechtnisse vade bliuender bestendicheyt to holdende, vppe dat de sulue Commende tytliken vorlenet, vorwaret, beschermet vnde belesen werde, Schal de Commendista, de tor tyt dusse Commenden besyt, dem Ersamen Rade Jarlik gheuen Achte schillinge penninghe to vinalia. Desles to seker vorwaringhe vade groterer bekantnisse hebben wy Borgermestere vade Ratbmanne vor vns vnde vnfze nakamelinghen vnfer Nigen Stadt Soltwedel Inghefegele witliken vnde endrachtigen henghen heten nedden an dusten breff. Gheuen na Cristi geborth vesteynhundert vnde neghenden Jare. Ame auende der borth cristi vales beren.

Rach bem' Originale bes Salgm. Archives XXX, 1.

DLXXV. Elisabeth Errleben stiftet für die Armen bes Elisabeth Sospitales in Salzwebel zwei Mal im Jahre ein Bab mit Bertheilung von Bier und Kringeln, am 3. April 1510.

Wie Borgermeister und Radmann der oldenstad to Soltwedel Bokennen apenbar mit duffem breue tugende voralswem, dat in vnser iegenwardicheit Bernt levyn vnnd Clawes gerkens, varstender der kercken und Armen sekenhuses to Sunte Ilseben, bebben vorkoft recht vand redeliken to eynem Ewigen Erskope vand vorkopen iegenwardigen, in vand mit Craft dusses breues, in, up vand an der benomden kercken vand Armensekenhuses upkameden iarliken pechten, renten, tinsen vnd allen anderen upkamedenn gudernn Two marck penninge iarliker rente der Stad weringe der dogetzamen fruwen Ilfeben, nagelaten wedewe zeligen Clawefs erckflenen, vor eynen gnanten Summen geldes, den de gnante wedewe upgnanten varstenderen wol vornuget, togetalt vand botalet heft. Vor fodane Twe marck penninge iarliker rente willen vand schollen de bonomdenn varstendernn vand ore nakamelinge to ewigen tiden al den Armen des gedachten Sekenhuses al iarlikes up den mandach in der stillen weken ofte na palm in der hilgen valten eyn bath boreiden laten tobadende vnd iewelkem feken vnnd krancken mynfchen In dem bade ofte na vor Twe penning ber vnd eyne kringel vam fterfe geuen vnd funder Insperringe wol entrichten; vand oft den bauen dar van den twen marcken iarliker renten tolepe vand ouerbleue, dar var schal me den sulsten Armen wisckwerek kopen vand gelick deilen vad geuen vand dat sodane iarlike ewige vnstraflike bath in tokamenden tiden van den gnanten varstendernn vand

Comb

ornn nakamelingen funder Insperringe vnd Jennich wedderwille to ewigen tiden wol moge entricht vnd geholden werden, des alle to groter bokanntnisse vnd merer vorsekeringe der wissenheit hebben wy vnser der Stat Secret witliken heten hangen nedden an dussen bress, Na Cristi vnses hern gebort vessteienbundert Jar vnd dar na Im Teyden Jare, middeweken In den hilgen osternn.

Rach bem Originale bes Salgw. Archives XXXVI, 7.

DLXXVI. Der Rath zu Salzwebel beurfundet bas Testament Heinrich Wickenbergs und bessen Stiftungen, am 16. August 1510.

Wy borgermeyster vade Rathmanne der olden Stadt Soltwedel Bekennen vade bethugen apenbare In dessem breue vor alle die jennen, de en seen, horen edder leszen, dat la voser Jegenwardycheyt de vorsychtyghe Hynryck Wykenberch, So eyn sfry Sasse, woll wasz be an fynem lycham kranck, jodoch van der gnade gades vornustiych, redelych vnde klock van fynne, hefft ghesettzeth synen latesten wyllen, Testament este szeigherede vnde vnsz des eyne szedel, dar Inne he sodann latesten wyllen, Testament esste szellgerede hadde vor theken laten, gheteget vnde vppgheantwordet, stede, vaste vnde vnuorbraken in macht the holdende vnde the blyuende, welck fzedel van worden tho worden ludende vnde medebryngende is, fzo byr nha volget. In dem namen gades Amen. So nycht wyffers, wen de doth vnde aller vnwyffest, wan de stunde des dodes, dar vmme ick Hynrick Wykenberch, Hanfzes fzelyger fzone, betrachte vnde neme tho herten vnde synne, Dat nen mynsche in dessem Jammerdale dem naturlyken dode entligan moghe etc. den der vorwyssesten stunde mit ordenynghe eynes Testamentes, lasten wyllen este szelgherede vorthokamende, habe ick, vpp dat myner nagelaten guder haluen nha mynem dode neyn vppror edder wedderwylle moge Irwassen, myn Testament vnde lasten wyllen esste szelgherede ghefath, welck ick ock Jegenwardygen vor Jw, Erfamen, wolwyfen heren borgermeyster vade Rathmann der olden stadt the Soltwedell, So eyn fryg Sasse, sette vade condere, in crass vade macht desfer schryste, wo ik dat in der besten wyse, form vade ghestalt des Rechten don schall vade mach, alse byr na beschreuen. Int erste vade bauen alle bouele ick myne arme szele gade deme almechtygen, mynem schepper, vnde dem vorbyddende marien, der moder ihesu cristi, mynem apostell vade dem gantzen hemmelschen here vade mynen lycham na christlyger wanheyt In de kercken vnfer leuen frowen tho bestedygende. Gheue en vnde aslignere dar nha, dat myne Testamentarien twe spenden vor myck vnde mynen broderen hansze, gotszelyger, de eyne des dages wen ik noch bauen erden vnbegrauen sta, vnde de anderen tzo sce erst konnen, myth brodt unde speck den armen luden vostrafflyck geuen schollen unde de vier weken myt der Jar tydt vade anderan milden ghedechtnyssen ock na wanlyker wyse the holdende vade the entrychtende. Dar na geue ick tho dem buwethe vnser leuen frowen kercken XX merck pennynge soltwedelscher werynghe vode in allen andern kercken bynnen vode hart vor Soltwedell ichlycher kercken effle gadeshulze eynen Rynichen gulden an munthe. Item geve ock, beltedyge vnde ordynere tho geuende veer hunderth marck pennyng Soltwedelscher werynge, als eyn hundert Rynsche gulden an myner houen vnde vertych rynfche gulden an mynen beyden kampen vnde dat nhasteinde vth

Conti

mynen redesten vade wyssesten gudern the gheuende, Dar van the funderende eyne nye kommenden esse ewych leen in der vorgenanten kercken voser leuen srowen vode de sundation dar auer the makende, we ick, mynen Testamentarien vand frunden the loue. Men der wyle myn Swester Margareta myth orem husbern Clawesz bertoldes leven, schollen de liginge by on de tydt orer beyde leuende fryg blynen vnde nha orer twyer dode by vnde an de vorstendere vnfer leuen frowen kercken vallen, kamen vnde ewych blyuen myth dem boscheyde, so wy In dem flechte der Wykenberge were vnde de frunde dar vor beden, dem schollen de vorstender so effice sodan leen vorleddyget worde, vmme gades wyllen vorlenen. Item gene ick myner swefter anneken, im Closter the funte Annen begbeuen, eynen breff van hundert gulden houetstell vpp Roloff van kampen hufz vnde guder ludende vnde vorfegelth. Item ock ordinere vnde gheue ick dem gadeshuse vnde armen szeken tho funte Ilseben Souentych mark pennyng, de my Me ynke Wykenberch, myn vedder, rechter wythlyger schult schuldich isz, dar van alle jarlyges twe ewyghe bade den armen vnde krancken mynfchen in dem fuluygen gadefhuse thobestedygende vade the makende. Item geue ick myne fuluere beker Clawes bertoldefz vade fyner huffrowen margareten, myner Swester, de tyd orer twyer leuende tho brukende, vnde van stundt, wen see sampt in god dem heren vorsteruen, schollen sodan beker an der kercken vnser leuen frowen ghebracht werden, ewych dar by tho blyuende vnde dat ghemeyne volck dar vth tho borychtende. Dar na wen alle dusse vorgheschreuen gyste vnde vthrichtynghe des szelgereden edder ander schulde, esste dar welcke ghefunden worden, entrychtet vnde in syne wege ghebracht vade vorordent fynt, boscheyde vade ordinere vade gheue ick alle myne nastendyghe gudere, wur dee synt unde auerblynende werden, Margareten, myner leuen Swester, Clawes Bertoldes chlyke huffrowen, rowelyken thobeholdende vade the ghebrukende. Inthende erwele ick vade fetthe myne Testamentarien vnde dusses mynes lasten wyllen vollenbrynger, wo ick in de besten wyfe vnde form erwelen vndo fetten mach, nomlyken de Erfamen Clawefz Bertoldes, Claweiz konnygsteden, en geuende de gantze vulmacht, dussen mynen lasten wyllen tho endygende, myne guder vade schulde, wath namen de syn, the entsangende, in the manende, the vorderende vnde van den enfangen dyngen tho gwytherende. Eyn offte mer mede testamentharien, so des bohoff were the syck the tende, Ock allent dat jenne, so dar derch van noden worde fynde, the donde vnde the verderende vnde wyl ock de ghenomeden myne Testamentarien nycht hoger befweret weten, wen fyck als myne ghefunden guder vorstrecken, Protestere ock duth myn testamenth nycht nuthsam were este dochte als eyn Testamente, dat yd den krostlych vnde dogende fy als eyn ander mylde gyfft, edder wo dat van rechte alderheft dogen mach: vade dat duth solve Testament in allen weren moghe vullenkamen vihgheuoreth vnde bowereth werden. Des geue ick eynen isliken sittenden Borgermeystere der olden stadt the Soltwedell vade jewelyken bouen gheschreuen mynen Testamentarien eynen Rynschen gulden the uordenste etc. Duste alle wv vor gheschen unde van uns Borgermeister unde Rathmanne der olden stadt the Solt wedell, vorghenompt, in macht the holdende, ghensliken the blyuende anghenommen, Desz the eyner bokantnylle vnde merer wyllenheyt der warheyt hebben wy vnfe der stadt grote Inghesegell wythlyken hangen beten nedden an duffen breff. Ghefchen fynth duffe dynck wo vor vnde ghegheuen is dusse breff na christi vnses heren gheborth vostleyn hundert jar vnde dar na Im teynden Jar. Am ffrydage na voler leuen frowen daghe assumptionis, de dar wasz de Sosteynde dach des mantefz Augusti.

Rach einer alten Copie im Salgwebeler Archive XVI, 59.

# DLXXVII. Rurfürst Joachim bestätigt bie Kalandsbrüberschaft zu Salzwebel, am 1. Januar 1511.

Wir Joachim etc., kurfurst etc., Bekennen etc., das fur vnns komen fein die Andechtigen vnd vnnfer liebe getrewen kalands herrn vnd gemeyne Bruder des Newen kalandes vnd Bruderschafften der heiligen zwolff aposteln Christi Inn vnnser newen stadt Soltwedell, berichtende, wie Inen folich kalandt und Bruderfchafft, darein Ir vorfahren und die fich mit einander aus fonnder chriftlicher andacht gefatzt, von vnnfern lieben getrewen Burgermeistern vnnd Ratmannen daselbst in der Newenstadt verwilter Jat vnd zeit bieuor zugelassen, gosolbort vnnd vorguntt were, laut der Raths brive, des datum steet nach der gepurt Christi XIIIIc. vnd darnach Im LXXVIII Jar. am tag Sancti Godehardi daruber aufsgangen, vnd vns darauff diemuniglich gebeten, denfelben brine Ires kalents vond Bruderschafft als der landesfurst gnediglichen zu confirmiren vand zu benesten; als haben wir angesehenn ir zimlich bete vnd sonderlich den loblichen dinst gottes vnnd der beiligen zwolfpoten, den wir alczeit zu fordern vnd zu uermehren vns schuldig Erkennen, der auch dar Inn manigfeltiglich vond fleislig, wie wir bericht, furgenomen vond vollbracht wirdet und Inen folichen brine und vergunft des Rats Ires kalennts unnd Bruderschafft Confirmirt, besestet und bestettigt. Consirmiren, besesten vand bestettigen den gegenwerttiglich Inn Crast vand macht dits brieffs Inn allermas vand mit allen puncten vad artickelen, ob der von wort zu wort hir Inn begriffen vnd eingeleibt were, getrewlich vnnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Actum etc. am beiligen Newen Jars tag, Anno etc. vndecimo.

Relator dominus per fe.

Rach bem Churm. Lehnecopialbuche XXXIII, 9.

### DLXXVIII. Kurfürst Joachim bestätigt bie Frohnleichnams-Brüberschaft zu Salzwebel, am 1. Januar 1511.

Wir Joachim etc. Bekennen etc., Als etwan der hochgeboren furst, vanser lieber vetter, herr fridrich der Junger, Marggraue zu Brandemburg etc. seliger und loblicher gedechtnus, der czeit den Gildemeistern und gemeinen gylde Brodern der Bruderschafft und gylden des heyligen leychnams Jesu Christi in sanct katherinen kirchen unser Stat Soltwodel un newen gnedigelich dieselbigen Ir gylden und Bruderschafft zugelassen, consirmirt und bestettigt laut seiner lieb Brieue, des datum steet zu Soltwodel nach christi unsers herrn geburt vierczehenhundert und darnach Im ein und sechtzigsten Jar, am Suntag nach trium Regum daruber aussgangen, darauf yezundt die Gyldemeister und gemeyne Bröder gedachter des heyligen leichnams Broderschafft demutigelich ersucht und gebeten, Inen solchen unnsers vettern Brieue und Consirmationen, als der lanndessurft surder auch gnedigelich zu becressen und zu bestettigen; des haben wir angesehen Ir zimlich bete, gut andacht und meynung und Inen zu lob got dem allmechtigen und dem heiligen leichnam Jesu Christi, auch zu uermerung seins gotlichen dinstes und der andacht und gebete, so

In folicher Bruderschafft loblich gescheen, darzu wyr vans dhann schuldig erkennen, dieselbigen vansers vettern seligen bestettigung und verschreybung mit allen Iren puncten und artickeln, in allermass, ob die hier Inn von wort zu wort begriffen und eingeleybt were, confirmirt und bestettigt etc. Datum am heiligen newen Jars tag Anno etc. undecimo.

Relator dominus per se.

Rach bem Churm, Lehnscopialbuche XXXIII, 10.

DLXXIX. Der Rath ber Neustadt Salzwedel befundet die von den Testamentarien Heinricht Olflegers zum Petri= und Pauli-Altar in der Katharinenfirche vorgenommene Stiftung einer Almosen=Commende, am 18. Juli 1511.

Wy clawes molre, ludtke holtorpp, hans groteian, Cordt wolemen, beyne berndes, wilke stappenbeke, ffrederick geben vode heyne molre. Borgermeftere vode Radtmanne der nigenitadt Soltwedell, Bokennen openbare tugende vor alfzweme in vnde myt duffeme Apenbreue, dat de Erlike prester wandages mylder ghedachtnisse Eren Henningh offleger, vicarius ghewest In funto Catherinen kercken, demo Almechtighen gade, syner hilghen moder marien vade allen godes hilghen the laue vnde eren derch fyner eyghen, fyner olderen leffhebberen vnde alle Criften szelen salicheit hefft myt vnseme vnde vnses kerckheren, Eren henningh van Szalders, willen bostisstet, bolecht unde ghemaket, maket och unde bostistet Jegenwardighen in macht unde craft dulfes breues, itlike gudere vide Jarlike renthe to beholf milder almillen to eyner Commenden In der fuluen kercken to deme Altare petri et pauli apostolorum, In dusser nagescreuen wise, Also nomeliken eyne Bode, boleggen by Drewes schernekow, deme Commendisten the syner wonunghe gheeyghent, Item noch two boden, dar harde by beleghen, Jewelke gifft alle jar two punt penninge to tynfze; Item vertich mark vnfer weringhe an Otto binrikes bufse vnde garden, dar he alle jar vor gift two marck penninge; Item Joachim Boeck heft druttich marck penninge, dar he alle Jar vorgift veer unde twintich schillingh; Item Hans Barstman vor den perwer dare heft uppe fyneme hulse foltich mark, dar vor alle Jar dre marck; Item Jacob mertens lieft cynen garden to der hure, den bermen gunter plach to hebben, dar vor Jarliges twintich schilling; Item Gerke melk heft vefteyn marck, dar vor alle Jar twelff schillingh; Item flinrick rodemyn heft eyne grote wisch tor hure, dar vor alle Jar dre marck penninge to typise; Item Hans Hinrickes best twintich marck uppe fyneme hufze, dar vor eyne marck alle Jar to tynfze. Duffe Commende heft laterfte boseten Eren kersten hauemann zeliger vnde na synem dode Eren Henningh haueman, fyn broder, na Inholde des teftamentes Eren Henningh olflegers zeliger. By der fuluen Commenden schal vullenkomen bligen alle Inghedomede, Husgheradt vand beddewant des Huses, dar Eren kerîten vorgnant inghewont heft, na Inholde des gemelten Eren kerîtens Inventarii. Efte destes sulven Husgherades was vorqueme, schal de Commendiste szo gudt deme gelick in de stede tughen vnde fzo de Commende nicht vorargheren, befunder in vullemacht unde beteringhe holden. So de gnante Eren Henningh na deme gheschikke gades asgeit edder dusser fundacien nicht ghenoch deit, moghen de Testamentarien Eren Henningh olfleger, nomeliken Eren Nicolaus

rekelingh, Hans Haueman vnnd Hans merin de tydt ores leuendes fotfampt vnde eyn islick befunderen, de wile eyn van en leuet, de fuluen Commenden eynen anderen framen prester esse eynen nochafftigben clerike, de In eynem jare profter werden mach, mildichliken vonme gades willen vorlenen unde bouelen, welker Commendifte schal alle weke the dem alderminsten twe millen leszen tho deme gnanten Altare, wanner eme gode der here de gnade gift. Wanner de benomeden testamentarien dot Tynt, schal de leninghe vnde beuelinghe an vns vnde an vnsze nakamelinghe vallen to ewighen tiden to blivende, de fulue na vthwifinge duffer fundacien, fzo vaken des noet is, to vorlenende vnde to beuelende: vnde wan de beuelingbe an vns ghekamen is, schal vns de Commendilta alle Jar In der schateltydt vill schillingb penninge gheuen vinalia, dar vor wy scholen vnde willen de suluen Commenden in vuller macht vnde in orer were beholden. Dar tho schal he vas vade vaszen nakomelingen Alle Jar van den Boden vade wischen geuen drutteva schillingh vand IIII penningh to schate na wanheit vnde plicht vnser Stadt. Scheghe dat ock itlike houetlummen affgheloset worden, willen wy intsampt mit deme Commendisten de sulven summen na bogwemlicheit wedder bolegghen an nochafflighe vnde wille steden, dar de sulue synes typses Jarlikes bekamen kan. Dat alle dusse stucke, puncte vnde artikel latsampt vnde eyn islick besunderen valte vnue vnuerbroken scholen geholden werden, bebben wy vakegedachten Borgermestere vnde Radtmanne der nigenstadt Soltwodel to orkunde vnde bouestinghe vnser stadt Inghesegel withken vnde mit guden willen heten hanghen an dullen breff, de ghegeuen vnde screuen is Na Crifti volers heren gebort vesteynhundert, Dar na Im Elsten Jare, des ffrigdages na Divisionis apoftolorum.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXXIII, 4.

### DLXXX. Statut bes Rathes zu Salzwebel über Gewinnung bes Bürgerrechtes, vom 21. September 1511.

Anno domini XV°, vndecimo, Am dage fancti mathie, fynt de Rede beider ftede neer eyn gekamen ynd gantz boflaten, wan eyner de Borgerfcop to Soltwedel wynnet, dat de fulue In' der Stad Jar ynd dach, wur hie de wynnet, zo vort wanen fcole, edder zo dem nicht gefcege ynd zo van der Stad, wur hie de wunnen hadde, In de ander Stad toge, def fcole om an der Borgerfcop In der Stad, wur hie hen tuth, nicht varlich fyn. Hir mit fcolen buten ftan de dener In der Stad, oft ore Hernn wern de borgerfcop vorgunde, ynd In eyne ander Stad alf van der oldenftad In de nigeftad ynd zo wedderumme toge. Dut wu var fcole ok mit dem brouwerke oft id van wem gewunnen worde, zo geholden werden etc.

Rad bem Driginale bes Calim, Archives VIII, 3.

DLXXXI. Notariatsinstrument über ben Bergleich, ben bie von Bustrow mit bem Unnenkloster zu Salzwebel über rückftändige Sebungen eingegangen sind, vom 9. Dezember 1511.

In nomino domini Amen. Anno a Nativitate eiusdem millefimo quingentefimo vadecimo. Indictione decima quarta, die vero martis, nona mentis decembris, hora tertiarum uel quati, pontificatus fanctissimi in cristo patris et domini nostri domini Julii, divina providentia pape Secundi, Anno eius Nono, la mei notarii publici ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum prefentia constituti honorabiles viri domini Johannes Nyemeiger et Johannes wolter, presbiteri verdensis diocesis, procuratores Religiolarum dominarum Canonicarum regularium ordinis sancti Auguitini domus seu cenobii sancte Anne, infra muros veteris opidi Soltwedel ex vna, et validi Albrecht et bans, fratres, condicti de Wustrow, partibus ex altera, Tractabant et ponderabant certa negotia prefato cenobio incumbentia occasione certorum annuorum censuum seu reddituum, presatis dominabus apud dictos de wustro w restantium. Tandem ipsi presati constituti de eorum matura deliberatione in certum modum desuper babitum et initum concordarunt et eundem contractum inscriptum in cedula exscisa redegerunt et conscribi iurauerunt. Idem vero presati domini procuratores eundem contractum lic ut premittitur in scriptis redactum in suis manibus ibidem tenuerunt et in medium produxerunt, Eundemque per me notarium publicum infrascriptum Instrumentari instanter postulauerunt et petierunt Ac eundem michi desuper ad manus tradiderunt. Cuins quidem cedule exfeife tenor fequitur et est talis: constituitur Cedula: post vero presentis cedulo refcriptionem prefati procuratores mo notarium publicum infrafcriptum cum inftantia requifiuerupt, ut eis defuper vnum uel plura publicum feu publica conficerem instrumentum feu Instrumenta, tot quot forent eis necessaria sou quolibet oportuna. Ego vero notarius infrascriptus ad corum requisitionem eildem presens publicum instrumentum confeci et conscripsi et per temporum interualla ad manus tradidi. Acta funt bec Soltwedel in estuario domus sue habitationis Diderich brun, Anno, menfe, die, hora pontificatu quibus fupra, prefentibus ibidem discretis viris Johanne Wittecop. Clerico, Diderich brun et hans arndes, laicis verdentis diocetis testibus ad premissa.

Et ego Jacobus lune etc.

Rach bem Driginale im Stadt-Archive ju Salzwebel, Fach 37, Ro. 15.

DLXXXII. Der Rath ber Altstadt Salzwedel vergleicht sich mit den Gilben über die Pflicht bes Auszuges bei Heerfahrten, am 1. März 1511.

De Erfame Raed der oldenstad to Soltwedel is mit der Schomakergilde dar saluest in iegenwardicheit al der gildebroder vor sick vnd oren nakamelingen vmme alles besten willen eyner guder ordinantien der Herfart vnd orloges des uthendes der Herscop tosolgende gantz auer eyngekomen Vnd to eynem boslute, Inn ewigen tiden wol to holdende, sick hebben vordragen, dat de personen der sussen, den an tiden de reise der Hersart vallet, van der gilde des dages, zo wy In orloge is, Eynen schilling penning vnse der Stad weringe vier weken lanck na eyn ander

vnd vann flund na den vier weken oft wy langer buten blinet der mante twe rynfche gulden, ofte zo vele geldes is, ton achten dagen eyn half rynfchen gulden edder na andeil der dagetid torekende vordenen vnd hebben scolen. Hir to scholen de zo uthgeschicket werden este svnt mit den gildebrodernn ore gelt zo wol gelden und botalen, als de to Hues bliuen, und de lefte dach, id fy bynnen der vier weken este dar na, wan sie wedder beyme kamen, mit dem ersten dage, zo sie uthreisen scolen, alle tid vagerekent bliven. Vellet ock este gescege in der reise des uthtages efte rege, dat de-vader mit denn fonen boraden edder vmboraden efte dat de vader efte moder mit over dochtermanne eynn edder mer, de de gilde samptliken brukenden, vnd Inn eynem Huse waneden, de scolen alle vor eynen man uthoreisende angesehn werden, men vor twe este mer, wu vole orer fynt, gelick den andernn gildebrodernn botalen. Wann ouerst de sone edder dochterman van dem vader este moder getagen if, denn scolenn se de rege este linien gelick eyn ander dulden vnd folgen. Ouer zo dar eyn loefz gefelle were, de de Schomakergilde hadde vnd mit eynem meister denn de reise des orloges uthotende ankueme und selle, arbeidede este denede, de fcole zo wol alf de meister syne reise este rege holdenn, losken vnd don gelick wu eyn ander gildebroder est hie Inn de rege mit wanede vorplicht if todonde. To der flerfart scolen ock de wedewen In der gilde ore gelt geuen und betalen na Andeile nach irkantniffe der gildemeister, wu van older ys gewest. Vul getagen synt dusse Articul vorgescreuen vnd geschen van dem gantzen Rade olt vand nig vad gildebroderna der Scomaker gilde up dem wontlikem Radbule, na Crifti vofes Herro gebort vesteinhundert vond dar na Im Elsten iare, Am donredage fancti donati martiris.

Dar na am frigedage des anderrn dages fynt Im geliken al de andernn gilden In der olden Stad Softwedel mit den Schomakernn van dem Rade vorbodescoppet geworden, den met vorgescreuen ock zo vorgeholden vnd gelesen, Dat tie dar auer gantz Inn bowillet hebben vnd bodanckenden dem Ersamen Rade der guden ordenantien ys doch voscedelick eyner ider gilde synes uthtages, So de Scomaker vnd becker de rege holden, besundernn de

Cramer
Gerwer
Snieder
knakenhower
peltzer
Smede

hebben bewillet na older uthtothende.

Rach ber Urfchrift bes Galgw. Archives, VIII, 3.

DLXXXIII. Kurfürstliche Commissarien entscheiben Streitigkeiten bes heil. Geist Klosters zu Salzwedel mit ber Stadt über Holzungen und Wiesen zu Klein Chüben, am 31. Januar 1512.

Im nhame der vogescheiden billigen dresalldicheit Amen. Im Jare voses beren na christi geburth vessttein bunderth vod twelst Jar, Sonnauendes na Conversionis Sancti pauli, hebben wy

Jaspar Gans, here to potlist, Erssmarschalck der marcke to Brandemborch, houethman der prignitz, Albrecht van der Schulenborch, houethman der Olden marcke, und Nicolaus feger, prawest to Sehusen, Alle des durchleuchtigsten bochgebornen fursten und heren Joachim, Marggrave to Brandemborch, des hillighen Romillchen Reiches Ertzkamrer und Churfurst, to Stettin, pomern, Cassuben und der Wenden hertoge, Burggraue to Nuremberge und furste to Rugen, vuser gnedigsten heren geordenten vnd Erweltten Commissarii in den saken, de fick lange iare twilfchen den werdigen, Achtbaren und Ertlamen prauesten, prior und dem gantzen Capittel des Closters tu dem hilligen geiste vor Solthwedel ahn eynem vad den Erstamen Borgermeisteren, Radt vod gemeynheiden beider Stede Softhwedel ahn anderen deile eynes holttes vnd wifke halven, betreffende dem dorpe to Wendelschen Chüden, errich geschweuet vnd bether entholden, dar de fuluen van Solthwedel vermeynden dar in rechticheit to hebbende. Wuwoll de werdigen heren prauest vnd prior meth sampt dem gantzen Capittel des Closters to dem hilligen geiste etlige breue der durchluchtten hochgeboren sursten und heren, Heren Otto, heren Albrechten und heren Otto, gebrudere, margrauen to Brandemborch zehiger gedechttniffe, auer de fuluen holtte und wilke genedichliken im Twelfbunderften und twe und achtentigesten Jare gegeuen vnd van heren Johanne van Krakowe vnd synen broderen gekosst hebben vnd dorch de hochgeborne forttynne Frowen, Frowen Agnes, geboren von brunfwick and Luneborch and etwan Marggrauinne to Brandemborch, im drutteinhundersten und acht und twintigeften jare confirmiret, Ock dorch dem Erwerdigen in goth, vader und heren, heren Nicolaus, biffchop to Verden, im druttein hundersten und druttigesten iare, Tertio Idus februarii, meth Cenfuren and banne roboriret and bestediget. Doch in staeth unnses-gnedigsten beren Churfursten vnde mith beider parth weten, willen vnd sulborth in der gude gruntlicken entricht vnd entscheiden, ock verwilleth und angenamen in nascreuener wile, alsse Dat tom ersten up dem Radeck angehauen, by aha dem dorpe chaden beligen vad von malifeden to malbomen meth Crutzen getekent beth vo den monninken und van den Monninken (norrecht uth na der Roden kerken to dangeritorp (al.: dankenftorp) beth vp der Bynden beth ahn dat felth to dangerftorpe vann malen to malen do bynde hen sp beth an der chuden brugge; vnd wes fo sp der rechter handt na der harpe warth licht, schal dath Capittel des gemeltten Closters tom hilligen geitte meth watere, wifke, weide, nuth vnd frucht, hogesten vnd lidesten gerichten, wu mhen dath benomen mach, geniten viid gebruken, viid wes tso vp der Lincken handt na der Soltwedelflichen borch na der Stadt warth van den Suluen maliteden licht, schalen vnd mogen de Ergemeltten von Solthwedel mith water, wilke, weide, hogelten vind lidelten gerichten, wu mhen dat benomen mag, geniten und gebruken: und fo de biliggende dorppere in deu fullften holten war in, ahn holtinge and hodinge borechtigeth weren, den fulfiten eanem Jedern anschedelich: and so iemand worde befonden, de nicht in den holtten rechticheit hadde and dar auer gepandeth, de schall van weken holten eyne halve marck, van Elfchen eyne marck, van Eiken twe marck Soltwedels to pandt gelde den iennen, oar he brackhalltich ahn werth, geuen: vnd fo by nachtflapender tidt holth gehouen und wech gefüret worde und dar auer beflan, de straff schal'stan alin den beren, doch na genaden vod meht na rechtte. Vod to ock breue vp den fuluen holtten vnd wifken, dar to bother errich vinne gettanden, de nicht in den acten getagen und registrireth weren und noch namals van den erbenomden Capittell edder van den Erflamen Rade gefunden werden, de fuluen breue schalen in allen eren werden bliven vnd geholden werden, Befundern de articule vp de holte, wilke vad Errunge ludende schalen gentzliken vogehauen vad machtiell syn. Hyr mith tchall dith eyne gantze ewige vnwedderrupelicke entrichttinge und entscheidinge bliven in und mith crafft deffes breues, Schalen ock vnd willen beide parth eindrechtliken to vnfern gnedigften heren Marggrauen, Churfurst etc. etc. thien vnd vorforderen desse sulue vordracht vnd schedestygunge to Confirmirende\*), to bofestende vnd to bostedingende autofallende. Szo dat se vnd ore nafaren inholt deffes breues natokomende vnd vnuerrucketh to holdende. Des fe vns an beiden partten in flaeth vnfes gnedigften heren mith bande vnd munde gelaueth vnd lefflich togefecht. Lauen vnd tofeggen eyner dem anderen, alle articule desfes breues flette vnuerbroken to ewigenn tiden funder iennige wedderrede edder bobelp geiftlikes effic wertlikes rechttes woll to boldende. Hir ahn vnd auer alffe frunde und dedingeflude finth gewefen de werdigen hochgelerden Erbaren und duchttigen van des Capittels des Closters tom hilligen geiltes wegen heren Gerth van Wuftrow, prawest to Distorp, domhere to Hildenssem, heren Diderick van Hardenbercke, domhere to Halverstadt, Jurgen und Hartwich, geuedderen van Bulow, van der Ersfamen Rades vnd gemeynheide beider stede Solthwedel heren Amelongus Amelonge, im rechten doctor, heren Albrecht Lifemann, vicarius to Haluerftadt, beren arent picht, vice prepolitus to Solthwedel and vicarius to Haluer stadt, and heren bertelt Lange, deken des groien Calandes. Des to orkundde ifs desfer breue twe gelick ludes Ifslich parth eynes voranthwerdeth und wy vpgenomede Commissarii hebben vnses eyns ingesegell in staeth vnses gnedigsten beren newen des ergenomden Capittels und der Stede van Soltwedel eyns ingefegell witliken gehengeth benedden abn defsen breff, ahm Jare vnd dage, wu bauen schreuenn.

Rach bem Deiginale bee Salgw. Archives III, 32 und XXXV, 44.

DLXXXIV. Aurfürst Joachim und M. Albrecht beauftragen bie Stadt Salzwedel, die wegen Ueberburdung mit Schulden vermusteten Bürgerstellen wieder zum Andau zu bringen und die Brauhäuser Besitzern Wendischer Abkunft oder unächter Geburt zu entziehen, am 9. November 1512.

Vonn gots gnaden wir Joachim, des Heyligen Romischen Reichs Erzkamerer, Chursurst, vand Albrecht, gebruder, marggrauen zu Brandenburg etc. — Entbiethen euch vasern lieben getrewen Burgemeystern und Ratmannen unser Alten und Newen Stath Solt wedell unasern grus zuwern. Nachdem wyr dann glawbwurdig bericht, das etliche und viell Hewszer sennderling die Brawerbe bey euch wusthe werden, und als wyr vornehmen. So soll es darher reichen, das die geistlichen und andere weltliche Jerliche Zyns und Renthe widerkass weysz darauf verschrieben haben sollen, weliche Heuszer von wegen angezeigter zinst und rent ungebauet und wusthe bleyben, Das uns als dem Landessursten und gemeyner unser Stat in keinen weg leidlich; Derhalben ist an auch unser Begern genzlich wollend, das ir alle die Jhenighen, sie sein geistlich oder weltlich. So Zins und Renthe und vorschreybung ust den heuszern bey euch haben an stadt und von unsernt wegen vor euch verbotten, mit Inen Handeln und ernstlich vorhalten, Das sie sich mit dem, So sie gelt ust das Hawsz gethan, voreynigen und vortragen, das das Hawsz gebaut und in

<sup>\*)</sup> Die furfürftliche Confirmation erfolgte am 13. Juli 1512. Salgw. Archiv III, 32.

wesentlichenn baw erhalten werde, oder das sie das selbst thun und wider vorerben. Wo aber das nicht geschee, das Ir alszdann die Hewszer zw eweren handen nehmet, vorerbt, verschafft, das die gebawet und in wesentlichen gebawen erhalten und besetzt werden, damit wir noch ir an unsern und ewren birgelt, schossen, außbhurungen und andern einkomenden kein abbruch, mynderung und nachtheil dulden noch leyden dorsten. Dieweyl auch ettliche wendische und unechte lewthe sich bey euch in unsern Stetten bewslich gesatzt, Der eins teyls sollen Brawerbe innen haben, Wann aber ewer gewonbeit und Stattute nicht zulassen, das sie mussen brewen; So ist nicht leidlich, das sie soliche Brawerbe innen haben, dann es dem Birgelt abbruch gibt. Derhalben begern wir und euch ernstlich beuelende, das ir mit denselben wendischen und unechten lewthen vorsughet und verschaffet, die Brawerbe zu uorkawssen und inen andere getliche Hewszer zu Irer nharung wenden, Wo sie aber das nicht thun wurden, Alszdann un Rats wegen dartzn thun und sie dohin zuuormugen und zu halten, das es geschee. Daran thut Ir allenthalben unsern Ernsten willen und meynung, verlassen unsern zuruck usgescheen. In gnaden zuerkennen. Datum Coln an der Sprew, mit unsern zuruck ussgedrukten lagesigelt besigelt, am Dinstag nach Leonhardi, Anno etc. sunszehenhundert und zwolss Jare.

Rach bem Driginale bes Galgm. Archives VII, 37.

DLXXXV. Die Brüderschaft ber armen Schüler in ber Marienkirche zu Salzwebel setzt bem Martin Boeck und seiner Gattin eine Leibrente aus und verschreibt ihnen bie Feier ihres Gebachtenisse, am 15. Februar 1513.

Wy her hermann Boeck, Deken, Bado bade, kemerer, her Johan Struwel, her peter kakenbyter, peter Sturcke, hans Stripe, vorweser und ghemeynen heren und broder der broderscop der armen scholer in voser leuen vrouwen kercken der olden Stadt Soltwedel. Bekennen vnde betugen apenbar in vnde myt krafft dustes breues vor vnsz, vnse nakomere vnde susz vor alfwem, de onhe feen, lefen este lefen horen, Dat wy ergemelten vorkost hebben vnde vorkopen veghenwardich in kraft vnde macht dusles breues deme vorlichtigen Martin Boeck vnde fyner Eliken huffvrouwen eynen haluen wyfpel roggen Jarlikes pachtes liffrenthe vor twyntich rynfche gulden wol to dancke vornuget vade betalt, de wy upghedachten von stundt in des kalendes nuth vnde beste ghekert hebben. Dussen haluen wyspel roggen wil wy ergenannte vnde vnse nakomen scholen alle Jar entrichten vnde betalen vtb vosen redesten guderen vp Martini Sunder Infaghe, vortoch este yenygherleyge bohelp de tydt erer twyger leuent. So denne de erghedachte Martea vade fyn Elike hufvrouwe in god den heren vorstoruen fynt, schal szodann halff Wyspel roggen by der broderscop blyuen to einer Ewyghen Dechtnyssen erer und erer twyger oldren und frunde, myt vigilien, selemissen, Comendacien, wo wontlick ys, dencken und Jarliks boghan, Dat wy szo vorwillen vor vnsz vnd vnse nakomer scholen stede veste holden sunder Insaghe. Des to groter wyssenbeyt vnde mer louen hebbe wy vakedachten vnser broderscop inghesegel wytliken beten henghen nedden an dussen breff, ghegheuen vnde screuen Na cristi vnses heren borth duslent vyff hundert, Dar na lo deme drudtheynden Jare, des dinsedages Na valentini martiris.

Rach bem Originale bee Salgm. Archives XI, 9.

DLXXXVI. Der Rath zu Salzwebel bewilligt bem Annenkloster bei feiner Berlegung an bie Nicolai=Kirche für eine bestimmte Gelbsumme bie Freiheit von allen bürgerlichen Lasten, am 9. März 1513.

Wie Borgermeister vand Radmann der olden Stad to Soltwedel bekennen etc. - So de janigen vad gestliken junckfruwen vor Gitzel wolters, priorisa, Anna alemans, subprioriffa, vnd de gantz vorfamelinge des Closters Sunte Annen, ordinis fancti Augustini, by vns in vnse Stad, vmme vormeringe godes denst fick genomen vnnd eyn Closter in de Ere Sunte Annen an der kercken fancti Nicolai gebuwet vand boslagen hebben, welcke kercken fancti Nicolai vorgenompt wy vor vns vnd vnsen nakamelingen vmme gades willen vnd dorch funderlike leue vnd gunft, ydoch des prauestes vnser leuen fruwen kercken ok by vns syner gerechticheit vnscedelik. mildichliken den benomeden Junckfruwen vand oren nakamelingen Refigneret vad mit allen oren tobohoringen to orem Closter vorantwordet, wur mit de vpgnanten Junckfruwen vor sick ynnd oren nakamelinghen vas vand vafen nakamelingen mit eynem Reuerfal breue tiegen duffen vafen breff vorlegelt gegeuen, vand lie derwegen in funderlike gerechticheit genuchsam angesehn. Dat wy vnd vnse nakamelingen de vilgedachten Junckfruwen vnnd ore nakamelingen Ore Closter, zo id itzund gebuwet, bogrepen vnd mit den bostanden Eruen boslagen vnd orem liggenden grunden. wu sie beth buten dages datum dusses breues boseten vnd vnder gehat bebben, van allen wontlikem Scate, berfarden, Straten Rechte, wakende, in grauen vnnd to Bomwerk to gande, vihlopendes vand allen plichten vafer Stad frig holdenn willen, dar var sie vas wol to dancke viff hundert marck penninghe an golde vand gelde vornuget vand botalet hebben, de wy zo vort in vafer Stad nut vand framen gekeret; Reden vand lauenn vor vas vade vafen nakamelinghen den vagenomden Junckfruwen vand allen oren nakamelingen fodaner vorbenomeden frigheit stede, vaste vand vanorbrakena wol toholdende, in craft vand macht duffes breues. Worden fie ouer in na tiden van vns vnd vnfen nakamelingen wider mer Stande Bruen vnnd liggende gründe, So fie der groter nottrofticheit nicht entbernn kunden, dorch funderlike bede vand gunft irlangen, dar mit mogen lie sick na lud orer vorscriuunge, vas vand vasen nakomelingen gegeuen, wider entrichten. Wy vpgnanten Borgermeister vand Radmann bewillen vas ock vor vas vand vasen nakamelingen. dat wy de fulften Junckfruwen mit oren nakamelingen gelick vnfen andern medeborgernn vnnd Inwanerenn in boschut vand bescherment nemen willen, wan sie sodans van vas bogerna. Des alle to eyner vorwaringe vnnd groter willenheit hebben wy vnse der Stad grote Ingesegel witliken bangen don an dusten brest, de gegeuen is na Cristi gebord voses beren vesteynbundert vond dar na im Drutteiden iare, Am Middeweken na letare in der hilligen vasten.

Rach bem Driginale bee Salgw. Archives XXXVII, 16.

DLXXXVII. Das Annenkloster übernimmt gegen ben Rath zu Salzwebel für bie Abtretung ber Nicolaikirche bestimmte Verpflichtungen, am 9. März 1513.

Wie ver Gitzel wolters, priorifsa, Anna alemans, Subpriorifsa, vand de gantz vorsamelinge des closters to Sunte Annen bynnen der olden Stad to Soltwodel, by der kercken Sancti Nicolai bolegen, Ordinis fancti Augustini, verdensch gestichtes, Bokennen offentliken mit dusfem breue tugende vor vns, vnfen nakamelingen vnd vor alfwem, de ehn fehn, bornn vnd lefzen werden. So Eynn Erbar Raed dar fulueft in der oldenstad to Soltwedel vos vand valen nakamelyngen lütterliken vmme gades willen vnnd dorch funderlike gunft de bonomde kercken fancti Nicolai, als dar an vnfe closter gebuwet, mit allen ornn tobohoringen mildichliken to vnfem closter. vnscedelich des prauistes der prouestyen vnser leuen frawen kercken dar suluest to Soltwedel fyner gerechticheit, gelecht vorlaten vand auergegeuen hest; des weddervame bowillen wy vor vns vnd vnfen nakamelingen to dem bonomden Erbarnn Rade, So ofte wand wan eynn Radmann edder de Stadscriuer Inn der oldenstad Soltwedel eynn este mer Inn sampt vnnd bisunderan vorstorue edder vorstoruen. Dat wy vnnd vnse nakamelingen nu vnd to ewigen tiden Inn Achte dagen des vorstorgen Radmannes este Stadscripers Eyne temelike vnd erlike wantlike memorien des auendes mit der vigilien und des morgens dorch unse prester mit Szelemissen unnd ock mit dem wantlikem ludende der klocken willen vand scolen bogan laten vand bogan, vand de memorie dem oldesten Sitteden Borgermeister eynen dach touornn laten vorkundigen vnd toleggen, de denne vordan by dem hulknechte des Rades vorsordernn vand bosturen scole, dat alle Radmann mit dem Stadscriver to dem denste gades der memorien In de vigilien und Selemisse irschinen vnnd offernn. Dar to bebben wy ock vor vns vnd vnfen nakamelingen dem Erfzamen Rade ergenomt wider nagegeuen vand bowillet, dat Eyn Erbare Raed vor fich vad oran nakamelingen ewich scolen macht bebben, by vns Inn vnse closter Eyne Junckfrawe Arm edder Riech (vo doch an lyue vand ledematen gefund vad gade to denende boqweme) touorbiddende vand zo vaken de Szelle der eynen Junckfruwen nach den willen gades vorlediget, eyne ander Jvnckfruwe zo wedder Intobidden, de van vns vnnd vnsen nakamelingen Intonemende. Wy upgenante vorfamelinge des sulsten Closters Sunte Annen Vorwillen ock iegenwardigen vor vns vnnd vnsen nakamelingen, dat wy vort mer nevne hufer este Stande Eruen vand liggende gründe, men wu itz vafe gadeshus vand clotter bollagen, gebuwet vad lagenamen ifz vand heft, van der Stad Soltwedel zu vale Closter to vas kopen, bryagen edder then willen. Gesceget ok, dat vasem gadeshuse vand closter an Standen Eruen vande liggenden gründen Inn gades denst welck gegeuen worden, de willen wy vand vafe nakamelingen scolen de uppe dat fordelikeste lan aud der Stad wedder bringen vand vorkopen. Weret ouerst sako, dat wy io tobehust vnsem closter na vorlop der tid van noet wegen etlige liggende gründe nicht entbernn kunden, dat willen wy vnnd vnfe nakamelingen scolen sodans mit willen vnnd vulbord des Erbarnn Rades vorbiddenn vnnd redeliken willen dar var hebben vand maken. Ouer mit dem vorfegelden gelde ouer guder bynnen vand buten der Stad fcolen wy vns, gelick wu ander gestlige personenn sick bolden, geneten vnnd bruken. Vand dat duet vorige zo var Inn al samptlikenn vand bisunderna ane Jennige bohelp, Nigesunde vand argelist van vns vand vafen nakamelingen to ewigen tiden vauorbraken scole geholden werden, des to furder bokantnisse vand merer willenheit hebben wy vase des closters lagesegele an dulsen vasen breff. wur eynn tiegen do Ersame Raed vakengenomt eynn nuchastich Reuersael vor tick und ore nakamelinge mit funderlike frigheit orer Stad, wur var wy on viff hundert marck penninge Rede auer togetalt vnd vornuget, vnfz vnd vnfen nakamelingen weddervmme vorfegelt gegeuen hebben, wit-liken vnnd mit guden willen heten hangen nedden an duffen breff, de gegeuen ifz na Crifti vnfes hernn gebord vesteynnhundert vnnd dar na Im drutteiden iare, Am Middeweken na Letare Inn der hilgenn vasten.

Rach bem Originale bes Galgm, Archives XXXVII, 19.

Bei biefer Urfunde liegt folgende Rotig:

Anno etc. XVII, Sonauende ante Innocauit Is dorch diderich Chuden, Borgermeister, Harme gartz, diderich brun, Camerer, vand Benedictus vintzelbergh, Radmann, van des Rades wegen In dat Closter to Sunte Annen gebeden IIseke mechow, hans dochter, na lade dustzes contractes, Letare negest dar Intobringende und Intogande, zo dat hans mechow den Juncksruwen nicht mer men kost und kleder bynnen dem Closter eyns scole don. Gesceget ok, dat de Juncksruwe bynnen Jar, er sie gesledet worde, uth dem Closter gynge, denn scole hans mechow de kost botalen; oder bliest sie dar bynnen und wert gesledet, denn scole hie nichtes var de kost geuen este botalen.

DLXXXVIII. Der Rath ber Neustadt Salzwedel bekundet die von den Testamentarien eines Bürgers zu Lübeck in der Katharinenkirche zu Salzwedel vorgenommene Stiftung einer Wicarei, am 15. April 1513.

Wy Borgermestere vand Radtmanne der Nigenstadt to Soltwedell, verdessches flichtes, Bokennen etc., dat myt des werdigen heren Henninges van Salderen, voles kerckberen to funte katerynen, vnde myt vnsem willen vnde fulborde De Ersamen vnde vorsichtigen manne Hans klinckradt unde Hans kroger, Husseten borger yn der Stadt lubegke, Testamentarii vnde vullenbringer des lesten willen Joach ym dudeffeben mylder dechtenysse hebben van synen nagelatene guderen - deme almechtigen gade, syner billigen moder marien, der billigen dreugldichevt, der hilligen marteler funte Mauritii myt fyner felfcop vade der hilligen Junckfrouwen funte Dorotheen vade alle godeshilligen to laue vade to eren, dorch gedachten Joachym dudeffchen, fyner olderen, fyner leffhoueden vade alle criften felen falicheyt, boftellet, bolecht vade gemaket - eyne nigo ewighe vicaria yn funte katherynen yn der nygen kercken to deme nigen altare by deme wygeketell to der luchter hantt na deme norden belegen, in duller forme vade wyle. De Erlame vade vorlichtige Hans klinckradt vade Hans kroger, vorgensat, geuen to der gemeltenn vicarien vib Joachym dudeffchen, feliger, nagelatenen guderen Eynen worgulden keick, dre cafelen, eyn roeth fflueell, eyn roeth arrefch vade eyn with drelle myt oren tobehoringen vnde Drehundert rynfche gulden vpp vnfem Badthufe bolecht myt eyneme wedderkope, dar van varlik to tynfe gan Twelff rynfche gulden, na Inholde der vorfegelden breue, dar auer gegenen, de me myt den anderen breuen to dusser vicarien lick drepende to guder vorwaringhe yn eynem funderliken febryne ypp ynfem radthufe yn der Stadt kiften yynden feball. Ffurder mber beholden unde boscheden de vorgemelten Hans klinckraet unde Hans kroger, Testamentarii de vorlenynghe der gedachten vicarien vor sick de tydt ores gantzen leuendes vnde lenen se vegenwordicht in crasst unde macht dusies breues, lutter umme gades wyllen, deme Erhaffligen heren Joach ym nygpagen, prester verdessches stichtes, dede vs van der bordt unde flechte seliger Joachym dudesschen, de ock tobeterunge duser vicarien gifft Twevndedruttich schepell roggen yarliker pachte yn deme dorpe Barste vorsegelt, nach ynholde des vorsegelden breues, ock yn deme genanten schrine entholden, gekost vnde weddeschattet, ewych by der vicarien blyuende. Van fulken renten vnde pachten duster vicarien schall de vicarius alle yar eyne memorien myt allen presteren, de yn sunte katerynen kerken behoren, holden, eynem iewelken eyne gewontlike presentien geuende, dar van myt vigilien vade selemysten de ffundatores duster vicarien tobegande. So schall ock de vicarius dusser vicarien werden togelaten to allen memorien vnde Confolation, dede myt allen presteren yn sunte katherynen kercken synt vpgenamen vnde yn tokomenden tiden werden vpgehauen. Ock fchall de vicarius dusser vicarien to ewigen tiden vorplichtiget syn van dussen guderen der vicarien alle wekenn dre myssen dorch sick offte synen officianten vor dem gedachten Altare, wan eme got de gnade giisst, lesenn, des mandages vor Joachym dudesschen syner olderen vnde alle cristene selen, Des dinxtedages van sunte Annen vnde des ffrygdages van deme hilligen Cruce vnde yn den anderen dagen, dede nicht funderlick benomet synt, na vihwisinge der tydt, nach des vicarien boquemicheit, gerne vake mysse lesen. Ffurder mher beholden vnde bescheden de vorgenanten Testamentarien Hans klinckradt vnde Hans kroger vor sick de lenynghe der vicarien de tidt ores gantzen levendes. Wan se denne beyde nach deme willen gades yn got vorstoruen synt, so scholen wy Borgermeistere unde Radtmanne, vorbenomet, vnde ock vnse nakomen, wo vaken des not vnde behoff wert zynde vnde to rechte vaceret, eyneme prester este clericke, de yme yar prester werden mach, de vicarien lutter vmme gades willen lenen vnde bouelen, de van Joachym dudeffchen dusses Testatoris geflechte de oldeste vade boquemeste ys vade dusse almyssen vmme gades willen bogeret vade bynnen veer weken, so de vicaria dodeshaluen vaceret, van vas biddet, deme schalme se nicht weygeren. Weret, dat dar nemand van Joachym dudefichen geflechte de almilfen, fo vorberort, bede offle dar nicht boqueme to were, fo scholen wy sie eynem armen prestere effte clericke. De yme var prefter werden mach, vmme gades willen lenen vnde eme bouelen de ffundatien myt myffenholdende, fo vorgetekent. Vnde fo vaken duffe yarlike rente to der vicarien getacht vnde bolecht alle offt eyn deel affgekofft, affgelecht worde, willen vnde scolen wy Borgermestere vade Radtmanne, ock vase nakomelinge, sodane houetsummen in deme sulffien scrineo, vorberort, vorwaren unde fo wy erst mogen nach mede rade des vicarien, der vicarien tobehoff vnde dar by ewichliken tobliuende wedder an wiffe gudere bostellen vnde boleggen; men de wile fodan gelt nicht bolecht is, scholen wy Borgermeistere vnde Radtmanne vnde vnse nakomen dat nicht vortynsen: vnde So wy denne gadesdenst truweliken to sterken, forderen, meren vnde vorttosetten schuldich syn, So scholen wy dusse ergerorde dynck vnde beuelinge, vmme de yn ewiger dechtenysse vade bostendicheit to hebbende vade to holdende, so wo vorscreuen bestellen, dat de vicaria vnde almyssen titliken boualen, vorwaret vnde bolesen werde, vnde des schall de vicarius, deme wy fodane almysten bolenen, vas vade valen nakomeren des rades alle yar achte schillinge pennynge, wen sick de radt schedet, geuen vnde betalen. Dusses to surder bekantenysse bebben wy vnfe der nygenstadt Ingesegell hangen beten benedden an dussen breff, De gegeuen vnde gefcreuen is na Crifti vnfes heren gebort veffteyn hundert yar, dar na Ime drutteynden yar, ame ffrigdage na deme Sondage Mifericordia domini.

Rach bem Originale bee Salgw. Archives XXXIII, 5.

DLXXXIX. Statut über ben ber Wittwe eines Gewandschneibers in Salzwebel zuständigen , Berkauf bes zum Nachlaß gehörigen Vorrathes von Tuchen, vom 1. Juli 1513.

Anno millesimoquingentesimotredecimo, sfrigdago in profesto visitacionis sunte marie virginis, la dorch den Gildemeister Diderich Chuden vand denn olderluden werner schermer vand Hermen gartzen in medebywesinde der Borgermeister vand Camerer bowach genamen vand genscliken to holdende upgenomen. So wan eyo Gildebroder in der wantsnyder gilde vorwellet vand want naleth, Dat syn Hussruwe sodann want im iare na vorsallende edder dode ores Husherna apenbar up oran vinsterna moge veile hebben van dat nagelaten want vorkopen vand dat sie bauen dat nagelaten want nicht mer wandes Inkopen scole etc. Datum ut supra.

Rach ber Urfdrift im Galgm, Archive VIII, 3.

DXC. Kurfürst Joachim weiset die Stadt Salzwedel an, die für ihn von dem Elisabethhospital geliehenen 200 Goldgulden aus der Urbede, dem Biergelde oder andern landesherrlichen Einfünften zu verziusen, am 27. September 1513.

Wir Joachim, von gots gnaden Marggraue zu Brandemburg vnd kurfurst etc., Bekennen vnnd than kunth offintlich mit diesem briue etc. —, das vanser liebe getrewen Burgermeistere vnnd Ratman vanser alten vnnd newenstadt Soltwedell vst vanser ansuchen, vans vand vanser Berrschaft zu nutz, willen vand fromen, bey Berndt leu yn vand Claws kerckaws, als vorstender des hospitals sant Elisabet, bynnen den Nowenstat Soltwedell gelegen, zwej hundert volwichtige golt gulden entlehent vand vst einen Rechten widerkawst zwolff Reinisch gulden an muntz von der Stette bereidesten guttern, schoss vand allem anderm einkomen Jerlich vst michaelis zu entrichten sich gegen gemelten vorstendern van iren nachkomen desselben hospitals verpflicht vand verschrieben haben, nach meldung des Briues daruber ausgangen: vand so wir dann dieselben zwej hundert sulwichtige golt gulden entpsangen vand also in vanser vand vanser herrschaft nutz vand fromen gewandt, vorpsichten vand verschreibenn wir vans vand vaser Nachkomen, das wir sie van ir nachkomen der in allewege schadlos halten wollen, Bewilligen, volbortten vand beuelhen auch Inen vand Iren nachkomen in krasst dieses bryss, das sie aus vanser Orbethe, Birgelt vand anderen einkomen. So wyr Jerlichen bey Inen zu heben haben, solich zwolff gulden reinisch an muntz alle Jar vst Michaelis in Zeit dieses wiederkawst, dieweill wir oder vanser erben

den nicht abholen, gnanten vorstendern sant Elisabet Hospitals und Iren nachkomenden vorstendern von vollen kosten entrichten sollen und mogen, und wo wir souill freies einkomens bei Inen nicht betten, wollen wir oder unser erben das aus unser Cammer erstatten und betzalen. So wir aber daran sewmig und sie oder Ire nachkomen des Einichen schaden durch Bekomerung geistlichs oder werntlichs rechten dulden und leiden wurden, Gereden und versprechen wir vor uns, unser erben und nachkomen sie des one vertzogerung gentzlich zu benemen getrewlich und ongewerlich. Czu urkunt etc. Actum am dinstag nach Mauricij XIII.

Relator Er Sebastian Stublinger, Doctor vnd Cantzler.

Aus bem Churmart. Lehnscopialbuche XXXII,-71, 79.

## DXCI. Der Rath ber Alistabt Salzwedel befreiet die vier Häuser bes großen Kalands für eine gewisse bafür empfangene Gelbsumme von allen burgerlichen Lasten, am 17. Januar 1514.

Wie Borgermeister vand Radmann der Olden Stad to Soltwedel Bokennen -, dat wy up ansokent der werdigen bernn decan, Camerer, Consiliarien und Brodernn gemeynenn der Broderscop des Groten kalandes zu vnfer leuen fruwen kercken by vns, vor fick vnnd ornn nakamelingen, nach rade, willen, vulbord und gehete unfer oldesten und wisesten des Rades, uth mildechlikem boware, ore vier hufer mit den tobohoringen, by Sterns baue na der Muren wart up eyne rege liggende, de beth huten dages, dato duffz breues nicht mer denn Twe punt penninge, minus Two penninge vafe der Stadt weringe alle jarlikes to Scate gegeuen bebben, nu vand to ewigen tiden in vnfer Stad wanheit frig holden willen vnd scolen van allem wantlikem Scate, berfardenn, Stratenrechte, wakende, in Grauen und to Bomwercke to gande, uthlopendes unnd alle unfer Stad plicht vand vaplicht, uthbenomet vafer Stad wachtmeister, den alle iarlikes up Sunte Michaelis dach Achte schilling penninge vnse der Stad weringe to geuende. Ock van vnser Stad wegen de bonomden bernn mit ornn nakamelingen gantz, gwid vand frig inn allen Saken, plichten este voplichten, So dar up lopen muchte, to holdende, funder jennigerleye bohelp vnd Infage. Dar vor sie vas to dancke wol vornüget vand botalet hebben Eyan hundert rynsche gulden, de wy 20 vort in voter Stad nut, framen vand beste gekeret bebben etc. - na Cristi vales berna gebordt vellteynnbundert und verteyen iar, Am dage fancti Anthonii Confessoris.

Rad bem Driginale bes Galgm. Archives X, 11.

DXCII. Der große Raland fett bie Berginsung fur seine bei ber Stadt Salzwebel untergebrachten Kapitalien von 5 auf 4 Prozent herab, am 17. Januar 1514.

Wie Barteldus lange, decap, Gotfchalcus Munter, Wedo weuer vand Nicolaus louwe, Confiliarien der Broderscop des groten kalandes in voser leuen fruwen kercken to Soltwedel, Bokennen offentliken -, So vnfe vorfarnn by dem Erbarnn vand wisen Rade der olden Stad to Soltwedel etlige hundert gulden in vnd nach ornn vorfegelten breuen vor dat hundert viff gulden iarliker rente togeuende vorfegelt vand norbreuet gemaket bebben, dat wy vas famptliken vmme guder naberscop willen der wegen fruntliken vereniget. Eyn Erszame vose Raet na dato dust breues vns vnd vnsen nakamelingen nicht mer denn vier gulden an munte jarlikes vor islich hundert wider geuen scole, Mit der guder meynunge, de Erszame und wise Raet, upgenomt, vor fick vnd ornn nakamelingen vns vand vnfen nakamelingen wedder vinme jn Craft duffzes breues geredet vand gelauet hest. Ok sodann houetsummen lud orer vorsegelden breue, wu wy by vnd van on vorfekert fynt, ock nicht van vns vnnd vnfen nakamelingen aflofen fcolen vnnd willen, de wile sie an andernn orden vnd enden bynnen edder buten Soltwedel, uthbonomet der viccarien vand Comendiste gelt, zo sie mit vorplichtinge der vinalien by sich dregen, mit houetsumme vand jarliken renten bosweret stan, al ane bobelp vad argelist. Des to groter bokantnisse bebben wy vnse de Broderscop Ingesegel witliken bangen hetenn bonedden an dusten bref, na Cristi vnses herno gebord veffleynnhundert vnd vierteynn Jar, Am dinxdage fancti Anthonii Confesforis dage.

Rad bem Originale bes Calym. Archives X, 10.

## DXCIII. Statut bes Rathes zu Salzwebel wegen ber Dionysiusfeier, vom 8. Oftober 1514.

Anno etc. XIIII, Sondage In profesto Dionisii, Is de Raed gantz ouer eynn gekamen, Dat me alle iar to dem marckede dionisii de fryen klocken In profesto dionisii luden scole vnd de Cramer scolen am dage dionisii nicht veile hebben, men frien vnd nicht er vorkopen, als altera die dionisii etc.

Dut wu var if van stund wedderkamen in meynunge, dat de Cramer am dage dionisii veile scolenn hebben.

Rach urschriftlicher Rotig im Salzw. Archiv VIII, 3.

DXCIV. Der Rath ber Altstadt Salzwebel gestattet einem Capellan fein baufälliges haus zur Rugung auf Lebenszeit auszuthun, am 21. Dezember 1514.

Wie Borgermeister und Radmann der Olden Stad to Soltwedel Bokennen -So fick de werdige her Johan Schulte, vnse bolehnde Cappelan vand Olde dener, vaste vor vns als de warastigen patronen boclaget vmme dat husz syner vicarienn Marien Inn Cancellis In vnser leuen frowen kercken ankamende vnnd dar to van Ern kersten polck, god zeliger, bolecht, dat id gantz buwvelligh geworden, wurvmme wy om als de patronen synes swarnn denstes by vns vnd vnfer Stad irtoget willich vorgunt, dat hie fodann hus mit vnfen weten, willen, vulbort vnd gehete dem Ernastigen Ern Johan Wolter wedder in beteringe vnd nuchastich buw tobringende, al de tid synes gantzen leuendes tobowanende, in gedan hest mit dem boscheide, weret dat hern Johan Schulte sodann husz tobowanende wedder an lick nemen wolde. Denn zo scole hie Bro Johan Wolter irst vor all dat Jenne, wat hie dar Inn vorbuwet hest und redeliken boreken moue, vo doch van dem gantzen Summen des Jares vor de hure, wu lanck Ern Johan Wolter dar Inne gewanet heft, Twe punt penningen vose der Stad weringe vorastorekende, gutlikenn weddergeuen, geldenn vand botalen. Wu ouerst Ern Johan schulte des ok nicht endede vand zo nach hefkinge gades van duffem Jemmerdael vorscheide, So scole Ernn Johan Wolter sodann husz de tid synes gantzen leuendes, zo furder hie dat nuchastich in buw holdet, bowanen vand Inhebben. Dat wy ok zo alle tid by der voranderinge des lehns vorligginge willen frig boholden vnd bowaren, vnnd wan denn Ern Johan Wolter nach dem willen godes ok voruallet, denn vann stund na den vierweken synes dodes scole sodann busz mit alle dem, wat dar Inn gebuwet. buten gebetert vand nagelastich gemaket is, wedder an Ern Johan schulten und edder an der bonameden vicarien marien In cancellis bolitter gantz ledich vand loefz wedder kamen vand vallenn etc., Na Cristi vnses hernn gebord Dusent visshundert vnd vierteyenn Jare, Am dage Sancti Thome Apostoli, duet alle doch voscedelick vose der Stad Rechticheit.

Rach bem Driginale bes Calgmebeler Archives XXVI 31.

DXCV. Statuten bes Rathes zu Salzwebel und Wergleiche mit bem heil. Geiftfloster über bie Holzcaveln, vom Jahre 1514.

Anno etc. XIIII, Am Mandage altera die Circumscisionis domini bowagen de Rede beider Stede vand qwemen gantz auer eynn. Dat sie vand de borger Inbisunderan na dusser tid nicht mer denn vier Eruen vand Achte boden in der holttid wynnen scholden Eyne Cauel vand oft dar wy bynnen este buten Rades mer denn Eyne Cauel anneme edder wunne, Dat holt wil de Raet wur de wonende is, de zo mer Cauel denn eyne wunne, latenn wechforenn etc.

Anno etc. XIIII, am Mandage altera die circumscisionis domini, leth de prauist vam Hilgengeste Dorch Ernn vitum Huseken ock hidden vmme eyne halue Cauel Holtes, zo hie y her in wanheit vam closter in der floit este Caueltid gehat hadde etc. vand zo de Raet des boswerent vam orfake, Dat de Raet mit dem prauiste vnd closter etliker Holte, wur vmme sie sampt lange twiuerdich gewest vnd dar vmme grot vorteret, entscheiden wernn etc., Remitterede de Raet den sulvest beth des anderen Dages. Dar na am Dinxdage zo vort irschinede Im geliken wedder vor den Raet Ernn peter moller Dar sulvest vam Hilgengeste vmme eyn antwort, Des om den vam Rade Im antworde gegeuen: So de Raet mit dem prauiste vnnd Closter etliker Holte, wur vmme sie lange errigh gewest vnnd nu gantz gescheiden wernn, kunde de Rat dem prauiste este Closter wider neyne halve Cavel nicht mer geuen, edder sie musten vor mit den borgernn sprekenn, vnnd zo de Raet gespraken hadde, denn scholde dem prauiste eyn genuchlich antwort boregen etc. wur mit Ern peter van des prouist vad Closters wegen zodans wedder Intobringende zo is gescheiden etc.

Duet zo wu var if al geschen in meynnunge, Dem prauiste este Closter na, nu vnnd nummer mer Cauel togeuende, wente zo de Raet alrede spreke mit den borgernn, worden sie des doch nicht inn gan.

Anno etc. XVII, am Donredage altera die felicis, wart duet vorige antwort Ern Harmen fehultenn, prior, vand Ern peter moller, van des Closters wegen an de rede beider Stede geschicket, vam Rade in antwort gegeuen, ouer al, was sie an standen eruen in beiden steden hebben, zo sie hier in de oldenstad de Borch mollen bositten, dar van, de wile sie dar van Scaten vand waken, wil om de Raet eyn deil an der Cauel vand sust van den anderen Eruen tostaden, 'Actum etc.

Rad ber Urfdrift im Salgm, Archiv VIII, 3.

DXCVI. Der Nath zu Salzwebel verkauft unter kurfürstlichem Consens zu ber von Hans Krüger, Bürger zu Lübeck, für die Armen ausgesetzen Sonnabenbs=Spende, der Apostel= Brüderschaft eine Rente, am 4. März 1515.

Wie Borgermeister, Radmann vand gemeynen beider stede to Soltwedel Bokennen —, dat wy mit willen, wetein vand vulbordt des durchluchtigisten bochgeborn sursten vand hern, hern Joachim, Merggrauen the Brandenburch etc. — von vaser Stadt wegin dem Werdigen Brsamen heren Henninge binden, Decane, Harmanne schalten, Camerarie, Meyneke wickenberch, Arnt barstmann. Consiliariis et procuratoribus vand Brodern gemeyne der Broderscop Apostolorum ja vase der Nienstad Soltwedel — ja aus vand behusst ethliker milder almissen oran Drutteyen armen mynschen alle Sonnauende to geuende, wu sodans derch den Ersamen hans Croger, berger to labek, na lud der sundacien bestediget, — vist vand twintich rynsche gulden — vih vand van vaser stad iarliken state vand upkamen — up eynem rechten widderkop verkosst hebben — vor vist hundert van wandelbar geltgulden, de vans de genanten — betalet — bebben. — Des to bekantnisse heren dusent vishundert vand vessteyen iar, An sondage Reminiscere jan der hilgen vasten.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XII, 10. Sauptth. L. Bb. XIV.

DXCVII. Kurfürst Joachim nimmt Heinrich Flans zum Amtmann zu Salzwebel an, am 6. Juni 1515.

Wir Joachim, von gotts gnaden Marggraff zu Brandemburg etc., Bekennen vand thun kunt offintlich mit diesen briue vor allermeniglich. Das wir vnsern Liben getrewen Heinrichen Flansen zu voserm Ampiman zu Saltzwedell ausgenomen vond dasselb voser ampi in amptmanns weise sein Lebenn lang eingethan haben vnnd vertragen vnns deshalben mit Ime, ta Crafft vand macht ditzs briues, volgender meynung vand alfo, Das er dalfelb vafer ampt fein Leben Langk Innen haben vand des von vans one redlich vrsachen nicht entsetzt werden soll, Doch das er sich getrewlich vnad slevslig seinen pslichtten nach dabey haltt, dasselb ampt mit den unterthanen dartzu gehorende zusampt der nutzung, grenitz vand gerechtigkeit von vasern wegen vleisfig vorwesen, in getrewen beuelch haben, Sie bey gleich vand recht schutzen vand zuhandhaben. Die strassen fridsam schirmen vnnd vorteidingen, auch gleich schutz baltten dem armen als dem Reichen, geschenck noch gaben vns vnd den vnsern zu schadenn nicht nehmen, kein vehde aus oder ein vofer ampt Saltzwedel one vofern willen vond wissen nicht anshaben, noch nymandts geflatten, auch nicht hawlung, hegung noch verschube vnnser vnnd vnser nachparen seynndt vnd beschediger thun noch vergunnen. Besundern vnsern frommen besurdern und schaden vorhueten vand fich in alle wege, als einen frommen getrewen amptman zusteett, ertzeige vand finden lasse, wie er vnns des pslicht gethan vnnd schuldig ist. Widerumb sollen vnser burger vnnd pawern des ampts vorwanten Ime, als vnferm amptman, von vnfern wegen In allen vhnd Iglichen zimlichen billichen fachen vnd vnfern geschessten, wen er tie ermanen vnnd ersordern wirt, gehorsam, gewertig vnad gefoligig fein, vnd haben Ime zu feine hawfs vnnd koft halttung vnfers Slofs zw Saltzwedell vff volgende person, Nemlich vff sein person selb vierde, Ein person der amptschreiber, vier person In beyden mullen, Ein person thorwerter vssem Sloss, Ein person koch oder kuchin, Ein person Lanttreyter zu Saltzwedell, Ein person die vehemutter, Ein person der Sluther, Dartzu Peter. Lanreitter von der Arntsebe, wen er kumpt, hundert vand dreystig gulden zugeben zugesagt, von welcher obgnanten summen er auch die siben Thorwertter in der stadt, so die zeichenn voner dem Thoren zu sich nehmen, des Jars newn maltzeitten, Auch den pawern so sie pacht beingen holzfhuren vnd zu holf dienen. Ire gewonlich koft, wie von alters gescheen, geben soll, wollen and vff sein person viertzig gulden, dem amptschreiber zehen gulden, den vier mollen knechten dretzehen gulden viertzehen schilling, dem Torwerter Ein vod zwentzig schilling, dem Loch eder kuchin vier gulden funsthalben schilling vnd den Sieben Torwerttern vier gulden achtzebenn ich ling Jerlich geben, das alles der amptschreiber Inwendig des Jars, also mit der Zeit aussebes w betzalen, Aber dauon abtziehen foll Sechstzehen gulden vor acht winspell Rogken weniger en scheffel vand zwe vad dreislig gulden vor acht winspell gersten weniger ein scheffell. to amptman Jerlich zu der hawsshalttung aus dem selbigen ampt zusampt Sechs schock hunger, Sechstzigsthalb schock avern, zehen homeln vnnd siebentzehen schessell saltz zur kuchen zu vnd volgen lassen wollen. Dartzu wollen wir im aus dem ampt aus sein vier psterde, die er tale ten fol, zwe Mulen pfferd vnd der Lantreitter pfferde, wen fi der fein, zur futterung tzwentzig winspell habern, hew, stroe vand bufflag Jerlich gebenn. So wollen wir line vier pfferd, gleich andern vnfern amptlewten, hoffeleydung geben vnnd fur pfferdlehaden itee Als nemlich vff sein lieb pfferd funstzig gulden, vff des Jungen pfferd funff vnnd vierze

vnd vff yedes knechts pfferdt dreislig gulden. Wen er der amptman auch vff vnser ersordern oder des ampt nottorst vnnd geschesst hieber oder anders woe ziehet vnd aus ist, das er das ampt vber nacht nicht erreichen kunt, was er allsdan vortzert, soll Ime der amptschreiber aus dem ampt widergeben vnnd betzalen, was aber vber das in vnserm ampt Soltzwedell in gerichts bussen vnd sellen, an Zinsen, Renten vnd allen Zubehorungen, nutzungen vnd gerechtigkeitten zu iglicher Zeit gesallen vnd verhanden ist vnd sein wirt, nichts aussgessolsen, Soll vnnser amptschreiber auch einnehmen, vnns vorrechnen vnd in vnsern nutz bringen, dar in vnser amptman obgnant getrewlich vissehen haben, verhelsen vnd besordern soll, alles getrewlich vnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Am abent Corporis Christi, Anno etc. XV.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXII, 219-220.

DXCVIII. Dr. Balentin von Sunbhausen resignirt bem Kurfürsten bie Propstei Salzwebel, am 11. Juni 1515.

Zu mercken, das her Matheus Vike, Junckfraw probst zur Arndtsee, Inn vollenmacht Doctor Crantzes von wegen vand im namen doctor Valentin vonn Sunthawssen die probstei zu Soltwedell vanserm gnedigen Herra dem kursursten frey vand ledig abgetretten, verlassen vand iren k. s. g. die surder resignirt vand vbergeben, auch inn beywesen hannsen von Bredows, seiner k. s. g. Marschalks vand ander vom Adell ein protestation getan, solich resignation vand abtrettung, Wo es von nöten, weyter zu becressen, wie dann ein Instrument daruber gemacht vand hirauss geantwort ist. Actum Wandelitz, montags nach Corporis Christi 1515.

Aus bem Churmart. Lehnstopialbuche XXXI, 242,

DXCIX. Relation über bie von ber Stadt Salzwebel vorgenommene Pfändung von Unterthanen ber von Bustrom aus Blutlingen, vom 26. Juni 1515.

Anno domini Dusentvishundert vand vessteyen iare bodreuen de bure van Blutlinge Im angande des Sommers vele Spalckes mit hodende up dem ertbodden vases gnedigsten sierna marggrauen Joachim, Churfursten, vand guderna, weide vand wisken der Stad van Soltwedel twisken der lake van dem nigen grauen ankamende, So dat de van Soltwedel am donredage nacht na marci ewangeliste, was am donredage na dem Sondage misericordias domini, den Buren van Blutlinge up den vorgnanten oran grunden, gudern, wisken van weiden aspanden leten Soesvadvestich perde. Wur van de van wustrow, mit namen Albrecht vad Hans, gebroder, vele scriuendes deden van begerden doch nummer de perde toborge, So lange dat sie vornemen, Dat de van Soltwedel de perde vanorborget nicht wolden van sick don. Beden sie

diderich chuden und Claues konnigsteden, borgermeisternn van beiden Steden, als borgenn tostande vor de perde: vnd zo den de perde to borge gedan, wart den van wustrow mit dem Rade to Soltwedell eynn dach, dar de perde gepandet wernn, am donredage na Cantate boramet. Des up den bostemden donredage des mergens to negen Slegen Albrecht vand Hans van wultrow, dede by fick badden Thomas vnd werner grote, gebroder, tiegen den Radt torstede irschineden, understunden sie sich menniger bede, anthende id were vor walburgis geschen. des de Raet beantworde. Sie wolden up den ornn nemandes tohodende noch var ofte na walburgis tostaden; ouerst zo de radt van Soltwedel sons vngestrasset nicht wolde annemen, wart dar zo vele gehandelt vnd bospraken, dat de van Blutlinge den Reden to Soltwedel vor sodann oueldat vnd Scade Thwe marck penninge In den vier bilgen dagen to pingesten irstkamende vnuortogert geuen scholden; de upgnanten van wustrow mit den ornn geschickeden Seden vad laueden ok dem Rade to, Dat de van Blutlinge edder nemant van den eren wider mer up de grunde der Stad van Soltwedell noch na edder var walburgis hoden scholde. Worde dar mit wy ouerst zo botreden, de scholde van dem Rade van Soltwedell funder gnaden gestraffet werden. Dusse Handel is geschen dorch diderich Chuden, Borgermeister, Herme gartz, diderich brun, Camerer, Hans mechow vnd Claues liften, Radmann, Hans griben, Hennigh wittecop, Joachim spenigh, parken frederickes, kerften aleman vand Arat Cempe, borger in der Olden stad, Claues moller, Tide pretzer, Borgermeister, Meyneke wykenbarch und Heyne moller, Radmann, Role Hinrickes, Hans groteian, Joachim konningstede, Joachim Stappenbeke, Ambrosius mathias, pauel kerstens vnd Tide medebeke, borger Inn der Niienstad Soltwedel. Actum etc. Dederunt II marck, am dinxdage Johannis et pauli.

Rach ber Urichrift im Salgw. Archiv VIII, 3.

DC. Thomas von Einbeck verkauft wiederkauflich ber Apostelbrüberschaft in Salzwebel Gebungen aus Priemern, am 25. September 1515.

lck Thomas van Embeke, hans zeliger sone, to Bresche wanhastich, Bokenne — dat jck myt weten — Dorgeten, myner naturliken moder, werners, Achim, gebrudern, Baden vnd Achim, langhe hans zeliger sone, van Embeke — vorkost bebbe — den Erhastighen hernn Henningh binden, deken, Herman schulten, Camerern, Meyneke Wickenberg vnd Arnt barstman, varwesen der Apostell Broderschap jn der nigenstadt Soltwedell — teyn rinsche gulden — iarliker rente jn dem dorpe to primer — vor twehundert rinsche gulden. — Vortmer hebbe ick my vnde mynen eruen beholden de macht — dusse teyn rinisch gulden — wedder tokopende alse alle iarliges, wan my edder mynen eruen dat wol bequem iss, so scholen wy — den wedderkop in sunte Jacopps auende edder in den achte dagen darna tosoren vorkundighen vnd one denne jn sunte mertens auende edder in den achtedaghen darna negestuolgende de twehundert rinsche gulden — myt den teyn gulden des jares bedagt vnde myt allen nastelligen tynsen vnde ock wat der herschop vor den willebrief uth gelecht, binnen Soltwedel wed-

dergheuen etc. Na cristi vases heren gebort vessteynhundert iar, dar na jm vesteyngiden iare, am dinxtage na sunte mauricius daghe.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XII, 11.

DCI. Der Rath ber Neustadt Salzwebel befundet die von Dieterich und Arnbt Mechow und Anderen vollbrachte Stiftung einer Commende in der Katharinenkirche baselbst, am 17. November 1515.

Wy clawes molre, Tide pretzer, Cordt woleman, Meyneke wikenberg, ffrederick griben, Heyne molre, Herme listen unde laurentz schulte, Radtmanne der nigen stadt Soltwedell, Bokennen - Dat myt des werdigen hernn Henningh van Salderen, vofen kerckheren, willen to funte Catherinen, vnde myt vnseme fulborde de Erenbastige vnde vorsichtige hernn Diderick vnde Arndt mechow, gebroder, vnde de dogetfame Anneke, nagelaten wedewe Hans zehorftes, metke, ore dochter, Anneke, wandages albrecht bokes zeliger huffrowe, vnde Anneke, ore dochter, Henningh witcoppes eelike buffrowe, deme almechtigen gode, fyner werdigen moder Marien, allen himmelschen bere to laue vnde to eren, van schikkinge, bostellinge vand mylder bouelinge wegen Ern Henningh mechowen, Gertruden, Arndt mechowen zeliger dechtnisse nagelaten wedewe, ock eres husberen. Doch orer, orer kinder, orer olderen, orer leffhoueden, de to dusser Commenden ore almissen gelecht bebben, esste namals noch leggen muchten, vnde aller criften fzelen falicheit willen Bostellet vnde belecht hebben, beleggen vnde bestellen la vade myt crafft dusses breues, to ewigen tiden bliuende, Eynhundert vade dre vade twintich vnwandelbare fulwichtige rinsche golt gulden vnde Souentich marck penninge Soltwedelscher weridge An roggen pechte vnde penningh rente, belecht na vthwisinghe der vorsegelden breue Dar ouer gegeuen, de me myt dusser fundation vnde anderen breuen to dusser nagescreuen Commenden lick drepende to guder vorwaringe In eynem funderliken ferinio In vafer Stadt kiften vinden schal. De upgenomede slechte hebben der ock to gemaket unde gelecht eynen kelck, eyn milfebock vnde dre Cafulen, eyn pacifical vnde eyne kifte, dar me dat gherede inne bewaren vnde besluten schal, to behust sunderliken Almissen vnde eyner Commenden myt vnnd in sunte Catherine kercken to makende vade bestedigende, ewichliken to bliuende, to deme fromissen Altare. Dusse Commendista schal nach schikkinge vnde bogeringe der Erbenomeden frunde alle dinsdage, fzo ferne edt werkeldag is, myt deme Costere vnde twen scholeren, So dat wontlick vnde wente ber geholden, erligen dorch sick este eynen anderen vor deme fromissen altare misse singen van deme hilgen geiste, denn schal de Commendista geuen to ysliker missen dre stendelsche penninge. Des mandages schal de Commendista, wen em god de gnade gifft, vor deme sulften Altare lesen vor allen criften felen, vnde des Sonavendes van vnser leuen frowen vnde in den anderen dagen, de nicht funderlick benomet fyn, nach uthwifinge der tydt vade nach bogwemicheit des Commendiften stetlick misse holden, dar wii vnde alle vose nachfolger szo Anwarer des leng myt sampt den anderen Patronen vorwesen scholen, dat sodann myssen geholden werden. Ffurder mher beholden unde boscheiden de vorgnanten Aradt mechow, Anneke, Hans zehorstes nagelaten

Cont.

wedewe, Mothke, ore dochter, Anneke, nagelaten wedewe Albrecht boks, vnde Anneke, ore dochter, Henningh witcoppes eelike huffrowe, vor fick de rechticheit der beuelingen vnde leningen der gedachten Commenden, So dat de oldeste van onn schole macht bebben, desse ergescreuen Commende na hernn Diderick mechow Dode, So dat be vnuorhindert de tydt synes gantzen leuendes In der besittinge, wu he sith, bliuet, to beuelende vnde vorligende eynem, de uth deme gemelten flechte de negeste geboren sy, de los Jare wil vnde kan prester werden. So ferne he dat bogeret vnde vmme godes willen darumme biddet, wu vaken des noet wert fyn. Weret ock, dat nemant In deme vakegenomeden flechte gefynnet were prefter to werden unde dar nemant vmme bede, szo schalme de Commenda eyneme fromden framen prestere edder framen clerick, de lm Jar prester werden wil vnde schal, lutter vmme godes willen bouelen vnde lenen. Wanner denne dulle vorgescreuen vill personen na vorlop der tydt In god vorstoruen syn. denne van stunt willen de vakenomeden patronen sodann liginghe an vnser Borgermeisteren vnde Radtmannen der nigen stadt Soltwedel vnde vnse nakamelinghe frig to lenende voruallen hebben, vormyddelft Craft vnde macht duffes breues, myt allen vorangeteykeden tenore vnde vormeldinge, szo dat me de Commenda deme negesten In deme gnanten slechte, de dar bogwem to is, vnde vmme godes willen bogeret vnde biddet, nicht weygeren schal: vnde szo vake dusse iarlige rente to der Commenden gelecht vnde bolecht alle eine eyn dell affgekofft edder affgelecht worde. willen vnde scholen wy Borgermester vnde Radtmanne ock vnse nakamelinge sodann bouetsummen In deme fulften ferinio vorberort vorwaren vnde fzo wy erst mogen nach mede rade der patronen unde Commendisten, der Commenden to behost unde dar by ewichlick to blivende, wedder an wille guder bostellen vnde beleggen. Men de wile sodann gelt nicht bolecht is, scholen wy Borgermester vnde vnse nakamen des Rades dat nicht vortynsen. Dar vor vnde wan wy denne gades denst vo truweliken sterken, forderen, meren vnde fort setten, scholden dusse ergerorden dingk vnde beuelinge In ewiger dechtnisse vnde blivender bostendicheit to hebbende vnde bostellende, dat de lulfte Commenden tytliken beualen, vorwaret vnde bolefen wert, fchal de Commendista van vns bolenet vns vnde vnsen nakameren des Rades genen vnde betalen alle iarliges viff schilling penninghe vor eyn Stoucken wins In der Radtscheidinge. Desses to groter bekanntnisse vnde merer willenheit hebben wie vnse der nigenstadt Ingesegell witliken hanghen heten An dussen breff, Gescreuen unde gegeuen aa Cristi unses beren gebort vessteynbundert Jar, dar na in deme veffleyngenden Jare, am Sonavende na Briccii Confessoris.

Rach bem Driginale bee Galgw. Archives XXXIII, 15.

DCII. Kurfürst Joachim bestätigt ber Altstadt Salzwedel bie im Jahre 1515 erwählten Raths=glieber, am 26. November 1515.

Wyr Joachim, vonn gotts gnadenn Marggraff zu Brandenburg, Des beyligenn Romischen Reichs Ertzkammerer vond Chursurs, zu Stettin, pomern, der Cassuben vond wennden Hertzog, Burggraue zu Nuremberg vond surst zw Rugen, Entbietten euch Burgermeisteren vond Rathmannen voser Altenstadt Soltwedell vonsenn grus zuwerenn, lieben getrewen, Als ir vons

verzeichent vbergesendt habt, welch ir bey ewern eyden vand pslichten an ewer stadt dits zukomende Jar widerumb zu Burgermeisteren vand Rathmanne gekorenn haben, wir zusampt ewerm betlichen ansuchen, euch die zu Consirmiren, vernohmen; Demnach setzen, bestettigen vand Consirmiren wir euch dise hirnach geschrieben, mit Nahmen Werner schermer, Hans Bertoldes zu Burgermeistere vand sleinrich Milges, diethrich bock, Hermenn gartze, Hanns Mechow, Heinrich turitze, Hanns Rademyn, Clawes liesten, Benedictus vintzelberg zw Rathmanne, vand Begerenn vonn euch, das ir dieselben dits zukomend Jar vor Burgermeister vand Rathmanne halttet vand Inen In allen zimlichen Sachen von vaser vand vaser sleesten, bey vermeydang ehers such allen vaseran Burgeren bei euch erastlich zuhaltten gebietten, bey vermeydang vaser straff vand vagnad. Zu urkunt mit vaserm vssgedruckten Secret versigelt vand geben zu Kolenn an der Sprew, am montag Nach Katerine, Anno etc. XV°.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXI, 184.

DCIII. Hans Bod vermacht bem Rath zu Salzwebel 40 Gulben zur Anschaffung einer Buchse, im Jahre 1515.

Hans boeck god zeliger heft gegenen vnd bostellet In synem Testament dem Rade Inn nut der Stad vertich gulden, dar var tokopende eyn Bussen, des de Raet sick zo borlich geholden vnnd Anno domini Millesimo quingentesimo decimo quinto bynnen Brunswich twe kopper gude slangen gekost vnd dar to de vertich gulden van Diderich bocke, des gnanten Hans bockes broder, botalet, gelecht, sodann milde testament to ewigen tiden In gedechtnisse to hebbende.

Rach ber Uridrift im Salzwebeler Archive VIII. 3.

DCIV. Der Rath zu Salzwebel befundet einen an die Schützengilde ber Neustadt vorgenoms menen Rentenverkauf, am 30. April 1516.

Wi Tyde Pretzer, Clawes Konningstede, Werner schermer, Hans barteldes, Heyne berndes, Hinrick mylges, Meyneke wickenberg, Diderick bock, Herme gartze, Heyne moller, Hans mechow, laurentz schulte, hinrich turitze, hans rademyn, hans groteian, Claws listen, Hinrick merin vnde Benedictus sintzelberg, Radtmanne to Soltwedel, Bekennen — dat vor vns — vnse medeborger Tide schulte hesst vorkost — an syner Boden, by hinrick bornesnann belegen, Eine marck pennige der stadt were iarliger renten den Ersamen herme listen, heine pretzer vnde pawel schulten, Gildemestern der schutten Gilde jn der Nigenstadt — vor twintich marck pennige der gnanten were etc. — Dusses to bekantnisse bebben wy vnse der Nigenstadt Ingesegel williken han-

ghen heten an dussen bress, Na cristi vnses heren gebordt vessteinbundert iar, darna jn dem sosteygenden iare, An Cristi Hemelsardt auende.

Rach bem Originale bes Galgm. Archives XIII, 36.

DCV. Der Rath zu Salzwebel befundet die Berschreibung einer Rente von einer Bude in Perwer an die Clendengilde, am 28. Dezember 1516.

Wie Diderick Chuden, Claus moller, Hoiger wittecop, Claues konigstede, Hinrick milges, tide pretzer, Harme gartz, Cord woleman, hans mechow, heyne berndes, Hans rademyn, Clawes liesten, frederick griben, Diderick brun, Benedictus Vintzelbergh, Harme liesten, hennigh woleman vnd hans groteian, Radtmanne to Soltwedel, Bekennen — dat jn vnser jegenwardicheit Meus Dorrebom, der wantsnyder gilde man jnn vnse der oldenstad, mit vorloue des Gildemeisters — vorkost hest — jn, up vnd an syner boden, jm perwer by Thomas potter bolegen, Eine marck pennige iarliker rente vnse stad weringe den Ersamen Diderick brun, Benedictus vintzelbergh, Heyne bullen vnd Diderick schulten, Gildemeistern der Elendegilde jn vnse der oldenstad — doch — den wedderkop hiranne beholdende etc. Na cristi vnses hernn gebord vessteynhundert vnnd Souenteyen Jare, Am Dage puerorum.

Rach bem Originale bes Galyw. Archives XII, 50.

Anm. Bon Wiederfauserschreibungen aller Art, namentlich fur bie zahlreichen geistlichen Stiftungen ber Stadt Salzwedel, ift aus ber zweiten Salfte bes 15. und aus bem 16. Jahrhunderte eine fo große Jahl vorhanden, bag bie hier mitgetheilten nur wenig Probestude bilben, ber bei weitem größere übrige Theil vom Abdrude ausgeschloffen werden außte.

DCVI. Der Rath zu Salzwebel bekundet, daß die Wittwe Margaretha Bock ihren Nachlaß ber Marienkirche vermacht hat, am 14. April 1517.

Wie Borgermeister vand Radtmann der olden stad Soltwedel Bekennen — Dat in vaser Jegenwardicheit de dogezame Margareta, nagolaten wedewe zeligen morten bokes, vase medeborgersbe, Dussen vandergescreuen oran lasten willen Testamentes wise vor eyn Szelgerede vanwedderroppelick gegenen van vorordent hest, gist van vorordent sons ock Jegenwardigen in Crast dusse breues al ore gud, beide bowechlich van vanbowechlich, wu sie itz hest van na gewynnen mach, dem godeshuse vaser leuen fruwen kercken in Nuet ores gebuwetes, Dar var Clauesz barteides van hans hartman, vorstender der sulven kercken vand ore nakamelinghe, de gnannten Margareten in allen plichten van vand vaplichten vaser Stad scolen sryen vand gwid holden, desz sie on alle iarlikes nicht mer denn eyne marck pennyng vaser Stad weringe scole to hulpe kamen: vand zo vp orem huse eyne marck penning iarliker rente Sunte laurentz kercken vorsegelt is, de

schal sie sulwest ock alle jarlikes, de wile sie leuet, geldenn und botalen, und wan denn de sulne margarete in god den hernn vorsteruet, god geue mit salicheit, denn scolen Claues bartoldefz vod hans hartman, vorstender der fuluen kercken edder ore nakamelinge, de se ock zo fort vor Testamentarien dusses ores lasten willen jegenwardigen vorordende, alle ore guder understan und in Nuct der kercken unser leuen fruwen bringen, Alleyne dat se or dar van eyn temelich Selgerede don scolen mit eynem Selbade den Borwoten bern und Mottokenn, Mathias mollers dochter, ock geuen vesstevenn marck penning vaser Stad weringe; die bonegende kussen, evnen clederstock, den negesten besten hocken. Eyn bedde, eyn houetpoel vnd eyn par laken, wan sie boraden wert. Worde sie ouerst nicht boraden und orer eren voruelle, denn scule sons alle an ore boleken frig vallen und kamen, oft fie im legende funt. Dar to Schalme ok Claues Moller to Szehufen na orem dode geuenn veffteyen marck penning vnfer Stad weringe, zo hie denn noch im leuende ifz. Duffe zo geschende Milde gifte scolen vns vnd vnsen Nakamelingen an nut vnse der Stad Soltwedel in allen plichten und unplichten togenende unscedelich synn. Des to orkunde und merer wissenheit bebben wy unse der Stad Secret witliken beten drucken nedden uppt spacium dustres breues, na cristi voses berno gebord vesteynnhundert Jar vond Dar na los Souentevenden Jare, Am dinxtage Inn den bilgen Ofternn.

Rach bem Originale bee Galgw. Archives XVI, 60.

DCVII. Kurfürst Joachim vereignet bem Kloster zum heiligen Geist in Salzwebel eine zum Schloß gehörige Wind = und Wassermühle, am 6. Juni 1516.

Wyr Joachim etc., kurfurft etc., Bekennenn vnd thun kunt offintlich etc. - das wir die wassermollen und zu sampt einer wintmollen darzw gehorig, zw unserm Sloss und Ampt Soltwie de ligelegen, den wirdigen vnd andechtigen volern lieben getrewenn Problit vnnd Capittel zum heiligen geift doselbst, dieweil sie alreytt Syeben winspel rogken Jerlicher pechte von wegen eines geistlichen lehens und altars, so darauff nach vormoge eine fundation in die Eere Sanct Matheus In Sanct katherinen kirchen gemacht, fundirt vnd demfelben klofter eingeleibt ift, haben iczund aus gnedigen willen mit aller zugehorung vnd gerechtigkeit gnediglichen zugestalt und voreigent haben, Geben, zustellen und vereigen genantem Brobst und ganczem Capittel zum heiligen geist vor Salczwedel und Iren nachkomen solich wassermolle zu fampt der wintmolle, wie obsteet, aus gnedigem willen In craft vnd macht dits brines, dermaffen vnd alfo, das fie folch walfermolle zusampt der wintmolle vand Iren zugehorungen vand gerechtigkeitten, wie vaser vorsahren, voreltern vnd wir, auch vnfer amptleut dieselben In gewehre, gebrauch vnd nuczung hergebracht vnd Inneagehabt, nichts außgenohmen, zw einem ewigen eygenthumb haben, besiczen vnd wie ander Ir evgenthumbs gutter gebrauchen vnd genieffen vnd macht haben follen diefelben zuuerkewffen vnd zunerendern, doch das fie es vns erftlich anbietten, vnd fo es vns alfsdan gefellig, kawffweis vor allen andern ankommen laffen. Wir behalten vns auch vnd vafern nachkomen beuor vor vnfer ampt and Slofs Soltwedel notturit and angenerich auff czwanczig perfonen affs hogit frey mallwerck. Was aber daruber zu malen notturfftig, follen wir dauon geburlich mathenn geben vnd

vorreichen lassen. Darzw soll vans, vasern erben vad nachkomen ausst denselben wassern die vischerey vad alle ander vaser obrigkeit auch vorbehalten sein; doch was der moller darselb je zu zeitten in dem wasser sischen zu seiner notturst, wie von alters gescheen, alles vageuerlich. Zu urkunt etc. Datum koln an der Sprew, dinstags nach Bonisacij, Christi geburt taussent sunschundert van darnach im Sechezehendem Jahre.

Rach bem Churm. Lehnscopialbuche XXXIII, 220.

DCVIII. Kurfürst Joachim bestätigt bie von ber Altstadt Salzwebel getroffene Rathswahl, am 23. November 1516.

Wyr Joachim, von gots gnaden Marggraue zu Brandenburg vnd churfurst, zu Stettin, pommern etc. Hertzog, Burggraue zu Normberg vnnd surst zp Rugen, Entbieten euch voferen lieben getrewen Burgermeistern vnd rathmannen vnser Alten Stath Soltwedel vunsern grus zuuorn. Als ir vnns dann ytzt geschriben vnd vertzeichent vbersant, weliche ir dits zukommende Jare zu Burgermeistere vnd Rathmannen bei euch an ewer stat bei ewern pslichten gekoren, haben wir samptt ewer bet, euch die zu Consirmiren vnd zubestettigen, vernomen. Demnach Consirmiren vnd bestettigen wir euch dise hienach geschribne mit nahmen Diettrich Chuden vnnd Boyer wittekopp zu Burgermeistere, Hinrick milges, Harme gartze, Hans mechow, Hans Rademyn, Claus Liesten. Dittrick Brun, Benedictus vyntzelberg vnd Hennygk woleman zu Ratmannen, mit Ernstem stee begernde, ir wollet dieselben dits zukommende Jar vor Burgermeistere vnnd Ratmann halten, Inea auch von vnsern vnnd vnser Herschasst wegen in allen zimlichen dingen gesolgig vnnd gehorsam sein vnd auch solichs Allen eweren mitburgern zu thun vnd zuhalten Ernstlich beuelben, wie wur vns dann des von euch vnd Inen bei vermeydung vnser strass vnnd vngenad zugescheen gentzlich verlassen wollen. Datum mit vnserm zuruckvsgedruchtem Secret besigek zu tangermundt, am Suntag nach Cecilie virginis, Anno XVc. decimo sexto.

Nach bem Originale bes Calgir, Archives XXXI, 117.

DCIX. Kurfürst Joachim bestätigt bie in ber Altstadt Salzwedel getroffene Rathswahl, am 21. November 1517.

Wir Joachim, von gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg vond kurfurst etc., zu Stettin, pommern etc. hertzog, Burggraff zu Nurinberg von furst zu Rugen, Embieten euch Burgermeistern von Rathman voser altenstadt zu Soltwedell vosern grus zuuorn, lieben getrewen. Abstruss verzeichent vbersant habt, welch ir bey ewern eiden an ewer statt dyts zucomende Jar widerumb zu Burgermeister vond rathman gekorn, haben wir zusampt ewerm betlichen ansuchen.

cuch die zu confirmiren, vernomen. Demnach setzen, bestettigen vod confirmiren wir euch dise hirnachgeschryben myt namen werner schermer vand hansen Barteldes zu Burgermeister vand Hoyer wittekop, Diderick bock, Hansen Mechow, hinrick turitze, Hansen rademyn, Diderick Brun, Benedictus wintzelberg van bennyng woleman zu Rathman, vand Begern von euch. Das ir die selbige dytz zukomende Jar vor Burgermeister vand Rathman halt van Inen in allen zymlichen sachen von vans vand vaser herschaft wegen gehorsem sein, Sollichs auch allen vasern Burgeren bey euch erastlich zuhalten gehieten, bey vaser Schweren Straff van vagnad. Zu vakunt mit vaserm zurugkaussigetructen Secret verligelt van geben zu koln an der Sprew, Am sonnabent nach Elisabeth Anno etc. XVc. XVII.

Rach tem Originale bes Salzw. Archives XXXI, 118.

DCX. Der Rath zu Salzwebel gewährt benen von Gerstebt einen Holztag, am 25. Januar 1517.

Anno etc. XVII, Sondage Conversionis pauli, genen vnd vorgunden de Rede beider Stede den van Gerstede, kleyne vnd groet, eynen dach tohowende vnd toforende werueten Holt vnd nicht anders, So dat me in natiden sie wider vnd nicht anders Holt genen schal vnnd will in andacht toboholdende.

Rach ber Urschrift im Galgm. Archiv VIII, 3.

DCXI. Geste Blotwebel verschreibt bem Unnenfloster in Salzwebel ein Legat, i. 3. 1517.

Lik Gelke vlotwedels. Dirck vlotwedels naghelaten wedewe, bekenne in krast vand bewis dustes breues, dat yk na antal lenicheit vand allir meyst vanne myner armen zelen vordenst vand salicheyt hebbe ghemaket, ordinert vand gheset en Testament, in wat testament hebbe yk deme Closter the Sunte Annen bynnen soltwedel den Juncsrowen genen X mark lubisch vor ene milde almissen jarlike rente, vpthoborende van mynen Testamentarien na mineme dode, Szo als dar ys berort in myneme testament. Vp den, dat de Juncsrowe des vorghenanten Closters moghen syn mer vorsekert vand se vlitigher got den heren vor my vand mynen hussheren moghen vand willen bidden, Szo gene yk geske, vorberort, the groter erkunt vand warheyt dat bewis, myt mines zelighen dirkes vlotwedels, in got vorstornen, Huswerde Ingheseghel henghende benedden an dusten bres in deme Jare vases Heren deme scres dusent vishundert vand Souenteyne.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXVII, 21.

DCXII. Des papstlichen Schatzmeisters Beit von Bressen Quittung über in Salzwebel erhobene Ablackgelber, vom 6. Juni 1518.

Ich Veit von Breffen, Schatzmeister, bekenne mit dieser meiner Hantschrift, das Hans Lentz und ich aus beuelh Bebstlicher Heilligkeit und unszers gnedigsten heren von Maintz, Magdeburgk und Halberstad etc. das Gnaden gelt, so allenthalben in beide Kasten zu unszer lieben frawen und fanct katherinen Kirchen, dieweil die Gnade aldo gestanden, bisz ust dato gesallen, wie es durch ein Erbarn Radt gezalt, empfangen und wegligefurt haben. Geschehen Sonnabend nach Johannis Baptiste, Anno etc. Im XVIII.

Summa was VIII floren, renens, wichtig, I floren, renens, nicht wichtig, I postulatien floren, II floren V gr. an gosser vand marien groß. Il Scherkenberge, faciant VI groß. Il Viergroß. IIII floren XIII gr. an halben mathier, III floren II szl. lüb, munte, XXIII floren II gr. an merkischen gr., XVII floren IIII gr. an foltwedelschen scheruen, XXXVIII floren XVI schill, meklenborger van stettiner munte, facit XIIII gr. VIII ps., XXI floren an stendalschen gs. Summa in allen 1°. XX floren V gr. VI ps.

Recognitio des hulpegeldes vorfamlt nw to Soltwedel von gnädiger pauestliger macht und vihgesant von vnsern g. h. Mentz, Magdeborgh, Halberstad von pasken beth sonnabent na lohannis baptiste, anno etc. XVIII.

Danneil's Rirdengeschichte ber Stabt Salgmebel G. 69.

DCXIII. Aurfürst Joachim bestätigt ben von Geinrich von Jet am 17. Mai 1352 an bas St. George-Hospital in Salzwedel vorgenommenen Berkauf von Gebungen aus Kossun, am 26. November 1518.

Wir Joachim, von gottes gnaden Marggraff zu Brandemburg etc. — Bekennen etc. Das vor vns erschinen sein vnsere lieben getrewen die vorstender des hospitals zu Sannt Jorgen, vor vnser Stat Soltwedel gelegen, vand vns einen kaust briest vorgetragen, welcher etwan von heinrichen von Jetz, seliger, auszgangen und darin er genantem hospital etliche Erb und gutter ewiglich verkawst und zugestalt hat etc. — uns darust als den Landssürsten underthenigklich gebetten, Inen denselben kawst briest ausz surstlicher Oberkeyt zu consirmiren und zu bestetten; Also haben wir angesehen Ir underthenig zymlich Bethe und Inen denselben zu mberung gottes dinst und trost der armen lewtte ausz surstlicher oberkeyth consirmirt unnd bestettigt etc. — Zu urkunth mit unserm anhangenden Ingesigel versigelt und geben zu koln an der Sprew, am sreytag nach katherine, Inn sunstlichenhundersten und achtzehendenn Jaren.

Rach bem Driginale bes Salgw. Archives XXXIX, 9.

DCXIV. Der Rath zu Salzwebel empfiehlt bas Annenkloster zur Erbauung eines neuen Chores ber Unterstüßung aller frommer Christen, am 22. Februar 1519.

Vor Juw Grotmechtigeften, dorchlachtigeftenn, Erwerdigeften und Erwerdigen In god dorchluchtigen, Hoghgebornn fürsten vond allen hernn Churfarsten, Artzbiscoppen, Biscoppen, sfürsten vnd furftgrauen, vnfen Gnedigeften vnd Gnedigem hernn, vnd ock allen wolgeborenn, Geftrengen, Eddelen, Erbarnn, vesten, duchtigen, Achtbarnn, Erszamen vnnd varsichtigen heren Grauen, Bannerhern, Rittern, mannen, Amptluden, vogeden, Borgermeisternn, Radtmannen vnnd Steden vnnd fult vor Allermennichliken, watte werdicheit, ordens, grates, States und vorwelendes, Gestlick und werlick de syn mogen, de dusse vole scrifte sehn, hornn ofte lesen und hir mede besocht werden, Allen unfen Gnedigen vnnd gunstigen hernn vnd ffrunden, Bokennen wy Borgermeister vnd Radtmann der Olden Stad Soltwedell, in der olden marke to Brandenborch bolegenn, nach irbedunge vnfer bohorfamen willigenn Steden vnuordraten ock fruntliken densten evnen ichliken nach gebore apenbar botugende mit duslem vnfem breue vnnd den kund, dat de werdigen, Innigen vand Gestliken Junckfruwen des Closters to Sunte Annen ordinis sancti Augustini by vns in vnser Stad eynn deil gebuwetes to Nottroft ores Closters vand eva Nig Chor mit der Gerwecamer vand beteringe orer kercken tobuwende vand uptorichtende vorgenamen bebben, welck sie doch van den orn. So so neyne eigentscop der guder hebben, sunder framer lude hulpe nicht konen ofte weten uthrichtende vand tofullenbryngende, befunderna de hilghen Almissen dar to soken und bidden moten, wur umme fe vns biddende angefallen, on vnfze ferifte, dorch welcke fe derwegen to eynen idermann van framen mynschen bulpe vnd handreikunge dar to tobiddende, vnse warastige scriste, wur dorch se gunstige gude forderinge erlangen vnhd krigen muchten, togeuende. Dem zo, wu behorlick, ock zo ore vornement eyn gud werck de Barmeharticheit ilz angelehn. Bidden wii eynen idernn ffursten mit allen andernn nach gebore gantz Denstligen, Juwe sfürstlige gnade in bisundernn und eynn ichliker, de hir mede bosocht werden, de vpgenanten Junckfruwen des bomelten Closters oste ornn vulmechtigeren mit toginge desses brenes. So se vmme sforderinge vnnd hulpe Juw bosoken vand Biddenn werden. Dat gij on Jawe miklen almissen nach vormoge vorreiken und mededeilen willen, Ock dat se vor den kerckdorn bij Juw vand In Juwen huserna oste Anders, wur id on bobust tobiddende, vorgunnen, mit gutlicheit entfangen vand der gude vorwifen, fie ock vor varechte gewalt and overfaringe vorhegen vand in boschut hoschermen, Husenn vand herbergen. Dat vordenen wy mit denstliger irbedunge fruntliken danckende to eynem ydermann in allen tiden wedderumme, wo wii konen vnd mogen, willigh gernn, vnnd hebben des to eyner bokantnisse vnnd groter wissenheit vnse der Stad Secret witlikenn hangen heten an dussen breff. Na crifti vnses hernn gebordt vessteynnhundert Jar vnd dar na Im Negentøyendenn Jare, Am Dinxdage Sancti petri ad Cathedra dage.

Rach tem Originale bes Calgm. Ardives XXXVII, 24,

DCXV. Der Rath ber Altstadt Salzwebel befundet, von dem Hauptmann Geinrich Flans zwei versiegelte Kisten zur Aufbewahrung übernommen zu haben, am 5. Juni 1519.

Wie Borgermeister vand Radtmann der Oldenstad Soltwedel Bokennen apenbar vand don kund vor alswem, dat als huten dages, datum dusse breues, de Ebere binrick flanssen, houetmann by van, twe laden boslaten vand mit eynem stricke overgetagen vand vorsegelt an van de touer warande hest laten upbringen vand vorantwordert, welcke twe laden wy zo vort om to willen In vase der Borgermeister kiste up vasem Radhuse achter der doran boslatena bebben gesath. Des to eyner bokantnisse hebben wy vase der Stad Secret witliken nedden uppt Spatium dustzes breues beten drucken, Sondage Exaudi vor pingesten, Anno domini XVe. decimo nono.

Rach bem Originale bes Salgm. Archives XXI, 16.

DCXVI. Motiz über Streitigkeiten des Rathes zu Salzwedel mit dem Vicepropft Werner Wittekop, vom 4. Juli 1519.

Anno domini XV°. decimo nono, am Dinxdage Octava Die Innocentii martiris, vorforderede de werdighe Her wernerus wittecop, vicepropolitus der kercken valer leuen fruwen, de Erbarnn vnd werdighen Hinrick flansen, Houetman up de borch, vnnd matheum vicken, pranist tom Arntze, in namen synes liern des werdigen und hochgelarten Hern Bussen van Aluenfleue, doctor vnd prauift, vmme etlige teringe, de de gnante Ern wernerus vor fick vand den Andernn testamentarien Hernn Joachim bock, god zeliger, van wegen des testamentes tho vosen gn. hern van Bremen vad Verden to drenn reisen gedan hadde vad touorna up XVI gulden antoch vand nu up XXII gulden leth anbringen, welcker teringe hie vormeynde den Reden beider Stede, wu wol hie nemande noch Borgermeister este Radtmann, wan hie reisen wolde, alleyne tor laften reyfe, angeredet, vand om perde gelegen hadden, antoflande, vand drowede mit dem gnanten flern Buffo van Aluenfleue, de denn der wegen de benomte Houetman vnd prouift gebeden dar In tosehnde vand tomiddelende. Ouerst eyn Raet van beiden Steden antworde: hadde de doctor vnd prauift ore antworde weddergeboret, hie worde om ock wol lonenn geuen, vnd was dem Rade guntz Spitich, Anschn de sulue wernerus vnd lucas, syn broder, wern vam Rade alleyne der Oldenstad mit vier lehnen bolegen und deden om des nicht weynunge und mer . vorjnderinge veler ander viceprepoliti vand Inbilundern nomende Ern Meynert Czenet, de In der Sakenn mit pauel ruterberge wol hundert gulden synes eigen geldes vorteret vnd hadde ny eynenstief alleyne de bolehnunge des Rades borekent, mit widern anthende, den susten wernern nummermer wur vmme antothende. In dem flie ock rynge fynes Rades vnd all eyn kynt were tobrukende: vand zo denn valte antwort vmme antwort der wegen gegenen, leth lick de Raet born to Eren vnd willen vnses prauistes, Hern Bussen van Aluensleue vnd Juw Houetmann vnd prauist tom Arntze vorgenomt, vand nicht to willen werneri wittecoppes, willen wy om Achte gulden an Markelkenn groffen vor eyn Schencke vnd nicht anders geuen, des don de Houetman vnd

prauift van Teyen gulden Reden, Ouer eynn Raet wolde nicht mer denn de Achte volborden edder sie kunden der wegen woll recht liden. Als nn de sulten Houetman vand prauist vornemen den Ouel vornement werner i witte coppes vand syn nie uorbringent, vorsorderan sie by om, dat hie de Achte sloren vam Rade scholde nemen vand dar mith scholden sie al des Handels wol gestegenn syn vand sick wider wu naber vorenigen. Ouer eynn Raet protesterede dar mit, zo sie sodann Schencke van sick geredet hadden, wolden sie vorwaret syn ost son geliken saken gescege vand eyn prauist chori officiall, Capelan, edder wy anders zo kostinge dede. Dat sie des nemande willen wes mer to gude don, vand antworden dem geliken bossue eyn Raet by sick, Dat sie au vand nimmer mer Ern werner witte cop, synen nasolger edder weme anders gestlick wur to gebruken wolden san wernen edder sast, ok nevne perde mer lehnen vand wes gudes don etc.

Rach ber Urfdrift bes Galgm. Archives VIII, 3.

DCXVII. Albrecht und Ive von Bustrow verfaufen ben halben Zehnten von bem hohen Felbe zu Salwebel, bem Annen-Rloster baselbst, am 21. October 1519.

Wye Albrecht unde lae von wastrow Bekennen apenbar myth dussem vnsem breue tugende vor vas, vafea eruen vade fufz vor allefweme, de ohn fzeen, horen vande lefen werden, dath wy recht vand redelyck the eynem rechten kope vorkofft bebben vade vorkopen ock Jegenwardich in crafft unde macht duffes breues unfen Haluen teghen upp deme Hoghenvelde, vor Soltwedel deme Bockhornyngher dare beleghen, myth aller rechticheyt, de wy dar ahne hebben, wo men de benomen mach, nychtes buten bescheyden. Denn werdighen Rebecken wolters. priorynnen, Margarethen Berfteden, vnderpriorvnnen, vnde der gantzen vorfzamelingbe des Juncfrowen closters sunte Annen to Soltwedel, nu to der tydt szynde vade ewich tokamende vade deme Hebber duffes breues myth ohrem guden willen. Szo dath fzee den theen vade entfangen schollen vand maghen in aller mathe wy sulvest dhun mochten, vas nycht dar ahne beholden, dar wy vnnd vnfe erue ohnn nenerleye Infegghen. Ock nenerleye vorhynderinge befzunderen mehrer vorderynghe Inne dhon febolen vnde wyllen, vor druddehalff bundert valwichtigbe vnwandelbare gude ghenge Rynfche gholt gulden. Ock Souen unde achtentich rinfehe gulden ahn guder gengher munte vade vyff fchillyngh veer penninge Soltwedelfcher weringe, dhe vas de vormelten Juncfrowen na luth etlyker vorfegelden breue, wo van vns vnde vnfen varolderen vorfeghelt Ingelaten vnde fryg geghenen, etlyke tovrygende vnde afftoleggende. Ock fumeghe berekende fehult, de wy ohm vorplicht tovorlatende vande thokortende, wo hyr na wyder vorteykent, ghelauet vand togbefecht hebben. Item bebben fzee vns fryg gegheuen Eynen breff van my Albrocht vnnde mynen broder zeligher flans van wustrow vppe vnse watermollen, dar mhen karne plecht vpp tomalende, bynnen wuftrow beleghen, myth der tobehoringhe, ludende vppe veerdehaluen wyfpel rugghen Jarlykes pachtes unde Anderhalffhundert runfche golt gulden Houetftoles van data, do men schreff na Crifti vnses herenn ghebordt veerteynhundert Jare, dar na in deme negben vnde neghentigeften lare, Ame Sonauende na der hillighen dryger konnyngh daghe, wo dar Inne wyder vorlath Ergescreuenn Junesrowen toghescreuen unde vorlegheit. Item kebben sze uns ock fryg

gbegeuen vnde vorlaten eynen breff van zeligher Gherdt van wuftrow vppe de ergelereuen vnse mollen the wustrow, ludende vp eynen haluen wyspel rogghen Jarlyker renthe vnde vertich marck Soltwedelfcher weringbe Houetftoll, van data Na gades bordt veerteynhundert Jaer, dar na in deme fofzvadeveertigeften jare, im dage philippi vado Jacobi vorfegelt. Item hebben fzee vas ock ghelauet vnde toghefecht myt deme erften, alle fzee konnen, toqwitende, frygende vnde afftolofende eynen breff van vos Albrecht vode Hans zeliger van wuftrow vppe den vormelten haluen teghende, ludende vppe vyff gulden Jarlikes tynfes vnde Hundert gholt gulden Houetftoles van data na crifti vnfes beron geborth velfteynhundert vnde In deme Achten Jare, des mandages na Johannis baptifte. Henningh pawels the Vltzen vnde fynen medebeforegenn wyder ludes vorfeghelt. Ock hebben fzee vyff gulden vppe Johannis baptifte dach, Alfzemen wert fcriuende etc., twyntich vth vormelten breue bedaget deme erfcreuenn Henninghe tovornoghende vnde tobetalende. Gheuen ock denne vakegenomeden Junefrowen de vulmacht vppe fodanne breff to fynen tyden eyne lofzekundinge todonde, ghelt vih thogenende, den tovrygende vind lofende, anfziek tokrigende, ghelyck wy fuluest dhon mochten. Item fzy wy ergenommde Albrecht vand lue van wuftrow withker vand berekender schult schuldich unde vorpheht, denen erscreuenn Junefrowen Sunte Annen closters Sestich rynsche gulden guder vand wantyker munthe, de szee vas ock in des berorden haluen teghen betalynge ingelaten vinde gekortet hebben. Alfzo dath wy ehm bethe huden dages data duffes breues Nenerleye mehr tchuldich fzyn. Alle ghefcheenn vns vnde vnfen eruen the nutthe vand framen. Wy vpgenompten van wuftrow vade vale eruen wyllen vade scholen ock denn sulfsten Juncfrowen vnnd ehren medebescreuen sodaniz halven teghen myth syner tobehoringe unde rechtichevit evn rechte were fzyn unnd frygen vor ansprake Allefzweme, Ock vordensten, vorplichten, vorhegen vande vordedighenn ghelyck anderen vasen guderen vppe vase eyghen koft vand terynge, vade fetten free byr myth in de hebbende vand brukende were, in crafft dulles breues. Och scholen vand moghen de vakenompten Juncfrowen de macht hebben de ergefereuen two breue vppe de Mollen to wuftrow vppe veer wifpel roggen Jarlykes pachtes vorfegelt in guden truwen loven vns gedachten van wuftrow vnde ehnen to den besten vnghefzeriget vanid vagebraken vor eyn vader pantb by lick tobeholdende in der meyninge vade dem ghestalt, szo ldt syck worde begeuende. Alse wy nycht enhapen, wy ehnen des vormelten baluen teghen nevn recht were wesen konden unde sze van ansprako eynes Idermannes stygen. So dath fze denne nycht rowelick unde vredefzam bruken mochten, fze tyck denne na alfe vaer an do vormelte mollen holden unde alia luth der gedachten breue, unschedelick desses kopes, ehre Jarlyke pechte manen vnnd vphenen scholen vnde moghen. Ock wille wy In dem suluen gevalle choen de fostich gulden, de wy choen in schult wo vaer vorplicht, alsedenne szodans gheschueth. bynnen deme ersten Jare ghenoochszam vornoghen vnnd betalen. Ock szo in ghelyker meyninge wo vaer fzo de befcreuenn hundert gulden van den Juncfrowen by Henningh pawels affgelofzet vnde de breff dar auer ghemaket by fze entholden were, to den hundert gulden antwerden vnnd nha luth des breues myth den vyff gulden vorfeten tynfe vornoghen vand betalen vand fzee fchadelofz holden, wyll wy hyr myth vas vaud vafe eruen vorftricket vand vorplichtet hebben dorch vnnd myt crafft duffes Jegenwardighen breues ane alle behelp, Nyefunde vnde arghelyft. Doch fzo hebbe wy vakenompten van wuftrow vor vns vnde vnfe eruen den wedderkop hyr ahn beholden etc. - Na crifti vnfes heren gheborth Dufent vyffhyndert vnnde in deme Negenteynden Jare. In der Eluen dufent Juncfrowen daghe.

Rach bem Originale bes Salgm, Ardives XXXVII, 25.

DCXVIII. Seine Bernbes, Burgermeister in Salzwebel, gründet eine Spende für bie Armen, am 23. Juni 1521.

Wy clawes molere, clawes konningstede, Heyne berndes, Cordt woleman, Heyne moller, Herme liften, Hans groteian vnde Hinrick merin, Radtmanne der nigenstadt Soltwedell, Bokennen apenbare tugende voralizweme myt dusseme breue, dat vor vns synt ghewesen die Brframen laurentz schulten unde merten clenszmlan de oldere, vorstendere sunte Catherinen kercken in der nigenstadt Soltwedell, bebben vorkost recht unde redeliken the eynem rechten hiffgedinghe vor fick vnde alle ere nakamers, vorkopen ock in crafft dulles breues vp vnde An der kercken redesten guderen, renten vnde tynsen Sosteyn marck Soltwedelscher were iarliker renthe demo Erszamen Hoyno berndes, vnses Rades Borgermester, vnde Odeken, syner eeliken Huffrowen, de tydt erer twiger leuende, vor Twe Hundert rinfche gulden An ganckbarer munte, Die sie ehm wol tornughe entrichtet Hebben. Dusse Sosteyn marck penninge iarliger renthe der Stadt were scholen die vorbenomden vorstendere esse ere nachfolgere vorstendere Alle iar to veer tiden des iares, Alfo to funte michaeles, to winachten, to paschen unde to sunte Johans baptisten dach, to ychliker tydt myt veer marck penninge der Stadt weringhe, den gemelten beyden Heynen vande Odeken funder vortoch entrichten vade botalen de tydt erer twiger leuende vade nicht lengher. Wen ouerstens dusse beyde, alse Heyne vade Odeke, In god vorstoruen fyn. So scholen de vorstendere este ere medeboscreuen dar van holden eyne ewighe spende twelff armen schamelen luden uth der nigenstadt Husarmen, Alszo sos menren vnde Sosz frowen, alle wekelingh vppe den frigdach vormyddaghe In funte Catherinen kercken to der miffen, eyn jeweliken gheuende eyn penningh broth, eynen guden flamischen Heringh vnde eynen Soltwedelschen penning In de Hanth. De twelff armen luden scholen vorplichtich syn vor Heyne berndes vnde fyner eeliken Hussrowen Odeken, vor ere olderen vande allen eren lesheueden szele to biddende. Desfes to surder bekanntnisse vade wissenheith Hebben wii vaser der nigenstadt Ingheseghel witliken Hanghen Heten An dusten brest, na Cristi geborth vesteynhundert Jar, dar nha in deme Eyn vnnd twintigesten Jare, In sunte Johannes baptisten Auende.

Rach bem Originale bes Salzw. Archives XXXIII, 9.

DCXIX. Kurfürst Joachim gestattet bem heil. Geist-Kloster zu Salzwebel, bie ihm überlassenen Muhlen zu veräußern, am 18. Oftober 1521.

Wir Joachim etc., kurfurst etc., Bekennen —, als wir den wirdigen vnsern lieben andechtigen Probst und ganczem Capittel des heyligen geist klosters vor unser Stad Soltwedel unser wasser und windmollen zw Soltwedel verkausst baben, doch das frey malen in derselben Mollen vor unns und unser Amptlewt in allewege usst zwanczig personen vorbehalten, auch das sie beide Mollen mit gebewden und allem thun in wehr behalten, und wo sie die forder verkaussen wolten, unns zuwor anzubietten, das wir nach gescheener anbietung inen vergont und erlaubt ha-

Certific

ben, die Mollen forder zuuerkewssen, doch nicht anders dan mit dem bescheid vnd vorbehalt, wie wir Inen die Molnen zugestalt haben vnd vnser kawssbrieß mitbringt, vnd wir vorgonnen vnd erlawben Inen solchs In crast vnd macht dits brines, wie obstett, In crast vnd macht dits brines, getrewlich vnd vngeuerlich. Zu urkunt etc. Datum kolen an der Sprew, Freitags nach Galli, Anno etc. Im XXI.

Rach bem Churm. Lehnstopialbuche XXXIII, 221.

DCXX. Der Rath ber Altstadt Salzwebel erlaubt bem Capellan bes Altars ber 14 Nothhelfer ein haus zur Benutzung auf Lebenszeit auszuthun, am 21. Oftober 1521.

Wie Borgermeister und Radtmann der olden Stad to Soltwedel Bekennen -. dat wie vmme vorbede des Ernastigen Ern Jacob Mechow, vnses beleenden Capellans, In beteringe synes lebns des altares der viirteijen nothulper in vnser leuen fruwen kercken, zo bie van vas to lehne heft, gantz gunstich vnd willigh vorlouet vnd togestadet hebben, wu wy om ock vor fick vnd fynen nakomelingen in Crast dustzes breues vorlouen vnd tostaden, fyn wonhus up dem Mollenhoue by der mollen bolegen vnd to dem fuluen fynen lebne ergenomt gelecht, dem Erhaftigen Ern Joachim lubeken de tid fynes gantzen leuendes touorkopende, welck hufz mit fynem houe vnd gebuw beth up dat water mit allen synen tobohoringen hie dem sulsten Joachim Lubeken de tid fynes gantzen leuendes ock zo vort vorkoft heft vnd vorkoft jegenwardigen mit Crast dusses breues, gantz frig vnd Ruwesam ane alle bosweringe vnser Gnedigesten herscop van Brandenborgh vnd vnfer Stad an dem Scate, upfettinge, uthlopende, herfarden, Stratenrechte, wakende, In grauen vnd the bouwercke togande vnd alles nichtes dar van alleyen dat wachtgelt to donde vad to geuende. Wur vor alle de gnante Ern Jacob Mechow vad fyne nakamelingen scolen antworden und de bonomde Ern Juachim lubeke om dar var van stund vessich marck pennigh houetstol in eynem breue up hans bennekendorpes huse boneuen der wagen ludende, de von ftund ock in nuet fynes ergnanten lehnes bolecht auerantwordet, vornugett vnd vorreiket heft. Worde ock Ern Jacob mechow fyn lehn, wur to dat hofz mit fyner tobohoringen gelecht, In natiden Refigneren. Edder dat hie In god den hernn vorstorue, denn willenn wy dat by der vorleninge edder voranderinge des fulften lehns zo vorwarnn vnd bofturen, dat duffe kop Ern Joachim lubeke de tid fynes gantzen leuendes scole vnscedelich syn vnd sodann husz mit syner tobohorunge na wu var rowesam bowanen vnd bositten sal sunder bohelp, argelist vnd nigesunde. De gnant Ern Joachim lubeke scole och sodann husz mit dem buwe up dat water vnd allen tobohoringen de tid fynes gantzen leuendes In genuchfam vnd vullenkamen beteringe des gebuwetes holden und boworn all ungestraffet: und wan denn de borarte Ern Joachim lubeke in god den beron vorsteruet, god gene mit salicheit, denn van stund vnd nicht er na den vier weken syner bigraft scole husz vnd host mit dem gebuwe up dat water vnd allen tobohoringen vorangeteikent an dat len der vierteyen nothulper gantz frig wedder kamen und vallen. Desses alle to grotem gelouen hebben wy vose der Stad Secret witliken hangen heten nedden an dussem breff, na Cristi

gebord voses herne vesteyn hundert vnd Eynvadtwintich Jare, Mandage vndecim millium virginum dage.

Rach bem Originale bes Salzwebeler Archives XXVI, 37.

DCXXI. Kurfürst Joachim hebt zu Gunsten ber Stadt Salzwebel bas allgemeine Landesgefet auf, daß fein Weltlicher wegen Schuldsachen vor geistlichen Gerichten flagen soll, am 3. December 1521.

Wyr Joachim, von gots gnaden Marggraue zw Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer etc., Bekennen -. Nachdem wir bieuor aus notturst vnd beweglichen vrsachen ein gemeine satzung vnnd gebott Inn vosern Chursurstenthumb vnd landen der Altenmark vand funderlich in Soltwedel dafelbst gethan. Das keine leyhe oder werntliche personen die andern vmb gelt schulden vnnd andere werntliche sachen mit geystlichen rechten vnd processen surnehmen foll bey pene funfzig gulden, die vns ein veder, der hiewider thut, vnablafflichen geben foll; weil vns dan vnsir liebe getrewe Burgemeister vnd Rathmann beyder vnnser Stete Soltwedel mit warhafftiger vntterricht furgetragen, das Inen und Iren Innwohnern den bann also entlich zunormeiden gantz vntreglich vnd zum tevl evn vorderb vnd fehad fey. Vnns auch daneben mit hoher demuth gebeten, solich satzung vnd gebott wider zw castiren Vnnd sie vnd ir innwenbere dem Bann vnd geystlich procesze, wie von alters vnd wie sie dann damit durch gemeinen Recess des Kursürstenthums der margk zw Brandenburgk hieuor privilegirt sein, geprauchen zulassen; Des hebben wir angesegen Ir anliggend notturst vnd vnderthenige bitte, Vnnd Inen widerumb vorgunnt vnd zugestatt, Gonnen vnd zustatten auch Inn crasst vnde macht dies briues, das sie vnd Ir nachkommen die geyftlichen processo und Banne, wie von alters und nach laut des Recess und Concordantie prelaten, hern, Mann und Stette gedachts kursurstenthums Innerlandes hinfur widerumb geprauchen vnd suchen moghen, vnuorhindert solicher vnnser satzung vnd gebots. Aber ausgerhalb vnsers landes vnd gebiets foll Ir keiner den andern Inn einichen sachen geystlichen oder werntlichen mit geystlichen rechten nicht surnehmen noch tribuliren keinerley weyse, bey vormeydung vanser straff vad vognads, wie dann das nach vormoge vanser privilegien altherkommen, auch ein gemein Constitucion und Vbung ist. Alles getrewlich und ungeuerlich. Zuurkunt mit unnserm anhangendem Ingeligel vorligelt und geben zw Colon an der Sprew, am Dinstag nach Andree apostoli, Nach Christi vnsers lieben bern geburt Im sunszehnhundersten und einundzwantzigsten share.

Rach bem Driginale bee Salgw, Archipes VII. 14.

DCXXII. Der Rath ber Meustadt Salzwebel bestätigt einen an die Apostelbrüberschaft vorgenommenen Rentenverkauf, am 19. Dezember 1522.

Wy Tide Pretzier, Diderick Chuden, Heyne Moller, Diderick Brun, Claues Konningstede, Werner Schermer, Frederick Grieben, Hans Mechou, Hinrick Turitze, Herme Listen, Hans Rademya, Claues Listen, Laurentz Schulte, Benedictus Fintzelberch, Hinrick Merin, Henningh Wolemann, Clemens Erksteue vnde Hans Griben, Rathmanne the Soltwedel, bekennen — dat vor vns is ghewesen vnse Medeborger Peter, Schulte van Stappenbeke, vnd hesst verkosst rechte vnnd redeliken to eynem rechten erstkope in crass dusses breses vpp vnde an synem huse, vppe der Geruer straten by Hans Osten huse negest belegen, XX schilling penninghe jarliker renthe der Stadt were dem erhastigen Heren Henningh Binde, Frederick Griben vnd Arnd Barstmann, Vorweser der Apostelbroderschopp in der Nigenstad Soltwedel etc. — hebben wy vnse der Nigenstad Soltwedel lingbesegel witliken an dussen breu hangen heten na Cristi vnses Heren Gebort vessteynbundert Jar, dar nha in dem twe vnd twintigsten jare, am Fridaghe na Sünté Lucien daghe.

Berden's Fragm. III, 112, 113.

DCXXIII. Johann Koller, Propft zu Lüneburg, vergleicht sich mit bem Unnenkloster in Salzwebel wegen einer Rente aus bem Bermächtnisse Lütfe's Stoteroggen, am 11. Dai 1522.

ick Johannes Koller, Prauest der kerken Suncte Johannis the Luneborch, bokenne dat my de werdige vand ghestliken Rebecca wolters, Priorinne, vand de Juncsrawen der gansen Sammelingen Suncte Annen Closters to Soltwedell van wegen der vicarien der vorgemelten myner kerken Suncte Johannis woll to dancke vand thornoghe entrichtet vand betalet hebben Twintich marck pennick Luneborgher weryngk, vor fzodane cyne marck Renthe, wo fze Illike Jare vorgedachten vicarien the entholding Eyner memorien zeligen Lutken Stoteroggen ghegeuen vand doch Etliko Jar vorbleuen, welke Twyntich marck lck, myt quydtfcheldinge aller vand Iffliker both an desten dach vpgeflagen Renthe, tornoge entsangen wedder vmme myt sampt denne vicarien the boleggende, dar myt deme gadesdenste nevn affbrock gesche, Segge der haluen vorgemelte Junckfruwen Szodaner Twyntich marck Houethstolls vand evner marck Jarlikes tynsfes Myt allen vpgeslagen tynsfen quidt, leddich vnnd loss, dorch Jegenwerdige myne scryst. Geschege ock namals, dat eynnigo vorszegelde Breue desses vorscreuenn Handells esste eynnich bowyst gesunden worde, schall hyr myt dallgestaghen vnnd alle vnmechtich geschulden syn. Des to Orkunde vand merer wyssenheut hebbe ick in Stadt vand macht myner vicarien vor my vand fze myner Prouestie Ingesfegell wytlick beten hangen an dessen brest, De gegheuen vand gescreuen is Na crifti vnsfes Heren gebort vysteynhundert Ime Twe vnnd Twintigesten Jar, ame daghe Gangolphi martiris.

Rach tem Driginale bee Salgm, Archives XXXVII, 26.



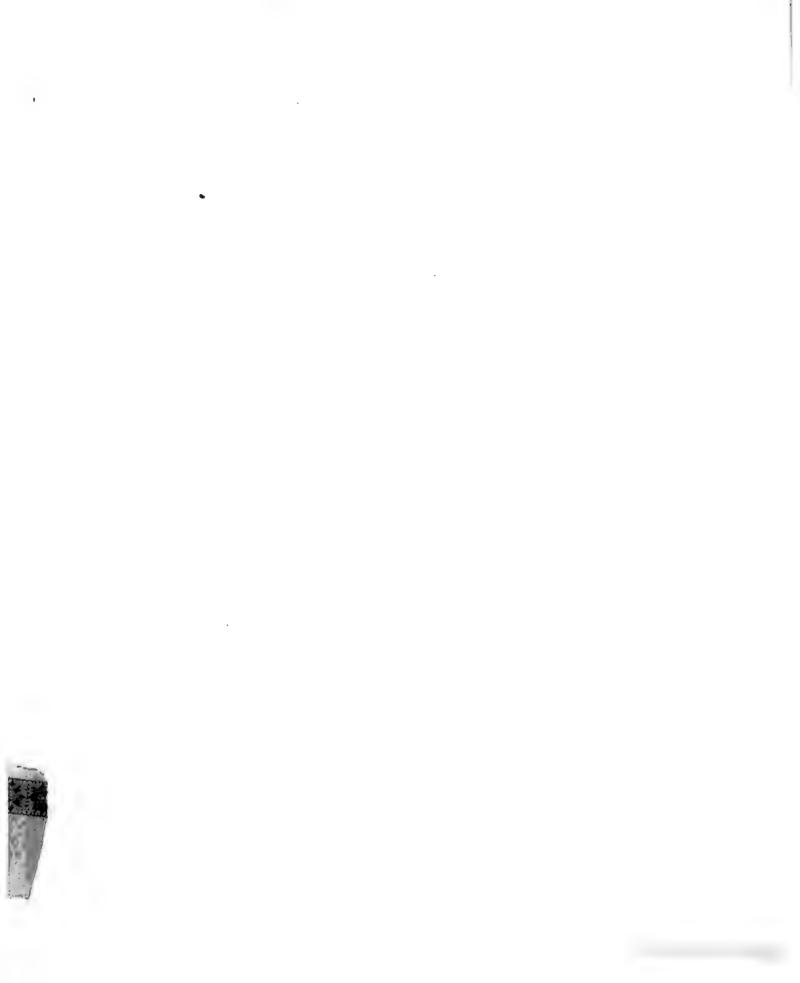







